# STEPHANI BYZANTII ETHNICA

# CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZANTINAE

# CONSILIO SOCIETATIS INTERNATIONALIS STUDIIS BYZANTINIS PROVEHENDIS DESTINATAE EDITUM

VOLUMEN XLIII/3

SERIES BEROLINENSIS

EDIDIT ATHANASIOS KAMBYLIS

DE GRUYTER BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV

# STEPHANI BYZANTII ETHNICA

VOLUMEN III: K-O

# RECENSUIT GERMANICE VERTIT ADNOTATIONIBUS INDICIBUSQUE INSTRUXIT

### MARGARETHE BILLERBECK

ADIUVANTIBUS GIUSEPPE LENTINI · ARLETTE NEUMANN-HARTMANN

> DE GRUYTER BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV

#### ISBN 978-3-11-021963-0 e-ISBN 978-3-11-021964-7

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress.

Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2014 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

> Printed in Germany www.degruyter.com

Bruce Karl Braswell zum Gedenken

#### **VORWORT**

Jeder Band der Ethnika hat seine Eigenheiten und hält für die editorische Arbeit Überraschungen bereit. So zeichnete sich im ersten Teil der umfangreiche Buchstabe a durch die referierten grammatischen Diskussionen und die ausführlich belegten Ableitungsregeln aus. Der zweite Teil enthielt im Buchstaben δ rund ein Dutzend Einträge, welche neben der Epitome auch in einer volleren oder gar der ursprünglichen Version des Lexikons überliefert sind. Der hier vorliegende dritte Teil nährt den Eindruck, dass der Epitomator müde geworden ist und daher den Vorlagetext oft in einem geradezu unverantwortlichen Mass verkürzte. Kommt hinzu, dass alle Hss (ROPN) sowie die Aldina in den Buchstaben κ, λ und o grösseren Textverlust aufweisen, von welchem also bereits der Archetypus betroffen war. Im 16. Jh. kursierte die unbestätigte Nachricht über eine Stephanos-Handschrift, welche die Buchstaben κ und λ vollständig enthalte. So schrieb J. J. Scaliger im Jahr 1607 an J. Gruter "Nam praeter alios codices [sc. quos Nicolaus Sophianus habebat] inerat & integer Stephanus ἐθνογράφος, cum toto K. & Λ. quae hodie imperfecta circumferri non ignoras" (Ios. Scaligeri Epistolae [Leiden 1627] 790; dazu A. Cameron, The Greek Anthology from Meleager to Planudes [Oxford 1993] 187 und 191). Äussere Spuren hat der Ausfall lediglich im Buchstaben κ in den Hss Q und P hinterlassen, wo jeweils der Rest der Lage frei geblieben ist; dazu s. Bd. I, S. 26\*.

Schon Holste vermerkte zum Eintrag 'Ορεστία, dem letzten erhaltenen Artikel des Buchstabens o, dass sich aus Eustathios auf verlorenes lexikographisches Material (in diesem Fall 'Ορνειαί) schliessen lasse, und in seiner Folge hat Meineke den einen und anderen Artikel rekonstruiert. Diesen Ansatz haben wir verfolgt, doch in Übereinstimmung mit unseren Editionsprinzipien von eigentlicher Textrekonstruktion abgesehen. Verlorene Artikel in den Lücken zwischen Κελαίθρα (κ 154) und Κόρακος πέτρα (κ 155), zwischen Λάρισσα (λ 45) und Λῆμνος (λ 46) sowie nach 'Ορεστία (ο 89) sind nach den folgenden Kriterien erschlossen und im Sinn einer erweiterten indirekten Überlieferung verzeichnet: (1) Querverweise des Stephanos auf einschlägige, aber verlorene Artikel. (2) Ergänzung der alphabetischen Reihenfolge im Zweit- und Drittbuchstaben aufgrund von Toponymen/Ethnika, welche in anderen Artikeln der Epitome als Analogien erwähnt sind. (3) Referate des Eustathios oder Hinweise auf verlorenes Textgut unter Nennung der Ethnika. Wie in den Fällen, wo die indirekte Überlieferung eines Artikels eine vollständigere Fassung ausweist, erscheint das erschlossene Material im Similienapparat.

In der Anlage der Ausgabe sind wir von unseren im ersten Band dargelegten Editionsprinzipien nicht abgewichen. Bei zitierten Gewährsautoren wurden VIII Vorwort

wiederum neue, massgebliche Ausgaben berücksichtigt und zum Teil gegen zuvor benutzte ausgetauscht. Die bereits erwähnte fortschreitende Verkürzung der ursprünglichen Artikel durch den Epitomator brachte es mit sich, dass der Anmerkungsapparat umfangreicher geworden ist, mussten doch oft zuerst Probleme der Textüberlieferung erörtert, der Gedankengang des Eintrags dargelegt und sprachliche Erscheinungen erklärt werden. Die weiterführenden Hinweise zur Siedlungsgeschichte und den kulturgeographischen Notizen sollten dabei nicht zu kurz kommen; ein ausführlicher, historischer Kommentar zu den *Ethnika*, wie er im hier vorgegebenen Rahmen nicht geleistet werden kann, bleibt freilich weiterhin ein dringendes Desiderat.

Wie die beiden ersten Bände ist auch dieser dritte Teil in bewährter, teilweise wechselnder Zusammenarbeit entstanden. Dr. Giuseppe Lentini übernahm für eine Voredition die Buchstaben  $\nu$ ,  $\xi$  sowie o, und Dr. Arlette Neumann-Hartmann, eine unentbehrliche Stütze in der Koordination des Projekts, erbrachte die Primizien für die Buchstaben  $\kappa$  und  $\mu$ . In der Schlussphase seines Dissertationsvorhabens stiess Ingo Schaaf zu uns und erprobte am Buchstaben  $\lambda$  den Einstieg ins editorische Handwerk. Kompetente Mitarbeit im Nachkollationieren der Handschriften und im Bereinigen des Manuskripts bewies Francesco Lardelli, der im Rahmen eines dreijährigen Doktorandenstipendiums dem Projekt angegliedert war. Auf wertvolle Unterstützung aus der erweiterten Equipe konnten wir uns auch dieses Mal verlassen, so vor allem von Anne-Angélique Andenmatten, Céline Leuenberger und Mario Somazzi, in der letzten Phase der Kontrollgänge auch von Didier Clerc und Didier Follin. Ihnen allen sei an dieser Stelle für den Einsatz und die Treue zum Langzeitunternehmen herzlich gedankt.

Grossen Dank schulden wir wiederum dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung für die finanzielle Unterstützung und das ungebrochene Vertrauen in unser Editionsprojekt, dem Forschungsfonds der Universität Freiburg für einen Überbrückungskredit sowie dem Institut für Antike und Byzanz für die ausgezeichneten Arbeitsbedingungen. Einen unvergesslichen Forschungsaufenthalt in München an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts verdanke ich einer Einladung ihres Direktors Christof Schuler, und für letzte Revisionsarbeiten bot die Fondation Hardt den geradezu idealen Rahmen. Aus eigenen Editionsvorhaben haben Nigel Wilson, Gauthier Liberman sowie Ian Cunningham willkommene Auskunft zu den Ethnika beigesteuert, und Stephanie Roussou stellte uns ihre noch unveröffentlichte Teilausgabe des Ps.-Arkadios zur Verfügung. Wie immer hat Athanasios Kambylis in vorbildlicher Weise die Ausgabe betreut und mit Wohlwollen unsere Arbeit begleitet. Ihnen allen gilt unser aufrichtiger Dank. Gewidmet ist der Band dem Andenken von Bruce Karl Braswell, dem Lebensgefährten langer Jahre, dem unermüdlichen Unterstützer unseres Stephanosprojekts.

Freiburg (Schweiz), im Oktober 2013.

Margarethe Billerbeck

# INHALT

| Vorwort                                   | VII |
|-------------------------------------------|-----|
| Literaturverzeichnis                      | 1*  |
| Tabula notarum in apparatibus adhibitarum | 1   |
| Textus et versio Germanica                | 3   |
| Addenda und Corrigenda                    | 453 |

## LITERATURVERZEICHNIS

## 1. Ausgaben der Ethnika des Stephanos

Aldina, Στέφανος περὶ πόλεων. Stephanus de urbibus (Venetiis 1502).

Iuntina, Στέφανος περὶ πόλεων. Stephanus de urbibus (Florentiae 1521).

Xylander, G., Στέφανος περὶ πόλεων. Stephanus de urbibus (Basileae 1568).

Tennulius, S., Fragmentum Stephani de urbibus depromptum ex fidelissimis membranis perantiqui codicis Bibliothecae Seguerianae (Amstelodami 1669).

Berkelius, A., Genuina Stephani Byzantini de urbibus et populis fragmenta (Lugduni Batavorum 1674).

De Pinedo, Th., Στέφανος περὶ πόλεων. Stephanus de urbibus, quem primus Thomas de Pinedo Lusitanus Latii iure donabat, et observationibus, scrutinio variarum linguarum, ac praecipue Hebraicae, Phoeniciae, Graecae et Latinae detectis illustrabat. His additae praeter eiusdem Stephani fragmentum, collationes Iacobi Gronovii cum codice Perusino, una cum gemino rerum et verborum indice, ad Stephanum et Thomae de Pinedo observationes (Amstelodami 1678, Nachdruck 1725).

Gronovius, J., Fragmentum Stephani Byzantini grammatici de Dodone, cum triplici nupera Latina versione et academicis exercitationibus (Lugduni Batavorum 1681).

Berkelius, A., Στεφάνου Βυζαντίου 'Εθνικὰ κατ' ἐπιτομήν, Stephani Byzantini Gentilia per epitomen, antehac Περὶ πόλεων, De urbibus inscripta, quae ex mss. codicibus Palatinis ab Cl. Salmasio quondam collatis et ms. Vossiano restituit, supplevit, ac Latina versione et integro commentario illustravit Abrahamus Berkelius. Accedunt collectae ab Jacobo Gronovio variae lectiones ex codice ms. Perusino, et admixtae ejusdem notae (Lugduni Batavorum 1688, Nachdruck 1694).

Montfaucon, B. de, Fragmentum insigne Stephani Byzantii de urbibus, in: Bibliotheca Coisliniana, olim Segueriana (Parisiis 1715), pp. 281–292.

Dindorf, W., Stephanus Byzantius cum annotationibus L. Holstenii, A. Berkelii et Th. de Pinedo, I–IV (Leipzig 1825).

Westermann, A., Stephani Byzantii 'Εθνικῶν quae supersunt (Leipzig 1839).

Meineke, A., Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt (Berlin 1849, Nachdruck Graz 1958, Chicago 1992).

# 2. Ausgaben antiker und byzantinischer Autoren (Auswahl)<sup>1</sup>

A. fr. Aeschylus, ed. S. Radt, TrGF III (Göttingen 1985,

 $^{2}2008$ ).

AB Anecdota Graeca, ed. I. Bekker, I–III (Berlin 1814–

1821, Nachdruck Graz 1965).

Agath. Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque, ed. R.

Keydell. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 2 (Ber-

lin 1967).

Agatharch. Ex Agatharchidis De Mari Erythraeo libris excerpta,

ed. C. Müller, GGM I (Paris 1855, Nachdruck 1882,

Hildesheim 1965) 111-195.

Alcman, ed. C. Calame. Lyricorum Graecorum quae

exstant 6 (Roma 1983).

PMGF, vide infra.

Ammoni qui dicitur liber De adfinium vocabulorum

differentia, ed. Kl. Nickau (Leipzig 1966).

An. Bachm. Anecdota Graeca e codd. manuscriptis Bibliothecae

Regiae Parisinae, ed. L. Bachmann, I-II (Leipzig 1828,

Nachdruck Hildesheim 1965).

An. Ox. Anecdota Graeca e codd. manuscriptis Bibliothecarum

Oxoniensium, ed. J.A. Cramer, I-IV (Oxford 1835-

1837, Nachdruck Amsterdam 1963).

An. Par. Anecdota Graeca e codd. manuscriptis Bibliothecae

Regiae Parisiensis, ed. J.A. Cramer, I-IV (Oxford

1839-1841, Nachdruck Hildesheim 1967).

Anon. Peripl. M. Eux. Periplus Ponti Euxini, ed. A. Diller, The tradition of the

Minor Greek geographers. Philological Monographs 14 (Lancaster Pa. 1952, Nachdruck Amsterdam 1986)

118-138.

Antim. Antimachus of Colophon: Text and commentary, ed.

V.J. Matthews. Mnemosyne Suppl. 155 (Leiden/New

York 1996).

Antimachi Colophonii reliquiae, ed. B. Wyss (Berlin

1936, Nachdruck 1974).

AP Anthologia Graeca, ed. H. Beckby, I–IV (München

 $^{2}1965-1967$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Namen der antiken Autoren und die Titel ihrer Werke sind nach Liddell/Scott/Jones (A Greek-English Lexicon) bzw. dem Index des Thesaurus Linguae Latinae, die Zeitschriften nach L'Année philologique abgekürzt.

AP App. Anthologia Graeca ad fidem codicis olim Palatini nunc Parisini ex apographo Gothano edita, ed. F. Jacobs, II (Leipzig 1814) 745-880 (Appendix epigrammatum apud scriptores veteres et in marmoribus servatorum). App. Anth. Appendix nova epigrammatum, ed. E. Cougny (Paris [Pseudo-] Apollodoro, I miti greci (Biblioteca), ed. Apollod. P. Scarpi (Milano 41998, Nachdruck 2004). [Pseudo-] Apollodori Bibliotheca, ed. R. Wagner. Mythographi Graeci I (Leipzig <sup>2</sup>1926, Nachdruck 1965) 1-237. Apollod. fr. Les fragments du Περὶ γῆς d'Apollodore d'Athènes, ed. D. Marcotte, Les Géographes grecs I (Paris 2000) Appendice A. A.R. Apollonios de Rhodes, Argonautiques, ed. F. Vian, I-III (Paris 1976-1981). Arist, fr. Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, ed. V. Rose (Leipzig 1886, Nachdruck 1967). Aristotelis Opera. III: Librorum deperditorum fragmenta, ed. O. Gigon (Berlin/New York 1987). Arr. fr. Flavius Arrianus. II: Scripta minora et fragmenta, ed. A.G. Roos (München/Leipzig <sup>2</sup>2002). Arrien, Périple du Pont-Euxin, ed. A. Silberman (Paris Arr. Peripl. M. Eux. 1995). Artemid. Eph. Der Geograph Artemidoros von Ephesos, ed. R. Stiehle, Philologus 11 (1856) 193-244. C. Chalc. Acta conciliorum oecumenicorum: Concilium universale Chalcedonense, ed. E. Schwartz, I-III (Berlin 1932-1938). Call. Callimachus. I: Fragmenta; II: Hymni et epigrammata, ed. R. Pfeiffer (Oxford 1949-1953, Nachdruck 1987). Call. Aet. Callimachus, Aetia, ed. A. Harder, I-II (Oxford 2012). Call. Hec. Callimachus, Hecale, ed. A.S. Hollis (Oxford 1990, <sup>2</sup>2009). **CGFP** Comicorum Graecorum Fragmenta in Papyris reperta, ed. C. Austin (Berlin/New York 1973). Choerob. Georgii Choerobosci Scholia in Theodosii Alexandrini canones, ed. A. Hilgard, GG IV 1-2 (Leipzig 1894,

Nachdruck Hildesheim 1965).

Conon

The Narratives of Konon: Text, translation and commentary of the *Diegeseis*, ed. M.K. Brown. Beiträge zur Altertumskunde 163 (München 2002).

Corinn.

Const. Porph. Admin. imp.

Const. Porph. Them.

1953, Nachdruck 1963).

Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik et R.J.H. Jenkins. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 1 (Washington D.C. <sup>2</sup>1967).

Costantino Porfirogenito, De Thematibus, ed. A. Pertusi. Studi e Testi 160 (Città del Vaticano 1952).

Corinna, ed. D.L. Page. Society for the Promotion of Hellenic Studies, Supplementary paper 6 (London

CPG Corpus Paroemiographorum Graecorum, ed. E.L. a Leutsch et F.G. Schneidewin, I-II (Göttingen 1839-1851, Nachdruck 1958-1961). Crat. Hist. Cratete di Mallo, I frammenti, ed. M. Broggiato. Pleiadi 2 (La Spezia 2002, Nachdruck Roma 2006). Cratero il Macedone: Testimonianze e frammenti, ed. Crater. D. Erdas. I frammenti degli storici greci 2 (Tivoli 2002). Ctes. Ctésias de Cnide: La Perse, l'Inde, autres fragments, ed. D. Lenfant (Paris 2004). Die Kyraniden, ed. D. Kaimakis. Beiträge zur Klassi-Cyran. schen Philologie 76 (Meisenheim am Glan 1976). Dem. Bith. Demosthenes Bithynus, ed. I.U. Powell, Collectanea Alexandrina: Reliquiae minores poetarum Graecorum aetatis Ptolemaicae 323-146 A.C. (Oxford 1925) 25-27. Demetr. Sceps. Demetrii Scepsii quae supersunt, ed. R. Gaede (Greifswald 1880). Demetrios von Skepsis (2013), ed. A.M. Biraschi, in: H.-J. Gehrke (ed.), Die Fragmente der Griechischen Historiker Part V (http://www.brillonline.nl). D.H. Dionysii Halicarnasensis Antiquitatum Romanarum quae supersunt, ed. C. Jacoby, I-IV (Leipzig 1885-1905). Dicaearch. Dikaiarchos, ed. F. Wehrli. Die Schule des Aristoteles 1 (Basel/Stuttgart <sup>2</sup>1967). Dicaearchus of Messana: Text, translation and discussion, ed. W.W. Fortenbaugh et E. Schütrumpf (New Brunswick N.J. 2001). Did. Didymi Chalcenteri grammatici Alexandrini fragmenta quae supersunt omnia, ed. M. Schmidt (Leipzig 1854, Nachdruck Amsterdam 1964, Cambridge 2010). Didymos of Alexandria, Commentary on Pindar, ed. B.K. Braswell. Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 41 (Basel 2013). Din. Dinarchi orationes cum fragmentis, ed. N.C. Conomis (Leipzig 1975).

Dion. Byz.

Dionysii Byzantii Anaplus Bospori: una cum scholiis X saeculi, ed. R. Güngerich (Berlin <sup>2</sup>1958).

Dionys.

Dionysii Bassaricon et Gigantiadis fragmenta, ed. E. Livrea (Roma 1973).

Dionysius, ed. E. Heitsch, Die griechischen Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit I. Abhandlungen der Akad. der Wiss. in Göttingen. Philolog.-Hist.

Klasse, 3 Nr. 49 (Göttingen 21963) 60-77.

D. P.

Dionysii orbis descriptio, ed. C. Müller, GGM II (Paris 1861, Nachdruck 1882, Hildesheim 1965) 103–176. Διονυσίου Άλεξανδρέως Οἰκουμένης περιήγησις, κριτική ἔκδοση, ed. I.O. Tsavari (Ioannina 1990).

E. fr.

Euripides, ed. R. Kannicht, TrGF V (Göttingen 2004). Euripide, Fragments, ed. F. Jouan et H. Van Looy, I–IV (Paris 1998–2003).

EM

Etymologicum Magnum, ed. Th. Gaisford (Oxford 1848, Nachdruck Amsterdam 1962).

Epaphr.

The Grammarian Epaphroditus, ed. B.K. Braswell et M. Billerbeck. Sapheneia 13 (Bern 2008).

Epaphroditi Grammatici quae supersunt, ed. E. Lünzner (Bonn 1866).

Epim. Hom.

Epimerismi Homerici, ed. A.R. Dyck. Pars prior: Epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent. Pars altera: Epimerismos continens qui ordine alphabetico traditi sunt. Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 5/1 und 5/2 (Berlin/New York 1983–1995).

Eratosth.

Die geographischen Fragmente des Eratosthenes, ed. H. Berger (Leipzig 1880, Nachdruck Amsterdam 1964).

Eratosthenes' Geography, ed. D.W. Roller (Princeton 2010).

Eratosthenes, ed. I.U. Powell, Collectanea Alexandrina: Reliquiae minores poetarum Graecorum aetatis Ptolemaicae 323–146 A.C. (Oxford 1925) 58–68.

Et. Cas.

Etymologicum Casulanum, ed. O. Parlangèli, Bollettino della Badia greca di Grottaferrata 7 (1953) 115–126 et 8 (1954) 97–112.

Et. Gen.

Etymologicum Magnum genuinum, Symeonis Etymologicum una cum Magna grammatica, Etymologicum Magnum auctum, ed. F. Lasserre et N. Livadaras. I (α-ἀμωσγέπως) (Roma 1976); II (ἀνά-βώτορες) (Athen 1992).

Et. Gud.

Etymologicum Graecae linguae Gudianum, ed. F.G. Sturz (Leipzig 1818, Nachdruck Hildesheim 1973). Etymologicum Gudianum, ed. A. De Stefani, I–II (Leipzig 1909–1920, Nachdruck Amsterdam 1965).

coby (Berlin 1923-1930, Leiden 1940-1958, 1994-).

Et. Sym. Das Etymologicum Symeonis (α-ἀΐω), ed. H. Sell. Beiträge zur Klassischen Philologie 25 (Meisenheim am Glan 1968). Etymologicum Genuinum et Etymologicum Symeonis (β), ed. G. Berger. Beiträge zur Klassischen Philologie 45 (Meisenheim am Glan 1972). S. auch oben unter Et. Gen. Die Fragmente des Eudoxos von Knidos, ed. F. Las-Eudox. serre. Texte und Kommentare 4 (Berlin 1966). Euphorion of Chalcis, ed. J.L. Lightfoot, Hellenistic Euph. collection (Cambridge Mass./London 2009) 189-465. Euphorio, ed. I.U. Powell, Collectanea Alexandrina: Reliquiae minores poetarum Graecorum aetatis Ptolemaicae 323-146 A.C. (Oxford 1925) 28-58. Eus. On. Eusebius, Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen, ed. E. Klostermann (Leipzig 1904, Nachdruck Hildesheim 1966). Enst. Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, ed. M. van der Valk, I-IV (Leiden/New York/Kopenhagen/Köln 1971-1987). Indices, comp. H.M. Keizer (Leiden/New York/Köln 1995). Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam ad fidem exempli Romani editi [ed. J.G. Stallbaum], I-II (Leipzig 1825-1826, Nachdruck Hildesheim 1960). Eust. D. P. Eustathii commentarii in Dionysium Periegetem, ed. C. Müller, GGM II (Paris 1861, Nachdruck 1882, Hildesheim 1965) 201-407. Favorin. Favorinos d'Arles, Oeuvres, ed. E. Amato, I-II (Paris 2005-2010). Favorino di Arelate, Opere, ed. A. Barigazzi. Testi greci e latini con commento filologico 4 (Firenze 1966). **FGE** Further Greek Epigrams: Epigrams before A. D. 50 from the Greek Anthology and other sources, not included in Hellenistic epigrams or The Garland of Philip, ed. D.L. Page (Cambridge 1981). **FGrHist** Die Fragmente der griechischen Historiker, ed. F. JaFHG Fragmenta Historicorum Graecorum, ed. C. Müller,

I-V (Paris 1841-1870).

FPhG Fragmenta Philosophorum Graecorum, ed. F.W.A.

Mullach, I-III (Paris 1860-1881, Nachdruck Aalen

1968).

Genes. Chron. Iosephi Genesii Regum libri quattuor, ed. A. Lesmül-

ler-Werner et I. Thurn. Corpus Fontium Historiae By-

zantinae 14 (Berlin 1978).

Georg. Cypr. Le synekdèmos d'Hiéroklès et l'opuscule géographique

de Georges de Chypre, ed. E. Honigmann (Bruxelles

1939).

Georg. Syncell. Chron. Georgii Syncelli Ecloga chronographica, ed. A.A.

Mosshammer (Leipzig 1984).

GG Grammatici Graeci, ed. G. Uhlig et al., I–IV (Stuttgart

1883-1910, Nachdruck Hildesheim 1965).

GGM Geographi Graeci Minores, ed. C. Müller, I–II (Paris

1855–1861, Nachdruck 1882, Hildesheim 1965).

Habr. Die Fragmente des Grammatikers Habron, ed.

R. Berndt, Berliner Philologische Wochenschrift 35

(1915) 1451–1455, 1483–1488 et 1514–1520.

Harp. Harpocrationis Lexicon in decem oratores Atticos,

ed. W. Dindorf (Oxford 1853, Nachdruck Groningen

1969).

Harpocration, Lexeis of the Ten Orators, ed. J.J. Kea-

ney (Amsterdam 1991).

Hdn. Herodiani Technici reliquiae, ed. A. Lentz, GG III 1–2

(Leipzig 1867–1870, Nachdruck Hildesheim 1965).

Hdt. Herodoti Historiae, ed. C. Hude, I–II (Oxford <sup>3</sup>1927).

Herodotus, Historiae, ed. H.B. Rosén, I-II (Leipzig/

Stuttgart 1997).

Heracle. Die Fragmente des Homererklärers Herakleon, ed.

R. Berndt (Königsberg 1914).

Heraclid. Lemb. Heraclidis Lembi Excerpta politiarum, ed. M.R. Dilts.

Greek, Roman and Byzantine monographs 5 (Durham,

N.C. 1971).

Hes.

Dagli scritti di Eraclide sulle costituzioni: Un com-

mento storico, ed. M. Polito (Napoli 2001).

Hesiod. I: Theogony, Works and Days, Testimonia; II:

The Shield, Catalogue of Women, Other fragments, ed. G.W. Most (Cambridge Mass./London 2006–2007). Hesiodi Theogonia, Opera et Dies, Scutum, ed. Fr. Solmsen, Fragmenta selecta, ed. R. Merkelbach et

M.L. West (Oxford <sup>3</sup>1990).

Hierocl.

Hsch.

1939).

Le synekdèmos d'Hiéroklès et l'opuscule géographique de Georges de Chypre, ed. E. Honigmann (Bruxelles

Hesychii Alexandrini Lexicon. I ( $\alpha$ - $\delta$ ) et II ( $\epsilon$ - $\sigma$ ) ed. K. Latte (Kopenhagen 1953–1966); III ( $\pi$ - $\sigma$ ) ed. P.A. Hansen (Berlin/New York 2005); IV ( $\tau$ - $\omega$ ) ed.

mento, ed. P. Cappelletto. Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Milano

|                                         | P.A. Hansen (Bernin/New Tork 2005), TV (1-w) ed.        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                         | P.A. Hansen et I.C. Cunningham (Berlin/New York         |
|                                         | 2009).                                                  |
| IEG                                     | Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrum cantati, ed.      |
|                                         | M.L. West, I–II (Oxford <sup>2</sup> 1989–1992).        |
| Ilias byzant.                           | A Byzantine Iliad: The text of Par. Suppl. Gr. 926, ed. |
|                                         | L. Nørgaard et O.L. Smith (Copenhagen 1975).            |
| Iren.                                   | Irenaeus grammaticus, ed. M. Haupt, Opuscula II         |
|                                         | (Leipzig 1876) 434–440.                                 |
| J. AJ                                   | Flavii Iosephi Antiquitatum Iudaicarum libri I–XX, ed.  |
|                                         | B. Niese, I–IV (Berlin 1885–1890, Nachdruck 1955).      |
| Jo. Malal.                              | Ioannis Malalae Chronographia, ed. I. Thurn. Corpus     |
|                                         | Fontium Historiae Byzantinae 35 (Berlin/New York        |
|                                         | 2000).                                                  |
| Luc. Tarrh.                             | De Lucillo Tarrhaeo epigrammatum poeta, gramma-         |
|                                         | tico, rhetore, ed. A. Linnenkugel. Rhetorische Stu-     |
|                                         | dien 13 (Paderborn 1926).                               |
| Lyc.                                    | Lycophron, Alexandra, ed. A. Hurst et A. Kolde (Paris   |
| ,                                       | 2008).                                                  |
|                                         | Lycophronis Alexandra, ed. L. Mascialino (Leipzig       |
|                                         | 1964).                                                  |
| Lyd. Mag.                               | Jean le Lydien, Des magistratures de l'Etat romain, ed. |
| , 0                                     | M. Dubuisson et J. Schamp, I–II (Paris 2006).           |
| Man. Moschop. Opusc. gramm.             | Manuelis Moschopuli Cretensis opuscula grammatica,      |
| 1 1 0                                   | ed. F.N. Titze (Leipzig/Prag 1822).                     |
| Marcian. Peripl.                        | Marciani Heracleensis ex Ponto Periplus Maris exteri,   |
| 1                                       | ed. C. Müller, GGM I (Paris 1855, Nachdruck 1882,       |
|                                         | Hildesheim 1965) 515–562.                               |
| Mela                                    | Pomponius Mela, Chorographie, ed. A. Silberman (Pa-     |
|                                         | ris 1988).                                              |
| Menipp. Peripl.                         | Menippi Pergameni Periplus, ed. A. Diller, The tradi-   |
| T T · · · · · · · · · · · · · · · · · · | tion of the Minor Greek geographers. Philological Mo-   |
|                                         | nographs 14 (Lancaster Pa. 1952, Nachdruck Amster-      |
|                                         | dam 1986) 151–156.                                      |
| Mnase.                                  | I frammenti di Mnasea: Introduzione, testo e com-       |
|                                         | 1 D C II D 11 II 1 1 II E 10 II                         |

209 (Milano 2003).

Nic.

Nicandre, Oeuvres, ed. J.-M. Jacques, II–III (Paris 2002–2007).

Nicander, The poems and poetical fragments, ed. A.S.F. Gow et A.F. Scholfield (Cambridge 1953).

Nic. Greg. Byz. Hist. Nicephori Gregorae Byzantina historia Graece et Latine, ed. L. Schopen et I. Bekker, I–III (Bonn 1829–

1855).

Not. Episc. Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopa-

tum, ed. G. Parthey (Berlin 1866, Nachdruck Amster-

dam 1967).

Orioni Orionis Thebani Etymologicum, ed. F.G. Sturz (Leip-

zig 1820, Nachdruck Hildesheim/New York 1973)

1 - 172.

Oros The Orus fragments in the Ethnica of Stephanus of

Byzantium, ed. M. Billerbeck, in: St. Matthaios/F. Montanari/A. Rengakos (ed.), Ancient scholarship and grammar. Trends in Classics Suppl. 8 (Berlin/New

York 2011) 437-455.

Panyasis, ed. A. Bernabé, Poetarum Epicorum Graeco-

rum testimonia et fragmenta I (Leipzig <sup>2</sup>1996) 171–187. Panyassis, ed. M. Davies, Epicorum Graecorum Frag-

menta (Göttingen 1988) 113-129.

Paradox. Paradoxographorum Graecorum reliquiae, ed. A. Gian-

nini (Milano 1966).

Parmenis. De Parmenisco grammatico, ed. M. Breithaupt (Leip-

zig/Berlin 1915).

Parmeno Parmeno, ed. I.U. Powell, Collectanea Alexandrina:

Reliquiae minores poetarum Graecorum aetatis Ptole-

maicae 323-146 A.C. (Oxford 1925) 237-238.

Parth. Parthenius of Nicaea: The poetical fragments and the

Ἐρωτικὰ παθήματα, ed. J.L. Lightfoot (Oxford

1999).

Paus. Pausaniae Graeciae descriptio, ed. M.H. Rocha-Pereira,

I–III (Leipzig 1973–1981, Nachdruck und Ergänzun-

gen 1989-1990).

Paus. Gr. Pausaniae atticistae fragmenta, ed. H. Erbse, Unter-

suchungen zu den attizistischen Lexika (Berlin 1950)

152-221.

PCG Poetae Comici Graeci, ed. R. Kassel et C. Austin, I–II,

III 2, IV-V, VI 2, VII-VIII (Berlin/New York

1983-2001).

Peripl. M. Rubr. The *Periplus Maris Erythraei*, ed. L. Casson (Princeton

1989).

PG Patrologiae cursus completus, series Graeca, ed. J.-P. Migne, I-CLXI (Paris 1857-1866). Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos, ed. Chr. Philox. Gramm. Theodoridis. Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 2 (Berlin/New York 1976). Iohannis Philoponi De vocabulis quae diversum signi-Phlp. Diff. ficatum exhibent secundum differentiam accentus, ed. L.W. Daly. Memoirs of the American Philosophical Society 151 (Philadelphia 1983). Phot. Φωτίου τοῦ Πατριάρχου Λέξεων Συναγωγή e cod. Galeano descripsit R. Porsonus, ed. P.P. Dobree, I-II (London 1822). Photii Patriarchae Lexicon, ed. S.A. Naber, I-II (Leiden 1864-1865, Nachdruck Amsterdam 1965). Photii Patriarchae Lexicon, ed. Chr. Theodoridis, I-III (Berlin/New York 1982-2013). Phrynichi sophistae Praeparatio sophistica, ed. I. de Phryn. Borries (Leipzig 1911). Pisand. Pisander, ed. E. Heitsch, Die griechischen Dichterfragmente der römischen Kaiserzeit II. Abhandlungen der Akad. der Wiss. in Göttingen. Philolog.-Hist. Klasse, 3 Nr. 58 (Göttingen 1964) 44-47. Plb. Polybii Historiae, ed. Th. Büttner-Wobst, I-IV (Leipzig 1889-1904, Nachdruck 1993-1995).

PMG Poetae Melici Graeci, ed. D.L. Page (Oxford 1962).

PMGF Poetarum Melicorum Graecorum Fragmenta, ed.

M. Davies, I (Oxford 1991).

Polem. Hist. Polemonis Periegetae fragmenta, ed. L. Preller (Leipzig

1838, Nachdruck Amsterdam 1964).

Porph. fr. Porphyrii philosophi fragmenta, ed. A. Smith (Stutt-

gart/Leipzig 1993).

Posidipp. Posidippi Pellaei quae supersunt omnia, ed. C. Austin et

G. Bastianini (Milano 2002).

Ps.-Antig. [Antigonus Carystius], Rerum mirabilium collectio, ed.

O. Musso. Hellenica et Byzantina Neapolitana 12

(Napoli 1986).

Antigone de Caryste, Fragments, ed. T. Dorandi (Paris

1999).

Ps.-Arc. Ailios Herodianos, Epitome tes katholikes prosodias,

ed. M. Schmidt (Jena 1860, Nachdruck Hildesheim/

Zürich/New York 1983).

,Pseudo-Arcadius', Epitome of Herodian's Περὶ καθολικῆς προσφδίας with a critical edition of Book 1–8,

ed. St. Roussou. D.Phil. Diss. (Oxford 2011, Typoskript). Ps.-Codini Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, ed. Th. Ps.-Codin, Patr. Const. Preger, Scriptores originum Constantinopolitanarum II (Leipzig 1907, Nachdruck 1989) 135-289. Pseudo-Skylax's Periplous: The Circumnavigation of Ps.-Scyl. the inhabited world. Text, translation and commentary, ed. G. Shipley (Bristol 2011). Scylacis Caryandensis Periplus, ed. C. Müller, GGM I (Paris 1855, Nachdruck 1882, Hildesheim 1965) 15-96. Ps.-Scymn. Ps.-Scymnos, Circuit de la terre, ed. D. Marcotte, Les Géographes grecs I (Paris 2000). Skymnos, Fragmente, ed. Fr. Gisinger, RE III A 1 (Stuttgart 1927) 664-671. Ptol. Ascal. De Ptolemaeo Ascalonita, ed. M. Baege (Diss. Halle Klaudios Ptolemaios, Handbuch der Geographie, ed. A. Ptol. Geog. Stückelberger et G. Graßhoff, I-III (Basel 2006-2009). Claudii Ptolemaei Geographia, ed. C. Müller, I-II (Paris 1883-1901). Rhian. Rhianus, ed. I.U. Powell, Collectanea Alexandrina: Reliquiae minores poetarum Graecorum aetatis Ptolemaicae 323-146 A.C. (Oxford 1925) 9-21. S. fr. Sophocles, ed. S. Radt, TrGF IV (Göttingen 1977, <sup>2</sup>1999). Satvr. Satyros aus Kallatis: Sammlung der Fragmente mit Kommentar, ed. S. Schorn (Basel 2004). Sch. A. R. Scholia in Apollonium Rhodium vetera, ed. C. Wendel (Berlin 1935, Nachdruck 1974). Scholia in Dionysium Periegetem, ed. C. Müller, Sch. D. P. GGM II (Paris 1861, Nachdruck 1882, Hildesheim 1965) 427-457. Sch. AbT = Scholia Graeca in Homeri Iliadem (Scholia Sch. Hom. vetera), ed. H. Erbse, I-V (Berlin 1969-1977). Sch. D = Scholia in D in Iliadem, ed. H. van Thiel. Proecdosis 2000 (http://kups.ub.uni-koeln.de/1810). Scholia Graeca in Homeri Odysseam, ed. W. Dindorf, I-II (Oxford 1855, Nachdruck Amsterdam 1962). Scholia Graeca in Odysseam, ed. F. Pontani, I: Scholia ad libros α-β. Pleiadi 6.1 (Roma 2007); II: Scholia ad

libros γ-δ. Pleiadi 6.2 (Roma 2010).

(Berlin 1908, Nachdruck 1958).

Lycophronis Alexandra. II: Scholia, ed. Ed. Scheer

Sch. Lyc.

Scholia vetera et paraphrases in Lycophronis Alexandram, ed. P.A.M. Leone (Galatina 2002).

Sch. Theoc. Scholia in Theocritum vetera, ed. C. Wendel (Leipzig

1914, Nachdruck 1967).

Seleuc. De Seleuco Homerico, ed. M. Müller (Diss. Göttingen

1891).

SH Supplementum Hellenisticum, ed. H. Lloyd-Jones et

P. Parsons. Texte und Kommentare 11 (Berlin/New York 1983). Supplementum Supplementi Hellenistici, ed. H. Lloyd-Jones. Texte und Kommentare 26 (Ber-

lin/New York 2005).

Sim. Simias, ed. I.U. Powell, Collectanea Alexandrina: Reli-

quiae minores poetarum Graecorum aetatis Ptolemai-

cae 323-146 A.C. (Oxford 1925) 109-120.

De Simia Rhodio, ed. H. Fränkel (Leipzig 1915).

Simon. Simonides lyricus: Testimonia und Fragmente. Einlei-

tung, kritische Ausgabe, Übersetzung und Kommentar, ed. O. Poltera. Schweizerische Beiträge zur Altertums-

wissenschaft 35 (Basel 2008).

Stad. Anonymi Stadiasmus sive Periplus Maris Magni, ed.

C. Müller, GGM I (Paris 1855, Nachdruck 1882, Hil-

desheim 1965) 427-514.

Str. Strabons Geographika, ed. S. Radt, I–X (Göttingen

2002-2011).

Suid. Suidae Lexicon, ed. A. Adler, I–V (Leipzig 1928–1938).

Suid.\* Interpolationes e Stephano Byzantio in Suidae lexici

Interpolationes e Stephano Byzantio in Suidae lexici textum admissae (cf. A. Adler, RE IV A 1,681–684; ea-

dem, Suidae Lexicon V, pp. 273-274).

SVF Stoicorum Veterum Fragmenta, ed. I. ab Arnim, I–IV

(Leipzig 1903–1924, Nachdruck Stuttgart 1968, Mün-

chen 2004).

Synagoge Synagoge. Συναγωγή λέξεων χρησίμων, ed. I.C.

Cunningham. Sammlung griechischer und lateinischer

Grammatiker 10 (Berlin/New York 2003).

Synes. Synésios de Cyrène. II-III: Correspondance, ed.

A. Garzya et D. Roques (Paris 2000).

Theognost. Theognostos, Περὶ ὀρθογραφίας. Überlieferung,

Quellen und Text der Kanones 1-84, ed. K. Alpers

(Diss. Hamburg 1964).

Theognost. An. Ox. Theognosti Canones, ed. J.A. Cramer, Anecdota

Graeca e codd. manuscriptis Bibliothecarum Oxoniensium II (Oxford 1835, Nachdruck Amsterdam 1963)

1-165.

Theon Die Fragmente des Alexandrinischen Grammatikers

Theon, ed. C. Guhl (Diss. Hamburg 1969).

Die Erdbeschreibung des Timosthenes von Rhodus, Timosth.

ed. E.A. Wagner (Leipzig 1888).

TrGF Tragicorum Graecorum Fragmenta, ed. B. Snell, S. Radt

et R. Kannicht, I-V (Göttingen 1971-2004).

Trypho Tryphonis grammatici Alexandrini fragmenta, ed. A. de

Velsen (Berlin 1853, Nachdruck Amsterdam 1965).

Tz. H. Ioannis Tzetzae Historiae, ed. P.A.M. Leone (Napoli

1968).

VS Die Fragmente der Vorsokratiker, ed. H. Diels et

W. Kranz, I–III (Berlin 61951–1952).

Zen. Ath. Zenobii Athoi proverbia: Vulgari ceteraque memoria

aucta, ed. W. Bühler, I, IV, V (Göttingen 1982-1999).

Zenod. De Zenodoti studiis Homericis, ed. H. Düntzer (Göt-

tingen 1848, Nachdruck Hildesheim 1981).

Zonar. [Pseudo-] Iohannis Zonarae Lexicon, ed. I.A.H. Titt-

mann, I-II (Leipzig 1808, Nachdruck Amsterdam

1967).

### 3. Nachschlagewerke

Ancient Greek colonies in

the Black Sea I

Ancient Greek colonies in

the Black Sea II

ATL

Barrington Atlas

BNJ

**BTCGI** 

Calderini/Daris, Dizionario

Grammenos, D.V./Petropoulos, E.K. (Hg.), Ancient Greek colonies in the Black Sea, 2 Bde. (Thessaloniki 2003).

Grammenos, D.V./Petropoulos, E.K. (Hg.), Ancient Greek colonies in the Black Sea II, 2 Bde. (Oxford 2007).

Meritt, B.D./Wade-Gerv, H.T./McGregor, M.F., The Athenian Tribute Lists, 4 Bde. (Cambridge Mass./ Princeton 1939-1953).

Talbert, R.J.A. (Hg.), Barrington Atlas of the Greek and

Roman World, 3 Bde. (Princeton 2000).

Worthington, I. (Hg.), Brill's New Jacoby: The frag-

ments of the Greek historians I- (Leiden 2007-;

http://www.brillonline.nl).

Nenci, G./Vallet, G. (Hg.), Bibliografia topografica

della colonizzazione greca in Italia e nelle Isole Tirreni-

che (Pisa/Roma 1977-).

Calderini, A./Daris, S., Dizionario dei nomi geografici e topografici dell'Egitto greco-romano (Milano/Ma-

drid/Bonn 1935-).

| Coh  | en, Hell. settlements 1              | Cohen, G.M., The Hellenistic settlements in Europe, the Islands, and Asia Minor. Hellenistic culture and so-                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coh  | en, Hell. settlements 2              | ciety 17 (Berkeley/Los Angeles/Oxford 1995).<br>Cohen, G.M., The Hellenistic settlements in Syria, the<br>Red Sea basin, and North Africa. Hellenistic culture and                                                            |
| Coh  | en, Hell. settlements 3              | society 46 (Berkeley/Los Angeles/London 2006). Cohen, G.M., The Hellenistic settlements in the East from Armenia and Mesopotamia to Bactria and India. Hellenistic culture and society 54 (Berkeley/Los Angeles/London 2013). |
| Dict | ionnaire des philosophes<br>antiques | Goulet, R. (Hg.), Dictionnaire des philosophes antiques (Paris 1989–).                                                                                                                                                        |
| DN   | *                                    | Cancik, H./Schneider, H. (Hg.), Der Neue Pauly:                                                                                                                                                                               |
|      |                                      | Enzyklopädie der Antike, 16 Bde. (Stuttgart/Weimar 1996–2003).                                                                                                                                                                |
| IK   |                                      | Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien (Bonn 1972–).                                                                                                                                                                  |
| Inve | ntory                                | Hansen, M.H./Nielsen, Th.H. (Hg.), An inventory of archaic and classical <i>poleis</i> . An investigation conducted by the Copenhagen Polis Centre for the Danish Natio-                                                      |
|      |                                      | nal Research Foundation (Oxford 2004).                                                                                                                                                                                        |
| Kün  | stlerlexikon der Antike              | Vollkommer, R. (Hg.), Künstlerlexikon der Antike,                                                                                                                                                                             |
| LAC  | GM                                   | 2 Bde. (München/Leipzig 2001–2004).<br>Leschhorn, W./Franke, P.R., Lexikon der Aufschriften<br>auf griechischen Münzen = Lexicon of Greek Coin                                                                                |
| т.с. | E                                    | Inscriptions, 2 Bde. (Wien 2002–2009).                                                                                                                                                                                        |
| Lfgr | E                                    | Snell, B., u.a. (Hg.), Lexikon des frühgriechischen Epos, 4 Bde. (Göttingen 1955–2010).                                                                                                                                       |
| LGC  | GA                                   | Montanari, F. (Hg.), Lessico dei Grammatici Greci Antichi (http://www.aristarchus.unige.it/lgga).                                                                                                                             |
| LGI  | PN                                   | Fraser, P.M., u.a. (Hg.), A Lexicon of Greek Personal                                                                                                                                                                         |
| LIM  | TC .                                 | Names (Oxford 1987–).<br>Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae,                                                                                                                                                        |
| LSJ  |                                      | 10 Doppelbände (Zürich/München 1981–2009).<br>Liddell, H.G./Scott, R./Jones, H.S., A Greek-English                                                                                                                            |
|      |                                      | Lexicon (Oxford <sup>9</sup> 1925–1940; with a Supplement <sup>2</sup> 1996).                                                                                                                                                 |
| LTU  | TR                                   | Steinby, E.M. (Hg.), Lexicon topographicum urbis Romae, 6 Bde. (Roma 1993–2000).                                                                                                                                              |
| PEC  | es .                                 | Stillwell, R. (Hg.), The Princeton Encyclopedia of Clas-                                                                                                                                                                      |
| PLR  | E                                    | sical Sites (Princeton 1976).  Jones, A.H.M./Martindale, J.R./Morris, J. (Hg.), The Prosopography of the Later Roman Empire, 3 Bde.                                                                                           |
|      |                                      | (Cambridge 1971–1992).                                                                                                                                                                                                        |

| RAC | Klauser, | Th., | u.a. | (Hg.), | Reallexikon | für | Antike | und |
|-----|----------|------|------|--------|-------------|-----|--------|-----|
|     |          |      |      |        |             |     |        |     |

Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt (Stuttgart 1950–).

Wissowa, G., u.a. (Hg.), Paulys Realencyclopädie der

Wissowa, G., u.a. (Hg.), Paulys Realencyclopadie der

classischen Altertumswissenschaft, Neue Bearbeitung

(Stuttgart 1893-1978).

RLA Ebeling, E./Meissner, B. (Hg.), Reallexikon der Assy-

riologie und vorderasiatischen Archäologie (Berlin/

New York 1932-).

Roscher, Lexikon Roscher, W.H. (Hg.), Ausführliches Lexikon der grie-

chischen und römischen Mythologie, 6 Bde. (Leipzig

1884–1937), 4 Suppl.-Bde. (Leipzig 1893–1921).

SEG Supplementum Epigraphicum Graecum I (1923) –. SGDI Collitz, H./Bechtel, F. (Hg.), Sammlung der griechischen

Dialekt-Inschriften, 4 Bde. (Göttingen 1884–1915).

SIG Dittenberger, W. (Hg.), Sylloge Inscriptionum Graeca-

rum, 4 Bde. (Leipzig <sup>3</sup>1915–1924).

TAM Tituli Asiae Minoris, Österreichische Akademie der

Wissenschaften (Wien 1901-).

TIB Tabula Imperii Byzantini, Österreichische Akademie

der Wissenschaften (Wien 1976-).

TIR Tabula Imperii Romani: sur la base de la carte interna-

tionale du monde, Union académique internationale

(Paris et al. 1934-).

Zgusta, Kleinasiatische Zgusta, L., Kleinasiatische Ortsnamen (Heidelberg

Ortsnamen 1984).

RE.

#### 4. Sekundärliteratur (Auswahl)

Asheri, D./Lloyd, A./Corcella, A., A commentary on Herodotus, Books I–IV, ed. by O. Murray and A. Moreno (Oxford 2007).

Bader, Fr. (Hg.), Langues indo-européennes (Paris 1994).

Belke, K., Paphlagonien und Honorias. Tabula Imperii Byzantini 9 (Wien 1996).

Billerbeck, M., Lykophrons *Alexandra* in den *Ethnika* des Stephanos von Byzanz, in: A. Kolde/A. Lukinovich/A.-L. Rey (Hg.), Mélanges offerts à André Hurst. Recherches et rencontres 22 (Genève 2005) 411–415.

Billerbeck, M., Sources et technique de citation chez Etienne de Byzance, Eikasmos 19 (2008) 301–322.

Billerbeck, M., Artemidorus' *Geographonmena* in the *Ethnika* of Stephanus of Byzantium: Source and Transmission, in: K. Brodersen/J. Elsner (Hg.), Images and Texts on the "Artemidorus Papyrus". Working Papers on P.Artemid. (St. John's College Oxford, 2008) (Stuttgart 2009) 65–87.

Billerbeck, M., The Orus fragments in the *Ethnica* of Stephanus of Byzantium, in: St. Matthaios/F. Montanari/A. Rengakos (Hg.), Ancient scholarship and grammar: archetypes, concepts and contexts. Trends in Classics Suppl. 8 (Berlin/New York 2011) 429–447.

Blümel, W., Einheimische Ortsnamen in Karien, Epigraphica Anatolica 30 (1998) 163–184 (zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2012; s. http://www.wolfgang-bluemel.de).

Bochart, S., Opera omnia, 3 Bde. (Lugduni Batavorum 1692).

Bosworth, A.B., A historical commentary on Arrian's history of Alexander, 2 Bde. (Oxford 1980–1995).

Bouiron, M., Du texte d'origine à l'Épitomé des Ethnika: Les différentes phases de réduction et la transmission du lexique géographique de Stéphane de Byzance, Rursus 8 (2012) 1–42.

Braun, Th., Hecataeus' knowledge of the western Mediterranean, in: K. Lomas (Hg.), Greek identity in the western Mediterranean. Papers in honour of Brian Shefton (Leiden/Boston 2004) 287–347.

Bryce, T.R., The Lycians in literary and epigraphic sources (Copenhagen 1986).

Büchler, G.V., Diodoros der Perieget. Die Fragmente (Lizentiatsarbeit Universität Freiburg Schweiz 2001).

Castelli, C., I Messeniaca di Riano. Testo ed esegesi dei frammenti, Acme 51 (1998) 3-50.

Chuvin, P., Mythologie et géographie dionysiaques: recherches sur l'oeuvre de Nonnos de Panopolis. Vates 2 (Clermont-Ferrand 1992).

Cluverius, Ph., Sicilia antiqua item Corsica (Lugduni Batavorum 1619).

Cluverius, Ph., Italia antiqua, opus post omnium curas elaboratissimum. Tabulis geographicis aere expressis illustratum. Eiusdem Sicilia, Sardinia et Corsica (Lugduni Batavorum 1624).

Cluverius, Ph., Italia antiqua (Guelferbyti 1659).

Cluverius, Ph., Sicilia antiqua (Guelferbyti 1659).

Cook, J.M., The Troad: An archaeological and topographical study (Oxford 1973).

Debord, P./Varinlioğlu, E. (Hg.), Les Hautes terres de Carie (Bordeaux 2001).

Debrunner, A., Griechische Wortbildungslehre (Heidelberg 1917).

Desanges, J., Catalogue des tribus africaines de l'antiquité classique à l'ouest du Nil (Dakar 1962).

Diller, A., The tradition of Stephanus Byzantius, TAPhA 69 (1938) 333–348 = Studies in Greek manuscript tradition (Amsterdam 1983) 183–198.

Dittenberger, W., Ethnika und Verwandtes, Hermes 41 (1906) 78–102, 161–219; Hermes 42 (1907) 1–34, 161–234.

Faller, S., Taprobane im Wandel der Zeit. Geographica Historica 14 (Stuttgart 2000).

Fontenrose, J., The Delphic oracle: Its responses and operations with a catalogue of responses (Berkeley/Los Angeles/London 1978).

Fornara, C.W., Commentary on Jacoby FGrHist 608a-608 (Leiden/New York/Köln 1994).

Fowler, R.L., Early Greek mythography, Bd. 1 (Oxford 2000).

Fraser, P.M., Ptolemaic Alexandria, 3 Bde. (Oxford 1972).

- Fraser, P.M., Cities of Alexander the Great (Oxford 1996).
- Fraser, P.M., Greek ethnic terminology. A lexicon of Greek personal names, Supplementary Volume (Oxford 2009).
- Gavel, J., Notae in Stephanum Byzantinum De urbibus, in: Miscellaneae observationes criticae novae in auctores veteres et recentiores, Bde. 4–5 (Amsterdam 1743–1744); Bd. 7 (Amsterdam 1745).
- Gondicas, D., Recherches sur la Crète occidentale: de l'époque géométrique à la conquête romaine (Amsterdam 1988).
- Gow, A.S.F./Page, D.L., The Greek Anthology: Hellenistic epigrams, 2 Bde. (Cambridge 1965).
- Hackl, U./Jenni, H./Schneider, Chr. (Hg.), Quellen zur Geschichte der Nabatäer: Textsammlung mit Übersetzung und Kommentar. Novum testamentum et orbis antiquus 51 (Freiburg Schweiz/Göttingen 2003).
- Hammond, N.G.L., Epirus: The geography, the ancient remains, the history and the topography of Epirus and adjacent areas (Oxford 1967).
- Hammond, N.G.L., u.a., A history of Macedonia, 3 Bde. (Oxford 1972–1988).
- Head, B.V. (Hg.), Historia numorum: A manual of Greek numismatics (Oxford 1911, Nachdruck Chicago 1967).
- Hellenkemper, H./Hild, F., Lykien und Pamphylien. Tabula Imperii Byzantini 8, 3 Bde. (Wien 2004).
- Honigmann, E., Stephanos (Byzantios), in: RE III A 2 (1929) 2369–2399.
- Hunger, H., Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Byzantinisches Handbuch 5,1–2 (München 1978).
- Jannaris, A.N., An historical Greek grammar chiefly of the Attic dialect (London 1897, Nachdruck Hildesheim 1968).
- Jones, A.H.M., The cities of the eastern Roman provinces (Oxford <sup>2</sup>1971).
- Jost, M., Sanctuaires et cultes d'Arcadie. Études péloponnésiennes 9 (Paris 1985).
- Judeich, W., Topographie von Athen (München <sup>2</sup>1931).
- Karttunen, K., India in early Greek literature. Studia orientalia 65 (Helsinki 1989).
- Karttunen, K., India and the Hellenistic world. Studia orientalia 83 (Helsinki 1997).
- Kaster, R.A., Guardians of language. The grammarian and society in late Antiquity (Berkeley/Los Angeles/London 1988).
- Keel, O./Küchler, M., Orte und Landschaften der Bibel, 2 Bde. (Zürich/Göttingen 1982–1984).
- Knauss, W., De Stephani Byzantii Ethnicorum exemplo Eustathiano (Bonn 1910).
- Külzer, A., Ostthrakien (Europē). Tabula Imperii Byzantini 12 (Wien 2008).
- Lerat, L., Les Locriens de l'Ouest. Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 176, 2 Bde. (Paris 1952).
- Lobeck, Chr.A., Paralipomena grammaticae Graecae (Leipzig 1837, Nachdruck Hildesheim 1967).
- Lobeck, Chr.A., Pathologiae sermonis Graeci prolegomena (Leipzig 1843).
- Lohmann, H., Zur historischen Topographie des südlichen Ionien, Orbis terrarum 8 (2002) 163–272.

- Manni, E., Geografia fisica e politica della Sicilia antica. Testimonia Siciliae antiqua 1,1 (Roma 1981).
- Maras, D.F./Michetti, L.M., Un nome per più realtà: Tirrenia e Tirreni negli *Ethnika* di Stefano Bizantino, in: D.F. Maras (Hg.), Corollari, Scritti di antichità etrusche e italiche in omaggio all'opera di Giovanni Colonna (Pisa/Roma 2011) 46–55.
- Marcotte, D., Les Géographes grecs. I: Introduction générale. Ps.-Scymnos: Circuit de la terre (Paris 2000).
- Marek, Chr., Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord-Galatia. Istanbuler Forschungen 39 (Tübingen 1993).
- Matthaios, St., Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation zur Wortartenlehre. Hypomnemata 126 (Göttingen 1999).
- Meineke, A., Analecta Alexandrina sive commentationes de Euphorione Chalcidensi, Rhiano Cretensi, Alexandro Aetolo, Parthenio Nicaeno (Berlin 1843, Nachdruck Hildesheim 1964).
- Neumann-Hartmann, A., Die *Ethnika* des Stephanos von Byzanz im Lichte von Querverweisen in der Epitome seines Werkes, Eikasmos 25 (2014), im Druck.
- Nilsson, M.P., Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der attischen (Stuttgart <sup>2</sup>1995).
- Palmerius, J., Graeciae antiquae descriptio (Lugduni Batavorum 1678).
- Papazoglou, F., Les villes de Macédoine à l'époque romaine. BCH Suppl. 16 (Athènes 1988).
- Parke, H.W./Wormell, D.E.W., The Delphic oracle, 2 Bde. (Oxford 1956).
- Potts, D.T., The Arabian Gulf in Antiquity, 2 Bde. (Oxford 1990).
- Preger, Th., Inscriptiones Graecae metricae ex scriptoribus praeter Anthologiam collectae (Leipzig 1891, Nachdruck Chicago 1977).
- Privitera, S., *Poleis Massalias*: da Artemidoro di Efeso a Eustazio di Tessalonica, MEFRA 119 (2007) 41–49.
- Reitzenstein, R., Geschichte der griechischen Etymologika: Ein Beitrag zur Geschichte der Philologie in Alexandria und Byzanz (Leipzig 1897, Nachdruck Amsterdam 1964).
- Robert, L., Études anatoliennes (Paris 1937, Nachdruck Amsterdam 1970).
- Robert, L., Villes d'Asie mineure: études de géographie ancienne (Paris <sup>2</sup>1962).
- Robert, L., Opera minora selecta: épigraphie et antiquités grecques, 7 Bde. (Amsterdam 1969–1990).
- Robert, L., A travers l'Asie mineure: poètes et prosateurs, monnaies grecques, voyageurs et géographie. Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 239 (Athènes/Paris 1980).
- Robert, L./Robert, J., La Carie. Histoire et géographie historique avec le recueil des inscriptions antiques. II: Le plateau de Tabai et ses environs (Paris 1954).
- Rousset, D., Le territoire de Delphes et la terre d'Apollon. Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 310 (Athènes/Paris 2002).
- Rutherford, W.G., The new Phrynichus (London 1881, Nachdruck Hildesheim 1968).
- Şahin, S./Adak, M., Stadiasmus Patarensis, Itinera Romana Provinciae Lyciae. Monographien zur Gephyra 1 (Istanbul 2007).

- Schachter, A., Cults of Boiotia. BICS Suppl. 38, 4 Bde. (London 1981–1994).
- Schalit, A., Namenwörterbuch zu Flavius Josephus (Leiden 1968).
- Schiano, C., Artemidoro di Efeso e la scienza del suo tempo. Paradosis 16 (Bari 2010).
- Schneider, O., Rezension von A. Meineke, Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, in: Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 7 (1849) 525–556.
- Schubart, J.H.Chr., Rezension von A. Westermann, Stephani Byzantii Ἐθνικῶν quae supersunt (Leipzig 1839), in: Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft (1841) 1121–1144 und (1843) 193–213.
- Schuler, Chr., Ländliche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien. Vestigia 50 (München 1996).
- Schwyzer, E., Griechische Grammatik. Handbuch der Altertumswissenschaft, 2 Bde. (München 1934–1939, 1950).
- Thompson, D'Arcy W., A glossary of Greek fishes. St. Andrews University publications 45 (London 1947).
- Threatte, L., The grammar of Attic inscriptions, 2 Bde. (Berlin/New York 1980–1996).
- Tovar, A., Die Völker und die Städte des antiken Hispanien = Las tribus y las ciudades de la antigua Hispania, 3 Bde. (Baden-Baden 1974–1989).
- Traill, J.S., The political organization of Attica: a study of the Demes, Trittyes and Phylai, and their representation in the Athenian council. Hesperia Suppl. 14 (Princeton 1975).
- Trapp, E., u.a. (Hg.), Lexikon zur Byzantinischen Gräzität besonders des 9.–12. Jahrhunderts (Wien 1994–).
- Valente, S., Note sul rapporto tra gli *Ethnika* di Stefano di Bisanzio e gli scolî a Platone, Eikasmos 20 (2009) 285–292.
- Visser, E., Homers Katalog der Schiffe (Stuttgart/Leipzig 1997).
- Walbank, F.W., A historical commentary on Polybius, 3 Bde. (Oxford 1957–1979).
- Whitehead, D., The demes of Attica 508/7 ca. 250 B.C.: A political and social study (Princeton 1986).
- Whitehead, D., Site-classification and reliability in Stephanus of Byzantium, in: D. Whitehead (Hg.), From political architecture to Stephanus Byzantius: Sources for the ancient Greek *polis*. Historia Einzelschriften 87 (Stuttgart 1994) 99–124.
- Zahrnt, M., Olynth und die Chalkidier. Untersuchungen zur Staatenbildung auf der Chalkidischen Halbinsel im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. Vestigia 14 (München 1971).
- Zimmermann, K., Libyen. Das Land südlich des Mittelmeers im Weltbild der Griechen. Vestigia 51 (München 1999).

# TABULA NOTARUM IN APPARATIBUS ADHIBITARUM

#### Codex fragmentum Ethnicorum integrum continens

S Parisinus Coislinianus 228 (Seguerianus), pars VI (saec. XI)

#### Codices epitomam continentes

| R       | Rehdigeranus 47 (ca. a. 1500)                     |
|---------|---------------------------------------------------|
| Q       | Vaticanus Palatinus gr. 253 (ante a. 1485)        |
| M       | Marcianus gr. VII, 52 (ante a. 1492)              |
| V       | Vossianus gr. F. 20 (ante a. 1522)                |
| P       | Vaticanus Palatinus gr. 57 (ante a. 1492)         |
| $\Pi^1$ | Perusinus 67, pars prior (ca. a. 1500)            |
| $\Pi^2$ | Perusinus 67, pars posterior (saec. XVI ineuntis) |
| N       | Neapolitanus III.AA.18 (ca. a. 1490)              |
| L       | Laurentianus Plut. IV.3 (a. 1492)                 |
| Ald.    | Aldina, editio princeps (a. 1502)                 |

#### Codices Etymologici Symeonis

| E | Parmensis | gr. 2139 (saec. | XIV ineun | tis) |
|---|-----------|-----------------|-----------|------|
|   |           |                 |           |      |

F Vindobonensis Phil. gr. 131 (intra a. 1250–1300) C Laurentianus S. Marci 303 (a. 1291 vel paulo prius)

D Leidensis Vossianus gr. Q 20 (V apud Gaisford et Lasserre/Livadaras; saec. XIII

exeuntis)

#### Cetera

| *** | lacuna textus            |
|-----|--------------------------|
| < > | litterae additae         |
| { } | litterae deletae         |
| [ ] | litterae suppletae       |
| 0   | littera rubricata deest  |
|     | una littera              |
|     | duae litterae            |
|     | duae vel plures litterae |
| a.  | anno annis annum a       |

a. anno, annis, annum, annos ac ante correctionem acc. accentus, accentu

add. addidit

adn. adnotatio, adnotatione(m) adnn. adnotationes, adnotationibus alt. m. altera manus, altera manu ca. circa lac. indic. lacuna indicata, lacunam indicavit

cancell. cancellavit leg. legitur cens. censuit lin. linea

cf. confer litt. littera, litterae, litterarum

cl. collato, collatis loc. cit. loco citato cod. codex, codice mon. monente codd. codices, codicibus mut. mutavit

codd. plur. codices plurimi om. omisit, omiserunt

coni. coniecit p. pagina

correxit post correctionem corr. рс del. delevit per comp. per compendium disp. disposuit prop. proposuit dist. distinxit recc. recentiores dub. dubitanter rell. reliqui

e corr. e correctione rubr. rubricata (littera)

ed. edidit, editio SC. scilicet edd. editiones scripsit scr. exempli gratia secl. seclusit e.g. signum, signo eras. erasit sign. evan. evanuit sim. similia

exp. expunxit sine comp. sine compendio fortasse spatium, spatio fort. spat. id est i.e. superscr. superscripsit in app. in apparatu suppl. supplevit in fen. in fenestra supra scr. supra scriptum in marg. in margine suspicatus est susp. in ras. in rasura s.v. sub voce inc. incipit transp. transposuit

inc. incipit transp. transposuit indic. indicavit, indicata v.l. varia lectio init. initium, initii, initio vv.ll. variae lectiones

iter. iteravit vid. videtur

#### Meineke

344 6

- 1 Καβαλίς· πόλις πλησίον Κιβύρας πρὸς νότον Μαιάνδρου (Str. 13,4,15 [C 630,19]). ἡ γενικὴ Καβαλίδος. ὁ πολίτης Καβαλεύς. Ἑκαταῖος ᾿Ασίᾳ (FGrHist 1 F 269). καὶ θηλυκῶς, ὡς Στράβων ἐν τῆ εἰρημένη (13,4,17 [C 631,5]) "ἀπόγονοι δὲ Λυδῶν οἱ Κιβυρᾶται τῶν κατασχόντων τὴν
- 10 Καβαλίδα". ὁ δὲ πολυίστωρ ᾿Αλέξανδρος (FGrHist 273 F 122) Καβάλισσαν φησὶ τὸ θηλυκόν. εἶναι δὲ τὸ γένος αὐτὴν ᾿Ολβίαν.

<sup>1</sup> Str. 13,4,15 (C 630,15) Μετὰ δὲ τὴν Ἱεράπολιν τὰ πέραν τοῦ Μαιάνδρου ..., τὰ δὲ πρὸς νότον ἡ Κίβυρά ἐστιν ἡ μεγάλη καὶ ἡ Σίνδα καὶ ἡ Καβαλὶς μέχρι τοῦ Ταύρου καὶ τῆς Λυκίας et 13,4,17 (C 631,5) Λέγονται δὲ ἀπόγονοι Λυδῶν οἱ Κιβυρᾶται τῶν κατασχόντων τὴν Καβαλίδα

ante 1 ἀρχὴ τοῦ κ στοιχείου βιβλίου  $\overline{\text{κβ}}$  add. R, ἀρχὴ τοῦ κ μετὰ τοῦ α Q, ἀρχὴ τοῦ  $\overline{\text{κβ}}$  βιβλίου P, ἀρχὴ τοῦ κ στοιχείου N 1 1 νότον Holste: νῶτον RQPN Στράβων  $\overline{\text{γγ}}$  post Μαιάνδρου add. Berkel 2 καβαλίδος N(ut vid.) Ald.: καβάλιδος R(ex -βάβ-)QP 4 Κι-βυρᾶται Berkel (e Str.): κυβιρᾶται R, κιβυριάται QPN τὴν Xylander: ἔστι RQPN

1. Kabalis, Stadt in der Nähe von Kibyra, südlich des Mäanders <gelegen> (Str. 13,4,15 [C 630,19]). Der Genitiv <lautet> Καβαλίδος. Der Bürger <heisst> Kabaleer. Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 269). Auch im Femininum <wird der Stadtname gebraucht>, wie Strabon im erwähnten Buch (13,4,17 [C 631,5]) <zeigt>: "Abkömmlinge der Lyder, welche Kabalis in Besitz genommen hatten, sind die Kibyraten". Alexander Polyhistor (FGrHist 273 F 122) hingegen spricht von einem Femininum Kabalissa. Der Abkunft nach sei sie eine Olbierin gewesen.¹

Der Ortsname Καβαλίς und das Ethnikon Καβαλεύς sind durch Strabon, die direkte Quelle des Stephanos, sowie durch die Analogie im Artikel Ναρμαλίς (ν 16) gesichert; vgl. ferner Hdt. 7,77 Καβηλέες und inschriftliche Zeugnisse, auch für Καβάλισσα, bei O. Masson, MH 41 (1984) 142–145 (mit älterer Literatur). Unklar bleibt hingegen, weshalb Stephanos (oder der Epitomator?) explizit auf eine feminine Namensform (καὶ θηλυκῶς) hinweist. Bei Strabon (13,4,15) scheint ἡ Καβαλίς adjektivisch gebraucht zu sein und bezeichnet daher wohl eine Gegend (s. Radt, Kommentar 7,564), Καβαλία (Ptol. Geog. 5,3,8 [5,3,5] und 5,5,6 [5,5,5]), Cabalia (Plin. nat. 5,101); s. TIB 8,2,575 f. Daraus schloss K. Buresch (s. RE X 2,1394 Kabala Nr. 1 sowie Kabalia) auf einen ursprünglichen, allerdings unbelegten, Stadtnamen Κάβαλα, welcher als Neutrum (τὰ) gedeutet würde. Alles lässt darauf schliessen, dass bei Stephanos ursprünglich die Bildung des Ethnikons (Καβαλεύς oder Καβαλιδεύς) ausführlicher diskutiert wurde; zu Überbleibseln einer derartigen Diskussion s. z.B. den Artikel Χαλκίς (bes. 684,2), wo die Analogie Φωκίς/Φωκεύς (675,26) freilich gerade den Fall von Καβαλίς/Καβαλεύς untermauert.

6 K

345

2 Καβασσός πόλις ἐν Καππαδοκίᾳ, πατρὶς ᾿Οθρυονέως. ϶Ομηρος (N 363) "Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα". Ἑκαταῖος δ' ὁ Μιλήσιος (FGrHist 1 F 169) Καβησσὸν πόλιν εἶναί φησιν ὑπερβάντι τὸν Θράκιον Αἷμον. καὶ συμφωνεῖ καὶ ἡ τοῦ γάμου ἐλπὶς τῶν Θρακῶν ἀκολασίᾳ. Ἑλλάνικος (FGrHist 4 F 147 = fr. 147 Fowler) δὲ τῆς Λυκίας πόλιν Καβησσόν. ἀπίων (FGrHist 616 F 37) δὲ ἀληθέστερόν φησι κώμην εἶναι Καππαδοκίας μεταξὺ Ταρσοῦ καὶ Μαζάκων. Μάζακα δὲ ἡ Καππαδοκίας ἐκαλεῖτο Καισάρεια. ἐθνικῶς ἀρκεῖ τὸ ὑμηρικὸν Καβησόθεν. πολλὰ γὰρ τοιαῦτα, ὡς τὸ Καμειρόθεν, τὰ τοπικὰ ἐθνικῶς. δύναται δὲ Καβήσιος ἢ Καβησίτης.

3 Καβειρία πόλις τῆς κάτω ἀσίας, ῆς τὴν Υῆν Καβείριοι ἄκουν. εἰσὶ καὶ Καβείριοι ἔθνος Βοιωτίας, ὡς Παυσανίας θ̄ (9,25,6). καὶ Κάβειρος <ἡ> Καβειρία, ἀφ' οὖ τὸ Καβειραῖος καὶ Καβειραία καὶ Καβειρίτης. καὶ Καβείριον. τούτου τὸ ἐθνικὸν Καβείριος, ὡς τὸ Βυζάντιον Βυζάντιος, καὶ Καβειρία τὸ θηλυκόν. καὶ Καβειριεύς. καὶ νύμφαι Καβειρίδες, ἀπὸ Καβειροῦς τῆς Πρωτέως καὶ ἀγχινόης, ἀφ' ῆς καὶ Ἡφαίστου Κάδμιλος. ἔστι δὲ ἡ μὲν Καβειρίς παρὰ τὸ Κάβειρος, ἡ δὲ Καβειριάς παρὰ τὸ Καβείριος. τὸ κτητικὸν Καβειρικός καὶ Καβειρική, καὶ καβειριάζεσθαι ῥῆμα.

5

<sup>2</sup> St. Byz. α 24 ἀπὸ δὲ τοῦ Καβακησός οἴεται Δίδυμος (p. 181 fr. 10 Schmidt) κατὰ συγκοπὴν τὸ Καβασσός, πόλις δὲ αὕτη τοῦ 'Οθρυονέως, περὶ ῆς βιβλίον ὅλον συνέγραψε. δειχθήσεται δὲ ἐν τῷ περὶ αὐτῆς λόγῳ τοῦτο ψεῦδος Sch. Τ ad N 363b Καβησόθεν. Κάβησα πόλις Έλλησποντίς, ή νῦν Κύβασα, οἱ δὲ Θράκης (καὶ συνάδει <ή> ἀκολασία τοῦ γάμου)· οἱ δὲ Λυκίας· οἱ δὲ Καππαδοκίας, Κάβασα· οἱ δὲ τῶν ἀγαθύρσων ὡς ἥκειν ἐκ τῆς πρὸς Αἶμον Θράκης. οἱ δὲ ἀδελφὸν Σαρπηδόνος Eust. ad N 363 (ΙΙΙ 487,11) Κάβησος δὲ πόλις Ἑλλησποντὶς ἢ Θράκης τῆς κατὰ τὸν Αἷμον, οἱ δὲ Καππαδοκίας φασὶ τὰ λεγόμενα Κάβησα, τινές δὲ Λυκίας, οἱ καὶ Λύκιον τὸν 'Οθρυονέα φασὶ καὶ Σαρπηδόνος ἀδελφόν Ptol. Geog. 5,7,7 (5,6,22) Στρατηγίας Καταονίας: Καβασσός Suid. κ 7 Καβησός: πόλις. καὶ Καβησόθεν, ἀπὸ Καβησοῦ πόλεως 3 Paus. 9,25,6 πόλιν γάρ ποτε ἐν τούτω φασὶν εἶναι τῷ χωρίω καὶ ἄνδρας ὀνομαζομένους Καβείρους, Προμηθεῖ δὲ ἑνὶ τῶν Καβείρων (v.l. Καβειραίων) καὶ Αἰτναίω τῷ Προμηθέως ἀφικομένην Δήμητρα ἐς γνῶσιν παρακαταθέσθαι σφίσιν Str. 10,3,21 (C 472,31) Άκουσίλαος δ' ὁ Άργεῖος (FGrHist 2 F 20 = fr. 20 Fowler) ἐκ Καβειροῦς καὶ Ήφαίστου Κάμιλλον λέγει, τοῦ δὲ τρεῖς Καβείρους, οῖς \*\*\* Νύμφας Καβειρίδας, Φερεκύδης (FGrHist 3 F 48 = fr. 48 Fowler) δ' ..., ἐκ δὲ Καβειροῦς τῆς Πρωτέως καὶ Ἡφαίστου Καβείρους τρεῖς καὶ Νύμφας τρεῖς Καβειρίδας

 $<sup>{\</sup>bf 2}$  1 Καβασσός QPN: -οί R δθρυονέως RQ: δθρυνέως PN 2 καβησόθεν QPac Hom. codd.: καβησσόθεν RPpcN 3 καβησσόν RPN: -ησὸν Q αἴμον QPN: δρμον R 4 συμφνεῖ R γάμων R 6 άληθέστερον RQP: ἀληθεστέραν N καππαδοκίας RQ: -ία PN 7 μαζακῶν R 8 ἐθνικῶς QPN: -ὸν R καβησόθεν QP: -σσόθεν RN 9 ἐθνικῶς QPN: -ά R καβησίτης PN: καβα- RQ 3 2–3 Κάβειρος <ἡ> Καβειρία Meineke dub. in app. 5 καβειριεύς RQ: καβειριάς PN 5–7 καὶ νύμφαι – ἡ δὲ Καβειριάς om. N 6 κάδμιλος QP

K 7

**2. Kabassos**, Stadt in Kappadokien,² Heimat des Othryoneus. Homer (Il. 13,363) <sagt>: "ihn, aus Kabesos <stammend>,³ der sich innerhalb <von Troia> aufhielt". Hekataios aus Milet (FGrHist 1 F 169) hingegen sagt, Kabessos sei eine Stadt <zu Füssen> desjenigen <gelegen>, der vom thrakischen Haimosgebirge herunterkommt. Und zur Frechheit der Thraker passt auch die Hoffnung <des Othryoneus> auf die Ehe <mit Kassandra>.⁴ Hellanikos (FGrHist 4 F 147 = fr. 147 Fowler) indessen <spricht von> Kabessos als einer Stadt in Lykien.⁵ Apion (FGrHist 616 F 37) seinerseits meint, es handle sich in Wahrheit eher um ein Dorf in Kappadokien, zwischen Tarsos und Mazaka <gelegen>. Mazaka aber war der <frühere> Name des kappadokischen Kaisareia. Als Ersatz für das Ethnikon genügt das homerische <Herkunftsadverb> 'aus Kabesos'. Solche <als Ethnika verwendete Topika>, wie die Bezeichnung 'aus Kameiros', sind nämlich häufig, <also> die Topika anstelle der Ethnika. <Wollte man trotzdem ein solches bilden,> könnte es Kabesier oder Kabesit <lauten>.

3. Kabeiria, Stadt im küstennahen Asien, deren Land die Kabeirier bewohnten.<sup>6</sup> Es gibt auch die Kabeirier, ein Volk in Boiotien, wie Pausanias im neunten Buch (9,25,6) <angibt>. Und <die Stadt> Kabeiria <heisst auch> Kabeiros,<sup>7</sup> wovon <man die Ethnika> Kabeiraier, Kabeiraierin und Kabeirit <ableitet>. Zudem gibt es <das Toponym> Kabeirion. Und davon <kommt> das Ethnikon Kabeirier, wie <der Ortsname> Byzantion Byzantier <ergibt>, und Kabeirierin ist das Femininum <dazu>. Auch <die Form> Kabeirieer existiert; zudem gibt es Nymphen, die Kabeiridinnen, <geboren> von Kabeiro, der Tochter des Proteus und der Anchinoë, von welcher Hephaistos den Kadmilos hatte. Es stammt demnach einerseits <das Femininum> Kabeiridin von Kabeiros, andererseits <das Femininum> Kabeiriadin von Kabeirios. Das Ktetikon <lautet> kabeirischer sowie kabeirische, und <ausserdem begegnet> als Verb <die Ableitung> καβειριάζεσθαι (,die Mysterien der Kabeiren begehen<sup>6</sup>).8

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> TIB 8,2,576; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 398.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wie der Überlieferungsbefund zeigt, respektierte Stephanos die homerische Orthographie mit einem σ, weshalb hier gegen Berkel auf harmonisierte Schreibung mit σσ verzichtet wird. Aus demselben Grund erledigt sich auch das von Meineke erwogene Doppellemma Κα-βασσός <ἢ Καβησσός>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Anspielung geht auf das anmassende Verhalten des Othryoneus, Il. 13,365–373.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> TIB 8,2,576.

<sup>6</sup> Über einen solchen Ort ist nichts bekannt. Hingegen nennt Pausanias (s. Anm. 8) das Gebiet der boiotischen Kabeirier Καβειραία (9,25,8).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Als Herkunftsort der Kabiren nennt Stesimbrotos (FGrHist 107 F 20 = Str. 10,3,20 [C 472,20]) den phrygischen Berg Kabeiros; so auch Sch. A. R. 1,916–18b.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die bereits in der Antike herrschende Unsicherheit über Ursprung und Ort des Kabirenkultes widerspiegelt auch der Eintrag bei Stephanos; kommt hinzu, dass sich vom bestimmt reicheren Inhalt kaum mehr als das dürre Gerüst der Ethnika und ihrer Bildung erhalten hat. Als einzige Quelle wird Pausanias genannt, der im 25. Kapitel des Boiotien-Buches das Ka-

4 Καβελλιών Μασσαλίας πόλις. Άρτεμίδωρος ἐν α Γεωγραφουμένων (fr. 4 Stiehle). τὸ ἐθνικὸν κατὰ τὸν ἐπιχώριον τύπον Καβελλιωνήσιος ὡς Ταρρακωνήσιος, κατὰ δὲ τὸν Ἑλληνικὸν Καβελλιωνίτης ὡς Ταρρακωνίτης.

Κ

346

20

10

8

- 5 Κα<u>βύ</u>λη· πόλις Θράκης οὐ πόρρω τῆς τῶν ἀστῶν χώρας. Πολύβιος  $\overline{iy}$  (13,10,10). τὸ ἐθνικὸν Καβυληνός ὡς ἀρτακηνός.
- 6 Καδμεία· πόλις, Θηβῶν ἀκρόπολις, ἀφ' ἦς οἱ Θηβαῖοι Καδμεῖοι καὶ Καδμείωνες καὶ Καδμεῖαι, καὶ τὸ τεῖχος Καδμεῖον.
- 7 Κάδοι· πόλις Μυσίας. Στράβων τβ (12,8,12 [C 576,21]) ,,καὶ Δορύλαιον πόλις καὶ Κάδοι". τὸ ἐθνικὸν Καδηνός.
- 8 Καδούσιοι ἔθνος μεταξὺ τῆς Κασπίας θαλάσσης καὶ τοῦ Πόντου. Στράβων  $\overline{\text{ια}}$  (11,7,1 [C 508,17]).
- 9 Κάδρεμα· πόλις Λυκίας, ἄποικος 'Ολβίων. ἑρμηνεύεται δὲ σίτου φρυγμὸς ἡ πόλις. τὸ ἐθνικὸν Καδρεμεύς.
- 10 Κάθαια πόλις Ίνδική, τιμῶσι δὲ τοὺς καλοὺς ἐπὶ τοσοῦτον, ὅστε βασιλέα τὸν κάλλιστον αἱροῦνται, ὁ πολίτης Καθαιαῖος.

<sup>4</sup> Str. 4,1,3 et 11 (C 179,4 et 185,13) Καβαλλίων Ptol. Geog. 2,10,14 (2,10,8) Καβελλιών κολωνία; Plin. nat. 3,36 oppida Latina Aquae Sextiae Salluviorum ... Cabellio 5 Harp. κ 1 Καβύλη· Δημοσθένης ἐν  $\frac{1}{\eta}$  Φιλιππικῶν (8,44), χωρίον ἐστὶ τῆς Θράκης, ὥς φησι Θεόπομπός τε ἐν  $\frac{1}{\mu\zeta}$ (FGrHist 115 F 220) καὶ ἀναξιμένης ἐν ἡ Φιλιππικῶν (FGrHist 72 F 12). οὖτος δέ φησιν αὐτὸ ίδρῦσθαι πρὸς τῷ Τάξῳ ποταμῷ κατὰ μέσον τῆς Θράκης 6 Str. 9,2,32 (C 412,21) ἐπεὶ δ' ἡ Καδμεία ἐκαλεῖτο Θῆβαι, ὑπὸ Θήβας εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τῆ Καδμεία οἰκοῦντας τὸν ποιητὴν τοὺς τότε Θηβαίους Paus. 9,5,6 τὴν πόλιν τὴν κάτω προσώκισαν τῆ Καδμεία καὶ Θήβας ὄνομα ἔθεντο κατὰ συγγένειαν τὴν Θήβης Phot. κ 10 Καδμεία ἡ τῶν Θηβαίων ἀκρόπολις 7 Str. 12,8,12 (C 576,21) Δορύλαιον (codd. cett., δορυλάϊον Χ, δορύλαειον Dpc) πόλεις καὶ Κάδοι cf. Eust. D. P. 815 (p. 361,1) Δορύλαιον, ώς ὁ Γεωγράφος ἱστορεῖ, τὸ καὶ Δορυλάειον, κατὰ δὲ τὴν ὀρθογραφικὴν τέχνην καὶ Δορύλλειον, διὰ διφθόγγου Ptol. Geog. 5,2,21 (5,2,16) ἐν μεθορίοις Μυσίας ... Κάδοι 8 Str. 11,7,1 (C 508,10) Τοὺς δ' οὖν ἐν άριστερᾶ εἰσπλέοντι τὸ Κάσπιον πέλαγος παροικοῦντας νομάδας Δάας οἱ νῦν προσαγορεύουσι τοὺς ἐπονομαζομένους Πάρνους. ... (508,23) τὸ μέντοι πλέον τῆς περὶ τὴν ὀρεινὴν παραλίας Καδούσιοι νέμονται; cf. etiam Str. 11,13,4. 6 (C 523,32 et 524,26) 10 de Cathaeis et eorum forma copiose Str. 15,1,30 (C 699,18), qui rem de rege pulcherrimo eligendo ex Onesicrito petit, βασιλέα τε γὰρ τὸν κάλλιστον αἱρεῖσθαί φησιν 'Ονησίκριτος (FGrHist 134 F 21) gentile Καθαῖοι apud Str. 15,1,30 (C 699,31); D. S. 17,91,2; Arr. An. 5,22

<sup>4 1</sup> μασσαλίας πόλις RQP: πόλις μασσαλίας N 2 καβελλιωνήσιος V: καβελιω- RQPN 3 Καβελλιωνίτης Berkel: καβελιω- RQPN 4 ταρρακωνήτης R 5 2 καβυληνός PN: καβαλη-RQ 6 1 Καδμεία· πόλις, Θηβῶν ἀκρόπολις Ald.: Καδμεία· πόλις θ. ἀ. RQPN, Καδμεία, πόλις. <καὶ> Θ. ἀ. Berkel, Καδμεία πόλις: Θ. ἀ. Meineke θηβαῖοι R: ἀθηναῖοι QPN 2 Καδμείωνες Holste (cl. Eust. ad Δ 391 [I 771,19]): -μείονες RQPN Καδμεῖαι Meineke: -εῖοι RQPN, -ίοι Ald. Καδμεῖον Salmasius: καδμεία RQPN 8 1 Καδούσιοι QPN: αδούσιοι R 9 2 φρυγμὸς Salmasius: φυγμὸς RQPN, φιγμὸς Ald., ὀρυγμὸς G. Neumann, Sprache 8 (1962) 207 καδρεμεύς PN: ἀδραμεύς RQ 10 1 Κάθαια R: Κάθαινα QPN 2 καθαιαῖος RQ: -ναῖος PN

- **4. Kabellion** (Cavaillon), Stadt im Gebiet von Massalia. Artemidor <erwähnt sie> im ersten Buch der *Geographumena* (fr. 4 Stiehle). Das Ethnikon <lautet> nach dem landesüblichen Typus Kabellionesier, <gebildet> wie Tarrakonesier, nach dem griechischen <Typus> hingegen Kabellionit, wie Tarrakonit.
- **5. Kabyle**, Stadt in Thrakien, <sup>10</sup> nicht weitab vom Land der Aster < gelegen>. Polybios < erwähnt sie> im dreizehnten Buch (13,10,10). Das Ethnikon < lautet> Kabylener, wie Artakener.
- **6. Kadmeia**, Stadt, Oberstadt von Theben, nach welcher die Thebaier Kadmeier und Kadmeionen sowie Kadmeierinnen <heissen>;<sup>11</sup> und das Bollwerk <nennt man> Kadmeion.
- **7. Kadoi**, Stadt in Mysien. <sup>12</sup> Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,8,12 [C 576,21]): "Und die Stadt Dorylaion und Kadoi". <sup>13</sup> Das Ethnikon <lautet> Kadener.
- **8. Kadusier**, Volk <mit Siedlungsgebiet> zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer. <sup>14</sup> Strabon <erwähnt sie> im elften Buch (11,7,1 [C 508,17]).
- **9. Kadrema**, Stadt in Lykien, <sup>15</sup> Kolonie von Olbiern. Der Stadtname bedeutet soviel wie "Dörrweizen". Das Ethnikon <lautet > Kadremeer.
- **10. Kathaia**, indische Stadt. 16 < Die Einwohner > verehren die schönen < Menschen > dermassen, dass sie den schönsten < Mann > zum König wählen. Der Bürger < heisst > Kathaiaier.

birenheiligtum westlich von Theben beschreibt. Die genealogischen Angaben weisen aber auch auf Konsultation des grossen Kuretenexkurses von Strabon (10,3); zu beiden s. Similia. Was die einzelnen Formen der Ethnika betrifft, finden sich Καβειριεύς, Καβειριές und Καβειριές lediglich bei Stephanos; dasselbe gilt für das faktitive Verb καβειριάζεσθαι; dazu s. Debrunner, Griechische Wortbildungslehre § 269. Über den boiotischen Kabirenkult ausführlich Schachter, Cults of Boiotia 2,66–110.

<sup>9</sup> Inventory S. 160; Privitera, Poleis Massalias. Zur Wortstellung im Griechischen vgl. etwa St. Byz. α 55 "Αδανα· Κίλισσα πόλις; α 72 'Αζανοί· Φρυγίας πόλις; α 166 "Ακρα· 'Ιαπυγίας πόλις.

<sup>10</sup> TIB 6,292.

Die einhellige Überlieferung Καδμεῖοι schafft eine unliebsame Doppelung; Meinekes Änderung zum Femininum fügt sich gut in den Kontext, doch nicht auszuschliessen ist die (freilich unbelegte) Form Κάδμιοι, wie sie Berkel aus Hsch. κ 60 (cod. H) heranzieht.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 403–3; Cohen, Hell. settlements 1,213–214.

Aus der einhelligen Überlieferung Δορύλαιον dürfen wir schliessen, dass Stephanos in der Strabonvorlage diese Namensvariante vorgelegen hat; das scheint auch die Bemerkung des Eustathios zu D. P. 815 (s. Similia) zu bestätigen. Dieser Befund widerrät, mit Meineke hier aus δ 115 Δορυλάειον zu konjizieren, zumal dort die Variante Δορύλαιον erwähnt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Zu diesem Volk s. RE Suppl. VII 316 f.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 404; TIB 8,2,578.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Zu den Kathaiaiern s. DNP 6,349.

16 **11 Καικῖνον** χωρίον Ἰταλικόν. Φίλιστος  $\overline{\beta}$  Σικελικῶν (FGrHist 556 F 13).

- 12 Καινίνη· πόλις Σαβίνων, ἡ ὑπὸ Ῥωμύλου ἁλοῦσα. τὸ ἐθνικὸν Καινινῆται.
- 19 **13 Καινοί**· ἔθνος Θράκιον. ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικῶν  $\overline{\delta}$  (FGrHist 244 F 18).
- 347 3 **14 Καιρή**· πόλις Τυρρηνίας. τὸ ἐθνικὸν Καιρητανός. εἴρηται ἐν τῷ περὶ ᾿Αγύλλης (α 51).
- 346 21 **15 Καινύς** νῆσος πλησίον Πελωριάδος, τῆς κατὰ Σικελίαν ἄκρας, πρὸς δύσιν νεύουσα. ἔστι καὶ πόλις Ἰταλίας Καινύσιον.
- 347 5 16 Καισάρεια μητρόπολις τῆς Καππαδοκίας, ἡ πρὶν Εὐσέβεια καὶ Μάζακα, ὡς Στράβων (12,2,7 [C 538,1]). ἔστι καὶ Παλαιστίνης. καὶ γ πρὸς τῆ Πανεάδι. τὸ ἐθνικὸν Καισαρεύς. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τούτῳ τῷ ὀνόματι προσαγορευόμεναι.
  - 17 Καλαβρία· χώρα πλησίον τῆς Ἰταλίας. ὁ οἰκήτωρ Καλαβρός, καὶ 10 Καλαβρά θηλυκῶς καὶ Καλαβρίς.

<sup>13</sup> Str. 13,4,2 (C 624,25) ἐχειρώσατο δὲ καὶ Διήγυλιν τὸν Καινῶν βασιλέα στρατεύσας εἰς τὴν Θράκην 14 Str. 5,2,3 (C 220,22) Ἄγυλλα γὰρ ώνομάζετο πρότερον ἡ νῦν Καῖρε, καὶ λέγεται Πελασγῶν κτίσμα τῶν ἐκ Θετταλίας ἀφιγμένων∙ τῶν δὲ Λυδῶν – οἵπερ Τυρρηνοὶ μετωνομάσθησαν -; similiter D. H. 1,20,5 ή τε Καιρητανῶν (Α, καιρι- Βb) πόλις, Ἄγυλλα δὲ τότε καλουμένη, ... καὶ ἄλλαι τινές, ἃς ἀνὰ τὸν χρόνον ὑπὸ Τυρρηνῶν ἀφηρέθησαν 15 Str.  $6,1,5 \ (C\ 257,3)$  ή Καΐνυς ..., ή τελευταία ποιοῦσα ἄκρα τὰ στενὰ τοῦ πορθμοῦ πρὸς τὴν ἐκ τῆς Σικελίας ἄκραν τὴν Πελωριάδα· ..., νεύει δὲ ἐπὶ θερινὰς ἀνατολάς, καθάπερ ἡ Καῖνυς πρὸς τὴν ἑσπέραν 16 St. Βyz. κ 2 Μάζακα δὲ ἡ Καππαδοκίας ἐκαλεῖτο Καισάρεια et μ 9 Μάζακα· πόλις Καππαδοκίας, ἡ νῦν Καισάρεια; Str. 12,2,7 (C 538,1) ἐν δὲ τῆ Κιλικία καλουμένη τὰ Μάζακα ἡ μητρόπολις τοῦ ἔθνους. καλεῖται δ' Εὐσέβεια; Ptol. Geog. 5,6,15 (5,6,14) Στρατηγίας Κιλικίας ... Μάζακα (ΧΑ, μάζα Ω) ή καὶ Καισάρεια Caesarea Palaestinae eadem atque Καισάρεια Στράτωνος (Ptol. Geog. 5,16,2 [5,15,2]), Στράτωνος πύργος (St. Byz. δ 150,36), Stratonis turris (Plin. nat. 5,69) Καισάρεια Πανιάς/Πανεάς vel Φιλίππου in Phoenicum regione sita apud Ptol. Geog. 5,15,21 (5,14,17); Eus. HE 7,17; Jos. saepius, cf. imprimis BJ 2,168 ὁ Φίλιππος, ὁ μὲν πρὸς ταῖς τοῦ Ἰορδάνου πηγαῖς ἐν Πανεάδι πόλιν κτίζει Καισάρειαν; Plin. nat. 5,74 Paneas, in qua Caesarea 17 gentile femininum Καλαβρά non invenitur nisi Jo. Lyd. Mens. 3,10 ἐν τῆ λεγομένη Καλαβρᾶ βασιλικῆ; sed D. P. 378 Καλαβρίδος ... γαίης

<sup>11 1</sup> Καικίνον R: Καίκινον QPN 12 1 Καινίνη R: Καινίτη QPN 2 Καινινῆται Berkel: καινίται RQPN, Καινινῖται Salmasius 14 post 15 transp. Meineke 14 1 τυρηνίας Q Καιρητανός Χylander: καιριτανός RQPN, Καιρε- St. Byz. α 51 2 ἀγύλλης RQP: ἀγγύλης N 15 1 νήσιον Rac 16 2 Μάζακα Salmasius (cl. supra κ 2; infra μ 9): μάζα RQPN 17 1 τῆς om. QPN 2 θηλυκῶς R: -κὸν QPN

- **11. Kaikinon**, Kastell in Italien.<sup>17</sup> Philistos <erwähnt es> im zweiten Buch der *Sikelika* (FGrHist 556 F 13).
- **12. Kainine** (Caenina), Sabinerstadt, <nämlich> die von Romulus eroberte. Das Ethnikon <lautet> Kainineten. 18
- **13. Kainer**, thrakisches Volk.<sup>19</sup> Apollodor <erwähnt sie> im vierten Buch der *Chronik* (FGrHist 244 F 18).
- **14. Kaire** (Caere), tyrrhenische Stadt.<sup>20</sup> Das Ethnikon <lautet> Kairetaner.<sup>21</sup> <Von dieser Stadt> ist im Artikel über Agylla (α 51) die Rede gewesen.
- **15. Kainys**, Insel nahe beim Pelorischen Landzipfel, dem Vorgebirge, <welches> aus Sizilien <hinausragt>, nach Westen blickend.<sup>22</sup> Es gibt auch eine Stadt in Italien <namens> Kainysion.<sup>23</sup>
- **16. Kaisareia**, Hauptstadt Kappadokiens, die vormals Eusebeia und Mazaka <hiess>, wie Strabon (12,2,7 [C 538,1]) <angibt>. Es gibt auch <ein Kaisareia> in Palästina sowie ein drittes bei <der Landschaft> Paneas.<sup>24</sup> Das Ethnikon <lautet> Kaisareer. Es gibt aber noch weitere Städte, die mit diesem Namen bezeichnet werden.<sup>25</sup>
- 17. Kalabria, Land in der Nachbarschaft Italiens. Der Bewohner <heisst> Kalabrer, und im Femininum <begegnen sowohl> Kalabrerin als auch Kalabrische <Erde>.26

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Nicht identifizierter Ort; BTCGI 4,238–243.

Aus welchem Gewährsautor Stephanos hier schöpfte, ist nicht mehr festzustellen. Entsprechend unsicher bleibt die Orthographie des Ethnikons, entweder Καινινῖται (so D. H. 2,35,6; Nic. Dam. FHG III 411 F 70,17) oder wahrscheinlicher Καινινῆται (so Plu. Marc. 8,6; Plu. Rom. 16,2. 7 und 17,1, wo die Hss jeweils κενι- überliefern). Zum Ort s. DNP 2,906 (mit weiterführender Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> RE X 2,1505 f.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> BTCGI 5,251–266 (Cerveteri).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Das Ethnikon erscheint viermal bei Dionysios von Halikarnass (1,20,5; 3,58,1; 4,27,2 und 6), wobei die Hss in der Mehrzahl Καιρητανοί (hier hingegen Καιρι- RQPN) überliefern; für ähnliche orthographische Varianten s. Anm. 18.

<sup>22</sup> Die Auskunft geht auf Strabon (6,1,5) zurück, doch wird das bruttische Vorgebirge hier irrigerweise als Insel bezeichnet. Im Gegensatz zu Καινύς hier ist der Name bei Strabon nicht einhellig überliefert, deutet aber dort im Überlieferungsbefund eher auf ein Paroxytonon (Καῖνυς Korais).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Vgl. κ 61.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Die Formulierung könnte auf Herkunft aus Iosephos (s. Similia) schliessen lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Dazu s. RE III 1,1288–1295 (hier Nr. 5, Nr. 9 und Nr. 10).

Wie bereits Berkel anmerkte, geht die auffällige Bezeichnung als Nachbarland Italiens (und nicht als dessen Bestandteil) wohl letztlich auf Strabon zurück (6,3,1 [C 277,33]); gewissermassen eine Halbinsel (ἔστι δέ πως χερρονησίζουσα) nennt er das Gebiet, welches durch die Landenge zwischen Brindisi und Tarent abgeriegelt wird (τῷ ἀπὸ Βρεντεσίου μέχρι Τάραντος ἱσθμῶ κλειομένη).

16

20

25

348

18 Καλάθη· πόλις οὐ πόρρω τῶν Ἡρακλείων στηλῶν. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 39). Ἔφορος (FGrHist 70 F 171) δὲ Καλάθουσαν αὐτήν φησιν. ἔστι καὶ τοῦ Πόντου Καλάθουσα. ὁ πολίτης τῆς Καλάθης Καλαθῖνος ὡς Ἁγαθῖνος, τῆς δὲ Καλαθούσης Καλαθούσιος ὡς Νύσιος.

**19 Καλάμαι**· πόλις Πελοποννήσου. Παυσανίας  $\overline{\delta}$  (4,31,3).

- 20 Καλαμένθη· ήτις καὶ Καλαμίνθη, πόλις Λιβύης. Έκαταῖος Περιηγήσει (FGrHist 1 F 348). κρεῖττον οὖν ὡς Ἡρωδιανὸς (1,312,22; 2,529,3) διὰ τοῦ ι πόλις Φοινίκων.
- 21 Κάλαρνα: πόλις Μακεδονίας, ώς Λούκιος ὁ Ταρραΐος (fr. 6 Linnenkugel). τὸ ἐθνικὸν Καλαρναΐος.
- **22 Καλάσιρις**· μοῖρα Αἰγύπτου. Ἡρόδοτος  $\overline{\beta}$  (2,164,2). οἱ καὶ Καλασιρίαι.
  - 23 Καλατίαι· γένος 'Ινδικόν. Έκαταῖος 'Ασία (FGrHist 1 F 298).
- **24** Καλαύρεια νησίδιον πρὸς τῆ Κρήτη, ὅσον  $\overline{\lambda}$  σταδίων <ἔχον τὸν κύκλον>, ἀπὸ Καλαύρου τοῦ Ποσειδῶνος. ἐκαλεῖτο καὶ Εἰρήνη. ὁ πολίτης Καλαυρείτης.

<sup>18</sup> Ps.-Arc. 121,14 Τὰ εἰς θη μονογενῆ ὑπερδισύλλαβα βαρύνεται· Καλάθη (πόλις) 19 Paus. 4,31,3 κώμη Καλάμαι; Plb. 5,92,4 τὰς ... Καλάμας, χωρίον τι τῶν Μεσσηνίων 22 Hdt. 2,164,2 οἱ δὲ μάχιμοι αὐτῶν (sc. τῶν Αἰγνπτίων) καλέονται μὲν Καλασίριες Phot. κ 108 Καλάσιρις· ... δῆμος πολεμικός. οὕτως Αἰγύπτιοι, cf. etiam Suid. κ 202, Zonar. p. 1143 23 Hdt. 3,38,4 Ἰνδῶν τοὺς καλεομένους Καλλατίας 24 Str. 8,6,14 (C 373,30) Καλαυρία νησίδιον ὅσον τριάκοντα σταδίων, cf. etiam 8,6,3 (C 369,6) Καλαυρία νῆσος κύκλον ἔχουσα τριάκοντα σταδίων nominis forma Καλαύρεια etiam apud A. R. 3,1243; Harp. κ 13 Καλαύρεια· ... ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Εἰρήνη ἡ Καλαύρεια, καθά φησιν Ἁντικλείδης (FGrHist 140 F 9), ex quo Phot. κ 110; IG IV 752,18 de Calauro eponymo nihil notum de antiqua appellatione Irene cf. Plu. Μοταlia 295ε τὴν Καλαύρειαν Εἰρήνην τὸ παλαιὸν ἀνόμαζον ἀπὸ γυναικὸς Εἰρήνης, ἣν ἐκ Ποσειδῶνος καὶ Μελανθείας τῆς Ἁλφειοῦ γενέσθαι μυθολογοῦσιν

<sup>18 4</sup> νούσιος (ο supra scr.) R 19 πελοπονήσου QPN 20 2 ήΗρωδιανὸς Meineke: ἡρόδοτος RQPN 21 1 Ταρραῖος Xylander: ταραῖος RQPN 2 καλαρναίος R 23 Καλατίαι (ex -τίκαι) R 24 1 τῆ κρήτη RQPN: Τροιζῆνι dub. Meineke in app. 1–2 ἔχον τὸν κύκλον add. Holste (e Str.)

- 18. Kalathe, Stadt, nicht weitab von den Säulen des Herakles <gelegen>. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 39). Ephoros (FGrHist 70 F 171) hingegen nennt sie Kalathusa. Es gibt auch am Schwarzen Meer <eine Stadt namens> Kalathusa.<sup>27</sup> Der Bürger von Kalathe <heisst> Kalathiner, wie <man von Agathe> Agathiner <sagt>; von Kalathusa hingegen <bildet man> Kalathusier, wie Nysier.<sup>28</sup>
- **19. Kalamai** (Kalamata), Stadt auf der Peloponnes.<sup>29</sup> Pausanias <erwähnt sie> im vierten Buch (4,31,3).
- **20. Kalamenthe**, welches auch Kalaminthe <heisst>, Stadt in Libyen. Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese* (FGrHist 1 F 348) besser, wie Herodian (1,312,22; 2,529,3)<sup>30</sup> <empfiehlt, schreibt man den Namen> mit 1 –, eine Phönizierstadt.
- **21. Kalarna**, Stadt in Makedonien, wie Lukios der Tarrhaier (fr. 6 Linnenkugel) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Kalarnaier.
- **22. Kalasiris**, Kaste in Ägypten. Herodot <erwähnt sie> im zweiten Buch (2,164,2). Die Angehörigen <heissen> auch Kalasirier und Kalasiriai.<sup>31</sup>
- **23. Kalatier**, indischer Stamm.<sup>32</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 298).
- **24. Kalaureia**, Inselchen bei Kreta,<sup>33</sup> von ungefähr dreissig Stadien Umfang. <Den Namen hat es> von Kalauros, dem Sohn des Poseidon. <Früher> hiess es auch Eirene. Der Bürger <heisst> Kalaureit.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Die Orte können nicht lokalisiert werden. An die den Syrten vorgelagerte Insel Καλάθη (Ptol. Geog. 4,3,44 [4,3,12]) bzw. *Galata* (Mela 2,120; Plin. nat. 5,42) ist wohl kaum zu denken. Ebenso unsicher ist eine südspanische Örtlichkeit Kalathusa, wie sie der Barrington Atlas (Karte 26 E5) in Folge von Tovar, Völker und Städte 1,73 verzeichnet. Und Plin. nat. 4,74 zählt sowohl *Calathusa* als auch *Calathe* unter unbewohnten Inseln der Nordägäis auf.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Die Analogie hinkt etwas; mag sein, dass nach keltischen bzw. iberischen Entsprechungen zu suchen ist, vgl. etwa α 117 Αἰδούσιοι, β 39 Βαργούσιοι, ferner Hdn. 1,121,8.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Inventory S. 556.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Zur Verwechslung von Herodian/Herodot in der Überlieferung s. α 4 Anm. 9. Zum nicht weiter bekannten Ort s. Braun, Hecataeus' knowledge 337.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Vgl. St. Byz. ε 120. Offenbar ist vom ursprünglichen Artikel nicht mehr viel geblieben. Erstens gibt der Ausdruck μοῖρα Αἰγύπτου nur unklar wieder, dass es sich um eine ägyptische Kriegerkaste handelt. Und zweitens bleibt, wie Meineke bemerkt, bei Καλασιρίαι (RQPN) unsicher, ob hier an eine Variante des Ethnikons (Καλασιρίας) gedacht ist oder an das Femininum (Καλασίριαι) zu Καλασίριοι.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> DNP 6,152 (mit weiterführender Literatur).

<sup>33</sup> Inventory Nr. 360. Unerfindlich ist, weshalb die Insel mit dem bekannten Poseidonheiligtum aus dem Saronischen Golf in die N\u00e4he von Kreta versetzt wurde, es sei denn durch \u00dcberlieferungsfehler (daher πρ\u00f65 Τροιζ\u00f1νι, wie Meineke vermutet).

5

11

15

20

349

25 Κάλβιος· κρήνη Λυκίας, ἣν καὶ Καλαινόν φασι. τινὲς δὲ αὐτὴν καὶ διὰ τοῦ μ φασί.

26 Καλή ἀκτή· πόλις Σικελῶν. Εὔδοξος δ̄ Γῆς περιόδου (fr. 370 Lasserre). ἔστι δὲ <ὡς> Μεγάλη κώμη. ἐκ τῶν δύο δὲ ἡ παραγωγή, Μεγαλοκωμήτης Καλακτίτης ἢ Καλοακτίτης διὰ τοῦ ι. ἐπεὶ καὶ παρὰ τὸ ἀκτή (α 176) <ἀκτίτης καὶ> ἀκτικός καὶ ἀττικός· ἀκτή γὰρ ἡ ἀττική. ἢ Καλοακταῖος καὶ Καλοακταία θηλυκόν, ἢ Καλοάκτιος ὡς Πανάκτιος καὶ ἐπάκτιος.

5

5

27 Κάληρος· οὕτως ἐκαλεῖτο ἡ ἀλωπεκόνησος (α 242) ἀπὸ Καλήρου βασιλέως, ἀλωπεκόνησος δὲ ὅτι ἐκεῖ εἶδον σκύμνους φέρουσαν καὶ κατατιθεῖσαν ἀλώπεκα. τινὲς δὲ ὅτι Κάλαρος ἐκαλεῖτο ἡ πόλις.

28 Καλησία· πόλις Αὐσονική. Διονύσιος τε 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (vol. 4, p. 275 Jacoby). τὸ ἐθνικὸν Καλησιανός, ὡς αὐτός.

**29 Καλλάτηβος**· πόλις Λυδίας. Ἡρόδοτος  $\overline{\zeta}$  (7,31). τὸ ἐθνικὸν Καλλατήβιος.

30 Κάλλατις· πολίχνιον ἐν τῆ παραλία τοῦ Πόντου, Στράβων ζ (7,6,1 [C 319,6]). ἐν ῆ κάλαθος εὑρέθη ἐοικὼς τοῖς Θεσμοφοριακοῖς. ὁ πολίτης Καλλατιανός, ὡς Τραλλιανός Σαρδιανός· ἀφ' οῦ ἴΙστρος Καλλατιανὸς περὶ τραγῳδίας γράψας καλὸν βιβλίον. ἔοικε δ' εἶναι ἀπὸ τοῦ Καλλατία ὡς 'Ολβιανός, εἰ μὴ ἀπὸ τῆς ἰωνικῆς γενικῆς γέγονε τῆς Καλλάτιος.

25 Ptol. Geog. 5,2,11 (5,2,8) Κάλβιος ποταμοῦ ἐκβολαί 26 Hdt. 6,22,2 Ζαγκλαῖοι γὰρ οἱ ἀπὸ Σικελίης τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον πέμποντες ἐς τὴν Ἰωνίην ἀγγέλους ἐπεκαλέοντο τοὺς Ἰωνας ἐς Καλὴν ἸΑκτήν, βουλόμενοι αὐτόθι πόλιν κτίσαι Ἰώνων ἡ δὲ Καλὴ αὕτη ἸΑκτὴ καλεομένη ἔστι μὲν Σικελῶν; D. S. 12,8,2 Sil. 14,251 Calacte; Cic. Verr. II 3,101 Calactae gentilia non inveniuntur nisi Καλακτῖνοι apud D. S. 12,29,1 29 Hdt. 7,31 ὡς δὲ ἐκ τῆς Φρυγίης ἐσέβαλε ἐς τὴν Λυδίην, ... διαβῆναι τὸν Μαίανδρον ποταμὸν πᾶσα ἀνάγκη γίνεται καὶ ἰέναι παρὰ Καλλάτηβον (v.l. Καλλάτιβον) πόλιν 30 Str. 7,6,1 (C 319,6) πόλις Κάλλατις ..., Ἡρακλεωτῶν ἄποικος urbis nomen Καλλατία invenitur in nummis, cf. LAGM 2,131 deductionem a genitivo Καλλάτιος factam memorat St. Byz. α 262

<sup>25 1</sup> καὶ post αὐτὴν om. R 26 1 Σικελῶν Holste (cl. Hdt. 6,22,2): κελτῶν RQ, κρητῶν PN δ RQPN: ς mavult Meineke in app. 2 ώς add. Holste 3 Καλακτίτης Holste: καὶ ἀκτίτης RQPN 4 ἀκτίτης καὶ add. Meineke (cf. St. Byz. 64,15) ἀκτή γὰρ ἡ ἀττική om. R ἀκτή V: ἀκτική QPN 27 1 Κάληρος RQ: Κάλα- PN 1–2 ἀλωπεκόνησος bis Q: ἀλωπεκώνησος bis R, ἀλωπεκία νῆσος ... ἀλωπεκόνησος PN 2 κατατιθοῦσαν R 3 Κάλαρος Berkel: κάληρος N, δεκάληρος RQP 28 novum tmema indicant QPPN: non indicant RQac(καλησία πο in superioris tmematis fine cancellatis) 29 1 Καλλάτηβος Holste (ex Hdt.): Καλάτιβος QPN, Καλάτιβα R λυδίας QPc(supra scr. alt. m.): λιβύης RQacPN Καλλατήβιος Berkel: καλατίβιος RQPN 30 1 Καλλ- et hic et in sequentibus Westermann (cf. St. Byz. 84,11): ΚαλRQPN 2 ἐν ῆ Vossius: ῆς RQPN ἐοικὼς Pinedo: ἐοικυῖα RQPN 4 βυβλίον R

**25. Kalbios**, Quelle in Lykien, <sup>34</sup> welche man auch Kalainos nennt. Einige jedoch behaupten, <man schreibe> sie auch mit  $\mu$  (d.h. Kάλμιος). <sup>35</sup>

- 26. Kale Akte, Sikulerstadt.<sup>36</sup> Eudoxos <erwähnt sie> im vierten Buch der *Erdbeschreibung* (fr. 370 Lasserre). Es handelt sich <um eine Namensform> wie Megale Kome. Also <besteht> die Ableitung aus beiden Teilen, <nämlich> Megalokomet, Kalaktit oder Kaloaktit, mit 1 <vor der Endung>, da auch von Akte (α 176) Aktit und Aktiker sowie Attiker <gebildet werden>; denn Akte ist dasselbe wie Attika. Oder <man sagt auch> Kaloaktaier und Kaloaktaierin als Femininum oder Kaloaktier wie Panaktier und ἐπάκτιος (,an der Küste befindlich).
- **27. Kaleros**, so hiess <die Stadt> Alopekonesos (α 242),<sup>37</sup> nach einem König <namens> Kaleros; Alopekonesos <heisst sie> aber <deshalb>, weil man dort eine Füchsin beobachtet hat, welche ihre Jungen herantrug und sie <an Ort und Stelle> ablegte. Einige sagen jedoch, dass die Stadt den Namen Kalaros hatte.
- **28. Kalesia**, ausonische Stadt.<sup>38</sup> Dionysios <erwähnt sie> im fünfzehnten Buch der *Römischen Altertumskunde* (Bd. 4, S. 275 Jacoby). Das Ethnikon <lautet> Kalesianer, wie er selbst <zu erkennen gibt>.
- **29. Kallatebos**, Stadt in Lydien.<sup>39</sup> Herodot <erwähnt sie> im siebten Buch (7,31). Das Ethnikon <lautet> Kallatebier.
- **30. Kallatis**, Kleinstadt an der Küste des Schwarzen Meeres. <sup>40</sup> Strabon <erwähnt sie> im siebten Buch (7,6,1 [C 319,6]). In ihr hat man einen Korb aufgefunden, der jenen gleicht, welche man an den Thesmophorien verwendete. <sup>41</sup> Der Bürger <heisst> Kallatianer, wie Trallianer und Sardianer; daher <heisst> Istros, der ein schönes Buch über die Tragödien geschrieben hat, <mit Beinamen> der Kallatianer. Anscheinend ist <das Ethnikon> aber von <der Namensform> Kallatia <abgeleitet>, wie Olbianer <von Olbia kommt>, es sei denn, dass es aus dem ionischen Genitiv Καλλάτιος entstanden ist.

<sup>34</sup> TIB 8,2,586.

<sup>35</sup> Keiner dieser Namen ist sonst belegt, und im Licht von Ptol. Geog. 5,2,11 (5,2,8) Κάλβιος stellt sich die Frage, ob es durch die Textverkürzung hier nicht zu einer Verballhornung des Flussnamens Κάλβις (Str. 14,2,2 [C 651,24]) gekommen ist. Zum Wechsel β/μ s. Schwyzer, Griech. Grammatik 1,259.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Inventory S. 177; BTCGI 5,8–15.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Zur Orthographie des Toponyms s. α 242 Anm. 347.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> BTCGI 4,281–286. Bekannt ist die Aurunkerstadt unter dem Namen Κάλης (z. B. Str. 5,4,11 [C 249,13]; Ptol. Geog. 3,1,68 [3,1,59]), bzw. Cales (z. B. Cic. Att. 7,14; Verg. Aen. 7,728). Entsprechendes Ethnikon ist Καληνός (z. B. Str. 5,3,9 [C 237,22]; Plb. 3,91,5).

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 410.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Inventory Nr. 686; ausführlich Ancient Greek colonies in the Black Sea II 1,239–286. In der Regel schreibt sich das Toponym mit -λλ-, wobei die Überlieferung nicht selten schwankt; so auch bei Strabon (7,5,12; 7,6,1), was die Schreibung mit -λ- hier erklären könnte, während in α 262 die Paradosis -λλ- gibt.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Diese Namensetymologie ist sonst nicht bekannt; vgl. hingegen Et. Gud. 296,1 Sturz Καλλάτις (sic) ... ἀνομάσθη δὲ ἀπὸ τῆς παρακειμένης αὐτῆ λίμνης· οὕτως <sup>\*</sup>Ωρος.

5

31 Καλλίαι πόλις μία τῆς ἐν ἀρκαδία τριπόλεως. ὁ πολίτης Καλλιεύς, ὡς Παυσανίας (8,27,4). ἔστι καὶ χωρίον πλησίον Τάραντος.

32 Καλλίαρος· πόλις Λοκρῶν, ἀπό Καλλιάρου τοῦ 'Οδοιδόκου καὶ Λαονόμης, ὡς 'Ελλάνικος ἐν α Δευκαλιωνείας (FGrHist 4 F 13 = fr. 13 Fowler), Στράβων δ' ἐν  $\overline{\theta}$  (9,4,5 [C 426,20]) παρὰ τὸ εὐήροτον αὐτὴν εἶναί φησι. Καλλίαρα οὐδετέρως. τὸ ἐθνικὸν Καλλιαρεῖς ὡς Μεγαρεῖς.

- 33 Καλλιόπη· πόλις Παρθυαίων. Πολύβιος τ (10,31,15). τὸ ἐθνικὸν Καλλιοπεύς, ὡς Παρθενόπη Παρθενοπεύς.
- 34 Καλλίπολις πολίχνιον Λαμψάκου ἐν τῆ περαία τῆς Χερρονήσου ἐπ' ἀκτῆς κειμένη, ὡς ἀλέξανδρος ἐν τῷ Περὶ Βιθυνίας (FGrHist 273 F 13). 
  β κατὰ τὸν ἀνάπλουν. γ πόλις Σικελίας. δ πόλις Καρίας. οἱ πολῖται πασῶν Καλλιπολῖται.

<sup>31</sup> Paus. 8,27,4 ἐκ δὲ τῶν συντελούντων ἐς 'Ορχομενὸν Θεισόα, Μεθύδριον, Τεῦθις· προσεγένετο δὲ καὶ Τρίπολις ὀνομαζομένη, Καλλία καὶ Δίποινα καὶ Νώνακρις et 27,7 τῶν δὲ ἄλλων τῶν κατειλεγμένων πόλεων ... τὰς δὲ ἔχουσιν οἱ Μεγαλοπολῖται κώμας ... Καλλιὰς 32 Eust. ad B 531 (I 426,4) Καλλίαρος δὲ ἀπὸ Καλλιάρου, φασίν, ἀνόμασται, νίοῦ 'Οδοιδόκου καὶ Λαονόμης. οἱ δὲ Καλλίαρα οὐδετέρως φασὶ διὰ τὸ εὐήροτον τῆς ἐκεῖ γῆς. 'Εθνικὸν δὲ ταύτης οἱ Καλλιαρεῖς de genealogia cf. Sch. D ad B 531 ἀπὸ Καλλιάρου τοῦ 'Οποῦντος 33 App. Syr. 298,4 ἐν δὲ τῆ Παρθυηνῆ ... Καλλιόπη; Plin. nat. 6,44 et 113 34 Str. 13,1,18 (C 589,12) ἐν δὲ τῆ περαία τῆς Χερρονήσου πολίχνιόν ἐστι Καλλίπολις· κεῖται δ' ἐπ' ἀκτῆς ἐκκειμένης πολὺ πρὸς τὴν 'Ασίαν κατὰ τὴν Λαμψακηνῶν πόλιν, cf. etiam 7 fr. 21a,26; Procop. Aed. 4,10,22 de Callipoli in Sicilia sita cf. Ps.-Scymn. 285–286 ἐπὶ τοῦ δὲ πορθμοῦ κειμένη τῆς Σικελίας, | Ζάγκλη, Κατάνη, Καλλίπολις; cf. etiam Str. 6,2,6 (C 272,29) de Cariae urbe cf. Arr. An. 2,5,7 gentile Καλλιπολῖται apud Hdt. 7,154,2

<sup>31 1</sup> ἐν οm. PN ἀρκαδία Berkel: αἰτωλία RQPN 2 Παυσανίας Holste: πανίας RQ, σπανίας PN τάραντος RQ: ταράν- P, ταλάν- N 32 2 λαονόμης QPN: λαοδ- R 3–4 αὐτὴν εἷναι. φασὶ <καὶ> Καλλίαρα οὐδετέρως Meineke in app. 34 1 χερρονήσου Q: χερονν- R, χερον- PN 3  $\overline{\rho}$  RPN: δευτέρω Q  $\overline{\gamma}$  πόλις et  $\overline{\delta}$  πόλις Xylander: τρίπολις et τετράπολις RQPN 4 καλλιπολῖται RQ: -πολίται PN

**31. Kalliai**, eine Stadt der Tripolis in Arkadien.<sup>42</sup> Der Bürger <heisst> Kallieer, wie Pausanias (8,27,4) <angibt>.<sup>43</sup> Es gibt auch eine Örtlichkeit <dieses Namens> in der Nähe von Tarent.

- **32. Kalliaros**, Stadt von <Opuntischen> Lokrern,<sup>44</sup> nach Kalliaros <br/> senannt>, dem Sohn des Hodoidokos und der Laonome, wie Hellanikos im ersten Buch der *Deukalionie* (FGrHist 4 F 13 = fr. 13 Fowler) <angibt>; Strabon sagt jedoch im neunten Buch (9,4,5 [C 426,20]), der Name der Stadt komme von der leichten Pflügbarkeit <des dortigen Erdbodens>. 45 < Auch gibt es> Kalliara, im Neutrum gebraucht. Das Ethnikon <lautet im Plural> Kalliareer, wie Megareer.
- **33. Kalliope**, Stadt von Parthyaiern (d.h. Parthern). <sup>46</sup> Polybios <erwähnt sie> im zehnten Buch (10,31,15). Das Ethnikon <lautet> Kalliopeer, wie <zu> Parthenope (Neapel) Parthenopeer.
- **34.** Kallipolis, Kleinstädtchen im Einzugsgebiet von Lampsakos, gegenüber an der Steilküste der Chersones gelegen, wie Alexander (Polyhistor) in seiner Schrift *Über Bithynien* (FGrHist 273 F 13) <angibt>.47 Ein zweites <Kallipolis befindet sich> bei Anaplus;48 eine dritte Stadt <dieses Namens> auf Sizilien,49 eine vierte in Karien.50 Die Bürger all <dieser Städte heissen> Kallipoliter.51

<sup>42</sup> Inventory S. 507.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Der Artikel muss durch die Verkürzung arg gelitten haben; dies zeigen sowohl die fehlerhafte Überlieferung als auch der Verweis auf Pausanias. In der Tat erwähnt der Perieget im Zusammenhang mit der arkadischen Tripolis die Stadt Καλλία (8,27,4) und kurz darauf (27,7) nochmals in der Variation Καλλιαί. Wo er hingegen von Καλλιεῖς spricht (10,18,7 und 22,3–7), handelt es sich um die Bewohner der aitolischen Stadt Κάλλιον. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hat Stephanos in dem Artikel neben dem arkadischen Καλλία auch das ätolische Κάλλιον erwähnt; allerdings lässt sich nicht mehr nachprüfen, ob Καλλιεύς auch das zugehörige Ethnikon der arkadischen Stadt darstellt.

<sup>44</sup> Inventory S. 666.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Besser verankert ist wohl die Abstammung des Kalliaros von Opus, wie sie Sch. D ad B 531 überliefert. Über die Ableitung des Namens von der leichten Pflügbarkeit des Bodens (also vom Stamm ἀρο-) schweigt sich die lückenhafte Überlieferung an der besagten Strabonstelle aus und wird aus Stephanos ergänzt.

<sup>46</sup> Cohen, Hell. settlements 3,216.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Die Ortsbestimmung deckt sich fast wörtlich mit Str. 13,1,18; "was A[lexander] über Kallipolis beibrachte, ist fortgefallen", so Jacoby, Kommentar (zu 273 F 13) S. 267. Der Ort war unter Justinian zu einer Festung ausgebaut worden und erlangte später grosse strategische Bedeutung, s. TIB 12,425–431; ferner Inventory S. 1109.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Dieser Ort ist sonst nicht bekannt; s. TIB 12,431, ferner Inventory Nr. 744. Zu Anaplus (vgl. Procop. Aed. 1,5,1; St. Byz. δ 35) s. TIB 12,248 f.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Inventory Nr. 27; BTCGI 7,544–548.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Inventory S. 1109; DNP 6,199 Nr. 1 (mit weiterführender Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Zur verallgemeinerten Bildung s. Fraser, Ethnic terminology 279.

10

35 Κάλπη· πόλις Βιθυνῶν. Θεόπομπος η Ἑλληνικῶν (FGrHist 115 F 15). ἔστι καὶ Κάλπης λιμήν. τὸ ἐθνικὸν Καλπεύς ὡς Σινωπεύς. καὶ Καλπίνος ἔστιν ὡς Πεύκη Πευκῖνος. τοῦ δὲ λιμένος ἔστι Καλπολιμενίτης. <\*\*\*> καὶ τὴν πόλιν Κάρπειαν <\*\*\*> τινὲς τούτους Καρπητανούς ὡς Καλπιανούς φασι.

36 Καλύβη· πόλις Θράκης, ἄποικος Μακεδόνων. τὸ ἐθνικὸν Καλυβῖται ἢ Καλυβεῖς, ὡς τῆς ἀλύβης ἀλυβεῖς.

37 Κάλυδνα· νῆσος. καὶ πόλις Θήβη, ἀπὸ Καλύδνου παιδὸς Οὐρανοῦ. λέγεται καὶ Καλυδνός. ὁ πολίτης Καλυδναῖος, καὶ Καλυδνίς τὸ θηλικόν, καὶ Καλυδνεὺς ὁ ἀπόλλων καὶ Καλύδνιος, ὡς ἀνδροτίων ς ἀτθίδος (FGrHist 324 F 27).

38 Καλυδών· Αἰτωλίας πόλις, ἀπὸ Καλυδῶνος τοῦ Ἐνδυμίωνος ἢ τοῦ Αἰτωλοῦ. τὸ ἐθνικὸν Καλυδώνιος καὶ Καλυδωνία.

35 Κάλπης λιμήν apud X. An. 6,4,1 etc.; Arr. Peripl. M. Eux. 12,4 et 5; 13,1; Anon. Peripl. M. Eux. 5 (8r46 Diller) 36 Str. 7,6,2 (C 320,26) ὑπέρκειται δὲ τοῦ Βυζαντίου τὸ τῶν Ἀστῶν ἔθνος, ἐν ῷ πόλις Καλύβη 37 Sch. Lyc. 1209a ἄξει Καλύδνου· τὸ τεῖχος τὸ ὑπὸ Καλύδνου κτισθέν. λέγει δὲ τὰς Θήβας· Κάλυδνος γάρ τις ἐβασίλευσε πρῶτος, μεθ' ὂν "Ωγυγος 38 Eust. ad B 640 (I 484,17) 'Η δὲ Καλυδών ἀπὸ Καλυδῶνος κληθῆναι λέγεται, ὂς καὶ αὐτὸς Ἐνδυμίωνος υἱὸς ἢ Αἰτωλοῦ, similiter ad I 530 (II 790,16); cf. etiam Apollod. 1,7,7

<sup>35 1</sup> Κάλπη P: Κάλπαι RQN 2 Κάλπης λιμήν Meineke in app.: λιμήν κάλπης R, λ. κάλπη QPN 3 ἔστιν om. PN ἔστι Meineke in app.: ώς RQ, om. PN 4 lacc. indic. Meineke κάρπειαν QPC: κάλπειαν RQacPN Καρπητανούς Salmasius (cl. infra κ 98): καρπι- RQPN 5 Καλπιανούς H. Valesius: καλεπιανούς RQPN 36 1 καλυβῖται RQ: -ίται PN 37 1 Θήβη susp. Meineke: θήβης RQPN 3 καλλιδνεύς R Άπόλλων Χylander: ἀπολλώνιος RQPN

- **35.** Kalpe, Bithynerstadt. Theopomp <erwähnt sie> im achten Buch der *Hellenika* (FGrHist 115 F 15). Auch gibt es <den zu Kalpe gehörigen Hafen> Kalpes Limen. Das Ethnikon <zur Stadt lautet> Kalpeer, <gebildet> wie Sinopeer. Überdies gibt es <die Form> Kalpiner, wie <zu> Peuke Peukiner. Zum Hafen gibt es <das Ethnikon> Kalpolimenit. <\*\*\*> auch die Stadt Karpeia <\*\*\*>. Einige sagen, diese <Einwohner hiessen> Karpetaner wie <zu Kalpia> Kalpianer. Alpianer.
- **36. Kalybe**, Stadt in Thrakien,<sup>55</sup> Kolonie von Makedonen. Das Ethnikon <lautet im Plural entweder> Kalybiten oder Kalybeer, wie von Alybe Alybeer,<sup>56</sup>
- **37.** Kalydna, Insel.<sup>57</sup> Auch <Name> für die Stadt Theben, nach Kalydnos, einem Sohn des Uranos.<sup>58</sup> Man nennt sie <daher> auch Kalydnos. Der Bürger <heisst> Kalydnaier, und Kalydnidin <lautet> das Femininum, ferner Apollon <mit Beinamen> Kalydneus und Kalydnios, wie Androtion im sechsten Buch der *Atthis* (FGrHist 324 F 27) <angibt>.
- **38. Kalydon**, Stadt in Aitolien,<sup>59</sup> nach Kalydon <br/> senannt>, dem Sohn des Endymion oder des Aitolos. Das Ethnikon <lautet> Kalydonier und Kalydonierin <im Femininum>.

<sup>52</sup> Die Wortumstellung, wie sie Meineke vorgenommen hat, findet ihre Stütze im zugehörigen Ethnikon. So heisst die Örtlichkeit stets auch bei Xenophon und Arrian (s. Similia). Zu diesem Hafen s. DNP 6,211 Nr. 2.

- 53 An dieser Analogie hatte Holste Anstoss genommen und mit Blick auf St. Byz. 520,4 Πεύκη ... Πευκηνοί (RQPN) hier gegen die einstimmige Überlieferung Καλπηνός und Πευκηνός konjiziert. Da die Form Πευκῖνος durch Strabon (7,3,15 und 17 [C 305,24 und 306,21]) sowie Ptolemaios (Geog. 3,5,19 und 24 [3,5,7 und 10]) gut belegt ist, wird man von einer Änderung absehen.
- <sup>54</sup> Der Schluss des Artikels ist derart verstümmelt, dass der Gedankengang nur noch im Umriss nachzuzeichnen ist. Ausgangspunkt für Meinekes Heilungsversuche war der kurze Artikel κ 98, wo Stephanos möglicherweise auf den hiesigen Artikel zurückverweist und vermerkt, Καρπηία (welches freilich ohne geographische Bestimmung bleibt) würde auch Κάρπεια genannt. Sofern es sich um den Ort in Spanien handelt, welchen auch Pausanias (6,19,3) unter dem Namen Κάρπεια aufführt, liegt die Vermutung nahe, Stephanos habe im Artikel Κάλπη auch den gleichnamigen Felsen von Gibraltar (τὸ Κάλπη ὄρος) erwähnt, der beim Historiker Nikolaos von Damaskus (FGrHist 90 F 127 [XI] 23) unter dem Namen Καλπία erscheint. Καλπιανοί, wie Valesius hier konjizierte, wäre dann in der Tat eine valable Analogie zu Καρπητανοί.
- <sup>55</sup> Quelle dieses Eintrags ist offensichtlich Strabon (7,6,2, s. Similia), wo die Paradosis ebenfalls irrigerweise Καλύβη lautet, denn der Ort ist identisch mit Καβύλη (κ 5); entsprechend zu korrigieren ist TIB 12,433.
- <sup>56</sup> Vgl. St. Byz. α 1, wo freilich noch die Formen λλυβαῖος und λλυβες figurieren.
- <sup>57</sup> Kalydna ist der Name verschiedener ägäischer Inseln. Da die geographische Bestimmung hier fehlt, bleibt die Identifizierung unsicher; dass es sich um dieselbe Insel handelt wie Kalymna (κ 39), ist jedoch im Licht von Str. 13,1,46 (C 604,8) sowie Eust. ad B 677 (I 496,23) wahrscheinlich.
- <sup>58</sup> Diese sonst nicht belegte Namensgebung (wohl eine Gelehrtenkonstruktion) dürfte direkt auf Sch. Lyc. 1209 zurückgehen; s. auch RE X 2,1763.
- <sup>59</sup> Inventory Nr. 148; Freitag, Der Golf von Korinth 40–52.

- 39 Κάλυμνα: νῆσος, ἣν ὁ Σκήψιος (fr. 17 Gaede = FGrHist 2013 F 17b) πληθυντικῶς Καλύμνας φησί. τὸ ἐθνικὸν Καλύμνιος, ὡς Στράβων ῖ (10,5,19 [C 489,27]) τὸ Καλύμνιον μέλι ἐκεῖ εἶναί φησι. λέγεται καὶ Καλυμνία. τὸ ἐθνικὸν Καλυμνιάτης.
- **40 Κάλυνδα**· πόλις Καρίας, ώς Καρύανδα. τὸ ἐθνικὸν Καλυνδεύς. Ἡρόδοτος  $\overline{\eta}$  (8,87,2).
- 41 Κάλυτις· πόλις Συρίας. Ἡρόδοτος  $\overline{\beta}$  (2,159,2). ὁ οἰκήτωρ Καλυτίτης, καὶ τὸ θηλυκὸν Καλυτίς, διὰ τὸ προειλῆφθαι τὸν χαρακτῆρα.
- 42 Καμάρα· πόλις Κρήτης. καὶ ὁ πολίτης <Καμαρίτης>, ὡς Ξενίων ἐν Κρητικοῖς (FGrHist 460 F 7) φησιν. ἥτις Λατώ ἐλέγετο.
- **43** Καμαρηνοί· νῆσοι Ἀραβίων. Ἑκαταῖος ἐν Περιηγήσει (FGrHist 1 F 271), οἱ οἰκοῦντες ὁμοίως τῶ πρωτοτύπω Καμαρηνοί.
- **44 Καμαρία** πόλις Ἰταλική. ,,'Αλβανῶν ἀπόκτισις" Διονύσιος  $<\overline{\beta}>$  'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (2,50,5). οἱ οἰκήτορες Καμαρῖνοι.
- **45** Καμάρινα· πόλις Σικελίας. καὶ λίμνη, ἀφ' ῆς ἡ παροιμία (Orac. Sibyll. 3,736) ,,μὴ κίνει Καμάριναν, ἀκίνητος γὰρ ἀμείνων". ὁ πολίτης Καμαριναῖος.

351

15

<sup>39</sup> Str. 10,5,19 (C 489,16) Νήσους δὲ Καλύδνας τὰς Σποράδας λέγειν φασὶ τὸν ποιητήν (Β 677), ὧν μίαν εἶναι Κάλυμναν (et infra Kramer, καλύμναν codd.)· εἰκὸς δ', ὡς ἐκ τῶν Νισυρίων λέγονται καὶ Κασίων αἱ ἐγγὺς καὶ ὑπήκοοι, οὕτω καὶ τὰς τῆ Καλύμνη περικειμένας ἴσως τότε λεγομένη Καλύδνη. τινὲς δὲ δύο εἶναι Καλύδνας φασί, Λέρον καὶ Κάλυμναν, ἄσπερ καὶ λέγειν τὸν ποιητήν. ὁ δὲ Σκήψιος (fr. 17 Gaede = FGrHist 2013 F 17a) πληθυντικῶς ἀνομάσθαι τὴν νῆσον Καλύμνας φησίν, ὡς Ἀθήνας καὶ Θήβας; cf. etiam Eust. ad B 677 (I 496,12) et ad D. P. 530 (p. 321,12) Mela 2,111 Calymnia, Syme (Voss, camynis asyme cod. V) 40 possessivum Καλυνδικός apud Hdt. 1,172,2 41 Hdt. 2,159,2 μετὰ δὲ τὴν μάχην Κάδυτιν πόλιν τῆς Συρίης ἐοῦσαν μεγάλην εἶλε 42 Ptol. Geog. 3,17,5 (3,15,4); Hierocl. 650,1 43 Plin. nat. 6,151 maxima (sc. insula) Camari 44 D. H. 2,50,5 ῆν δὲ ἀλβανῶν ἀπόκτισι ἡ Καμερία πολλοῖς χρόνοις ἀποσταλεῖσα πρότερον τῆς 'Ρώμης· τὸ δ' ἀρχαῖον 'Άβοριγίνων οἴκησις ὲν τοῖς πάνυ ἐπιφανής 45 Orac. Sibyll. 3,736 et AP 9,685 μὴ κίνει Καμάριναν, ἀκίνητος γὰρ ἀμείνων, Εt. Gen. α 152 et Et. Sym. α 219 (221 Sell) μὴ κίνει Καμάριναν, ἀκίνητος γὰρ ἀμείνων, Zen. 5,18 et Apostol. 11,49 (I 123,1 et II 527,17 Leutsch/Schneidewin), similiter Suid. μ 904

<sup>39 1</sup> σκύψιος R 2 φησι καλύμνας R 2–3 τὸ ἐθνικὸν – εἶναί φησι οπ. N 40 1 Κάλυνδα Xylander: Κάλυδνα RQPN 2 Καρύανδα Holste: κάρυνδα RQPN 41 1 Καλυτίτης Holste (cl. St. Byz. κ 62): καλύτης RQPN 2 Καλυτίς Meineke: κάλυτις RQPN 42 1 ὁ πολίτης οπ. R <Καμαρίτης> Gronovius: lac. non indic. RQ, lac. indic. PN, <Καμαραῖος> Salmasius 2 ἥτις RQ: ἦτι P, ὅτι N 43 1 Καμαρινοὶ R 44 1 β ante 'Ρωμαϊκῆς ἀρχ. add. Westermann 45 1 Καμάρινα Q: Καμαρίνα RPN 2 καμάριναν Q: καμαρίναν RPN

- **39. Kalymna**, Insel,<sup>60</sup> welche Demetrios von Skepsis (fr. 17 Gaede = FGrHist 2013 F 17b) im Plural Kalymnai nennt. Das Ethnikon <lautet> Kalymnier, wie Strabon im zehnten Buch (10,5,19 [C 489,27]) <zeigt>, der sagt, es gebe dort den Kalymnier Honig. Genannt wird sie auch Kalymnia; das <zugehörige> Ethnikon <lautet> Kalymniat.
- **40. Kalynda**, Stadt in Karien,<sup>61</sup> <gebildet> wie Karyanda. Das Ethnikon <lautet> Kalyndeer,<sup>62</sup> <so> Herodot im achten Buch (8,87,2).
- **41. Kalytis**, Stadt in Syrien. Herodot <erwähnt sie> im zweiten Buch (2,159,2).<sup>63</sup> Der Einwohner <heisst> Kalytit, und das Femininum <lautet ebenfalls> Καλυτίς (Kalytidin), ist doch die Wortform <im Stadtnamen bereits> vorweggenommen.
- **42. Kamara**, Stadt auf Kreta. Und der Bürger <heisst> Kamarit, wie Xenion in den *Kretika* (FGrHist 460 F 7) angibt. Diese hiess <früher (?)> Lato.<sup>64</sup>
- **43. Kamarenoi**, von Arabern <br/> bewohnte> Inseln. Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese* (FGrHist 1 F 271). Die Bewohner <heissen> in gleicher Weise wie das Stammwort Καμαρηνοί (Kamarener).
- **44. Kamaria**, italische Stadt.<sup>65</sup> "Albanerkolonie", <sagt> Dionysios im zweiten Buch der *Römischen Altertumskunde* (2,50,5). Die Einwohner <heissen> Kamariner.
- **45. Kamarina**, Stadt auf Sizilien und <dortiger> See,<sup>66</sup> von dem das Sprichwort (Orac. Sibyll. 3,736) "Setz' den Kamariner See nicht in Bewegung, denn unbewegt ist er besser" <herrührt>.<sup>67</sup> Der Bürger <heisst> Kamarinaier.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Inventory Nr. 485; s. oben κ 37.

<sup>61</sup> Inventory Nr. 894; TIB 8,2,594 f.; s. ferner, insb. zum archäologischen Befund, H. Lohmann, Zwischen Kaunos und Telmissos. Reisenotizen aus dem karisch-lykischen Grenzgebiet, Orbis Terrarum 5 (1999) 43–83, hier 54–60.

<sup>62</sup> Fraser, Ethnic terminology 280 f.

<sup>63</sup> Die Herodotüberlieferung gibt den Stadtnamen einhellig als Κάδυτις (vgl. auch 3,5,1–2); ein Ort Κάλυτις ist ebensowenig bezeugt wie Κάνυτις (κ 62), hinter welchem sich eine weitere Verwechslung mit Herodots Κάδυτις verbergen mag.

Weder Kamara noch Lato sind literarisch weiter bezeugt, vgl. hingegen Inschriften (Chaniotis, Verträge zwischen kretischen Poleis Nr. 34 und 72) und Münzen (LAGM 2,156 Lato). Zum Ort s. DNP 6,216 f.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> RE III 1,1428 f. Die reguläre Form des Toponyms ist Καμερία, so D. H. 2,50,5 und 5,40,2; Plu. Rom. 24,4–5; App. BC 5,50. Entsprechend *Cameria* (Liv. 1,38,4), aber *Camerium* (Plin. nat. 3,68; Tac. ann. 11,24,2). Schwankend ist auch die Form des Ethnikons, wobei die Überlieferung bei Dionysios von Halikarnass sowohl – wie bei Stephanos – Καμαρῖνοι bietet (3,51,2) als auch Καμερῖνοι (2,54,1; 5,21,3) und Καμαριναῖοι (5,49,3–4); Paul. Fest. p. 268,9 Lindsay *Camerini*.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Inventory Nr. 28; BTCGI 4,286–314; zum Akzent s. α 167 Anm. 210.

<sup>67</sup> Stephanos zitiert das Sprichwort in der volleren Version, wie sie neben den Oracula Sibyllina auch AP 9,685 sowie Et. Gen. α 152 und Et. Sym. α 219 (221 Sell) überliefern; nur mit dem ersten Halbvers steht es hingegen bei den Paroimiographen.

11

16

352

46 Καμβυσηνή καὶ Ξερξηνή· ἀπὸ Καμβύσου καὶ Ξέρξου, Περσικαὶ χῶραι. <τὸ> ἐθνικὸν τὸ αὐτό.

47 Καμικός πόλις Σικελίας, ἐν ἢ Κώκαλος ἦρχεν ὁ Δαίδαλον <ξενίσας>. Χάραξ (FGrHist 103 F 58) δὲ Ἰνυκον ταύτην φησίν. ὁ πολίτης Καμίκιος, καὶ θηλυκῶς.

48 Κάμιρος· πόλις ἐν 'Ρόδῳ, ἀπὸ τοῦ παιδὸς Κερκάφου τοῦ 'Ηλιάδου καὶ Κυδίππης. ἀπὸ Κερκάφου δὲ αἱ 'Ρόδιαι γυναῖκες Κερκαφίδες. ἦσαν δὲ τρεῖς, ὡς "Ομηρός (Β 656) φησι "Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμιρον". ὁ πολίτης Καμιρεύς. Πείσανδρος ὁ διασημότατος ποιητὴς Καμιρεὺς ἦν. λέγεται καὶ Καμιρίτης καὶ Καμιραῖος, καὶ θηλυκῶς.

49 Καμμανία μοῖρα Θεσπρωτίας, μετωνομάσθη δὲ Κεστρινία, ἐξ ἦς †Κάδμος† ὁ ποταμός, Κεστρίνη δὲ κτίσμα Κεστρίνου τοῦ υἱοῦ Ἑλένου τοῦ Πριαμίδου, οἱ οἰκήτορες Καμμανοί, ὡς τῆς Καμπανίας Καμπανοί.

46 St. Byz. ξ 5 Ξερξηνή· ἀπὸ Ξέρξου, ὡς Καμβυσηνή ἀπὸ Καμβύσου, τῆ μικρᾶ Ἀρμενία ὅμορος; Str. 11,4,1 (C 501,20) et 5 (C 502,29); 11,14,4 (C 528,9) Καμβισηνή (Radt ubique, vide Kommentar 7,260 et 321–322; sed Καμβυσηνή E, vide etiam J.M. Cook, JHS 79 [1959] 19–20) de gentilis forma cf. St. Byz. α 28, α 56, κ 292 47 Ps.-Arc. 58,5 Τὰ εἰς κος ὑπερδισύλλαβα εἰ παραλήγοιτο ι μακρῷ βαρύνεται "Ανικος ... εἰ δὲ τῇ ει διφθόγγῳ, ὀξύνεται δαρεικός ... σεσημείωται τὸ Καμικός ὀξύτονον καὶ ἔχον τὸ ι μακρόν, ὡς τὸ Παλικός; Theognost. An. Οχ. 2,60,2 48 St. Byz. 4,7 Κάμιρος Καμιρεῖς (RQPN), sed 88,13 Κάμειρος Καμειρεύς (RQPN); Eust. ad B 656 (Ι 490,6) ὁ δὲ τὰ Ἐθνικὰ συλλέξας καὶ Σικελικὴν πόλιν Λίνδον ἱστορεῖ, ὃς καὶ τὴν παρ' 'Ομήρω 'Ιηλυσὸν 'Ιαλυσὸν γράφει λέγων εἶναι καὶ ἐν Σκυθία καὶ ἐν τῷ 'Αδρία δὲ κόλπω Ἰαλυσόν, τὴν δὲ Κάμιρον διὰ τοῦ ι καὶ αὐτὸς γράφει πρὸς διαστολὴν τοῦ κυρίου. τὸ γὰρ κύριον, ὁ Κάμειρος, διὰ διφθόγγου γράφεται. Κάμιρον δὲ ἀργινόεντα λέγει, ὡς καὶ πρό τούτου τον Λύκαστον καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ λευκὴν Τίτανον τὴν λευκόγειον. λέγεται δὲ Καμιρέα είναι Πείσανδρον διασημότατον ποιητήν. τὸν δὲ προρρηθέντα Λίνδον καὶ τοὺς αὐτοῦ ἀδελφοὺς οὕτω γενεαλογοῦσιν οἱ παλαιοί Ἡλίου καὶ Ῥόδου νύμφης υἱὸς Κέρκαφος, οὖ καὶ Λυσίππης Λίνδος, Ἰηλυσὸς καὶ Κάμειρος, ὃν καὶ ὁ Χοιροβοσκὸς κατὰ κανόνα διὰ διφθόγγου γράφει ἐν τῇ ᾿Ορθογραφίᾳ. ἐκ δὲ τοῦ ῥηθέντος Κερκάφου Κερκαφίδες αἱ 'Ρόδιαι γυναῖκες ἐκαλοῦντο; cf. etiam Eust. D. P. 504 (p. 311,41); Et. Gen. α 160 (= EM 28,39); EM 488,7; sed Κάμειρος apud Ps.-Arc. 81,22 et in inscriptionibus, cf. e.g. Blinkenberg, Lindos II 441,6; 486,13 de Cercapho, Solis filio, conditore cf. Sch. Pi. O. 7,34b; Str. 14,2,8 (C 654,9) of Ήλιάδαι μυθεύονται κατασχεῖν τὴν νῆσον. ὧν ἑνός, Κερκάφου, καὶ Κυδίππης γενέσθαι παῖδας τοὺς τὰς πόλεις κτίσαντας ἐπωνύμους αὐτῶν; D. S. 5,57,6–8 de Pisandro Camirensi cf. Paus. 2,37,4 et 8,22,4 Πείσανδρος ὁ Καμιρεύς, sed Suid. π 1465 Πείσανδρος ... Καμιραῖος ἀπὸ 'Ρόδου· Κάμιρος γὰρ ἦν πόλις 'Ρόδου 49 Plb. 31,1,1 τοὺς Καμμανοὺς

)

<sup>46 1</sup> Καμβυσηνή καὶ Ξερξηνή Westermann (mon. Berkel): Καμβύσην κατὰ ξέρξην· ἢ RQPN 2 <τὸ>ἐθνικὸν Berkel 47 1 Καμικός Meineke (cf. St. Byz. α 167; Ps.-Arc. 58,9): Κάμικος RQPN Δαίδαλον <ξενίσας> Meineke dub. in app.: δαιδάλου RQPN 2 ἴνικον R 3 θηλικὸν R 48 1–2 bis κεκάρφου N 1 'Ηλιάδου Holste (e Str.): πηλειάδου RQ, πολει- PN 2 Κυδίππης Χylander: κυνδ- RQPN 3 ἰηλυσόν QPN: ἰλυσόν R τε οm. R ἀργεινόεντα Q 4 κάμιρον QP: κάμειρον RN καμειρεύς R 5 καμειρίτης R καμιραΐος QPN: καμιρεύς R θηλυκὸν R 49 1 κεστρηνία R 2 κάδμος ὁ ποταμὸς. R: κάδμος. ὁ ποταμὸς QPN Κεστρίνη Meineke: κεστρῖνος RQPN κεστρίνου RQN: κεστρίνου P

**46. Kambysene** und Xerxene, nach Kambyses und Xerxes <br/> benannte> persische Landschaften. 68 Das Ethnikon <im Femininum Singular> ist dasselbe.

- **47. Kamikos**, Stadt auf Sizilien,<sup>69</sup> in der Kokalos herrschte, welcher den Daidalos als Gast aufgenommen hat.<sup>70</sup> Charax (FGrHist 103 F 58) nennt diese <Stadt> jedoch Inykos. Der Bürger <heisst> Kamikier, und im Femininum <entsprechend>.<sup>71</sup>
- **48.** Kamiros, Stadt auf Rhodos, <sup>72</sup> nach < Kamiros benannt>, dem Sohn des Kerkaphos, des Heliaden, und der Kydippe. Nach Kerkaphos < heissen> die rhodischen Frauen Kerkaphidinnen. Es gab drei < Städte auf Rhodos>, wie Homer (Il. 2,656) angibt: "Lindos und Ialysos sowie Kamiros mit dem weissen Schimmer". Der Bürger < heisst> Kamireer. Peisandros, der hochberühmte Dichter, war ein Kamireer. Man sagt auch Kamirit und Kamiraier, und im Femininum < entsprechend>.
- **49. Kammania**, Teillandschaft Thesprotiens. Man hat sie in Kestrinien umbenannt. Aus diesem <Land strömt> der Fluss Thyamis (?) <zum Meer>. Kestrine ist von Kestrinos gegründet worden, dem Sohn des Priamiden Helenos. Die Bewohner <heissen> Kammaner, wie von Kampanien Kampaner <a href="mailto:abgeleitet wird">abgeleitet wird</a>. <sup>73</sup>

69 Inventory S. 178; BTCGI 18,176–185.

<sup>71</sup> Während das Ethnikon Καμικός gut bezeugt ist (Str. 6,2,6 und 6,3,2 [C 273,1 und 279,6]; Ath. 3,86c und 9,388f), auch als Titel einer Sophoklestragödie (Καμικοί, fr. 323–327 Radt), findet sich die Form Καμίκιος lediglich bei Hsch. κ 4905 Σοφοκλῆς Καμικίοις. Für das Femininum fehlen Belege.

<sup>72</sup> Inventory Ñr. 996; Visser, Homers Katalog der Schiffe 626 f. Die Orthographie des Toponyms (Κάμιρος/Κάμειρος) und der entsprechenden Ethnika ist in der Homerüberlieferung, wie auch bei Stephanos selbst, nicht einheitlich und wurde offenbar unter Grammatikern diskutiert (s. Similia). Κάμιρος scheint jedoch als die bessere Form betrachtet worden zu sein.

 $<sup>^{68}</sup>$  Die Doppelung der Landschaften im Lemma ist gewiss ein Resultat der Verkürzung; Analogie wie in  $\xi$  5 (mit Anm. 7 über die Akzentuierung) dürfte das Ursprüngliche gewesen sein.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Die Sage vom mythischen König Kokalos, der dem vor Minos fliehenden Daidalos gastliche Aufnahme gewährte, wird ausführlich von Diodor (4,77–79) erzählt; vgl. auch Paus. 7,4,6, welcher die Stadt (wie hier für Charax bezeugt) Inykos nannte. Meinekes glänzende Ergänzung ξενίσας (vgl. dazu St. Byz. 320,26; 455,6) bringt die Überlieferung wieder ins Lot, wo sich der Textverlust dadurch erklärt, dass im Archetypus der ursprüngliche Akk. Δαίδαλον zum Genitiv Δαιδάλου verlesen wurde und sich daraus das irrige Verwandtschaftsverhältnis (,Sohn des Daidalos') ergab.

<sup>73</sup> Der Artikel hat durch den Epitomator offenbar stark gelitten, und eine Kontrolle ist schwierig, da ein eventueller Eintrag Κεστρίνη bzw. Κεστρινία in die grosse Textlücke im Buchstaben κ fällt (s. unten Anm. 216). Festhalten lässt sich Folgendes: Sowohl die Landschaft Kammanien als auch ein Fluss Kadmos sind weiter nicht bezeugt; Hammond, Epirus 412, erwägt möglicherweise nicht-griechisches Sprachgut, welches er mit der 'Troianischen Tradition' in Verbindung bringt, vgl. St. Byz. 638,19 ἔστι καὶ πόλις (sc. Τροία) ἐν Κεστρία τῆς Χαονίας. Thukydides (1,46,4) erwähnt den Thyamis, den Grenzfluss zwischen Thesprotien und Kestrine; doch bleibt unsicher, ob sich dieser Name, wie Holste vermutete, hinter dem unverständlichen Kadmos verbirgt. Hingegen ist der Landschaftsname Κεστρίνη (so Meineke) und dessen Ableitung vom Eponym durch Pausanias (2,23,6) gut bezeugt; s. ferner Hammond, a.O. 446; 512f. und 677. Die Lokalisierung in Thesprotien sowie die Zugehörigkeit der Kammaner zu den Buthrotiern (β 141) bekräftigt P. Cabanes, RPh 61 (1987) 49–56 (hier 49 f.).

353

- **50 Κάμπος**· κτίσμα Καμπάνου, ἀφ' οὖ <Καμπανοί> ἐκλήθησαν. τὸ θηλυκὸν Καμπανίς καὶ Καμπανή.
- 51 Κάναθα· πόλις πρὸς τῆ Βόστρα Ἀραβίας. τὸ ἐθνικὸν Καναθηνός. ἔν τισι δὲ καὶ διὰ τοῦ ι γράφεται.
- 52 Κάναι· πολίχνιον Εὐβοικὸν ἢ Λοκρῶν τῶν ἐκ Κύνου κατὰ τὰ ἄκρα τῆς Λέσβου, Στράβων ιγ (13,1,68 [C 615,8]). ἔστι καὶ ὅρος Κάνη καὶ πόλις καὶ λιμήν. ἔστι καὶ πόλις τῆς Τρωάδος. εἰσὶ καὶ Κάνναι διὰ δύο νν, πλησίον Καρχηδόνος. τὸ ἐθνικὸν Καναῖος καὶ Καναία. ἔστι καὶ πόλις Κάναι τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ. Κηναῖος Ζεὺς οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ Κηναίου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς Κάνης.

5

**50** Sch. D. P. 357 (p. 444,45) Καμπανοὶ δὲ εἴρηνται ἢ ἀπὸ τοῦ κάμπου, ἐν ῷ τὴν οἴκησιν ἔχουσιν, ἢ ἀπὸ Κάμπου ἢ ἀπὸ Καμπάνου τινὸς οὕτως ὀνομαζομένου. Ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς ὀξύνει τὸ ὄνομα. Λιπαρὸν δὲ πέδον ὅτι εὔφορος ἡ Καμπανία; Eust. D. P. 357 (p. 279,44) "Οτι οί Καμπανοί, ὧν τὸ πέδον λιπαρὸν διὰ τὴν εὐκαρπίαν λέγει, ἀπὸ τῶν ὑποκαθημένων έκεῖ κάμπων ώνομάσθησαν, ἢ ἀπὸ Κάμπου πόλεως; ΕΜ 488,39 Καμπανοί· ὅτι Κάμπον ἔκτισαν πρὸς τὴν Κύμην, τόπον οὕτω λεγόμενον· ὅθεν καὶ κάμπη ἐκλήθη, οὕτως ϶Ωρος 51 Ι. ΑΙ 15,112 εἰς Κάνατα ... γωρία δ' ἐστὶ ταῦτα τῆς κοίλης Συρίας; Ι. ΒΙ 1,366 εἰς Κάναθα τῆς κοίλης Συρίας; Ptol. Geog. 5,15,23 (5,14,18) Κάναθα (v.l. Κανάθα); Eus. On. 112,20 Κανάθ (LXX Nu. 32,42). κώμη τῆς Ἀραβίας εἰς ἔτι <νῦν Καναθὰ> καλουμένη cf. etiam SEG 7 (1934) 989 et 1080; LAGM 2,132 52 de colonia Euboica in Aeolidem deducta cf. Str. 10,1,5 (C 446,10) ἔστι δ' ἐν τῷ 'Ὠρεῷ τούτῳ τό τε Κήναιον καὶ ἐπ' αὐτῷ τὸ Δῖον καὶ 'Ἀθῆναι αἱ Διάδες, κτίσμα Άθηναίων ὑπερκείμενον τοῦ ἐπὶ Κῦνον πορθμοῦ (ἐκ δὲ τοῦ Δίου Κάναι τῆς Αἰολίδος ἀπωκίσθησαν); 13,1,6 (C 584,1); imprimis 13,1,68 (C 615,6) εῖτ' ἐν ἑκατὸν σταδίοις ἡ Κάνη, τὸ ἀνταῖρον ἀκρωτήριον τῷ Λεκτῷ καὶ ποιοῦν τὸν Ἀδραμυττηνὸν κόλπον, οὖ μέρος καὶ ὁ Ἐλαϊτικός ἐστι· Κάναι δὲ πολίχνιον Λοκρῶν τῶν ἐκ Κύνου κατὰ τὰ ἄκρα τῆς Λέσβου τὰ νοτιώτατα κείμενον ἐν τῆ Καναία. αὕτη δὲ μέχρι τῶν Ἀργινουσῶν διήκει καὶ τῆς ὑπερκειμένης ἄκρας, ἣν Αἷγά τινες ὀνομάζουσιν ὁμωνύμως τῷ ζώω. δεῖ δὲ μακρῶς τὴν δευτέραν συλλαβήν ἐκφέρειν Αἰγάν, ὡς ἀκτάν καὶ ἀρχάν οὕτω γὰρ καὶ τὸ ὅρος ὅλον ώνομάζετο, δ νῦν Κάνην καὶ Κάνας λέγουσι. κύκλω δὲ περὶ τὸ ὅρος πρὸς νότον μὲν καὶ δύσιν ή θάλαττα. Cf. etiam St. Byz. α 92 et 554,18 urbs Καιναί ad Tigrim fluvium sita memoratur apud X. An. 2,4,28

<sup>50 1</sup> οὖ PN: ἦς RQ < Καμπανοί> ἐκλήθησαν Salmasius: ἐκτίσθησαν RQPN 52 1 Εὐβοικὸν Xylander: εὐβοεικὸν PN, εὐβοικῶν RQ λοκρῶν  $\frac{RQ}{I}$ : -ὀν PN τῶν ἐκ Κύνου Holste: τῶν ἐκείνου R, τῶν ἐκήννου Q, om. PN 2 Στράβων  $\frac{RQ}{I}$ : -ὀν PN τῶν ἐκ Κύνου Holste: τῶν ἐκείνου R, τῶν ἐκήννου Q, om. PN 2 Στράβων  $\frac{RQ}{I}$ : huc transp. Grumach: post ποταμοῦ (5) RQPN, post Τρωάδος (3) Berkel σκάνης (σ supra scr.) R 3 λιμήν Meineke: λίμνη RQPN δύο ν N 4–5 κανναῖος ... κανναῖα ... κάνναι R 5 Κηναῖος ... Κηναίου Holste: κιναῖος ... κιναίου RQPN

**50. Kampos**, eine Gründung des Kampanos, nach welchem man <die Bewohner> Kampaner genannt hat.<sup>74</sup> Das Femininum <lautet sowohl> Kampanidin als auch Kampanerin.

- **51. Kanatha**, Stadt bei Bostra in Arabien.<sup>75</sup> Das Ethnikon <lautet> Kanathener. In einigen <Schriften> wird es jedoch auch mit 1 geschrieben (d.h. Kanathiner).
- **52. Kanai**, Kleinstädtchen der Euboier oder der Lokrer aus Kynos,<sup>76</sup> gegenüber der <südlichen> Spitze von Lesbos <gelegen>; <so schreibt> Strabon im dreizehnten Buch (13,1,68 [C 615,8]). Es gibt <dort> auch einen Berg Kane, dazu die Stadt und einen Hafen. Ferner gibt es eine Stadt <Kane> in der Troas. Auch Kannai (Cannae), mit zwei ν <geschrieben>, gibt es, in der Nähe von Karthago. Das Ethnikon <lautet> Kanaier und Kanaierin. Zudem gibt es eine Stadt <namens> Kanai am Fluss Tigris. <Die Epiklese> Zeus Kenaios <leitet sich> nicht bloss vom <euboischen> Kap Kenaion her, sondern <es gibt> auch <den Beinamen Kanaios, abgeleitet> von Kane.<sup>77</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Die knappe Version der Epitome wird durch das Referat bei Eust. D. P. 357 bestätigt; die Lokalisierung τόπος περὶ Κύμην, wie sie Meineke aus dem Etymologicum Magnum ergänzte, mag ursprünglich sein, wird doch dort die Auskunft auf Oros zurückgeführt. Hingegen überzeugt die Änderung κτίσμα Καμπανῶν (Meineke) nicht. Die Überlieferung Καμπάνου findet in Sch. D. P. 357 ἢ ἀπὸ Κάμπου ἢ ἀπὸ Καμπάνου eine Stütze. Das letztere ist zwar nur als Zusatz im cod. Paris. 2772 überliefert; da die Hs aber im Besitz von Guarino Veronese war (s. I. Tsavari, Histoire du texte de la Description de la terre de Denys le Périégète [Joannina 1990] 154 f.), spricht alles dafür, dass diese Notiz aus dem Archetypus unserer Epitome stammte; s. Billerbeck, St. Byz. Ethn. I 7\*–8\*. Der Oxytonierung Καμπός (so Herodian) scheint Ps.-Arc. 76,5 κάμπος zu widersprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> DNP 6,242 f. Die Orthographie des Toponyms schwankt (s. Similia); die Quelle des Stephanos (vgl. auch β 131 Βόστρα) ist nicht mehr auszumachen.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 423–2; J. Stauber, Die Bucht von Adramytteion. IK 50,1 (Bonn 1996) 273–277.

<sup>77</sup> Der Artikel basiert in der Hauptsache auf Strabon (s. Similia), doch ist von der ursprünglichen Fassung in der Epitome bloss ein fehlerhaftes Gerippe übrig geblieben. Zum Einzelnen: Die einzige Quellenangabe, das dreizehnte Buch Strabons, findet seinen logischen Platz unmittelbar nach dem Eingangssatz, einem nahezu wörtlichen Zitat. Der Hinweis auf den euboischen Ursprung der Kolonie stammt jedoch aus dem zehnten Buch (10,1,5), wo die Erwähnung des dortigen Vorgebirges Kenaion Voraussetzung ist, zur bekannten Epiklese ,Zeus Kenaios' das kleinasiatische Pendant ,Zeus Kanaios' zu konstruieren, welches den Artikel bei Stephanos beschliesst. Über eine Ortschaft Kane in der angrenzenden Troas ist weiter nichts bekannt; mag sein, dass die Ortschaft aus der Wegbeschreibung bei Str. 13,1,68 herausgesponnen wurde. Die unsinnige Lokalisierung von Cannae bei Karthago schliesslich ist ein Resultat der Verkürzung. Aus den Καρχηδόνιοι, welche den Römern dort eine vernichtende Niederlage beigebracht hatten, schloss der Epitomator auf das ihm wohl geläufigere Toponym Καρχηδών (so Meineke ad loc.).

5

354

- 53 Κάναστρον· ἄκρον Θράκης καὶ Μακεδονίας. τὸ ἐθνικὸν Καναστραῖος. Σοφοκλῆς δὲ ὑπομνηματίζων τὰ Άργοναυτικά (Α. R. 1,599; cf. RE III Α 1,1096) "Κανάστραιον" φησίν "ἀκρωτήριον τῆς Παλλήνης". ἀλλ' ἐναντιοῦται τὰ ἐθνικά, εἰ μὴ καὶ τοῦτο ἐκλάβοιμεν παραπλησίως τῷ Λέχαιον καὶ Λεχαῖος, καὶ Λύκειον τὸ γυμνάσιον καὶ Λυκεῖος Ἀπόλλων, καὶ Νύμφαιον καὶ Νυμφαῖος.
- **54 Κάνδασα** ώς Μύλασα Πήγασα, φρούριον Καρίας. Πολύβιος τς (16,40,5). τὸ ἐθνικὸν Κανδασεύς καὶ Κανδασίς.
- 55 Κάνδαρα· χωρίον Παφλαγονίας "ώς ἀπὸ σχοίνων τριῶν Γάγγρων, καὶ Θάριβα κώμη". οἱ οἰκήτορες Κανδαρηνοί. καὶ "Ηρας Κανδαρηνῆς ἱερόν.
- 56 Κάνδυβα οὐδετέρως, πόλις Λυκίας. ἀπὸ Κανδύβου παιδὸς Δευκαλίωνος. τὸ ἐθνικὸν Κανδυβεύς.

<sup>53</sup> Κάναστρον etiam apud Str. 7 fr. 15b,32 et 38 Καναστραῖον apud St. Byz. α 382 Άραχναῖον· ... προπερισπαστέον δέ· ... Χαλαστραῖον Καναστραῖον Άμυκλαῖον et cf. St. Byz. 629,14; Sch. Lyc. 526b Καναστραῖον ἀκρωτήριον μεθόριον Μακεδονίας καὶ Θράκης; cf. etiam Hdt. 7,123,1; Th. 4,110,2 etc., sed Κανάστραιον apud Ps.-Scyl. 66,3 Καναστραίη ἄκρη apud A. R. 1,599; Nic. fr. 26 Gow/Schofield (cf. St. Byz. α 85) gentile AP 11,63,6 de accentu Ps.-Arc. 139,1 Τὰ διὰ τοῦ αιον μονογενῆ ὑπὲρ τρεῖς συλλαβὰς προπαροξύνεται ἀθήναιον ... Λιλύβαιον ..., χωρὶς ... Ἡλακαταῖον καὶ Καναστραῖον, similiter Theognost. An. Ox. 2,127,23 56 Ptol. Geog. 5,3,7 (5,3,4) Κάνδυβα; Plin. nat. 5,101 Candyba

<sup>53 3</sup> Κανάστραιον Meineke susp. in app.: καναστραῖον RQPN 5 τῷ PN: τὸ RQ Λυκεῖος Meineke: λύκειος RQPN 6 Νύμφαιον Meineke: νυμφαῖον RQPN 54 1 Μύλασα Holste (e St. Byz. μ 237): μάλασα RQPN 55 1 χωρίον RQP: πόλις N 1–2 σχοίνων ... Γάγγρων Meineke: σχοινίων ... γαγγρῶν RQPN 2–3 Κανδαρηνοί et Κανδαρηνῆς Salmasius: κανδρηνοί et κανδρηνῆς RQPN

- **53. Kanastron**, Kap Thrakiens und Makedoniens. Das Ethnikon <lautet> Kanastraier. Sophokles aber sagt in seinem Kommentar zu den *Argonautika* (A. R. 1,599; vgl. RE III A 1,1096): "Kanastraion (Κανάστραιον), Kap der <Halbinsel> Pallene". Aber dem widersprechen die Ethnika <mit der Endung -αῖος>, es sei denn, wir würden auch dieses <Toponym> als Ausnahme auffassen und gleich <behandeln> wie Lechaion (Λέχαιον, Hafen von Korinth) und Lechaier (Λεχαῖος), Lykeion (Λύκειον), das Gymnasion <in Athen>, und Lykeios (Λυκεῖος) <als Beinamen für> Apollon sowie Nymphaion (Νύμφαιον) und Nymphaier (Νυμφαῖος).<sup>78</sup>
- **54. Kandasa**, <gebildet> wie Mylasa und Pegasa, Festung in Karien.<sup>79</sup> Polybios <erwähnt sie> im sechzehnten Buch (16,40,5). Das Ethnikon <lautet> Kandaseer und Kandasidin.
- **55. Kandara**, Ort in Paphlagonien,<sup>80</sup> "ungefähr drei Schoinen von Gangra entfernt, <in gleicher Distanz> auch ein Dorf <namens> Thariba".<sup>81</sup> Die Bewohner <heissen> Kandarener. <Es gibt dort> auch ein Heiligtum der Hera Kandarene.
- **56. Kandyba**, im Neutrum gebraucht, Stadt in Lykien;<sup>82</sup> nach Kandybos <br/> Senannt>, einem Sohn des Deukalion. Das Ethnikon <lautet> Kandybeer.

<sup>78</sup> Das Vorgebirge ist unter verschiedenen Namensformen bekannt (s. Similia), so Κάναστρον, poetisch Καναστραίη ἄκρη und am bekanntesten als Καναστραῖον; ferner ist für die in der Nähe hausenden Giganten auch das Ethnikon Καναστραῖος belegt. Nach Grammatikerregel wäre der Name proparoxyton Κανάστραιον, so Ps.-Scyl. 66,3 (cod.), Ptol. Geog. 3,13,13 (3,12,10 codd. plurimi). Entsprechend figurierte bei Herodian die paroxytone Form Καναστραῖον, wie sie der Grammatiker Sophokles (RE III A 1,1096) in seinem Hypomnema zu den Argonautika gegeben hatte, als Ausnahme (Ps.-Arc. 139,5). Für die spitzfindige Unterscheidung zwischen Toponym (-αιον) und Ethnikon (-αῖος) durch den Akzent geben die zitierten analogen Beispiele allerdings kaum etwas aus. Wegen Textverlust kann Λέχαιον nicht an dem entsprechenden Artikel nachgeprüft werden, und Zeugnisse für das Ethnikon fehlen. Partiell konform mit der hiesigen Ausnahme ist Νύμφαιον (ν 80) mit Ethnikon Νυμφαιές und Κτετίκοn Νυμφαῖος; doch schwankt beim häufig belegten Toponym der Akzent. Beim bekanntesten Analogon schliesslich herrscht selbst in den Ethnika Verwirrung; so heisst es λ 99 Λύκειον τὸ γυμνάσιον καὶ Λυκεῖος ὁ ἀπόλλων, aber λ 95 {καὶ Λύκειον τὸ γυμνάσιον καὶ Λύκειον ὁ ἀπόλλων}, was der geläufigen Betonung entspricht.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Nicht weiter bekannt, s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 426–2.

<sup>80</sup> Nicht weiter bekannt, s. TIB 9,224; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 426–1.

<sup>81</sup> Meineke (ad loc.) geht von der zitierten Angabe eines unbekannten Geographen aus.

<sup>82</sup> TIB 8,2,595 f.

355

57 Κανθηλία· πόλις περὶ Καρχηδόνα. Έκαταῖος ᾿Ασίᾳ (FGrHist 1 F 338a). Ἡρόδοτος.

- 58 Κανθήλη· πόλις Λιβυφοινίκων. καὶ 'Εκαταῖος (FGrHist 1 F 338b) οὕτω.
- **59** Κανταβρία· χώρα. Στράβων  $\overline{\gamma}$  (3,4,3 [C 157,11]). οἱ οἰκήτορες Κανταβροί, ὡς τῆς Καλαβρίας Καλαβροί.
- **60 Κάντανος** πόλις Κρήτης, ώς Ξενίων ἐν †περιορίου† Κρητικοῦ τόπου (FGrHist 460 F 8). τὸ ἐθνικὸν Καντάνιος.
- 61 Κανύσιον: μεγίστη τῶν Ἰταλιωτίδων πόλεων. Στράβων 5 (6,3,9 [C 283,32]). τὸ ἐθνικὸν Κανυσῖνος ἢ Κανυσίτης, ὡς Στράβων.
- **62 Κάνυτις**· πόλις Συρίων μεγάλη, ὡς Ἑκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 280). τὸ ἐθνικὸν Κανυτίτης.

<sup>58</sup> Suid. κ 312 Κανθήλη· πόλις 59 Str. 3,4,3 (C 157,10) καὶ τῶν μεθ' Ἡρακλέους δέ τινας καὶ τῶν ἀπὸ Μεσσήνης ἱστορῆσθαί φησιν (Asclep. Myrl. FGrHist 697 F 7) ἐποικῆσαι τὴν Ἰβηρίαν· τῆς δὲ Κανταβρίας μέρος τι κατασχεῖν Λάκωνας καὶ οὖτός φησι καὶ ἄλλοι gentile Κανταβροί etiam apud Ptol. Geog. 2,6,51 (2,6,50), sed Κάνταβροι apud Str. 3,3,4 (C 153,22), etc.; D. C. 51,20,5 60 Hierocl. 650,14 Κάντανος (Honigmann, καντανία codd.) 61 Str. 6,3,9 (C 283,28) τὸ ἐμπόριον τῶν Κανυσιτῶν ... μέγισται τῶν Ἰταλιωτίδων (sc. δύο πόλεις) ... τό τε Κανύσιον καὶ ἡ ἸΑργυρίππα de Italorum forma gentilis cf. Hor. sat. 1,10,30 Canusini, item Liv. 9,20,4 adiectivum Κανυσῖνος lacernam indicat apud Ath. 3,97e

<sup>58 1</sup> ἑκαταῖος PN: ἑκάτων RQ 59 2 ὡς τῆς Καλαβρίας Καλαβροί οm. PN 60 1 Κάντανος QPN: Κάτ- R 2 τόπου RQP: τόπω N καντάνιος N: κατάνιος RQP 61 1 μεγίστη τῶν Ἰταλιωτίδων (Xylander, -τιδῶν RQ) πόλεων RQ: μεγίστη πόλις τῶν ἰταλιωτιδῶν PN 2 Κανυσῖνος Holste: κανίσιος R, κανύσιος QPN

- **57. Kanthelia**, Stadt bei Karthago. Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 338a). Herodot.<sup>83</sup>
- **58. Kanthele**, Stadt der Libyphoiniker. Auch Hekataios (FGrHist 1 F 338b) <nennt sie> so.<sup>84</sup>
- **59. Kantabria**, Landschaft.<sup>85</sup> Strabon <erwähnt sie> im dritten Buch (3,4,3 [C 157,11]). Die Bewohner <heissen> Kantabrer, wie zu Kalabrien Kalabrer <gehört>.
- **60. Kantanos**, Stadt auf Kreta, wie Xenion (FGrHist 460 F 8) <angibt>.86 Das Ethnikon <a href="mailto:santanier">santanier</a>.
- **61. Kanysion** (Canusium),<sup>87</sup> grösste der italiotischen Städte; Strabon <erwähnt sie> im sechsten Buch (6,3,9 [C 283,32]). Das Ethnikon <lautet> Kanysiner oder Kanysit, wie Strabon <ebendort zu erkennen gibt>.<sup>88</sup>
- **62. Kanytis**, grosse Stadt der Syrer, wie Hekataios in der *Asia* (FGrHist 1 F 280) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Kanytit.<sup>89</sup>

<sup>83</sup> Von dieser Stadt findet sich bei Herodot keine Spur. Meineke diagnostizierte in der Abfolge 56–58 grössere Textstörung. Während er den Quellenverweis auf Hekataios dem Eintrag "Kandyba' zuwies, vermutete er in 57/58 irrige Aufspaltung eines ursprünglich einzigen Artikels s.v. Κανθηλία mit Namensvariante Κανθήλη aus Herodian, also Κανθηλία· πόλις περὶ Καρχηδόνα. <λέγεται καὶ Κανθήλη». Ἡρωδιανός "Κανθήλη, πόλις Λιβυφοινίκων". καὶ Ἐκαταῖος οὕτω. Zwar diskutiert Ps.-Arc. 125,3 die Betonung von Ἀθήλη (codd., Ἀνθήλη M. Schmidt ex Hdt. 7,176,2, Κανθήλη Meineke; vgl. Theognost. An. Ox. 2,111,6 Καθήλη) und kommt Verwechslung Herodot/Herodian in der Epitome auch sonst vor (s. α 4 Anm. 9); da aber Kanthelia/Kanthele sonst unbekannt ist, kann hier letzte Sicherheit nicht erreicht werden.

<sup>84</sup> Dazu s. oben Anm. 83.

<sup>85</sup> Meinekes Anmerkung "excidit 'loπανίας" verliert an Gewicht, bedenkt man den öfteren Ausfall der geographischen Lokalisierung in der Epitome (so z. B. β 34, β 195, γ 72); zudem wäre bei dem Zitat aus Strabon die dort gängige Bezeichnung 'lβηρίας zu erwarten. Zu Kantabrien und den Kantabrern s. Tovar, Tribus y ciudades 3,64–71.

Bie Textverderbnis ist bis jetzt trotz mehrerer Heilungsvorschläge nicht behoben. Stephanos zitiert den Werktitel durchgängig als Κρητικά. Man wird daher ungern mit Meineke (in app.) ἐν <τῷ> Περὶ ᾿Ορίου, Κρητικοῦ τόπου konjizieren, zumal eine kretische Örtlichkeit ϶Οριον bzw. ϶Οριον zuerst aus dem Ethnikon ϶Οριοι (Plb. 4,53,6) erschlossen werden müsste. G. Huxley (GRBS 11 [1970] 54 f.) erwägt ἐν <τῷ> περὶ Κορίου Κρητικοῦ τόπου, geht also von einem Abschnitt in Xenions Werk über die kretische Örtlichkeit Κόριον (κ 164) aus. Einen topographischen Ansatz im Anschluss an C. Müllers Vorschläge zu FHG IV 528 F 8 verfolgt E. Kirsten (RE XVIII 1,1063,48) mit ἐν παρωρείω (immo παρορείω) Κρήτης τόπω, s. ferner Jacoby, Kommentar (zu 460 F 8) S. 335; Fraser, Ethnic terminology 294 Anm. 26. Zur Lage s. Gondicas, Recherches sur la Crète occidentale 44–48.

<sup>87</sup> BTCGI 4,367-386.

<sup>88</sup> Den erneuten Verweis auf Strabon wollte Meineke tilgen; ursprünglich dürfte die Diskussion über die Formen des Ethnikons jedoch länger gewesen sein, wobei Stephanos neben dem zu erwartenden italischen Typus Κανυσῖνος (auf Münzen bezeugt, vgl. LAGM 2,76) auf die sonst nicht belegte Bildung Κανυσίτης bei Strabon hingewiesen haben dürfte. Ein alternatives Toponym Καινύσιον, wie es κ 15 erwähnt wird, beruht wohl auf Irrtum.

<sup>89</sup> Wahrscheinliche Verwechslung mit Κάλυτις (κ 41) bzw. Κάδυτις s. oben Anm. 63.

16

- 63 Κάνωπος: οὕτως ἔδει γράφεσθαι, <διὰ τοῦ π. γράφεται δὲ ὅμως> διὰ τοῦ β. Στράβων ιζ (17,1,17 [C 801,2]) "Κάνωβος δ' ἐστὶ πόλις ἐν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίοις ἀπὸ ᾿Αλεξανδρείας {καὶ} πεζῆ ἰοῦσιν, ἀπὸ Κανώβου, κυβερνήτου Μενελάου, ἀποθανόντος αὐτόθι". καὶ ἱερὸν Ποσειδῶνος Κανώβου. καὶ νῆσος. τὸ ἐθνικὸν Κανωβίτης, καὶ τὸ κτητικὸν Κανωβικός, καὶ Κανωβικὴ διῶρυξ καὶ τὸ Κανωβικὸν στόμα. καὶ Κανωβίς θηλυκόν. ἔστι καὶ Λιβύης τόπος Κάνωπος.
  - **64 Καοῦς** κώμη τῆς ἐν ἀρκαδία Τελφουσίας γῆς. ὁ πολίτης Καούσιος ἐκεῖ γὰρ οὕτως ἀσκληπιὸς τιμᾶται Καούσιος, ὡς Παυσανίας  $\overline{\eta}$  (8,25,1).
  - 65 Κάπαι· πόλις Ἑλλησποντία. Ἀνδροτίων γ Ἀτθίδος (FGrHist 324 F 13). τὸ ἐθνικὸν Καπαῖος ὡς Ναπαῖος.

<sup>63</sup> ΕΜ 489,24 Κάνωπος δεῖ λέγειν, οὐ Κάνωβος· ἐπειδἡ οὐδὲν εἰς ος λῆγον ὑπὲρ δύο συλλαβὰς παραληγόμενον τῷ ω ἔχει τὸ βῆτα ἀρκτικὸν τῆς τελευταίας συλλαβῆς, ἀλλ' ἢ ἕτερον, ἢ τὸ π. Κρότωπος, ἄνθρωπος οὕτω καὶ Κάνωπος Eust. D. P. 11 (p. 219,18) φεύγουσι μὲν ἐκ τῆς 'Ρόδου οἱ ἀμφὶ τὸν Μενέλαον, κατάγονται δὲ εἰς Φοινίκην, ὅθεν εἰς Αἴγυπτον, οῦ δή ἀκεσάμενοι τὰ σκάφη καμόντα τῆ δυσχερεία τοῦ πλοῦ διέτριβον χρόνον τινὰ, ἐν ῷ Κάνωβος ἀποθνήσκει· ὃν θάψας ἐντίμως ὁ Μενέλαος συνοικίζει πόλιν ἐπὶ τῷ μνήματι, τοὺς άχρειοτάτους τοῦ στόλου ἀφεὶς μένειν ἐκεῖ, καὶ τὴν πόλιν ἐπ' αὐτῷ Κάνωβον ὀνομάζει· ... ό δὲ τὰ Ἐθνικὰ γράψας φησίν, ὅτι ἔδει μὲν Κάνωπον γράφειν τὴν πόλιν διὰ τοῦ π, γράφεται δὲ ὅμως διὰ τοῦ β. ἀπὸ δὲ τοῦ Κανώβου ἀνδρὸς ἢ τῆς Κανώβου πόλεως καὶ τὸ στόμα Νείλου, ώς εἰκός, Κανωβικὸν ἐπωνόμασται Str. 17,1,16 (C 800,18) ἐπ' αὐτῆ τῆ Κανωβική διώρυγι de insula Ps.-Scyl. 106,5 ἐπὶ δὲ τῶ στόματι τῷ Κανωπικῷ ἐστι νῆσος έρήμη ἦ ὄνομα Κάνωπος· καὶ σημεῖά ἐστιν ἐν αὐτῆ τοῦ Μενέλεω τοῦ κυβερνήτου τοῦ ἀπὸ Τροίας, ῷ ὄνομα Κάνωπος femininum adiectivum apud. Sol. fr. 28 West<sup>2</sup> Κανωβίδος ... άκτῆς 64 Paus. 8,25,1 ἐς δὲ Θέλπουσαν ἰόντι ἐκ Ψωφῖδος πρῶτα μὲν χωρίον Τρόπαιά έστιν όνομαζόμενον εν άριστερά τοῦ Λάδωνος, Τροπαίων δε ἔχεται δρυμὸς Ἀφροδίσιοντρίτα δέ έστιν άρχαῖα ἐν στήλη γράμματα, ὅροι Ψωφιδίοις πρὸς τὴν Θελπουσίαν χώραν. έν δὲ τῆ γῆ τῆ Θελπουσία ποταμός ἐστιν Ἄρσην καλούμενος τοῦτον οὖν διαβήση καὶ όσον πέντε ἀπ' αὐτοῦ σταδίοις ἀφίξη καὶ εἴκοσι ἐπὶ ἐρείπια Καοῦντος κώμης οὖ (Kuhn, ὃ codd.) καὶ ἱερὸν ἀσκληπιοῦ Καουσίου πεποιημένον ἐν τῆ ὁδῷ

<sup>63 1</sup> Κάνωπος R: Κάνωβ<sup>π</sup>ος QPN 1–2 διὰ τοῦ π. γράφεται δὲ ὅμως add. Berkel (ex Eust. D. P. 11 [p. 219,33]) 2 τζ Holste: τς RQPN Κάνωβος δ' ἐστὶ Berkel, qui hanc ad priorem sectionem alligat (mon. Holste): κανώβοσα ἔστι RQPN, qui hinc novum tmema ordiuntur 3 καὶ del. Berkel ἰοῦσιν PN: ἰοῦσαν RQ 5 κανώβου PN: κάνωβον RQ καὶ post Κανωβίτης om. R 6 διῶρυξ Meineke: διώρυξ RQPN 7 θηλυκόν R: θηλυκῶς QPN

- **64. Kaûs**, Dorf auf dem Gebiet <der Stadt> Telphusa in Arkadien. Der Bürger <heisst> Kaûsier; daher wird nämlich dort Asklepios <mit Beinamen> Kaûsios verehrt, wie Pausanias im achten Buch (8,25,1) <angibt>.92
- **65. Kapai**, am Hellespont gelegene Stadt. Androtion <erwähnt sie> im dritten Buch der *Atthis* (FGrHist 324 F 13). Das Ethnikon <lautet> Kapaier, wie Napaier.

90 Calderini/Daris, Dizionario 3,1,66 f.; Radt, Kommentar 8,438 (Bibliographie).

<sup>91</sup> Hauptquelle des Artikels ist die ausführliche Beschreibung von Kanobos durch Strabon (17,1,16–18); auf ihm wie aber auch auf Stephanos basiert Eustathios seinen Kommentar zu D. P. 11. Die Erwähnung eines sonst nicht bekannten Heiligtums des Poseidon Kanobos hat schon Holste Kopfzerbrechen verursacht und entsprechende Eingriffe in den Text ausgelöst (Ποσειδῶνος καὶ Κανόβου); s. ferner Meineke ad loc. Strabon (17,1,17 [C 801,4]) erwähnt ein kanobisches Heiligtum des Sarapis; dass dieser mit Poseidon identifiziert wurde, lässt sich aus inschriftlichen Zeugnissen von Weihungen schliessen, CIL VIII 1,1002 (aus einem Serapistempel in Karthago) Sarapidi Neptuno, vgl. auch CIL III 1,3637 Iovi optimo maximo Neptuno Serapidi; s. ferner RE I A 2,2421. Letzte Zweifel an der Richtigkeit des obigen Textes sind dadurch freilich nicht ausgeräumt. Die libysche 'ghost town' Κάνωπος resultiert offenbar aus der Diskussion über die Schreibweise des Namens sowie der irrigen Aufteilung des Artikels in den Hss der Epitome.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Jost, Sanctuaires et cultes d'Arcadie 63 und 65 f.; ferner Inventory S. 507.

356

66 Καπετώλιον ἐν Ῥώμη λόφος Ταρπαῖος πάλαι λεγόμενος. περὶ δὲ τῆς γραφῆς τοῦ τεμενικοῦ ὁ Εὐδαίμων (RE VI 1,885 Nr. 8) διὰ τοῦ ι φησίν "Εἰρηναῖος (fr. 7 Haupt) προπαροξύνει διὰ τοῦ ι γράφων". Ἡρωδιανὸς (2,530,12) δὲ Καπετωλίειον ἐν εξ συλλαβαῖς, καὶ ἐν συναιρέσει Καπετώλειον. τὸ δὲ Καπετωλεῖα ἐπὶ τοῦ ἀγῶνος προπερισπᾶται. ὅσα γὰρ ἔχει προϋπάρχοντα εἰς ος καθαρόν, παραληγόμενα ἢ μόνῳ τῷ ι ἢ προηγουμένου αὐτοῦ τοῦ α ὥστε εἶναι πρὸ τέλους τὴν αι δίφθογγον, προπερισπᾶται, ἢ καὶ ὅσα κτητικά. Ἡσκληπιεῖον, Ἡσκληπιός γάρ· Πτολεμαεῖον, Πτολεμαῖος γάρ· Ὁλυμπιεῖα τὰ Ἡθήνησιν, Ὁλύμπιος γάρ. τὸ δὲ τέμενος Καπετώλιον καὶ Καπετώλιος Ζεὺς διὰ τοῦ ι. τὸ ἐθνικὸν Καπετωλῖνος.

67 Καπίννα Τυρρηνική πόλις. λέγεται καὶ πληθυντικῶς. τὸ ἐθνικὸν Καπιννάτης ὡς Αἰγινάτης καὶ Αἰγινήτης. τὸ κτητικὸν Καπιννάτιος.

66 Theognost. An. Ox. 2,129,15 Τὰ ἐπὶ τεμένων διὰ τοῦ ειον οὐδέτερα μονογενῆ ὑπὲρ τρεῖς συλλαβάς, προπαροξύτονά τε καὶ προπερισπώμενα, διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφονται τούτων δὲ αὐτῶν ὅσα ἀπὸ τῶν εἰς ις παράγονται, τῆς γενικῆς καθαρᾶς οὔσης, μὴ φυλαττούσης τὸ σύμφωνον τῆς γενικῆς· ... προπερισπῶνται δ' ὁμοίως διὰ τῆς ει διφθόγγου γραφόμενα· καὶ ὅσα ἀπὸ τῶν εἰς ος καθαρῶν τὸ ι παραληγομένων κύρια καὶ κτητικά· καὶ ὅσα τῆ αι διφθόγγω παραλήγεται· οἶον ... Καπιτώλειον Choerob. An. Ox. 2,233,25 Καπετώλειον· ει δίφθογγος· καὶ προπαροξύνεται Zonar. p. 1159 Καπιτώλιον· ἱερὸν ἢ παλάτιον ἢ ἀγορά. Καπιτωλεῖον δὲ ὁ ἀγών, δίφθογγον

<sup>66 1</sup> ταρφαῖος N 2 τεμενικοῦ QPN: τεμε $^{\ddagger}$ R 3 γράφω R 4 καπετωλίειον RQ: -λίειαν PN  $^{\dagger}$ ν συναιρέσει QPN: ἀναιρέσει R 5 καπετώλειον R: καπετωλεῖον QPN καπετωλεῖα RQP: -λεία N 6 προϋπάρχοντα R: προϋπάρχοντ cum spat. unius litterae Q, προϋπάρχον cum spat. ca. 3 litt. PN  $^{\dagger}$ εἰς ος R: εἰς ος λήγει QPN παραληγομένη R 7 τὴν αι δίφθογγον om. R 9 πτολεμαεῖον πτολεμαεῖος PN: πολ- πολ- RQ  $^{\dagger}$ Ολυμπίεια Meineke (ex  $^{\dagger}$ Ολυμπίεια Xylander): ὀλυμπίειος RQPN  $^{\dagger}$ ολύμπειος QPN: ἀλύμπειος R  $^{\dagger}$ 07 Ι Καπίννα  $^{\dagger}$ 08 Καπίννη RQPC τυρρηνικὴ RQ: τυρρα- PN  $^{\dagger}$ 2 καπιννάτης PN: καπινά- RQ, Καπιννάτης <βναίνος Pinedo  $^{\dagger}$ 08 PN: καὶ RQ αἰγινάτης RQP: αἰγινίατης N Καπιννάτιος Pinedo: καπιν- RQPN, vel Καπινναῖος vel Καπιννατικός Meineke in app.

66. Kapetolion (Capitolium, Kapitol), Hügel < und zugleich Tempelbezirk> in Rom, einstmals namens Tarpaier < Anhöhe>. Über die Schreibung des Temenikons mit 1 sagt Eudaimon (aus Pelusion, RE VI 1,885 Nr. 8): "Eirenaios (fr. 7 Haupt) behandelt <Καπετώλιον> als Proparoxytonon und schreibt es mit 1".93 Herodian (2,530,12) hingegen <schreibt> Καπετωλίειον in sechs Silben sowie in verkürzter Form Καπετώλειον. Hingegen wird Καπετωλεῖα <als Bezeichnung> für den Wettkampf <zu Ehren des Jupiter Capitolinus> als Properispomenon behandelt. Denn alle <von Götter- oder Personennamen abgeleiteten Substantive>, die ein Stammwort haben, welches vor der Endung -05 vokalisch ist, sei es durch blosses 1, sei es durch den Diphthong αι, werden auf der vorletzten Silbe mit Zirkumflex betont; oder auch alle <derartigen> Ktetika. <Beispiele für die erwähnte Regel sind:> Asklepieion (Tempel für Asklepios), denn <das Stammwort lautet> Asklepios; Ptolemaeion, weil Ptolemaios, und Olympieia, <die Festspiele> in Athen, 94 weil <das Adjektiv> Olympios <als Stammwort dient>. Hingegen <schreibt sich> der heilige Bezirk <in Rom> Kapetolion und der <dort verehrte> Zeus Kapetolios mit 1 < und wird mit Akut auf der drittletzten Silbe betont>. Das Ethnikon < lautet > Kapetoliner. 95

**67. Kapinna**, etruskische Stadt. <sup>96</sup> Sie heisst auch <Kapinnai> im Plural. Das Ethnikon <lautet> Kapinnat, wie Aiginat neben Aiginet. Das Ktetikon <lautet> kapinnatischer. <sup>97</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Zum alexandrinischen Grammatiker Eirenaios (Minucius Pacatus) s. RE V 2,2120 Nr. 7; LGGA s.v. Minucius Pacatus Irenaeus (M. Regali).

<sup>94</sup> Der Name der Festspiele ist literarisch nicht belegt; für die Schreibung 'Ολυμπίεια/' Ολυμπεῖα in Inschriften s. Threatte, Grammar of Attic inscriptions 1,207 und 417.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Die Betonung der Temenika war unter den Grammatikern umstritten. Die uns überlieferten Kanones sind freilich nicht immer eindeutig; hinzu kommt, dass auch Überlieferung und Edition einschlägiger literarischer Texte Unklarheiten bestehen lassen, z.B. bei 'Ολυμπίει-ον/'Ολυμπιεῖον. Aus der Diskussion hier ergibt sich, dass Temenika grundsätzlich als Properispomena (-εῖον) zu behandeln sind, Καπετώλιον entsprechend als eine Ausnahme betrachtet wurde; vgl. ferner St. Byz. α 273 mit Anm. 391. Zu den Temenika und ihrer Bildung s. Fraser, Ethnic terminology, bes. 50 Anm. 108 und 110.

<sup>96</sup> BTCGI 4,393-399 (Capena).

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Zeugnisse für das griechische Toponym ausserhalb der Ethnika fehlen, weshalb die Orthographie schwer zu kontrollieren ist. Eine falsche Pluralform Capenae gibt Oros. hist. 4,15,1. Das Ethnikon Καπιν(ν)άτης hat eine Stütze in Plu. Cam. 17,4 Καπηνᾶται und entspricht dem lat. Capēnās. Von der seit Pinedo aufgenommenen Ergänzung καὶ Καπιννήτης ist jedoch abzuraten, denn die Analogie mit Aigina geht lediglich auf das weniger geläufige Ethnikon Αἰγινάτης, vgl. St. Byz. β 65 und β 102. Das Ktetikon Καπιννάτιος macht den Eindruck einer Grammatikerkonstruktion auf der Grundlage der seltenen lat. Adjektivform Capenatis anstelle des geläufigen Capenas bzw. Capenus; vgl. ThLL Onomasticon 2,153.

68 Καππαδοκία χώρα τῆ Κιλικία πρόσχωρος, ὥς φησι Μένιππος (6002 Diller = GGM 1,571,20) "ἀπὸ Σινώπης εἰς Εὔαρχον ποταμόν, ὃς ὁρίζει Παφλαγονίαν καὶ Καππαδοκίαν". τὸ ἐθνικὸν Καππάδοξ καὶ Καππάδοκος, καὶ Καππαδόκης· Ἡρόδοτος (1,72,1) δέ φησιν. ὁ κτίστης Καππάδοκος εἴρηται ὑπὸ Μενάνδρου (FGrHist 783 F 9). <τὸ θηλυκὸν Καππαδοκίς,> λέγεται καὶ Καππαδόκισσα, ὡς Αἰθιόπισσα καὶ πανδόκισσα. διήρητο δ' οὐχ ὡς νῦν εἰς πρώτην καὶ δευτέραν, ἀλλ' εἰς μείζονα καὶ ἐλάττονα, καὶ μικρὰν καὶ μεγάλην.

**69 Καπρίη**· νῆσος Ἰταλίας. Ἑκαταΐος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 63). λέγονται καὶ Καπρίαι. τὸ ἐθνικὸν Καπριάτης. ἐντεῦθεν ῆν Βλαῖσος σπουδογελοίων ποιητὴς Καπριάτης.

70 Καπύα: πόλις Ἰταλίας. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 62). ἀπὸ Κάπυος τοῦ Τρωικοῦ. τὸ ἐθνικὸν Καπυανός ὡς Ἰσιανός.

71 Κάραλλις ἢ Καράλλεια· Ἰσαυρικὴ πόλις. τὸ ἐθνικὸν Καραλλε-ώτης. ἔστι καὶ Κάραλις δι' ἑνὸς λ Λιβυκὴ πόλις, καὶ ἐθνικὸν αὐτοῦ Καραλιτανός.

72 Καραμβύκαι ἔθνος Ύπερβορέων, ἀπὸ ποταμοῦ Καραμβύκα, ὡς Ἑκαταῖος ὁ Ἀβδηρίτης (FGrHist 264 F 11b).

68 Str. 12,1,1–2,11 (C 533,5–540,29) excursum de Cappadocia praebet de gentilibus EM 490,18 Καππάδος· σεσημείωται ἐκ τῶν εἰς ωξ ἀρσενικῶν μόνον διὰ τοῦ ο μικροῦ γραφόμενον· καὶ κλίνεται Καππάδοκος καὶ μετάγεται ἡ γενικὴ εἰς εὐθεῖαν, καὶ κλίνεται Καππαδόκου τὸ δὲ Καππαδόκης, κατὰ μεταπλασμόν, cf. etiam 552,46 et 773,34; Suid. κ 325; Eust. D. P. 970 (p. 385,13) Καππαδόκαι apud Hdt. 1,72,1; 5,49,6; 7,72,1 Καππαδοκίσσα apud Str. 14,2,17 (C 657,4) 69 plurale vel Καπρίαι vel Καπρέαι apud Str. 1,2,12 (C 22,28); 5,4,8 (C 247,20) etc., sed singulare apud D. C. 52,43,2 etc. 70 de viro eponymo cf. D. H. 1,73,3 'Ρῶμον δὲ Καπύην μὲν ἀπὸ τοῦ προπάππου Κάπυος; Eust. D. P. 357 (p. 280,9) ιβ δὲ τοῖς Καμπανοῖς οὐσῶν πόλεων, ἐν μεσογείω ἐστὶν ἡ Καπύη, κεφαλὴ τῷ ὄντι, ὥς φησιν ὁ Γεωγράφος, κατὰ τὴν ἐτυμότητα τοῦ ὀνόματος γλώττη Λατίνων, καίτοι τινὲς ἀπὸ Κάπυος τοῦ Τρωὸς αὐτὴν καλεῖσθαι ἠθέλησαν; cf. etiam EM 490,1 gentilia Καπυανός Plb. 9,5,2 et 6; Καπυηνοί D. S. 26,10,1 et 12,4; D. C. fr. 33,14; Καπυαῖοι App. Hann. 184–185 71 Isauriae urbis gentile in nummis cusum Καραλ(λ)ιώτης, cf. LAGM 2,133 de urbe Sarda Paus. 10,17,9 ἄκισαν δὲ ἐν τῆ νήσω (sc. Σαρδοῖ) καὶ αὐτοὶ πόλιν οἱ Καρχηδόνιοι Κάραλιν Ptol. Geog. 3,3,4 Καραλὶς πόλις καὶ ἄκρα et Καραλιτανὸς κόλπος, ubi de nomine recte scribendo vide Müller 72 St. Βιχ. ε 59 Ἐλίξοια· νῆσος Ὑπερβορέων, οὐκ ἐλάσσων Σικελίας, ὑπὲρ ποταμοῦ Καραμβύκα. οί νησιῶται Καραμβύκαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, ὡς Ἑκαταῖος ὁ Ἀβδηρίτης (FGrHist 264 F 11a)

357

<sup>68 1</sup> κιλυκία R πρόσχωρος R: -βορος QPN 5 μενάνδρου RQPN: Άλεξάνδρου Meineke susp. 5–6 <τὸ θηλυκὸν Καππαδοκίς> Meineke in app. 7 διήρητο Schubart (1843) 203 8 μικρήν R 69 1 Καπρίη Berkel: Καπριήνη QPN, ()απριήνη R νῆσος Ἰταλίας. ἐκαταῖος εὐρώπη λέγονται καὶ καπρίαι. τὸ ἐθνικὸν καπριάτης. ()άπυα, πόλις ἰταλίας. ἑκαταῖος εὐρώπη P 2 καπρίαι QPN: καπριαί R post ἐθνικὸν Καπριάτης novum lemma Κάπυα πόλις ἰταλίας· ἑκαταῖος εὐρώπη. λέγονται καὶ καπρίαι. τὸ ἐθνικὸν καπριάτης add. RQ 3 σπουδογελοίων QPN: σπογελοίων R 70 1 Καπύα Meineke: Κάπυα RQPN 71 1 ἢ Salmasius: ἡ RQPN καρραλλεώτης R 2 Κάραλις Holste: καραλλία R, καραλία QPN Καραλιτανός Meineke: καραλλιτανὸς R, καραλιανός QPN 72 1 τοῦ ante ποταμοῦ add. R

- **69. Kaprië**, Insel <vor der Küste> Italiens. 100 Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 63). Man sagt auch <im Plural> Kapriai. Das Ethnikon <lautet> Kapriat. Von dort stammte der Kapriat Blaisos, Verfasser von Phlyaken-Stücken. 101
- **70.** Kapya, Stadt in Italien. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 62). <Die Stadt hat ihren Namen> vom Troianer Kapys. Das Ethnikon <lautet> Kapyaner, wie Asianer.
- 71. Karallis oder Karalleia, isaurische Stadt. Das Ethnikon < lautet > Karalleot. Es gibt < aber > auch Karalis (Carales), mit einfachem  $\lambda$  < geschrieben >, eine libysche Stadt; 104 und als Ethnikon dazu Karalitaner.
- **72. Karambyker**, Volk der Hyperboreer, nach dem Fluss Karambykas <br/> <br/> den Abdera <in seiner Schrift *Über die Hyperboreer* (FGrHist 264 F 11b) angibt>. 105

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Die Zuschreibung an Menander von Ephesos (s. RE XV 1,762 Nr. 10) ist fragwürdig, zumal die Authentizität dieses Historikers keineswegs unumstritten ist; s. F.S. Naiden, in: BNJ 783 F 9 ad loc. und zu T 1a. Mit der Vermutung, es handle sich um Alexander Polyhistor, hat Meineke wohl in die richtige Richtung gewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Zur Verwaltungseinteilung Kappadokiens s. TIB 2,42–45.

<sup>100</sup> BTCGI 4,446-453 (Capri).

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Zu Blaisos vgl. Lyd. Mag. 41,2 'Ρίνθωνα καὶ Σκίραν καὶ Βλαῖσον καὶ τοὺς ἄλλους τῶν φλυακογράφων (Reuvens, πυθαγορων [sine acc.] O), mit Schamp ad loc. (Notes complémentaires S. 88 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> BTCGI 4,455–476 (Capua).

<sup>103</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 437; ferner RE X 2,1926 f. für die variierende Schreibung des Toponyms.

<sup>104</sup> Das heutige Cagliari, eine karthagische Gründung auf Sardinien, vgl. Paus. 10,17,9; BTCGI 4,231–238.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Zum Volk s. Ph. Lang, in: BNJ 264 F 11b ad loc.

36

15

358

73 Κάρανα πόλις Γαλατίας, ὑπὸ Ῥωμαίων συνοικισθεῖσα. τὸ ἐθνικὸν Καρανίτης καὶ Καρανίτις τὸ θηλυκόν.

Κ

74 Καρβανίς: <\*\*\*>. γέγονε καὶ ἀπὸ γενικῆς εὐθεῖα ὁ Κάρβανος. ἔστι καὶ Κάρβανα πόλις Λυκίας, καὶ τὸ ἐθνικὸν Καρβανεύς.

75 Καρδαμύλη· <πόλις Μεσσηνίας.> "Ομηρος (Ι 150 et 292) "Καρδαμύλην Ένόπην τε". Ἡρόδοτος (8,73,2) δὲ Λακωνικὴν αὐτήν φησιν. ἔοικε δ' ἑτέρα εἶναι πλησίον Χίου. τὸ ἐθνικὸν Καρδαμυλίτης ὡς Σινωπίτης. παρὰ δὲ τῶν ἐγχωρίων Σκαρδαμυλίτης λέγεται. ἔστι καὶ Καρδαμυλησσός κώμη.

76 Καρδησσός· πόλις Σκυθίας. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 188). ὁ πολίτης Καρδήσσιος καὶ Καρδησσεύς.

77 Καρδία πόλις τῆς ἐν Θράκη Χερρονήσου. Ἑρμοχάρους δὲ τοῦ κτίστου θύοντος κόρακα τὴν καρδίαν ἁρπάσαντα καὶ ἀναπτάντα εἰς τόνδε τὸν χῶρον μεθεῖναι, καὶ διὰ τοῦτο οὕτως ἐκλήθη. ἢ ὅτι τῆ Σκυθῶν γλώττη οὕτως κεκλῆσθαι. ὁ πολίτης Καρδιανός ὡς ᾿Ασιανός.

73 Str. 12,3,37 (C 560,5) οἱ δὲ μετὰ ταῦτα ἡγεμόνες τῶν 'Ρωμαίων τῶν δυεῖν πολιτευμάτων τούτων τὰ μὲν τοῖς Κομάνων ἱερεῦσι προσένειμαν, τὰ δὲ τῷ Ζήλων ἱερεῖ, τὰ δ' 治τεπόριγι δυνάστη τινί, τοῦ τετραρχικοῦ γένους τῶν Γαλατῶν ἀνδρί. τελευτήσαντος δ' ἐκείνου ταύτην μὲν τὴν μερίδα (οὐ πολλὴν οὖσαν) ὑπὸ Ῥωμαίοις εἶναι συμβαίνει καλουμένην ἐπαρχίαν (καὶ ἔστι σύστημα καθ' αὑτὸ τὸ πολίχνιον συνοικισάντων τὰ Κάρανα, ἀφ' οὖ καὶ ἡ χώρα Καρανῖτις λέγεται), τὰ δὲ λοιπὰ ἔχει Πυθοδωρὶς καὶ ὁ Δύτευτος 74 Α. Supp. 119 καρβᾶνα δ' αὐδάν; Lyc. 605 κάρβανον ὄχλον cum Sch. ad loc.; Hsch. ε 1243 ἐκαρβάνιζεν έβαρβάριζεν καρβάν γάρ ὁ βάρβαρος ΕΜ 490,47 Καρβάνες οἱ βάρβαροι οἱ ἔχοντες Καρὸς βοὴν; similiter Et. Gud. 299,3 Sturz; cf. etiam Choerob, GG IV 1,261,8 Eust. ad B 869 (Ι 581,26) Ίστέον δὲ καί, ὅτι ... ἡ τῶν καρβάνων ἤτοι βαρβάρων λέξις ἐκ τῶν Καρῶν εἰλῆφθαι δοκεῖ de accentu Ps.-Arc. 6,9 καρβάν ὀξύνεται 75 Eust. ad I 149–152 (II 685,27) Τούτων δὲ τὴν Καρδαμύλην μὲν ὁ τὰ Ἐθνικὰ συγγράψας πόλιν Μεσσηνίας φησὶν ἢ κατὰ Ήρόδοτον Λακωνικήν, λέγων καὶ ἑτέραν εἶναι πλησίον Χίου; Hdt. 8,73,2 Ἀσίνη ἡ πρὸς Καρδαμύλη τῆ Λακωνικῆ Str. 8,4,4 (C 360,6) ἐπὶ πέτρας ἐρυμνῆς ἵδρυται Καρδαμύλη de urbe in insula Chio sita cf. Th. 8,24,3 77 St. Byz. λ 114 Λυσιμάχεια πόλις τῆς Θράκης χερρονήσου, ή πρότερον Καρδία Ps.-Scyl. 67,5 μετὰ δὲ τὸν Μέλανα κόλπον ἐστὶν ή Θρακία Χερρόνησος, καὶ πόλεις ἐν αὐτῆ αἴδε· Καρδία, ...; Ps.-Scymn. 699; Str. 7 fr. 21a,12 de nominis origine Hsch. ε 1327 ἐκ δὲ Καρδίης· Καρδία πόλις ἐν Χερρονήσω. ἀνομάσθη δὲ ἀπὸ τοῦ άρπάσαι κόρακα καρδίαν ἀπὸ θυσίας καὶ κομίσαι εἰς τὸν τόπον, ἔνθα ἡ πόλις ἐκτίσθη, et κ 794 Καρδίαι· οἱ "Ελληνες παρὰ Σκύθαις· διὰ τὸ πόλιν αὐτοὺς Ἑλληνίδα Καρδίαν διαρπάσαι; Plin. nat. 4,48 Cardia a Melane sinu, haec ex facie loci nomine accepto

5

<sup>73 1</sup> Κάρανα RPN: Κύρανα Q γαλατείας R 2 καρανῖτις RQ: -νίτις PN 74 1 lac. indic. Meineke εὐθεῖα  $R^{\rm pc}PN$ : εὐθείας  $R^{\rm sc}Q$  κάρβανος RQ: κάρβαρος PN 2 ἔστι  ${\rm om.}\ R$  τὸ  ${\rm om.}\ R$  Καρβανεύς Ald.: καρπ- RQPN 75 1 <πόλις Μεσσηνίας> Holste (ex Eust.) 4 παρὰ RPN: περὶ (per comp.) Q σκαρδαμυλίτης PN: σκαπτησυλίτης RQ ἔστι καὶ RQ: ἔστι δὲ καὶ PN 76 1 Καρδησσός RQ: -δησὸς PN ἑκαταῖος R(per comp.)PN: ἑκάτων Q εὐρώπη R(per comp.)PN: εὐρώπης Q 2 καρδήσσιος RQ: καρδήσιος PN καρδησσεύς RQN: -ησεύς P 77 1 χερρονήσου QP: χερο- RN Έρμοχάρους RQN: -ἑρμοχαροῦς RQPN 2 κοράκακα RQ 3 μεθεῖναι RQ: ἀφεῖναι RQ

- **73. Karana**, Stadt in Galatien, die von den Römern einem Synoikismos unterworfen wurde. Das Ethnikon < lautet > Karanit und die feminine Form Karanitis < wie das Umland >.
- **74. Karbanis**, <\*\*\*>. Auch ist aus dem Genitiv <zu Κάρβαν> ein Nominativ Κάρβανος (der Karbaner) hervorgegangen.<sup>107</sup> Zudem gibt es die lykische Stadt Karbana, und das Ethnikon <hierzu lautet> Karbaneer.<sup>108</sup>
- **75. Kardamyle**, Stadt in Messenien;<sup>109</sup> Homer (Il. 9,150 und 292) <sagt>: "Kardamyle und Enope". Herodot (8,73,2) bezeichnet sie hingegen als lakonisch. Anscheinend gibt es noch eine weitere <Stadt namens Kardamyle> in der Nähe <der Stadt> Chios.<sup>110</sup> Das Ethnikon <lautet> Kardamylit, wie Sinopit. Von den Einheimischen wird <der Einwohner der messenischen Stadt> jedoch Skardamylit genannt.<sup>111</sup> Zudem gibt es ein Dorf <namens> Kardamylessos.
- **76. Kardessos**, Stadt in Skythien. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 188). Der Bürger <heisst> Kardessier und Kardesseer.
- **77. Kardia**, Stadt auf der Thrakischen Chersones. 12 Als der Stadtgründer Hermochares am Opfern gewesen sei, <so berichtet die Sage>, habe ein Rabe das Herz (καρδία) <des Opfertieres> geraubt, sei damit weggeflogen und habe es schliesslich auf dieses Gelände fallen lassen; und daher habe sie diesen Namen erhalten; oder weil sie in der Sprache der Skythen so geheissen habe. Der Bürger <heisst> Kardianer, wie Asianer.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Dazu Marek, Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord-Galatia 53–58.

<sup>107</sup> Was der Artikel am Anfang verloren hat, ist nicht sicher auszumachen. Im Licht des Eintrags Βάρβαρος (β 37) hat ein Lemma Κάρβαν (Ausländer), wie es Meineke im Anschluss an Holste und Lobeck (Paralipomena 189 f.) erwägt, grosse Wahrscheinlichkeit. Zum Wort und dessen Sitz in den lexikographischen Werken s. Similia.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Nicht weiter bekannt, s. TIB 8,2,606.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Inventory Nr. 315.

<sup>110</sup> A.W. Gomme/A. Andrewes/K.J. Dover, A historical commentary on Thucydides 5 (Oxford 1981) 56 f., situieren den sonst nicht erwähnten Ort in der Nordostecke der Insel; s. auch Inventory S. 1059.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Zur Form s. Schwyzer, Griech. Grammatik 1,66.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Inventory Nr. 665; TIB 12,439 f. S. ferner Fraser, Ethnic terminology 160, zum fortdauernden Gebrauch des Ethnikons (Καρδιανός) nach der Eroberung der Stadt durch Lysimachos (309 v. Chr.) und der Umsiedlung ihrer Bewohner nach Lysimacheia (λ 114).

- 78 Καρδοῦχοι· ἔθνος Μηδίας, ὡς Ξενοφῶν ἐν ἀναβάσεως  $\overline{\gamma}$  (3,5,15) ,, ἐς Καρδούχους ἄγει". τούτους δέ φησιν πολεμικοὺς εἶναι καὶ βασιλέως οὐκ ἀκούειν. καὶ Σοφαίνετος ἐν Κύρου ἀναβάσει (FGrHist 109 F 1) φησὶ περὶ αὐτῶν.
  - 79 Καρδυτός ώς Βηρυτός, πόλις Σύρων μεγάλη, ώς Έκαταῖος ἐν Περιηγήσει ἀσίας (FGrHist 1 F 279). τὸ ἐθνικὸν Καρδύτιος ὡς Βηρύτιος.
- 80 Καρήνη· πόλις Μυσίας. Ἡρόδοτος  $\overline{\zeta}$  (7,42,1). τὸ ἐθνικὸν Καρηναῖος, ὡς Κρατερὸς  $\overline{\gamma}$  Περὶ ψηφισμάτων (FGrHist 342 F 2) "Γρυνεῖς Πιταναῖοι Καρηναῖοι".
  - 81 Κάρθαια: μία τῆς ἐν Κέω τετραπόλεως, ἀπὸ Καρθαίου τελευτήσαντος ἐκεῖ. οἱ οἰκοῦντες Καρθαεῖς. Πολύβιος  $\overline{\text{15}}$  (16,40,6). ἔστι καὶ Ἰβηρίας Καρταία, περὶ ῆς ᾿Αρτεμίδωρος ἐν  $\overline{\text{β}}$  Γεωγραφουμένων (fr. 17 Stiehle).

<sup>78</sup> Χ. Απ. 3,5,15–16 ἔλεγον ... ὅτι (sc. ἡ ὁδὸς) εἰς Καρδούχους ἄγοι (ἄγει v.l.). τούτους δὲ ἔφασαν οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὅρη καὶ πολεμικοὺς εἶναι, καὶ βασιλέως οὐκ ἀκούειν, cf. etiam 4,1,8–9; D. S. 14,27,3–4 79 Ps.-Arc. 94,18 τὰ δὲ τρισύλλαβα ἐκτεταμένον τὸ υ ἔχοντα ὀξύνεται· Βηρυτός κωκυτός Καρδυτός βουλυτός 80 Hdt. 7,42 ἐποιέετο δὲ τὴν ὁδὸν ἐκ τῆς Λυδίης ὁ στρατὸς ἐπί τε ποταμὸν Κάϊκον καὶ γῆν τὴν Μυσίην, ἀπὸ δὲ Καΐκου ὁρμώμενος, Κάνης ὅρος ἔχων ἐν ἀριστερῆ, διὰ τοῦ ἀταρνέος ἐς Καρήνην πόλιν 81 de urbe in insula Ceo sita Pi. fr. 52d,13 Maehler Κάρθαια, sed Καρθαία apud Str. 10,5,6 (C 486,20); Ptol. Geog. 3,15,27 (3,14,23); Suid. β 59 urbis Hispaniae mentionem facit App. BC 2,105 ἐπὶ Καρθαίας, sed forma Καρταία (RQPN) cum Carteia consentit, cf. Mela 2,96; Plin. nat. 3,7 Carteia, Tartesos a Graecis dicta

<sup>78 1</sup> μηδίας QPN: μηδείας R ἐναβάσεως Q 2 φησιν om. N βασιλέως PN: βασιλέα RQ 79 1 ώς βηρυτός QPN: ὁ β. R ἑκαταῖος PN: ἑκάτων RQ 2 καρύτιος R 80 2 Κρατερὸς Holste: καρτερὸς Holste: καρτερὸς Holste: καρτερὸς Holste: γρυνεισπιταναῖοι Holste: γρυνεισπιταναῖοι Holste: γρυνεισπιταναῖοι Holste: γρυνεισπιταναῖοι Holste: H

- **78. Karduchen** (Kurden), Volk in Medien, wie Xenophon im dritten Buch der *Anabasis* (3,5,15) <angibt>: "<Die Strasse> führt in <das Land> der Karduchen". Ferner berichtet er, diese seien kriegerisch und gehorchten nicht dem Grosskönig. Auch Sophainetos in seiner *Anabasis des Kyros* (FGrHist 109 F 1) spricht über sie. 113
- **79.** Kardytos, <gebildet> wie Berytos, grosse Syrer Stadt, wie Hekataios in der *Periegese Asiens* (FGrHist 1 F 279) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Kardytier, wie Berytier.
- **80.** Karene, Stadt in Mysien. <sup>114</sup> Herodot < erwähnt sie > im siebten Buch (7,42,1). Das Ethnikon < lautet > Karenaier, wie Krateros im dritten Buch < seiner Schrift > Über Volksbeschlüsse (FGrHist 342 F 2) < angibt >: "Gryneer, Pitanaier < und > Karenaier".
- **81. Karthaia**, eine von den vier Städten auf Keos,<sup>115</sup> <benannt> nach einem gewissen Karthaios, der dort gestorben ist. Die Einwohner <heissen> Karthaëer; Polybios <erwähnt sie> im sechzehnten Buch (16,40,6). Es gibt auch in Iberien <eine Stadt namens> Kartaia (Carteia), über welche Artemidor im zweiten Buch der *Geographumena* (fr. 17 Stiehle) <berichtet>.<sup>116</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> RE X 2,1933–1938; P. Briant, Histoire de l'Empire perse (Paris 1996) 747–753.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Inventory Nr. 813.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Inventory Nr. 492.

<sup>116</sup> Tovar, Völker und Städte 1,70-72.

359

82 Καρία ή χώρα, τὸ ἐθνικὸν Κάρ, ὁμωνύμως τῶ οἰκιστῆ, τὸ θηλυ-21 κὸν κατὰ τέγνην <Καῖρα, καὶ ἐν διαλύσει> Κάιρα, ἡ γρῆσις δὲ τὴν ει δίφθογγον ἔχει. Ἀπολλώνιος (GG II 3,23,41-43) δὲ διὰ τοῦ ι φησὶ μακροῦ, ὡς ἐν τῶ Ε Περὶ παθῶν καὶ ἐν τῶ Περὶ γενῶν. ἡ δὲ ἔκτασις ἀναγκαία διὰ τὴν παραλήγουσαν. τὰ γὰρ εἶς α βραχὺ λήγοντα παρασχηματιζόμενα ἐκτείνει τὴν παραλήγουσαν φύσει ἢ θέσει. Ἡρωδιανὸς δὲ ἐν μὲν τῆ 'Ορθογραφία (2,410,22) ἀμφίβολον αὐτό φησιν. ἐν δὲ τῆ Καθόλου (1,250,14) <τῆ> χρήσει ἐπόμενος διὰ διφθόγγου φησίν, ὑπομνηματίζων δὲ τὸ Περὶ γενῶν Ἀπολλωνίου (2,777,13) διὰ τοῦ ι μακροῦ. "ἔστι γὰρ ὅτε μετά τὴν διαίρεσιν ἔκτασις γίγνεται, ὀίομαι ὄιγον ὅιδα παρ' Αἰολεῦσιν, άντὶ τοῦ οἶδα, ἡ χρῆσις δὲ διὰ διφθόγγου κατὰ συνεκδρομὴν τοῦ σώτειρα όλέτειρα". λέγεται καὶ Κάριος οὕτως γὰρ ὁ Ζεὺς παρὰ Μυλασεῦσι τιμᾶται. τὸ θηλυκὸν Καρία. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ἡ Μεγάρων ἀκρόπολις Καρία ἀπὸ Καρὸς τοῦ Φορωνέως, καὶ ὁ οἰκήτωρ Κάριος. ἔστι καὶ Καρίνη, ἔστι καὶ Καριάτης, ἔστι καὶ Καριᾶτις, καὶ Καρίς ἀπὸ τῆς Καρός γενικῆς. Καρίς δὲ ἐλέγετο ἡ Κῶς, ὡς Ἑλλάνικος (FGrHist 4 F 200 = fr. 200 Fowler). ἔστι καὶ Φρυγίας πόλις Καρίς καὶ Καρίδες. τὸ ἐθνικὸν Καριδεύς ώς Άρκαδεύς, τὸ ἀπὸ τῆς τέχνης Καρίτης. τῶν Καρῶν τὸ κτητικὸν Καρικός. Ἡρόδοτος ἐν  $\overline{\alpha}$  (1,171,3) τὸ Καρικὸν ἔθνος δοκιμώτατον.

82 de Caria profuse Str. 14,2,1–29 (C 650,33–664,4) Eust. ad B 867 (I 578,26) Πολεμισταὶ δὲ οἱ Κάρες, ὧν τὸ ἐθνικὸν ὁμώνυμον, φασί, τῷ οἰκιστῆ, τὸ δὲ θηλυκὸν αὐτῶν ἐθνικὸν κατὰ τέχνην Καῖρα καὶ ἐν διαλύσει Κάϊρα διὰ τοῦ ι. ἡ δὲ χρῆσις τὴν ει δίφθογγον ἔχει, ὡς καὶ παρ' Όμήρω (Δ 142) ,, Μηονὶς ἡὲ Κάειρα". συνεξέδραμε γάρ, φασί, τῷ σώτειρα, ὀλέτειρα καὶ τοῖς τοιούτοις. ἦν δὲ καὶ Ἑλληνικός, φασί, Κάρ, υἱὸς Φορωνέως, ἀφ' οὖ Καρία ἐκαλεῖτο ἡ ἐν Μεγάροις ἀκρόπολις. ἡ δὲ Καρία καὶ Καρίνη λέγεται καὶ Καρὶς δέ, φασίν, ὅθεν καὶ ἡ Κῶς Καρὶς ἐλέγετο κατὰ τὸν ἐπιλέκτην τῶν Ἐθνικῶν de viro eponymo cf. St. Byz. α 184 et 582,5 de gentilibus deducendis cf. Sch. AT ad Δ 142b; EM 483,4 Κάειρα: σημαίνει τὴν ἀπὸ Καρίας γυναῖκα. τὸ εἴρα (ὁ σημαίνει τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὴν μαντείαν) καὶ τὸ Κάειρα άμφιβάλλονται. ὥσπερ δὲ ἀπὸ τοῦ μάκαρ μάκαρος γίνεται μάκαιρα, οὕτως καὶ ἀπὸ τοῦ Κὰρ Καρὸς γίνεται Καῖρα καὶ κατὰ διάλυσιν Κάϊρα καὶ τῶ λόγω τῶν εἰς ρα θηλυκῶν, Κάειρα διὰ τῆς ει διφθόγγου, cf. etiam ΕΜ 318,53 πάντα γὰρ τὰ διὰ τοῦ ειρα προπαροξυνόμενα διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφονται, δότειρα, σώτειρα, ὀλέτειρα, γενέτειρα, εὐπάτειρα, Δηϊάνειρα. οὕτως οὖν καὶ τοῦτο. καὶ καθόλου τὰ εἰς ρα θηλυκὰ οὐδέποτε ἔχει ἐν τῆ παραληγούση τὸ ι μόνον, ἀλλ' ἢ μετὰ τοῦ ω, οἶον πρῷρα· ἢ μετὰ τοῦ α, οἶον σφαῖρα. σεσημείωται τὸ είρα καὶ Κάειρα, ἀμφιβαλλόμενα de Iove Cario cf. Hdt. 1,171,6; Str. 14,2,23 (C 659,13) de arcis Megarensis conditore Paus. 1,39,5 κληθῆναι δὲ οὕτω τὴν πόλιν (sc. τὰ Μέγαρα) φασὶν ἐπὶ Καρὸς τοῦ Φορωνέως ἐν τῆ γῆ ταύτη βασιλεύοντος et 40,6 Καρίνη apud Plu. Them. 1,2 et Moralia 246e

<sup>82</sup> 2 < Kαῖρα, καὶ ἐν διαλύσει> Holste Κάϊρα Westermann: καίρα RQ, κάειρα PN 3 δὲ ante διὰ om. N 4 ὡς ante ἐν τῷ ε̄ om. QPN 5 παραλήγουσαν QPN: παραλληλίαν R βραχρὺ Q 7 ἀμφίβολον PN: ἀμφιβολQ, ἀμφιβο Q, ἀμφιβολεῖ Q 7 ἀμφίβολον Q 11 κατὰ συνεκδρομὴν om. Q 12 καὶ iter. Q παρὰ Q Q Q μιλασεῦσι Q 13 Μεγάρων Holste: μεγάλη Q Q 14 φορωνέως (ex -μέως) Q κάριος (ex φά-) Q 15 καριᾶτις Q Q καριάτις Q Q 17 Καρίς Holste: ἀκαρὶς Q Q Q

82. Karia, die Landschaft. Das Ethnikon < lautet > Kar, also gleich wie der Name des Stammvaters. Das Femininum <lautet> nach den Regeln der Grammatik Καῖρα <mit Diphthong> und Κάιρα mit Diärese. Der Sprachgebrauch weist jedoch <anstelle von 1> den Diphthong ει auf (Κάειρα). 117 Apollonios (Dyskolos, GG II 3,23,41–43) buchstabiert es mit einem langen 1 (Κάιρα), wie er im fünften Buch seiner Schrift Περί παθῶν sowie in seinem Werk Περὶ γενῶν <zeigt>. Die Dehnung <des 1> ist wegen der vorletzten Silbe notwendig; denn die <Feminina>, welche auf kurzes α enden, dehnen, wenn sie Ableitungen sind, die vorletzte Silbe entweder von Natur oder durch Position. Herodian nennt in seiner Orthographie (2,410,22) die Form schwankend. In der Allgemeinen Prosodie (1,250,14) folgt er dem Sprachgebrauch und sagt folglich < Κάειρα> mit Diphthong; im Kommentar über Περί γενῶν des Apollonios (2,777,13) hingegen <br/> Suchstabiert er die Form> mit langem 1. "Denn manchmal tritt nach Diärese Dehnung ein; δίομαι <statt οἴομαι>, ὄιγον <statt οἶγον>, ὄιδα <heisst es> bei den Aiolern anstatt οἶδα. 118 Die gebräuchliche Form < Κάειρα> mit Diphthong < folgt> hingegen der Analogie mit <dem Bildungstypus> σώτειρα (,Retterin'), ολέτειρα (Verderberin'). <Der Bewohner von Karien> heisst auch Karier; so wird nämlich Zeus <Karios> bei den Einwohnern von Mylasa verehrt. 119 Das Femininum <dazu lautet> Karierin. Auch die Burg von Megara hatte <einst> den Namen Karia, nach Kar <benannt>, dem Sohn des Phoroneus; und <entsprechend hiess> der Einwohner <von Megara> Karier. Ausserdem gibt es <die feminine Form> Καρίνη (Karinerin). Ferner existiert <die Form> Kariat; dazu gibt es auch <das Femininum> Kariatidin sowie Καρίς (Karidin), <gebildet in Ableitung> vom Genitiv Καρός <zum Nominativ Kάρ>. Karis war auch ein Name von Kos, wie Hellanikos (FGrHist 4 F 200 = fr. 200 Fowler) <angibt>. Es gibt auch in Phrygien eine Stadt <namens> Karis oder <im Plural> Karides. 120 Das Ethnikon <zu dieser Stadt lautet> Karideer, <gebildet> wie Arkadeer; folgt man der Regel der Grammatik <heisst das Ethnikon> Karit. Zu den Karern <gehört ferner> das Ktetikon karischer; Herodot <erwähnt> im ersten Buch (1,171,3) das karische Volk als das angesehenste.121

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> So II. 4,142.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Dazu s. O. Hoffmann, Die griechischen Dialekte, Bd. 2 (Göttingen 1893) 453.

RE Suppl. XV 1459; S. Hornblower, Mausolus (Oxford 1982) 55 und 61; s. daselbst auch für einen ausführlichen Überblick über die Geschichte Kariens vor der Dynastie der Hekatomniden.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Über eine phrygische Stadt dieses Namens ist weiter nichts bekannt; hingegen zählt Plinius (nat. 5,145) unter den dortigen celeberrima oppida Carina auf.

<sup>121</sup> Die Bezeichnung δοκιμώτατον geht wohl auf eine Verlesung von Hdt. 1,171,3 λογιμώτατον zurück.

83 Καρικόν τόπος ἰδιάζων ἐν Μέμφιδι, ἔνθα Κᾶρες οἰκήσαντες, ἐπιγαμίας πρὸς Μεμφίτας ποιησάμενοι, Καρομεμφῖται ἐκλήθησαν.

Κ

**84 Καρικὸν τεῖχος** πόλις Λιβύης ἐν ἀριστερᾳ τῶν Ἡρακλείων στηλῶν, ὡς Ἔφορος  $\bar{\epsilon}$  (FGrHist 70 F 53). τὸ ἐθνικὸν Καρικοτειχίτης.

**85 Καρκινῖτις** πόλις Σκυθική. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 184). οἱ κατοικοῦντες Καρκινῖται.

**86** Καρμανία χώρα τῆς Ἰνδικῆς. Στράβων  $\overline{\text{IE}}$  (15,2,14 [C 726,18]). τὸ ἐθνικὸν Καρμάνιοι καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως. καὶ Καρμανοί καὶ Καρμανίς. ἔστι καὶ Κάρμανα νῆσος <\*\*\*> ἢ ἀπὸ τῶν Καρμανῶν.

87 Κάρμηλος ὄρος δυσχείμερον. τὸ ἐθνικὸν Καρμήλιος, ὡς Μῆλος Μήλιος. καὶ κύριον ἐντεῦθεν. τὸ ἐθνικὸν παραπλήσιον.

88 Κάρμινα· νῆσος Ἰνδική. τὸ ἐθνικὸν ὤφειλε Καρμιναῖος, εὕρηνται δὲ Καρμῖνοι.

89 Κάρνανα· πόλις Μιναίων ἔθνους πλησίον Ἐρυθρᾶς θαλάττης. οἱ πολῖται Καρνανᾶται. Οὐράνιος (FGrHist 675 F 27) δὲ Καρνανίαν καὶ Καρνανίτας φησί.

83 St. Byz. ε 64 Ἑλληνικόν καὶ Καρικόν· τόποι ἐν Μέμφιδι, ἀφ' ὧν Ἑλληνομεμφῖται καὶ Καρομεμφῖται, ὡς Ἀρισταγόρας (FGrHist 608 F 9a) 84 Hanno Peripl. 5 (GGM 1,3,8) Τήν τε λίμνην παραλλάξαντες όσον ήμέρας πλοῦν, κατωκίσαμεν πόλεις πρὸς τῆ θαλάττη καλουμένας Καρικόν τε τεῖχος καὶ Γύττην καὶ Ἄκραν καὶ Μέλιτταν καὶ Ἄραμβυν 85 Hdt. 4,55 Ύπάκυρις ποταμός, ... διὰ μέσων δὲ τῶν νομάδων Σκυθέων ῥέων ἐκδιδοῖ κατὰ Καρκινῖτιν πόλιν et 4,99,2 πόλιος Καρκινίτιδος καλεομένης 86 Carmania passim apud Strabonem memoratur, cf. imprimis 15,2,14 (C 726,18) ή δὲ Καρμανία τελευταία μέν ἐστι τῆς ἀπὸ τοῦ Ίνδοῦ παραλίας, ἀρκτικωτέρα δ' ἐστὶ πολύ τῆς τοῦ Ἰνδοῦ ἐκβολῆς (τὸ μέντοι πρῶτον αὐτῆς ἄκρον ἔκκειται πρὸς νότον εἰς τὴν Μεγάλην θάλατταν) ... πολλὴ δὲ καὶ ἐν τῆ μεσογαία ἐστὶν ἐκτεινομένη μεταξὺ τῆς Γεδρωσίας καὶ τῆς Περσίδος, παραλλάττουσα πλέον τῆς Γεδρωσίας πρὸς τὴν ἄρκτον gentilium forma Καρμάνιοι invenitur e.g. apud. Plb. 5,79,3; Str. 2,1,28 (C 81,21); 15,2,1 (C 720,22); D. S. 2,2,3; Καρμανοί apud D. P. 1083; Plb. 5,79,7; Ael. VH 3,39; Καρμανίτης apud Str. 15,2,14 (C 727,9) Marcian. Peripl. 1,27 (GGM 1,531,12) Καρμανίας χώρας; D. P. 606 Καρμανίδος ... ἄκρης, cum Eust. ad loc. (p. 332,27) ή δὲ Καρμανίς Περσῶν ἐστιν ἐμπόριον 87 St. Byz. δ 150,39; Hsch. κ 836 Κάρμηλος· ὄρος ἐν τῆ Φοινίκη; cf. etiam J. BJ 3,35 88 Ptol. Geog. 6,8,16 ἐν δὲ τῷ Ἰνδικῷ πελάγει· ... Κάρμινα (v.l. Καρμίννα) et 8,22,23 Κάρμινα vel Κάρμινη in codd.; Marcian. Peripl. 1,29 (GGM 1,533,5) Κάρμιννα (cod.); Nonn. D. 26,219 ἵκανε πόλιν Καρμῖναν, et gentile 36,280 Καρμίνων βασιλῆα 89 Str. 16,4,2 (C 768,7) κατοικεῖ δὲ τὰ μέγιστα τέτταρα ἔθνη τὴν ἐσχάτην λεχθεῖσαν χώραν. Μιναῖοι μὲν έν τῷ πρὸς τὴν Ἐρυθρὰν μέρει, πόλις δ' αὐτῶν ἡ μεγίστη Κάρνα ἢ Κάρνανα (Berkel, καρανᾶ et καρανᾶν codd.); Ptol. Geog. 6,7,31 Κάρνα; Eust. D. P. 954 (p. 384,32) καὶ ὅτι τεσσάρων έθνῶν μεγίστων κατοικούντων τὴν Ἀραβίαν εν ἐκεῖσέ ἐστι καὶ τὸ τῶν Μινναίων πρὸς Έρυθράν, ὧν πόλις μεγίστη Κάρνα

360

42

20

10

<sup>83 1</sup> κᾶρες PN: κάρες RQ 84 1 ήρακλέων R 86 3 νῆσος ἢ ἀπὸ RQPN: post νῆσος vel lac. indic. vel ἡ ἄπο<ικος> susp. Meineke (mon. Berkel), qui etiam καρμάνων (3) RQPN correxit 87 1 δυσχείμερον <τῆς Φοινίκης> Meineke in app. 2 παραπλήσιον QPN: -ίως R 88 1 νῆσον Q 89 1 ἔθνους P (suppl. alt. m. ut vid.): ἐθνος N, om. R, spat. ca. 7 litt. cum ους Q 2 πολῖται καρνανᾶται RQ: πολίται καρνανάται PN Οὐράνιος Holste: σούνιος RQPN 3 καρνανίτας RQ: καρνανίτης PN

- **83. Karikon**, separater Stadtteil in Memphis, wo sich Karer niedergelassen haben und, weil sie das Wechselheiratsrecht den Memphiten gegenüber ausübten, in Karomemphiten umbenannt worden sind. 122
- **84. Karikon Teichos**, Stadt in Libyen, links von den Säulen des Herakles <gelegen>, wie Ephoros im fünften Buch (FGrHist 70 F 53) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Karikoteichit.
- **85. Karkinitis**, skythische Stadt. <sup>123</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 184). Die Einwohner <heissen> Karkiniten.
- **86. Karmania**, Landschaft in Indien. <sup>124</sup> Strabon <erwähnt sie> im fünfzehnten Buch (15,2,14 [C 726,18]). Das Ethnikon <lautet im Plural> Karmanier und <entsprechend> im Femininum (Καρμανία) sowie im Neutrum (Καρμάνιον). Ferner <gibt es die Formen> Karmaner und Καρμανίς (Karmanis, Karmanidin). Zudem gibt es eine Insel Karmana <\*\*\*> oder von den Karmanern. <sup>125</sup>
- **87. Karmel**, ein Gebirge mit harten Wintern. <sup>126</sup> Das Ethnikon < lautet > Karmelier, wie < zu > Melos Melier. Daher < kommt > auch der Eigenname. <sup>127</sup> Das Ethnikon ist fast dasselbe.
- **88. Karmina**, indische Insel.<sup>128</sup> Das Ethnikon müsste Karminaier <lauten>, belegt sind jedoch die Karminer.
- **89. Karnana**, Stadt des Minaiervolkes, <sup>129</sup> nahe beim Roten Meer < gelegen>. Die Bürger < heissen> Karnanaten. Uranios (FGrHist 675 F 27) aber nennt < die Stadt> Karnania und < die Einwohner> Karnaniten.

<sup>122</sup> Dazu vgl. St. Byz. ε 64; Calderini/Daris, Dizionario 3,1,80 und 81; Fraser, Ethnic terminology 143 Anm. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Inventory Nr. 698.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> DNP 6,284.

Stephanos bezeichnet Karmanien als indische Landschaft (vgl. Str. 2,1,22 [C 78,15]), obwohl sein Gewährsautor sie im 15. Buch klar zwischen Persien bzw. Medien und Gedrosien lokalisiert. Auch erwähnt er eine sonst unbekannte Insel Karmana, wobei wohl Verwechslung mit Karmina im Indischen Ozean (κ 88; vgl. Ptol. Geog. 6,8,16) vorliegt. Hingegen fehlt die bekannte Hauptstadt Karmana (Ptol. Geog. 6,8,13 und 8,22,20; Amm. 23,6,49).

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> H.P. Kuhnen, Studien zur Chronologie und Siedlungsarchäologie des Karmel (Israel) zwischen Hellenismus und Spätantike. TAVO B 72 (Wiesbaden 1989), bes. 1,287–303 (Historischer Abriss über die antike Besiedlung des Karmelgebietes).

<sup>127</sup> Tac. hist. 2,78,3 Carmelus: ita vocant montem deumque; vgl. ferner Suet. Vesp. 5,6. Zum Heiligtum des Ζεὑς Καρμηλός s. ausführlich H. Heubner, P. Cornelius Tacitus, Die Historien. Kommentar Bd. 2 (Heidelberg 1968) 274 f.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> S. dazu Chuvin, Mythologie et géographie dionysiaques 307.

<sup>129</sup> RE X 2,1961 f.

15

5

361

90 Κάρνη· πόλις Φοινίκης, ἀπὸ Κάρνου τοῦ Φοίνικος, ὡς Ἰστρος (FGrHist 334 F 76) φησίν. ὁ πολίτης Καρνίτης. Λυκόφρων (1291) ,,ὅλοιντο ναῦται πρῶτα Καρνῖται κύνες". ἔστι καὶ ἄλλη Αἰολίδος, ῆς τὸ ἐθνικὸν Καρναῖος, τὸ κτητικὸν Κάρνιος τριγενές. Ἀρτεμίδωρος δ' ἐν τῷ ἱ βιβλίῳ (fr. 112 Stiehle) φησίν ,,ἔστι Κάρνος καὶ συνεχῶς Πάλτος, εἶτα Γάβαλα πόλις". καὶ ἀναλογεῖ τὸ Καρνίτης.

91 Καρνία· πόλις Ἰωνίας. Νικόλαος  $\overline{\delta}$  (FGrHist 90 F 27).

- 92 Κάρνος νῆσος ἀκαρνανίας. ἀρτεμίδωρος  $\overline{\beta}$  Γεωγραφουμένων (fr. 29 Stiehle). τὸ ἐθνικὸν Κάρνιος.
- 93 Καρόπολις· πόλις Καρίας. ἀλέξανδρος Καρικῶν α (FGrHist 273 F 21). τὸ ἐθνικὸν Καροπολίτης.
- 94 Καρὸς κῆποι χωρίον Θράκης. Θεόπομπος  $\overline{\nu}$  (FGrHist 115 F 226). τὸ ἐθνικὸν Καροκηπίτης, ὡς αὐτός.
- 95 Καρουεντός πόλις Λατίνων. Διονύσιος  $\overline{\beta}$  'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (cf. 5,61,3). ἔν τισι δὲ γράφεται Καρυεντός καὶ τὸ ἐθνικὸν Καρυεντανός.
- 96 Κάρπαθος· νῆσος πλησίον τῆς Κῶ. "Ομηρος (Β 676–677). <Διονύσιος (500–501) δέ> ,,Κάρπαθος αὖτ' ἐπὶ τῆσι ποτὶ ζόφον, <ἐγγύθι δ' αὐτῆς | Κρήτη τιμήεσσα>". ὁ οἰκήτωρ Καρπάθιος καὶ Καρπαθία, καὶ Καρπάθιον.

<sup>90</sup> Sch. Lyc. 1291 Κάρνη πόλις Φοινίκης St. Byz. α 539 τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν εἰς η δισυλλάβων θηλυκῶν ὀξυνομένων μὲν διὰ τοῦ ε, ὡς τὸ φυλέτης, βαρυνομένων δὲ διὰ τοῦ η, ὡς κωμήτης Σιδήτης. ἐπιστατέον τὸ Καρνίτης ἀπὸ τῆς Κάρνης, ὡς ἐροῦμεν Str. 16,2,12 (C 753,22) ἡ τῶν ἀραδίων περαία, Πάλτος καὶ Βαλαναία καὶ Κάρανος, τὸ ἐπίνειον τῆς ἀραδου λιμένιον ἔχον 92 Ps.-Scyl. 34,2 πόλις ἀλυζία, καὶ κατὰ ταὐτην νῆσος Κάρνος Plin. nat. 4,53 95 D. H. 5,61,3 ἀπὸ τούτων τῶν πόλεων ἦσαν ἄνδρες, ... Καρυεντανῶν arx Carventana apud Liv. 4,53,3 etc. gentile Cusuetani apud Plin. nat. 3,69 96 Il. 2,676–677 Οἷ δ' ἄρα Νίσυρόν τ' εἴχον Κράπαθον τε Κάσον τε | καὶ Κῶν, cum Sch. D ad B 676 Sch. A. R. 4,1636 Κάρπαθος νῆσός ἐστι τῶν Σποράδων πλησίον τῆς Κῶ. ταύτην "Ομηρος εἴρηκεν (Β 676) ,Κάρπαθόν τε Κάσον τε". ἄλλοι δὲ πλησίον Κρήτης εἴναί φασιν αὐτήν (Ρ, κρήτην αὐτὴν καλοῦσιν L, Κράπαθον αὐτὴν καλοῦσιν Wendel) D. P. 500–501 Κάρπαθος αὖθ' ἐτέρωθι ποτὶ ζόφον· ἐγγύθι δ' αὐτῆς | Κρήτη τιμήεσσα cum Sch. D. P. 500 (p. 450a13); Eust. D. P. 498 (p. 310,17)

<sup>90 3</sup> ὅλοιντο Xylander (e Lyc. codd.): ὅλοντο R, ὅλον τὸ QPN 4 κτιτικον (sine acc.) R 5 βυβλίω R φησί νι R 6 τὸ καρνίτης QP: τὸ καρνίτις R, τῶ καρνίτης N 92 2 Κάρνιος Berkel: κάρνειος RQPN 94 1 Καροσκῆποι Q 2 καροκηπίτης (ex καροπολίτης) R 95 novum tmema non indic. R 1 Καρουεντός Meineke (cf. St. Byz. λ 117; Hdn. 1,222,25): Καρούεντος RQPN ἀρχαιολογίας QPN: ἀρχῆς R 2 καρύεντος (ex -ρόυ-) R 96 2–3 in addendis Billerbeck secuta est Meineke, qui mon. Holste et Berkel non solum Dionysii versum conclusit, sed etiam post "Ομηρος poetae verba (B 676–77) "Κράπαθόν τε Κάσον τε | καὶ Κῶν" add. 2 αὖτ' Μείneke: τ' αὖ RQPN τῆσι QPN: τοῖσι R 3 καρπαθία QPN: καρπαθιών R 4 Καρπάθιον Holste: κάρπαθον RQPN

- **91. Karnia**, Stadt in Ionien.<sup>131</sup> Nikolaos <erwähnt sie> im vierten Buch (FGrHist 90 F 27).
- **92. Karnos**, Insel <vor der Küste> Akarnaniens. Artemidor <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Geographumena* (fr. 29 Stiehle). Das Ethnikon <lautet> Karnier.
- **93. Karopolis**, Stadt in Karien. <sup>133</sup> Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im ersten Buch der *Karika* (FGrHist 273 F 21). Das Ethnikon <lautet> Karopolit.
- **94.** Karos Kepoi, Örtlichkeit in Thrakien. Theopomp <erwähnt sie> im fünfzigsten Buch (FGrHist 115 F 226). Das Ethnikon <lautet> Karokepit, wie derselbe <sagt>.
- **95. Karuentos** (Carventum), Latinerstadt.<sup>134</sup> Dionysios <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Römischen Altertumskunde* (vgl. 5,61,3).<sup>135</sup> In gewissen <Werken> wird sie jedoch Karyentos geschrieben und das Ethnikon als Karyentaner.
- **96.** Karpathos, Insel in der Nähe von Kos;<sup>136</sup> <so> Homer (Il. 2,676–677). Dionysios (der Perieget, 500–501) hingegen <sagt>: "Karpathos seinerseits ist unter ihnen nach dem Westen hin <gelegen>; in seiner Nähe <br/>befindet sich> Kreta, die angesehene <Insel>". Den Bewohner <nennt man> Karpathier und <im Femininum> Karpathierin, und Karpathisches <lautet das zugehörige Neutrum>. 137

Der Ort ist identisch mit Karanos (Str. 16,2,12 [C 753,23]); zum Küstenabschnitt s. J.-P. Rey-Coquais, MUSJ 41 (1965) 211–225. Für Münzen vgl. LAGM 2,133.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Sonst weiter nicht bekannt; zum Toponym s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 451.

<sup>132</sup> Ob das Zitat wirklich aus dem zweiten Buch stammt, ist fraglich, so bereits Holste; Schiano, Artemidoro di Efeso 37–40, vermutet Erwähnung im fünften Buch  $(\bar{\epsilon})$ .

<sup>133</sup> Nicht weiter bekannt, s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 447–1.

<sup>134</sup> BTCGI 5,20-28.

<sup>135</sup> Der Hinweis auf das zweite Buch scheint irrig; denn lediglich in 5,61,3 werden die Καρυεντανοί erwähnt.

<sup>136</sup> Inventory Nr. 489.

Der Artikel ist arg verstümmelt, doch Sch. A. R. 4,1636 (s. Similia), welches die unterschiedlichen Lokalisierungen referiert, dient als Wegweiser zum Verständnis des Textes und seiner Wiederherstellung. Dem Epitomator kam es offenbar in erster Linie auf die Lokalisierung der Insel an, weshalb der Hinweis auf Homer genügte; ob das Zitat ursprünglich ausgeschrieben war und die Namensvariante Κράπαθος von Stephanos diskutiert wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Unerlässlich hingegen sind die Erwähnung des Periegeten Dionysios sowie die Ergänzung des Zitats mit dem entscheidenden Hinweis auf Kretas Nachbarschaft.

362

97 Καρπασία πόλις Κύπρου, ἣν Πυγμαλίων ἔκτισεν, ὡς Ἑλλάνικος ἐν τοῖς Κυπριακοῖς (FGrHist 4 F 57 = fr. 57 Fowler). Διονύσιος δὲ διὰ διφθόγγου Κραπάσειαν αὐτήν φησιν ἐν γ Βασσαρικῶν (fr. 5 Livrea = fr. 2 Heitsch) "ἢδ' ὁπόσοι Κινύρειον ἰδ' αἰπεινὴν Κραπάσειαν". ἔστι καὶ νῆσος Καρπασία κατὰ τὴν ἄκραν τὴν Σαρπηδονίαν. Ξεναγόρας (FGrHist 240 F 34) δὲ Κάρπαθον αὐτήν φησι. Δημήτριος δ' ὁ Σαλαμίνιος (FGrHist 756 F 1) Καρβασίαν φησίν, ὅτι πρὸς τὸν καλούμενον Κάρβαν ἄνεμον κεῖσθαι δοκεῖ. ὁ πολίτης Καρπασεώτης ὡς Μαρεώτης. καὶ τὸ κτητικὸν Καρπασεωτικός καὶ Καρπασεωτικὴ ἄκρα. Θεόπομπος ἐν ῖ (FGrHist 115 F 19) Καρπασεῖς αὐτούς φησιν, ἴσως ἀπὸ τοῦ Κάρπασος, ὡς ἀντίοχος ἀντιοχεύς, ἀφ' οὖ Καρπάσεια.

98 Καρπηία· εἴρηται ἐν τῷ Κάλπη (κ 35), ὅτι τινὲς Κάρπειαν τὴν πόλιν φασὶ καὶ Καρπητανούς τὸ ἐθνικόν.

99 Καρπήσιοι ἔθνος Ἰβηρικὸν τῶν ἐκτὸς Ἰβηρος ποταμοῦ.

100 Κάρραι πόλις Μεσοποταμίας, ἀπὸ Καρρᾶ ποταμοῦ Συρίας. τὸ ἐθνικὸν Καρρηνός ἢ Καρραῖος. ἔστι καὶ πόλις πρὸς τῇ Ἐρυθρῷ θαλάσση.

101 Καρύα· χωρίον τῆς Λακωνικῆς. Θεόπομπος νε (FGrHist 115 F 238). ὁ οἰκήτωρ Καρυάτης καὶ θηλυκὸν Καρυᾶτις καὶ Καρυαῖος καὶ Καρυεύς. καὶ Καρυᾶτις μέλισσα ἀντὶ τοῦ Λακωνική. Καρύα γὰρ αὐτόθι τόπος.

<sup>97</sup> Str. 14,6,3 (C 682,24) εἶτα Καρπασία πόλις λιμένα ἔχουσα (κεῖται δὲ κατὰ τὴν ἄκραν τὴν Σαρπηδόνα)· ἐκ δὲ τῆς Καρπασίας ὑπέρβασίς ἐστιν ἰσθμοῦ τριάκοντα σταδίων πρὸς τὰς νήσους τὰς Καρπασίας καὶ τὸ νότιον πέλαγος; Ptol. Geog. 5,14,4 (5,13,4) Nonn. D. 13,455 οἵ τ' εῖχον Κραπάσειαν (Graefe, κρεμάσειαν cod.), ἀλιστεφὲς οὕδας ἀρούρης Ps.-Scyl. 103 Καρπάσεια, cf. etiam Stad. 178 (GGM 1,483,4) et 314–315 (GGM 1,504,7) 98 St. Byz. κ 35 de gente Hiberica Carpetanorum Str. 3,1,6 (C 139,8) et passim; cf. etiam Ptol. Geog. 2,6,57 et 59 (2,6,56 et 58) 99 Plb. 3,14,2 Καρπήσιοι, sed 10,7,5 Καρπητανοί 100 de gentilis formis cf. St. Byz. β 57 et β 112; 656,10; 700,16 101 de accentu cf. Ps.-Arc. 114,17 Paus. 3,10,7 τρίτη δὲ ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς εὐθείας ἐκβολὴ κατὰ τὰ δεξιὰ ἐς Καρύας ἄγει καὶ ἐς τὸ ἱερὸν τῆς ἀρτέμιδος τὸ γὰρ χωρίον ἀρτέμιδος καὶ Νυμφῶν ἐστιν αὶ Κάρυαι καὶ ἄγαλμα ἔστηκεν ἀρτέμιδος ἐν ὑπαίθρω Καρυάτιδος· χοροὺς δὲ ἐνταῦθα αἱ Λακεδαιμονίων παρθένοι κατὰ ἔτος ἱστᾶσι καὶ ἐπιχώριος αὐταῖς καθέστηκεν ὄρχησις; cf. etiam 4,16,9 Vitr. 1,1,5 Carya, civitas Peloponnensis

- 97. Karpasia, Stadt auf Zypern, <sup>138</sup> welche Pygmalion gegründet hat, wie Hellanikos in den *Kypriaka* (FGrHist 4 F 57 = fr. 57 Fowler) <angibt>. Dionysios hingegen nennt sie im dritten Buch der *Bassarika* (fr. 5 Livrea = fr. 2 Heitsch) mit Diphthong Krapaseia: "Und alle, die Kinyreion und das steile Krapaseia <br/>bewohnen>". Es gibt auch eine Insel <namens> Karpasia in der Gegend des Kap Sarpedon. <sup>139</sup> Xenagoras (FGrHist 240 F 34) nennt sie aber Karpathos. Demetrios aus Salamis (FGrHist 756 F 1) hingegen sagt, <sie heisse> Karbasia, weil sie offenbar in Richtung des Ostwindes, den man Karbas nennt, liege. Der Bürger <heisst> Karpaseot, wie Mareot. Und das Ktetikon <lautet> karpaseotischer < und im Femininum> Karpaseotische Höhe. Theopomp nennt im zehnten Buch (FGrHist 115 F 19) die Einwohner Karpaseer, vielleicht in Ableitung von Karpasos, wie <zu> Antiochos <Antiocheia> Antiocheer; nach diesem <die Namensform> Karpaseia.
- 98. Karpêïa, im Artikel ,Kalpe' (κ 35) ist gesagt worden, dass einige die Stadt Karpeia nennen und das Ethnikon <im Plural auch> als Karpetaner <br/> <bezeichnen>.140
- **99. Karpesier**, iberisches Volk, welches zu den <Stämmen> jenseits des Flusses Iber gehört.<sup>141</sup>
- **100. Karrhai**, Stadt in Mesopotamien, <benannt> nach Karrhas, einem syrischen Fluss. <sup>142</sup> Das Ethnikon <lautet> Karrhener oder Karrhaier. Es gibt eine weitere Stadt <dieses Namens> am Roten Meer. <sup>143</sup>
- **101.** Karya, Örtlichkeit in Lakonien. Heopomp <erwähnt sie im fünfundfünfzigsten Buch (FGrHist 115 F 238). Der Bewohner <heisst Karyat, als Femininum Karyatidin, ferner Karyaier und Karyeer. Auch <sagt man karyatische Biene anstelle von lakonischer; ist doch Karya ein Platz ebendort.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Inventory Nr. 1014; Chuvin, Mythologie et géographie dionysiaques 94–96.

<sup>139</sup> Quelle dieser Auskunft ist Str. 14,6,3, der von den Karpasischen Inseln an der Südküste der gleichnamigen Halbinsel spricht und auch das Kap Sarpedon an der kilikischen Küste, gegenüber der Hafenstadt Karpasia, erwähnt; s. TIB 5,1,399.

Eine weitere Metonomasie bezeugt Paus. 6,19,3 εἰσὶ δ' οἱ Κάρπειαν Ἰβήρων πόλιν καλεῖσθαι νομίζουσι τὰ ἀρχαιότερα Ταρτησσόν, s. dazu G. Maddoli/M. Nafissi/V. Saladino, Pausania, Guida della Grecia. Libro VI (Roma/Milano 1999) 315. Zur Bezeichnung ,Karpetaner' s. Tovar, Tribus y ciudades 3,96–98.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Der gräzisierte Name für die Karpetaner; s. oben Anm. 140.

<sup>142</sup> Cohen, Hell. settlements 3,79-81; ferner RE X 2,2009–2021 (bes. 2009–2011 zu Namensform und Etymologie); RAC 13,634–650.

 $<sup>^{143}\,</sup>$  Verwechslung mit Gerrha ( $\gamma$  65; s. DNP 4,977) scheint nicht ausgeschlossen; s. Cohen, Hell. settlements 3,154 f.

<sup>144</sup> Inventory S. 574. Der Singular des Ortsnamens ist ungebräuchlich (schwankend bei Stephanos, vgl. α 511, β 115; Carya bei Vitr. 1,1,5). Bekannt ist vor allem das dort gefeierte Fest der Artemis Karyatis (τὰ Καρυάτεια); s. Nilsson, Griechische Feste 196–199.

10

363

102 Καρύανδα· πόλις καὶ λιμὴν ὁμώνυμος πλησίον Μύνδου καὶ Κῶ. Ἑκαταῖος (FGrHist 1 F 242) Καρύανδαν αὐτήν φησι. τὸ ἐθνικὸν Καρυανδεύς ὡς ᾿Αλαβανδεύς. ἐντεῦθεν ἦν Σκύλαξ ὁ παλαιὸς λογογράφος.

103 Κάρυστος· πόλις ὑπὸ τῆ "Οχη ὅρει τῆς Εὐβοίας. ἀπὸ Καρύστου τοῦ Χείρωνος. Θεοδωρίδας (SH 746) Χειρωνίαν αὐτήν φησι. κεῖται δ' ἡ πόλις πρὸς τῷ Μυρτῷῳ πελάγει ὑπὸ τῷ ὅρει "Οχη. ἐκλήθη δὲ τὸ ὅρος ἀπὸ τῆς τῶν θεῶν μίξεως Διὸς καὶ "Ηρας, ἢ διὰ τὸ τὰ πρόβατα κυΐσκεσθαι ὀχευόμενα ἐν τῷ τόπῳ, <ἢ διὰ τὴν τροφὴν>· οἱ γὰρ ἀχαιοὶ τὴν τροφὴν ὀχήν φασι. λέγεται καὶ ἀρσενικῶς ὁ "Οχης. ἐν ταὐτῃ τῆ πόλει γίνεται "λίθος ἡ ξαινομένη καὶ ὑφαινομένη, ὥστε τὰ ὕφη χειρόμακτρα γίνεσθαι, ῥυπωθέντα δὲ εἰς φλόγα βάλλεσθαι καὶ ἀποκαθαίρεσθαι τὸν πίνον τῆ πλύσει παραπλησίως" (Str. 10,1,6 [C 446,19]). ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Αἰγαία ἀπὸ Αἰγαίωνος τοῦ δυναστεύοντος, ἀφ ' οῦ καὶ τὸ πέλαγος Αἰγαῖον. ἔστι καὶ Κάρυστος τόπος τῆς Αἴγυος πρὸς ἀρκαδίαν, ἀφ ' οῦ Καρύστιον οῖνον ἀλκμὰν (fr. 134c Calame = PMGF fr. 92d) ἔφη, καθὰ Στράβων ἱ (10,1,6 [C 446,25]). τῆς προτέρας τὸ ἐθνικὸν Καρύστιος "ἐν ῷ τὸ λατόμιον τῶν Καρυστίων κιόνων" (Str. 10,1,6 [C 446,17]), καὶ θηλυκὸν Καρυστία.

102 Str. 14,2,20 (C 658,5) Έν δὲ τῆ παραλία τῆς ἠπείρου κατὰ τὴν Μυνδίαν Ἀστυπάλαιά ἐστιν ἄκρα καὶ Ζεφύριον, εἶτ' εὐθὺς ἡ Μύνδος, λιμένα ἔχουσα, καὶ μετὰ ταύτην Βαργύλια, καὶ αὕτη πόλις ἐν δὲ τῷ μεταξὺ Καρύανδα λιμὴν καὶ πόλις καὶ νῆσος ὁμώνυμος ταύτη, ἣν ἄκουν Καρυανδεῖς (ἐντεῦθεν δ' ἦν καὶ Σκύλαξ ὁ παλαιὸς συγγραφεύς); Ps.-Scyl. 99,1 Καρύανδα νῆσος καὶ πόλις καὶ λιμὴν de Scylace Caryandensi Hdt. 4,44,1 πέμπει (sc. Δαρεῖος) πλοίοισι ἄλλους τε τοῖσι ἐπίστευε τὴν ἀληθείην ἐρέειν καὶ δὴ καὶ Σκύλακα ἄνδρα Καρυανδέα; similiter Str. 13,1,4 (C 583,5) et Marcian. Epit. Peripl. Menipp. 2 (GGM 1,565,37) 103 de Chirone et de Chironiae denominatione cf. Sch. Pi. P. 4,182 Eust. ad B 539 (I 431,26) H δὲ Κάρυστος ὑπὸ τῆ "Όχη, φασί, κεῖται, ἥτις ἐστίν, ὡς καὶ προερρέθη, ὄρος μέγιστον τῶν ἐν Εὐβοία, ἐξ οὖ καὶ ἡ Εὔβοια ὄΟχη ώνομάσθη ποτέ ἐκλήθη δὲ "Οχη ἢ διὰ τὸ ἐξέχειν, ἐξ οῦ, ὡς εἴρηται, καὶ τὸ ὅχα ἐπίρρημα, ἢ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀπὸ τῆς ἐκεῖ ὀχείας ἤτοι μίξεως Διὸς καὶ Ἡρας, ἢ διὰ τὴν αὐτόθι τῶν προβάτων ὀχείαν, ήδη δὲ καὶ τροφήν ἀχαιοὶ γὰρ τὴν τροφὴν ὀχὴν λέγουσιν .... Λέγεται δέ, φασίν, ή "Οχη αὕτη καὶ ἀρσενικῶς ὁ "Οχης, ἐκαλεῖτο δὲ ἡ Κάρυστος καὶ Αἰγαία ἀπὸ Αἰγαίωνος δυνάστου, ἀφ' οὖ καὶ πέλαγος Αἰγαῖον. ἦν δὲ καὶ λατόμιον τὸ Μαρμάριον Καρυστίων κιόνων κατά τὸν Γεωγράφον περὶ αὐτήν, ἐν ῷ ἱερὸν ἀπόλλωνος Μαρμαρίνου καὶ λίθος δέ, φησί, περὶ αὐτὴν ἐφύετο ἡ ξαινομένη καὶ ὑφαινομένη ὥστε χειρόμακτρα ποιεῖν, ἃ ῥυπωθέντα καὶ εἰς φλόγα βληθέντα ἀπεκαθαίροντο, φησί, τοῦ πίνου παραπλησίως τῆ πλύσει Str. 10,1,6 (C 446,16) Κάρυστος δ' ἐστὶν ὑπὸ τῷ ὄρει τῇ "Οχῃ πλησίον δὲ τὰ Στύρα καὶ τὸ Μαρμάριον, ἐν ῷ τὸ λατόμιον τῶν Καρυστίων κιόνων, ἱερὸν ἔχον ἀπόλλωνος Μαρμαρινοῦ, ὅθεν διάπλους εἰς Άλὰς τὰς Ἀραφηνίδας, ἐν δὲ τῆ Καρύστω καὶ ἡ λίθος φύεται ἡ ξαινομένη καὶ ὑφαινομένη, ὥστε τὰ ὕφη χειρόμακτρα γίνεσθαι, ῥυπωθέντα δ' εἰς φλόγα βάλλεσθαι καὶ ἀποκαθαίρεσθαι τῆ πλύσει τὸν πίνον παραπλησίως..... Κάρυστος δ' ἐστὶ καὶ ἐν τῆ Λακωνικῆ τόπος τῆς Αἴγυος πρὸς Ἀρκαδίαν, ἀφ' οὖ Καρύστιον οἶνον Ἀλκμὰν (PMGF 92d) εἴρηκε

<sup>102 1</sup> λιμήν Salmasius: λίμνη RQPN 3 καὶ ante Σκύλαξ add. RQ 103 1 ὅρει Holste (e Str.): πρὸς R, πόλις QPN 3 ὅχη QPN: ὅχει R 4 ἐκεῖ ὀχείας, ἤτοι ante τῶν θεῶν μίξεως add. Berkel (ex Eust.) 5 ἢ διὰ τὴν τροφὴν add. Berkel (ex Eust.) 6 ὀχήν Berkel: ὅχην RQPN ἀρσενικῶς Xylander: ἄρσων τὸ ὄρος RQPN 7 τὰ ὕφη Meineke (e Str.): τύφη RQPN, τῆ ὑφῆ Xylander χειρώμακτρα Q 9 πίνον Holste: πῖνον RQPN 10 Αἰγαίωνος Holste (ex Eust.): αἴγωνος RQPN 11 Κάρυστος Pinedo: καρυστὸς RQPN 13 Καρύστιος Holste: καρυστίας RQPN ῷ Meineke (e Str.): ἦ RQPN

102. Karyanda, Stadt und Hafen gleichen Namens in der Nähe von Myndos und <der Insel> Kos. 145 Hekataios (FGrHist 1 F 242) nennt sie <im Akkusativ Singular> Καρύανδαν. 146 Das Ethnikon <lautet> Karyandeer, wie Alabandeer. 147 Von dort stammte Skylax, der alte Verfasser <von Seefahrtsberichten>.

103. Karystos, Stadt am Fuss des Berges Oche auf Euboia. 148 < Benannt ist sie > nach Karvstos, dem Sohn des Cheiron. Theodoridas < aus Syrakus > (SH 746) nennt sie <denn auch> Cheironia. Die Stadt ist am Myrtoischen Meer gelegen, <und zwar, wie gerade erwähnt,> unterhalb des Berges Oche. Der Berg hat seinen Namen nach dem <dort vollzogenen> Liebesakt zwischen den Gottheiten Zeus und Hera;149 oder daher, weil die Schafe im dortigen Gelände besprungen und trächtig werden, oder wegen des Futters, 150 bezeichnen doch die Achaier die Nahrung <mit dem Wort> ὀχή. <Der Berg> heisst auch mit maskuliner Form Oches. In dieser Stadt < Karystos> gibt es "eine Stein<wolle>, die man <so> kämmt und verwebt, dass die <daraus hergestellten > Stoffe als Handtücher dienen; schmutzig geworden, wirft man sie ins Feuer und reinigt sie von den Fettflecken, als würde man sie waschen" (Str. 10,1,6 [C 446,19]). <Die Stadt> hiess auch Aigaia, <benannt> nach dem Herrscher Aigaion, der auch dem Ägäischen Meer den Namen gegeben hat. Es gibt <aber> auch Karystos, einen Ort im Gebiet von Aigys, nach Arkadien hin <gelegen>;151 den von dort stammenden Wein nannte Alkman (fr. 134c Calame = PMGF fr. 92d) Karystier, wie Strabon im zehnten Buch (10,1,6 [C 446,25]) <br/> berichtet>. Das Ethnikon zur erstgenannten Stadt <lautet> Karystier: "wo sich der Steinbruch der Karystier Säulen <befindet>" (Str. 10,1,6 [C 446,17]). Und das <zugehörige> Femininum <lautet> Karvstierin.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Inventory Nr. 896; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 454–1.

<sup>146</sup> Die Analogie mit Städten wie Alabanda, Alinda, Kalynda, Laranda (s. Hdn. 1,380,3) weist das Toponym als Neutrum Plural aus; als Femininum ist es nur hier für Hekataios bezeugt.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Fraser, Ethnic terminology 280 f.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Inventory Nr. 373; Radt, Kommentar 7,141 (zu Strabon als Quelle des Stephanos).

Seit Berkel ergänzen die Herausgeber aus Eustathios' Erklärung zu II. 2,539 ἐκλήθη δὲ τὸ ὅρος ἀπὸ τῆς <ὀχείας, ἤτοι> τῶν θεῶν μίξεως Διὸς καὶ "Ηρας. Dass Eustathios als Kommentator die Namensetymologie (ὀχεία> "Οχη) explizit anführt, ist keineswegs erstaunlich, zumal die Worterklärung auch in den Lexika beheimatet ist, so Phot. o 729 ὀχεία· μίξις· συνουσία, Suid. o 1039; Zonar. p. 1492. Hingegen wäre sie hier bei Stephanos befremdlich, da ὀχεία nur in der Bedeutung der tierischen Begattung belegt ist.

<sup>150</sup> Die Worterklärung weist auf Textausfall, der sich aus dem Referat des Eustathios leicht beheben lässt.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Inventory S. 574.

104 Καρχηδών· μητρόπολις Λιβύης, διασημοτάτη πόλις. Χαλκηδών δὲ τῆς Βιθυνίας διὰ τοῦ λκ. ἀπὸ Καρχηδόνος Φοίνικος. ἐκαλεῖτο δὲ Καινὴ πόλις καὶ Καδμεία καὶ Οἴνουσα καὶ Κακκάβη. τούτῳ δὲ κατὰ τὴν οἰκείαν αὐτῶν λέξιν ἵππου κεφαλὴ δηλοῦται. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη Καρχηδών πόλις Ἰβηρίας, ἐκαλεῖτο δὲ καὶ αὐτὴ Καινὴ πόλις. ἔστι καὶ Ἄρμενίας Καρχηδών, ὡς Εὐτρόπιός (cf. 3,15,3) φησιν. ὁ πολίτης Καρχηδόνιος <\*\*\*> σοφὸς Μάγων καὶ Κλειτόμαχος, ὁ Διογνήτου, ὁς ἐκαλεῖτο ᾿Ασδρούβας, φιλόσοφος ᾿Ακαδημαϊκός, διάδοχος <τῆς> Καρνεάδου τοῦ Κυρηναίου σχολῆς, ὁς κη ἐτῶν ἐλθὼν ᾿Αθήναζε ἄμοιρος ἦν τῶν πρώτων στοιχείων καὶ ταῦτα μανθάνων ἠκροάσατο Καρνεάδου.

10

<sup>104</sup> Eust. D. P. 195 (p. 251,21) "Αλλοι δὲ οὕτως ἱστοροῦσι· ",Καρχηδών ἡ πόλις ἀπὸ Καρχηδόνος τινός, ἀνδρὸς Φοίνικος. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Καινἡ πόλις καὶ Καδμεία καὶ Κακκάβη, ὅπερ τῆ ἐγχωρίω διαλέκτω ἵππου δηλοῖ κεφαλήν. ἐξ αὐτῆς φασι Κλειτόμαχον εἶναι τὸν ᾿Ακαδημαϊκὸν φιλόσοφον, τὸν καὶ ᾿Ασδρούβαν καλούμενον, ὂς ἡκροάσατο τοῦ σοφοῦ Καρνεάδου κη ἐτῶν ἄνθρωπος ἐλθών ᾿Αθήναζε ἄμοιρος, φασί, καὶ τῶν πρώτων στοιχείων, καὶ ὅμως ὀξύτητι φύσεως καὶ ἄκρα μελέτη εἰς πολὺ σοφίας ἐληλακώς". ... ὀρύξαντες δὲ περί που φοίνικα πεφυτευμένον εὖρον κεφαλὴν ἵππου, καὶ συμβαλόντες σημαίνεσθαι σχολὴν αὐτοῖς καὶ παρ' ἄλλων δόσιν τροφῆς, καθὰ καὶ τοῖς ἵπποις, ἔκτισαν ἐν τῷ τοιούτω τόπω τὴν Καρχηδόνα, καὶ ταῦτα πότιμον ὕδωρ μὴ ἔχοντι· καὶ τάχα διὰ τοῦτο καὶ Κακκάβη ἑκλήθη, ὡς ἀνωτέρω ἔκκειται de Carthagine nova in Hispania sita cf. St. Byz. α 202 (cum sim.)

<sup>104 1</sup> Καρχηδών PN: Καρδηδών RQ Χαλκηδών Ald.: χαλκεδών RQPN 3 οἴνουσα R: -σσα QPN τούτω Xylander: τοῦτο RQPN 5 ἔστι RQ: ἐστι δὲ PN 7 lac. indic. Holste Μάγων P. Wesseling ad Hierocl. 690,4 Χαλκηδών (Vetera Romanorum Itineraria [1735] p. 691): μέγας RQPN 8 τῆς add. Meineke 9 τοῦ RQP: τῆς N ἐτῶν om. PN 10 ἤκροάσατο Salmasius (ex Eust.): ἀκροάσασθαι RQPN

104. Karchedon (Carthago), Hauptstadt Libyens, hochberühmte Stadt. <sup>152</sup> Chalkedon, <den Namen der Stadt> in Bithynien <schreibt man> hingegen mit λκ <anstatt mit ρχ>. <sup>153</sup> <Benannt ist sie> nach einem Phönizier Karchedon. Sie hiess ferner Kaine Polis (Neustadt), Kadmeia, Oinusa und Kakkabe. Mit diesem Wort wird nämlich in ihrer einheimischen Sprache der Pferdekopf bezeichnet. Es gibt noch eine weitere Stadt <namens> Karchedon auf der Iberischen Halbinsel; sie hiess ebenfalls Kaine Polis (Carthago Nova). Zudem gibt es ein Karchedon in Armenien, wie Eutrop (vgl. 3,15,3) angibt. <sup>154</sup> Der Bürger <heisst> Karchedonier. <Aus Karthago stammen> der gelehrte Mago sowie Kleitomachos, der Sohn des Diognetos, welcher Hasdrubal hiess, ein Philosoph der Akademie, Scholarch in der Nachfolge des Karneades aus Kyrene. Wie er im Alter von achtundzwanzig Jahren nach Athen ging, hatte er noch keine Grundkenntnisse <in Griechisch>; und als er sich diese <dort> aneignete, ging er <gleichzeitig> in die Vorlesungen des Karneades. <sup>155</sup>

W. Huß, Geschichte der Karthager. Handbuch der Altertumswissenschaft 3.8 (München 1985), bes. 39–56 und 458 ff.

<sup>153</sup> Dasselbe Beispielspaar (Καλχηδών/Καρχηδών) führt Stephanos gegen den Grammatiker Oros im Artikel δ 151 zum Beweis an, dass es sich nicht um schwankende Namensformen für ein und denselben Ort handelt, sondern dass man auch bei Δώτιον/Δώριον zwei verschiedene Örtlichkeiten auseinanderhalten muss; dazu s. auch Billerbeck, The Orus fragments 433–435.

<sup>154</sup> Der Historiker Eutrop erwähnt in der Tat das spanische Neu-Karthago (3,15,3 *Carthaginem Hispaniae capit* [sc. P. Cornelius Scipio]), aber die wenig bekannte armenische Stadt gleichen Namens ist lediglich durch Plutarch bezeugt (Luc. 32,4 τὴν ἐν Ἄρμενίοις Καρχηδόνα).

Wie bereits Holste gesehen hat, rundet Καρχηδόνιος das Kolon ὁ πολίτης ab; entsprechend muss vor σοφὸς Μάγων mit Textverlust gerechnet werden, z. B. ἀφ' ῆς ῆν (vgl. St. Byz. 91,21; ferner 136,16; 152,16). Den Gewährsmann für das Referat über die berühmten Männer aus Karthago nennt die Epitome nicht; hingegen resümiert Eustathios in der fast wörtlichen Übernahme des Artikels (D. P. 195) den Quellenhinweis mit einem blossen φασί, ergänzt sinngemäss ἐξ αὐτῆς (sc. Καρχηδόνος) und harmonisiert die Syntax (ἡκροάσατο).
Hinter dem 'gelehrten Mago' dürfen wir den punischen Agrarschriftsteller vermuten, s.

RE XIV 1,506 Nr. 15; Huss, a.O. bes. 484 Ann. 71 und 76; 506. Zu Hasdrubal-Kleitomachos (D. L. 4,67) s. Dictionnaire des philosophes antiques C 149 (T. Dorandi); K. Geus, Hasdrubal von Karthago – Kleitomachos von Athen. Bemerkungen zum akademischen Skeptizismus, in: K. Geus/K. Zimmermann (Hg.), Punica – Libyca – Ptolemaica. Festschrift Werner Huß (Leuven 2001) 345–354.

364

105 Κάσιον ὄρος καὶ πόλις Αἰγύπτου πρὸς τῷ Πηλουσίῳ. ἐκλήθη δὲ ἀπὸ τῆς Κυκλάδος νήσου ἢ ἀπὸ Κάσου τοῦ Κλεόχου, ἀφ' οὖ καὶ Κασίου Διὸς ἱερόν. ὁ πολίτης Κασιώτης ὡς Πηλουσιώτης, καὶ θηλυκὸν Κασιῶτις, καὶ τὸ κτητικὸν Κασιωτικός, ἀφ' οὖ ἐν τῆ συνηθείᾳ τὰ Κασιωτικὰ ἱμάτια.

106 Κασμένη· πόλις Σικελίας. Ἡρόδοτος  $\overline{\zeta}$  (7,155,2). ὁ πολίτης Κασμεναῖος καὶ Κασμεναία.

107 Κάσος· μία τῶν Κυκλάδων. "οἱ δ' ἄρα Νίσυρόν τ' εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε" (Β 676). ἐκαλεῖτο δ' Ἄχνη καὶ Ἀστράβη. κέκληται δὲ ἀπὸ τοῦ Κάσου τοῦ Κλεόχου πατρός. ἀπώκισται δὲ τῆς νήσου καὶ τὸ ἐν Συρίᾳ ὄρος Κάσιον. ἔστι καὶ ἑτέρα Περσίδος καὶ πόλις. τὸ ἐθνικὸν Κάσιος.

108 Κασπάπυρος· πόλις Γανδαρική. Σκυθῶν δὲ ἀντίη. Ἑκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 295).

105 Hdt. 2,6,1 μέχρι Σερβωνίδος λίμνης, παρ' ην τὸ Κάσιον ὄρος τείνει, similiter 3,5,2; cf. etiam 2,158,4 ἀπὸ τοῦ Κασίου ὅρεος τοῦ οὐρίζοντος Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίην; passim apud Strabonem memoratur, cf. e.g. 16,2,33 (C 760,5) ἔστι δὲ τὸ Κάσιον θινώδης τις λόφος άκρωτηριάζων ἄνυδρος, ὅπου τὸ Πομπηΐου τοῦ Μάγνου σῶμα κεῖται καὶ Διός ἐστιν ἱερὸν Κασίου Eust. D. P. 260 (p. 263,3) "Οτι πρὸς ἀνατολὰς Αἰγύπτου περὶ τὴν Κασιώτιδα πέτραν, ήτοι περὶ τὸ Κάσιον ὄρος, ἡ πόλις τὸ Πηλούσιον κεῖται, πρὸς τῷ ἐξ αὐτοῦ παρωνύμω Πελουσιακώ τοῦ Νείλου στόματι ἀνατολικώ ὅντι.... ἰστέον δὲ ὅτι τὸ Κάσιον 'Ηρόδοτος ὁρίζειν φησὶ τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Συρίαν∙ καὶ ὅτι τὰ νῦν ἰδιωτικῶς Κασιανὰ ύφάσματα λεγόμενα ἐκ τῶν περὶ τὸ ῥηθὲν Κάσιον ὄρος τὴν ἀρχὴν τῆς κλήσεως ἐοίκασι λαβεῖν, ὡς ὑπεμφαίνει ὁ γράψας τὰ Ἐθνικὰ, ἐν λόγω τιθεὶς τὰ Κασιωτικὰ ἱμάτια; cf. etiam Sch. D. P. 113 (p. 436a15); Eust. D. P. 248 (p. 260,44) **106** Hdt. 7,155,2 ὁ Γέλων καταγαγών τούτους εκ Κασμένης πόλιος ες τας Συρηκούσας έσχε καὶ ταύτας, sed Κασμέναι apud Th. 6,5,2 107 Str. 10,5,18 (C 489,12) Κάσος δὲ ταύτης μὲν ἀπὸ ξβδομήκοντά ἐστι σταδίων, τοῦ δὲ Σαμωνίου, τοῦ ἄκρου τῆς Κρήτης, διακοσίων πεντήκοντα. κύκλον δὲ ἔχει σταδίων όγδοήκοντα. ἔστι δ' ἐν αὐτῆ καὶ πόλις ὁμώνυμος, καὶ Κασίων νῆσοι καλούμεναι πλείους περὶ αὐτήν; Ptol. Geog. 5,2,32 (5,2,19) Κάσου νήσου ἡ πόλις Plin. nat 4,70 Casos quae Astrabe; 5,133 Casos Achne (olim S. Gelenius [ed. Basileae 1554], vv. ll.) 108 Hdt. 4,44,1-2 Τῆς δὲ Ἀσίης τὰ πολλὰ ὑπὸ Δαρείου ἐξευρέθη, ὂς βουλόμενος Ἰνδὸν ποταμόν, ὃς κροκοδείλους δεύτερος οὖτος ποταμῶν πάντων παρέχεται, τοῦτον τὸν ποταμὸν εἰδέναι τῆ ἐς θάλασσαν ἐκδιδοῖ, πέμπει πλοίοισι ἄλλους τε τοῖσι ἐπίστευε τὴν ἀληθείην ἐρέειν καὶ δὴ καὶ Σκύλακα ἄνδρα Καρυανδέα. οἱ δὲ ὁρμηθέντες ἐκ Κασπατύρου τε πόλιος καὶ τῆς Πακτυϊκῆς γῆς ἔπλεον κατά ποταμόν πρός ήῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς ἐς θάλασσαν, διὰ θαλάσσης δὲ πρός έσπέρην πλέοντες τριηκοστῷ μηνὶ ἀπικνέονται ἐς τοῦτον τὸν χῷρον ὅθεν ὁ Αἰγυπτίων βασιλεύς τούς Φοίνικας τούς πρότερον εἶπα ἀπέστειλε περιπλέειν Λιβύην

5

5

<sup>105 2</sup> Κάσου Ald.: κάστου RQPN Κλεόχου Meineke: κλεούχου RQPN 3 κασιῶτις QPN: -ώτης R 106 2 κασμεναία QPN: -νέα R 107 1 ἄρα νίσυρόν PN: ἄρα (-αν Q) ἴσυρον RQ 2 Κράπαθόν Χylander (ex Hom. codd.): κάρπαθόν QPN, κάρπασόν R "Άχνη Berkel (e Plin.): ἄμφη RQPN 3 κλεόχου Rpc: κλεομάχου RacQPN 5 καὶ ante τὸ ἐθνικὸν add. PN 108 1 Κασπάπυρος RQPN, sed cf. Hdt. 3,102,1 Κασπατύρω et 4,44,2 Κασπατύρου (Κασταπύρου DSV) ἀντίη Ε. von Sieglin: ἀκτή RQPN, ἀντίη <κεῖται> Jacoby dub.

- 105. Kasion, Hügel und Stadt in Ägypten, bei Pelusion. Der Name kommt <entweder von der Kykladeninsel <Kasos > oder von Kasos, dem Vater des Kleochos. Von diesem <Hügel > hat das Heiligtum des Zeus Kasios <den Namen > Der Bürger <heisst > Kasiot, wie Pelusiot, das Femininum dazu Kasiotidin und das Ktetikon kasiotischer; daher in der Landessprache die Bezeichnung "Kasiotische Gewänder".
- **106. Kasmene**, Stadt auf Sizilien.<sup>158</sup> Herodot <erwähnt sie> im siebten Buch (7,155,2). Der Bürger <heisst> Kasmenaier, und Kasmenaierin <lautet das Femininum dazu>.
- 107. Kasos, eine der Kykladen.<sup>159</sup> "Jene auch, welche Nisyros, Krapathos sowie Kasos bewohnten" (Il. 2,676). <Früher> hiess <die Insel> indes Achne bzw. Astrabe. Benannt ist sie also nach Kasos, dem Vater des Kleochos. Von dieser Insel aus ist der Berg Kasion, <sowohl jener bei Pelusion> als auch derjenige in Syrien, besiedelt worden. Es gibt noch eine weitere <Insel namens Kasos>, eine persische mit einer Stadt <gleichen Namens>. Das Ethnikon <lautet> Kasier.<sup>160</sup>
- **108. Kaspapyros**, gandharische Stadt. Den Skythen gegenüber < gelegen; so berichtet> Hekataios in der *Asia* (FGrHist 1 F 295). 161

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,1,82; RE X 2,2264,21. Es gibt zwei Erhebungen, welche als ὄρος Κάσιον bezeichnet werden und ein Heiligtum des Zeus Kasios besitzen, einerseits der hier gemeinte Sandhügel in der Nähe von Pelusion und des Sirbonis-Sees (vgl. St. Byz. 572,4; Str. 16,2,32 f. [C 759,34]), andererseits der hoch über dem syrischen Pieria aufragende Berg am Orontes (s. RE X 2,2263 Nr. 2a).

Über den Eponym ist weiter nichts bekannt; zum Verwandtschaftsgrad vgl. unten к 107.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Inventory Nr. 29; BTCGI 10,289-296.

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> Inventory Nr. 490; Visser, Homers Katalog der Schiffe 634 f.

Die Einträge κ 105 und κ 107 sind eng verknüpft, so z.B. in der Namensetymologie und im Hinweis auf ὄρος Κάσιον. Die alphabetische Reihenfolge widerrät, sie zu einem ursprünglich einzigen Artikel zu verschmelzen; doch zeigen die Unsicherheiten in der Überlieferung, dass der Epitomator mit Blick auf beide Lemmata seine Vorlage gekürzt hat.

Ausführlich über diesen Artikel F. Pownall, in: BNJ 1 F 295 ad loc. Die Stadt ist nicht sicher zu identifizieren; am Fluss Kabul gelegen (?), diente sie – wie Herodot (4,44) in Anlehnung an Hekataios berichtet – dem Seefahrer Skylax von Karyanda als Ausgangspunkt für seine Expedition gegen Westen; s. ferner Karttunen, India in early Greek literature 41–46.

10

15

20

365

109 Κάσπειρος· πόλις Πάρθων προσεχής τῆ Ἰνδικῆ. Ἡρόδοτος  $\overline{\gamma}$  (3,93,3). τὸ ἐθνικὸν Κάσπειροι, ὡς Διονύσιος ἐν  $\overline{\gamma}$  Βασσαρικῶν (fr. 6a Livrea = fr. 5a Heitsch) "ἐν δέ τε Κάσπειροι ποσσικλυτοί, ἐν δ' Ἀριηνοί". καὶ πάλιν (fr. 6b Livrea = fr. 5b Heitsch)

5

10

Κοσσαῖος γενεὴν Κασπειρόθεν, οι ρά τε πάντων Ἰνδῶν ὅσσοι ἔασιν ἀφάρτερα γούνατ' ἔχουσιν· ὅσσον γάρ τ' ἐν ὄρεσσιν ἀριστεύουσι λέοντες, ἢ ὁπόσον δελφῖνες ἔσω ἁλὸς ἠχηέσσης, αἰετὸς εἰν ὄρνισι μεταπρέπει ἀγρομένοισιν, ἵπποι τε πλακόεντος ἔσω πεδίοιο θέοντες,

οί βάρβαροι Έλληνικήν άναλογίαν οὐ φυλάττουσι.

τόσσον ἐλαφροτάτοισι περιπροφέρουσι πόδεσσιν Κάσπειροι μετὰ φῦλα τά τ' ἄφθιτος ἔλλαχεν ἠώς. ἔδει οὖν ὡς Στάγειρος Σταγειρίτης, οὕτως Κάσπειρος Κασπειρίτης. ἀλλ'

110 Κασπία θάλασσα· οἱ ἐξ αὐτῆς Κάσπιοι καὶ Κάσπιον ὄρος καὶ Κάσπιοι ἄνδρες καὶ Κασπία γῆ καὶ Κάσπιον. λέγεται καὶ Ύρκανία ἡ Κασπία. τινὲς δὲ ταύτας διακρίνουσι. "φασὶ δὲ τὴν ἔξω θάλατταν οἱ πολλοὶ τῶν βαρβάρων ὑΩκεανόν, οἱ δὲ τὴν Ἡσίαν οἰκοῦντες Μεγάλην θάλατταν, οἱ δ᾽ Ἕλληνες Ἡτλαντικὸν πέλαγος <\*\*\*>" (Favorin. fr. 95a Amato = fr. 82 Barigazzi). γίνεται δὲ Κασπιανός ἐκ τοῦ Κασπία ὡς Καρδιανός.

<sup>109</sup> Hdt. 3,93,3 Κάσπιοι ... Πάρθοι; 7,86,1 Βάκτριοι δὲ ἐσκευάδατο ὡσαύτως καὶ ἐν τῷ πεζῷ, καὶ Κάσπιοι ὁμοίως Ptol. Geog. 7,1,47 Τὰ δὲ ἐντεῦθεν πρὸς ἀνατολὰς κατέχουσι μέχρι τοῦ Οὐινδίου ὄρους Κασπειραῖοι (Κασπιραῖοι), καὶ ἐν αὐτοῖς πόλεις αἴδε· ... (49) Κάσπειρα 110 D. P. 730 Κάσπιοι ἄνδρες Eust. D. P. 730 (p. 345,29) οἱ Κάσπιοι μετ' αὐτοὺς ὄντες ἔθνος λόγου ἄξιον· ἀφ' ὧν καὶ ἡ θάλασσα Κασπία καλεῖται, ὡς καὶ ἀπὸ τῶν 'Υρκανίων 'Υρκανία; cf. etiam Eust. D. P. 1034 (p. 393,10) St. Byz. 706,17 Φαβωρῖνος ἐν ταῖς Παντοδαπαῖς ἱστορίαις (fr. 95 Amato = 82 Barigazzi) "προσαγορεύουσι δὲ τὴν ἔξω θάλατταν ἐκεῖ (vel ἐκείνην Holste: ἐκεῖνον RQPN, ἐκείνη dub. Meineke) μὲν οἱ πολλοὶ τῶν βαρβάρων 'Ωκεανόν, οἱ δὲ τὴν 'Ασίαν οἰκοῦντες Μεγάλην θάλατταν, οἱ δ' Έλληνες 'Ατλαντικὸν πέλαγος" possessivum usitatum Κάσπιος, -ια, -ιον Κάσπιαι πύλαι laudantur a St. Byz. μ 172

<sup>109 3</sup> ποσσικλυτοί Meineke (mon. Gavel [Misc. obs. 7,785], qui ποσσίν κλυτοί correxerat): ποσί κλειτοί RQPN 5 κατασπειρόθεν R 6 δόσσι R: δόσι QPN ξασιν QPN: ξασσιν R 7 δρεσσιν PN: δρεσσιν (sine acc.) Q, δρεσιν R 8 όπόσον Bernhardy: όπόσα RQPN ήχηέσης P 10 πλακόεντες R 11 τόσσον RQ: τόσον PN ξλαφροτάτοισι RQ: -φρότατοι PN περιπροφέρουσι R: προφέρουσι QPN 12 ξλλαχεν Xylander: ξλαχεν RQPN ήώς N: ή ώς RQP 110 4 οἰκοῦντες QPN: ἀκοῦντες R 5 lac. indic. Berkel

**109. Kaspeiros**, Stadt der Parther, Indien benachbart. Herodot <erwähnt ihre Bewohner> im dritten Buch (3,93,3). Das Ethnikon <lautet im Plural> Kaspeirer, wie Dionysios im dritten Buch der *Bassarika* (fr. 6a Livrea = fr. 5a Heitsch) <zeigt>: "Unter ihnen sind auch die Kaspeirer, welche ihren Ruf den schnellen Füssen verdanken, unter ihnen auch die Ariëner". Und anschliessend <sagt er> (fr. 6b Livrea = fr. 5b Heitsch):

Kossaios <führte sie an>, aus Kaspeiros gebürtig, sie, die hurtigere Knie haben als alle Inder.

Wie nämlich die Löwen in den Bergen die tüchtigsten <Tiere im Laufen>

oder die Delphine in der hallenden Salzflut <die schnellsten Schwimmer>, <wie> der Adler unter den versammelten Vögeln hervorragt und <wie> die Pferde auf der flachen Ebene als die <besten> Renner <gelten>,

zeichnen sich die Kaspeirer ringsum durch die flinkesten Füsse aus unter den Stämmen, welche die unsterbliche Morgenröte sich erlost hat. Man müsste nun, wie <man von> Stageiros <das Ethnikon> Stageirit <ableitet, zu> Kaspeiros Kaspeirit <br/>bilden>; aber die Barbaren respektieren die griechische Analogiebildung nicht.

110. Kaspisches Meer, auf welches man die Kaspier zurückführt sowie das Kaspische Gebirge (d. h. Kaukasos) und die kaspischen Männer, ferner das Gebiet Kaspien und das Kaspische Meer (Κάσπιον πέλαγος). <Überdies> heisst die Kaspische See auch die Hyrkanische. Einige unterscheiden jedoch diese beiden voneinander. "Das äussere Meer nennt die Mehrzahl der Barbaren Ozean, die Bewohner Asiens <nennen es> jedoch Grosses Meer, die Griechen hingegen Atlantik <\*\*\*>" (Favorin. fr. 95a Amato = fr. 82 Barigazzi). 163 <Das Ethnikon> Kaspianer kommt von der Form Kaspia, wie Kardianer <von Kardia>.

<sup>162</sup> RE X 2,2270-2272.

Der Quellenautor ist durch dasselbe Zitat mit Namensangabe im Artikel 'Ωκεανός (706,17) gesichert. Freilich bleibt es auch dort verstümmelt; zu möglichen Rekonstruktionsversuchen s. Amato ad loc. (S. 343 f.), wobei die Zitiertechnik des Stephanos freilich Textausfall am Schluss vermuten lässt (so richtig Berkel). Die Frage, ob das Kaspische Meer eine Einbuchtung des Ozeans darstellt oder ein grosser Binnensee ist, wurde in der Antike kontrovers diskutiert; ausführlich dazu RE X 2,2276–2285, ferner Radt, Kommentar 7,270.

10

20

366

111 Κασάνδρεια πόλις Μακεδονίας πρὸς τῆ Θράκη, ἥ ποτε Ποτίδαια λεγομένη, ἀπὸ Κασάνδρου τοῦ ἀντιπάτρου ὁ πολίτης Κασανδρεύς. Ποσίδιππος δὲ κωμωδίας ποιητὴς (test. 2 Kassel/Austin [PCG VII 561]) υἱὸς ἦν Κυνίσκου Κασανδρέως.

112 Κασσανῖται ἔθνος ἐν τῆ παραλίᾳ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλω αὐτῆς (1,18 [GGM 1,527,13]) "ἐντεῦθεν ἐκδέχεται τὸ τῶν Κασσανιτῶν ἔθνος".

113 Κασσάνωρος· πόλις Αἰγυπτία, ῆς μέμνηται Ἔφορος κς (FGrHist 70 F 86). τὸ ἐθνικὸν Κασσανωρίτης.

114 Κασσίτερα νῆσος ἐν τῷ Ὠκεανῷ, τῆ Ἰνδικῆ προσεχής, ὡς Διονύσιος ἐν Βασσαρικοῖς (fr. 10 Livrea = p. 61 Heitsch). ἐξ ῆς ὁ κασσίτερος.

115 Κασσώπη· πόλις ἐν Μολοσσοῖς, ἐπώνυμος τῆ Κασσωπία χώρα. τὸ ἐθνικὸν Κασσωπαῖος καὶ Κασσώπιος καὶ Κασσωπία. ἀπὸ τοῦ Κασσώπιος Κασσωπιάς ὡς Ἑλικωνιάς. Ἡρόδωρος (FGrHist 31 F 35 = fr. 35 Fowler) δὲ Κασσωπούς αὐτούς φησιν, ἴσως κακῶς. πάντες δὲ διὰ δύο σσ, Ἡρωδιανὸς (2,531,1) δὲ μόνος δι' ἑνὸς σ.

116 Καστάβαλα· Κιλικίας {καὶ Φοινίκης} πόλις. Στράβων  $\overline{\mathsf{I}\beta}$  (12,2,7 [C 537,23]). ὁ πολίτης Κασταβαλεύς. <ἐνταῦθα ἀΑρτέμιδος ἱερόν,> ἡ καὶ Περασία ἐκαλεῖτο.

5

<sup>111</sup> Str. 7 fr. 14a,4 ὄνομα δὲ τῆ χερρονήσω Παλλήνη, πενταστάδιον δ' ἔχει τὸν ἰσθμὸν διορωρυγμένον κεῖται δ' ἐπ' αὐτῶ πόλις ἡ πρότερον μὲν Ποτίδαια, Κορινθίων κτίσμα, υστερον δὲ Κασάνδρεια ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ βασιλέως Κασάνδρου ἀναλαβόντος αὐτὴν ἀνατετραμμένην Suid. π 2111 Ποσίδιππος, Κασανδρεύς, υίὸς Κυνίσκου, τρίτω ἔτει μετὰ τὸ τελευτῆσαι τὸν Μένανδρον διδάξας, κωμικός 112 Ptol. Geog. 6,7,6 Κασσανιτῶν χώρας Βαδεὼ Βασίλειον; cf. St. Byz. β 9 115 Ptol. Geog. 3,14,8 (3,13,6) Κασσωπαίων (κασσιοπαίων Ω), ύπερ ους εἰσὶ Δόλοπες. Κασσώπη (Wilberg, κασσιόπη codd. plur.); Procop. Goth. 4.22,26 Κασώπη D. S. 19,88,3 περὶ Κασσωπίαν (κασωπίαν R) πόλιν Theognost. An. Ox. 2,116,14 Τὰ διὰ τοῦ οπη ὑπὲρ δύο συλλαβὰς κύρια βαρύτονα διὰ τοῦ ο μικροῦ γράφονται· οῖον, Καλλιόπη· Άντιόπη· Μερόπη· Στερόπη· ἐνοπὴ τὴν γραφὴν φυλάξαν τὸν τόνον ἤμειψεν· τὸ Σινώπη· Εὐρώπη· Κερκώπη· Μετώπη ὁ ποταμός· Κασσιώπη· κύρια, σεσημείωται διὰ τοῦ ω μεγάλου γραφόμενα· ὁμοίως καὶ τὸ Κασώπη ἡ πόλις 116 Str. 12,2,7 (C 537,22) τὰ δὲ Τύανα ἐπίκειται χώματι Σεμιράμιδος τετειχισμένω καλῶς, οὐ πολὺ δ' ἄπωθεν ταύτης ἐστὶ τά τε Καστάβαλα καὶ τὰ Κύβιστρα, ἔτι μᾶλλον τῷ ὅρει πλησιάζοντα πολίσματα ὧν ἐν τοῖς Κασταβάλοις ἐστὶ τὸ τῆς Περασίας Ἀρτέμιδος ἱερόν, ὅπου φασὶ τὰς ἱερείας γυμνοῖς τοῖς ποσὶ δι' ἀνθρακιᾶς βαδίζειν ἀπαθεῖς· ... . ἐν μὲν δὴ τῇ Τυανίτιδι στρατηγία τῶν λεχθεισῶν δέκα ἐστὶ πόλις τὰ Τύανα (τὰς δ' ἐπικτήτους οὐ συναριθμῶ ταύταις, τὰ Καστάβαλα καὶ τὰ Κύβιστρα καὶ τὰ ἐν τῆ Τραχεία Κιλικία ...); cf. etiam 12,1,4 (C 534,32)

<sup>112 1</sup> Κασσανίται R 2 τὸ om. N 3 κασανιτῶν R 113 1 Κασσάνορος R 114 1 Κασσίτερα Meineke: Κασσίτιρα RQPN 2 βασσαρικοῖς PN: -ικῶν RQ 115 1 Μολοσσοῖς Holste: μολοσοῶ RQPN 3 ἡρώδωρος R 4 κασσωποὺς R (cf. St. Byz. 686,11): κασσώπους QPN 5 σ om. PN 116 1 καὶ Φοινίκης secl. Holste 2 ἐνταῦθα Ἄρτέμιδος ἱερόν add. Holste (e Str.)

- 111. Kasandreia, Stadt in Makedonien, im Grenzgebiet zu Thrakien < gelegen>; 164 sie hiess einst Potidaia, < jetzt aber Kasandreia> nach Kasandros, dem Sohn des Antipatros. Der Bürger < heisst> Kasandreer. Posidippos, der Komödiendichter (test. 2 Kassel/Austin [PCG VII 561]), war der Sohn des Kyniskos, eines Kasandreers.
- **112. Kassaniten**, Volk <mit Wohnsitz> an der Küste des Roten Meers. Markianos <erwähnt es> im *Periplus* desselben (1,18 [GGM 1,527,13]): "Darauf folgt das Volk der Kassaniten".
- **113. Kassanoros**, ägyptische Stadt, die Ephoros im sechsundzwanzigsten Buch (FGrHist 70 F 86) erwähnt. Das Ethnikon <lautet> Kassanorit.
- **114. Kassitera**, Insel im Ozean, Indien benachbart, wie Dionysios in den *Bassarika* (fr. 10 Livrea = p. 61 Heitsch) <angibt>. Von dort stammt das Zinn. <sup>165</sup>
- 115. Kassope, Stadt im <Land> der Molosser, Namensgeberin der Landschaft Kassopien.  $^{166}$  Das Ethnikon <lautet> Kassopier und Kassopier sowie Kassopierin <im Femininum>. Von <der Form> Κασσώπιος kommt <die feminine Form> Κασσωπιάς (Kassopiadin), <gebildet> wie Ἑλικωνιάς (Helikoniadin). Herodoros (FGrHist 31 F 35 = fr. 35 Fowler) nennt die Einwohner jedoch Kassoper, vielleicht zu Unrecht. Alle indes <schreiben das Ethnikon> mit doppeltem σ, allein Herodian (2,531,1) <br/>buchstabiert es> mit einem σ.
- **116. Kastabala**, Stadt in Kilikien. 167 Strabon <erwähnt sie im zwölften Buch (12,2,7 [C 537,23]). Der Bürger <heisst > Kastabaleer. Dort <gibt es > ein Heiligtum der Artemis, die auch Perasia <mit Beinamen > genannt wurde.

<sup>164</sup> Cohen, Hell. settlements 1,95–99; Papazoglou, Villes de Macédoine 424–426. Die alphabetische Reihenfolge deutet auf die später üblichere Schreibweise des Toponyms mit -σσ-; doch wie hier bewahrt auch der entsprechende Artikel Ποτίδαια (St. Byz. 533,16) die einfache Schreibung.

<sup>165</sup> Die Zinninseln erwähnt bereits Herodot, doch kann er sie nicht genau lokalisieren, 3,115,1 οὔτε νήσους οῖδα Κασσιτερίδας ἐούσας, ἐκ τῶν ὁ κασσίτερος ἡμῖν φοιτᾳ. Widersprüchliche geographische Angaben finden sich auch bei späteren Autoren; dazu s. DNP 6,356 (Kattiterides) und 12/2,809, sowie Radt, Kommentar 5,400. Wenn hier der Epiker Dionysios als Gewährsmann für die Lage der Insel im fernen Osten herangezogen wird, dürfte es sich, wie bereits Berkel vermutete, um eine geographische Notlösung handeln.

<sup>166</sup> Inventory Nr. 100.

<sup>167</sup> Cohen, Hell. settlements 1,366–368. Weshalb hier noch Phönizien als geographische Bestimmung erscheint, ist nicht mehr auszumachen. Umstritten bleibt, ob Strabon mit Kastabala eine andere Stadt meint als die auch Hierapolis genannte kilikische bzw. sich in der Lokalisierung geirrt hat; s. Radt, Kommentar 7,332 f.

11

20

117 Κασταλία· πόλις Κιλικίας. Θεαγένης ἐν Καρικοῖς (FGrHist 774 F 16). τὸ ἐθνικὸν Κασταλιώτης. ὁ τύπος τοῖς Κίλιξι συνήθης.

118 Καστάλων μεγίστη πόλις 'Ωριτανίας, ώς 'Άρτεμίδωρος  $\overline{\gamma}$  Γεωγραφουμένων (fr. 18 Stiehle). τὸ ἐθνικὸν Κασταλωνίτης ώς 'Άσκαλωνίτης Ταρρακωνίτης.

119 Κασταναία Εὔδοξος (fr. 356 Lasserre) δὲ διὰ τοῦ θ φησί. "καὶ Κασταναίαν ἀκτέριστον ἐν πέτραις" (Lyc. 907). τὸ ἐθνικὸν Κασταναῖος. ἔστι καὶ Καστανία διὰ τοῦ ι πόλις πλησίον Τάραντος. τὸ ἐθνικὸν Καστανιάτης.

15 **120 Κάσταξ**· Κάστακος, ώς Νάρυξ Νάρυκος, πόλις Ἰβηρίας. τὸ ἐθνικὸν Καστακαῖος ώς Ναρυκαῖος. ὁ Ἀππιανός (Hisp. 127) φησι.

121 Κάστνιον ὄρος ἐν ᾿Ασπένδω τῆς Παμφυλίας, το ἐθνικον Κάστνιος καὶ Κάστνιον, ἐξ οὖ καὶ Καστνιήτης, ἔδει δὲ Καστνιώτης ὡς Πηλιώτης.

122 Καστωλοῦ πεδίον· Δωριέων, ὡς Ξενοφῶν (An. 1,1,2). ἐκλήθη δὲ ὅτι Καστωλοὺς τοὺς Δωριεῖς οἱ Λυδοί φασιν. ἦν δὲ πόλις ἐν Λυδίᾳ Καστωλός, τὸ ἐθνικὸν Καστώλιος ὡς Σπαρτώλιος, καὶ τὸ κτητικὸν Καστωλικός.

117 St. Byz. α 129 Αἰλία· ... . ὁ πολίτης Αἰλιώτης, ὡς Κασταλιώτης Ίταλιώτης 118 St. Byz. 710,4 'Ωρία (Casaubonus, 'Ωρισία RQPN): πόλις 'Ιβηρίας. τὸ ἐθνικὸν 'Ωριτανός. 'Αρτεμίδωρος ἐν β Γεωγραφουμένων (fr. 18 Stiehle) ,,ἀμφότεροι γὰρ" φησί ,,κατοικοῦσι τὴν παραλίαν καί τινα τῆς μεσογείου, πρῶτον μὲν 'Ωριτανοί, πόλεις δ' ἐν αὐτοῖς εἰσι μεγάλαι 'Ωρία (Casaubonus, ὀρσία RQPN) καὶ Καστάλων (Pinedo, κατάλων RQPN)" Str. 3,3,2 (C 152,25) τῆς μὲν οὖν 'Ωρητανίας κρατιστεύουσαί εἰσι πόλεις Κάστλων (Radt, καιτουλον [sine acc.] Αρς, καίτουλον BCac, καιτοῦλου Cpc) καὶ 'Ωρία 119 Sch. Lyc. (Tzetzes) 907 Κασταναία πόλις Μαγνησίας τῆς Θετταλικῆς (coll. ΕΜ 493,25) 120 App. Hisp. 127 Σιλανὸς δ' ἀπέσταλτο μὲν ὑπὸ τοῦ Σκιπίωνος Κάστακα πόλιν προσαγαγέσθαι, πολεμικῶς δ' αὐτῶ τῶν Καστακαίων ἐγόντων παρεστρατοπέδευε ... (130) ἀφικόμενος δ' ἐς τὴν Κάστακα ὁ Σκιπίων τὸν μὲν στρατὸν ἐς τρία διείλε καὶ τὴν πόλιν ἐφρούρει, μάχης δ' οὐκ ἦρχε, διδούς ἔτι τοῖς Καστακαίοις μεταγνῶναι 121 Str. 9,5,17 (C 437,36) Καλλίμαχος μὲν οὖν φησιν ἐν τοῖς Ἰάμβοις (fr. 200a Pfeiffer) τὰς Άφροδίτας – , ή θεὸς γὰρ οὐ μία – τὴν Καστνιῆτιν ὑπερβάλλεσθαι πάσας τῷ φρονεῖν, ὅτι μόνη παραδέχεται τὴν τῶν ὑῶν θυσίαν, cum Call. Dieg. VIII 41 Ἐν Ἀσπένδω τῆς Παμφυλίας τῆ Καστνίη ἀφροδίτη ὖς ἱερουργεῖται ἐντεῦθεν; SEG 17 (1960) Nr. 641 (ex Aspendo) ἀφροδείταις Καστνιήτισιν de gentili cf. Lyc. 403 τὴν Καστνίαν δὲ καὶ Μελιναίαν θεὸν cum Sch. (Tzetzes) ad loc. Καστνίαν τὴν ἀρροδίτην τὴν μοιχάδα. Καστνίαν δὲ τὴν ἀδελφοποιόν· τοὺς γὰρ ξένους ἀδελφοὺς καὶ φίλους τὰ ἐρωτικὰ ποιοῦσιν 122 Χ. An. 1,1,2 et 1,9,7 εἰς Καστωλοῦ πεδίου Χ. HG 1,4,3 εἰς Καστωλὸν de accentu cf. St. Βγz. α 146 τὰ γὰρ εἰς ωλος ἀρσενικὰ πρό τοῦ ω τὸ τ ἔχοντα ὀξύνεται, Καστωλός Πακτωλός ἁμαρτωλός; Ps.-Arc. 65,2

<sup>118 1</sup> Καστάλων QPN: Κασταλών R ΄Ωριτανίας Holste: ρίτανίας RQPN 3 Ταρρακωνίτης οm. R 119 1 Κασταναία  $R^{ac}Q^{ac}P^{pc}N$ : Κασθαναία  $R^{pc}Q^{pc}P^{ac}$  post lemma <πόλις Θετταλίας> Meineke, <πόλις Μαγνησίας> Scheer κασταναίαν QPN Lyc.: κασθ- R 2 ἀκτέριστον QPN Lyc.: ἀκτερίστον R 3 καστανία (ex -αία) R πλησίον τάραντος PN: τάραντος πλησίον RQ 120 1 ναρυξ (sine acc.) P 121 novum tmema indic. Holste: cum praecedenti coniunctum RQPN 1 Κάστνιον Ald.: Κάστινον RQPN 2 πηλιώτης PN (cf. St. Byz. α 176, α 265): πηλώτης RQ 122 1 Καστωλοῦ πεδίον R: Καστωλοῦ· πεδίον QPN 2–3 Καστωλοὺς ... Κάστωλος Berkel (e St. Byz. α 146): καστώλους ... κάστωλος R(alterum ex -νος corr.)QPN 4 καστωλικὸς (ex -ὀν) P

- **117. Kastalia**, Stadt in Kilikien. Theagenes <erwähnt sie> in den *Karika* (FGrHist 774 F 16). <sup>168</sup> Das Ethnikon <lautet> Kastaliot. Der Bildungstypus ist für die Kilikier gewöhnlich. <sup>169</sup>
- 118. Kastalon, überaus grosse Stadt in Oritanien, wie Artemidor im dritten Buch der *Geographumena* (fr. 18 Stiehle) <angibt>.<sup>170</sup> Das Ethnikon <lautet> Kastalonit, wie Askalonit und Tarrakonit.
- 119. Kastanaia, Eudoxos (fr. 356 Lasserre) schreibt <ihren Namen> jedoch mit  $\theta$  (d.h. Kasthanaia). "Und <nach> Kastanaia <sich sehnend, werden sie auf alle Zeit> ohne Leichenfeier <jammern, zerschellt> an Felsen" (Lyc. 907). Das Ethnikon <lautet> Kastanaier. Zudem gibt es Kastanaia, mit  $\iota$  <in der vorletzten Silbe geschrieben>, eine Stadt in der Nähe von Tarent. Das Ethnikon <lautet> Kastaniat.
- **120. Kastax**, <mit Genitiv> Κάστακος, <gebildet> wie Naryx <mit Genitiv> Νάρυκος, Stadt in Iberien. <sup>172</sup> Das Ethnikon <lautet> Kastakaier, wie Narykaier. Appian (Hisp. 127) verwendet es.
- **121. Kastnion**, Berg bei Aspendos in Pamphylien.<sup>173</sup> Das Ethnikon <lautet> Kastnier und <im Neutrum> Kastnisches, wovon auch Kastniet <abgeleitet ist>. Es müsste aber Kastniot <lauten, gebildet> wie Peliot.
- **122.** Kastolos-Ebene, <Siedlungsgebiet> der Dorier,<sup>174</sup> wie Xenophon (An. 1,1,2) <berichtet>. Man hat <die Ebene so> benannt, weil die Lyder die Dorier Kastoler nennen. Ferner gab es eine Stadt in Lydien <namens> Kastolos. Das Ethnikon <lautet> Kastolier, wie Spartolier. Und das Ktetikon <lautet> kastolischer.

Autorschaft und Inhalt des Fragments sind umstritten, s. J. Engels, in: BNJ 774 F 16 ad loc.

Ebenso 295,17 Ζεφυριώτης, 401,21 Κωρυκιώτης (neben Κωρύκιος), 409,8 Λαμιώτης (neben Λαμιεύς), 430,4 Μαλλώτης, vgl. auch 632,8 Τραχεώτης. Singulär ist hingegen 341,14 Κιλικιώτης (statt üblichem Κίλιξ).

Tovar, Tribus y ciudades 3,173–177. Abgesehen von der schwer gestörten Überlieferung des Namens bei Strabon (3,2,3 [C 142,8], 3,2,10 [C 148,9], usw.) sind unterschiedliche Schreibweisen für das Toponym belegt: Κασταλών bei Plb. 10,38,7, Καστολών bei App. Hisp. 61, Καστουλών bei Ptol. Geog. 2,6,59 (2,6,58), Κάστλων bei Plu. Sert. 3,5. Die in den Hss QPN überlieferte Akzentuierung Καστάλων (-αλών R) sowie die Bezeichnung 'Ωριτανία (gewöhnlich 'Ωρητ-) dürfte Stephanos seiner Vorlage für das Artemidorzitat entnommen haben, so auch St. Byz. 710,8 (s. Similia); zur Akzentuierung des Toponyms vgl. ferner α 476 ('Ασκάλων), St. Byz. 604,14 (Ταρράκων).

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> Zur Schreibung Κασθαναία vgl. Hdt. 7,183,3. 188,3; Str. 9,5,22 (C 443,14); s. Inventory Nr. 450 (auch zu den unterschiedlichen Namensformen).

Möglicherweise identisch mit Kastalon (к 118); s. Tovar, Tribus y ciudades 3,174, ferner P. Goukowsky, Appien, Histoire Romaine. Tome II, livre VI: L'Ibérique (Paris 1997) 121 Anm. 198.

<sup>173</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 459–3; TIB 8,2,613. Belegt ist einzig das Ethnikon als Beiname der Aphrodite (s. Similia).

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 459–3 (auch zu inschriftlichen Belegen).

60 Κ

367

123 Κασώριον τὸ πορνεῖον, Άριστοφάνης (Eq. 1285) "ἐν κασωρίοισι λείγων", δ οἰκήτωρ κασωρίτης, καὶ θηλυκῶς κασωρῖτις καὶ κασωρίς.

124 Καταβαθμός τόπος έν Λιβύη μεταξύ τοῦ Αμμωνος καὶ τοῦ Παραιτονίου, ὁ οἰκήτωρ Καταβαθμίτης, ὡς Φελλός Φελλίτης.

125 Κατακεκαυμένη· χώρα τῆς Ἐφεσίας. Στράβων τη (13,4,11 [C 628,14]). τὸ ἐθνικὸν Κατακεκαυμενίτης, "ἄδενδρος ἅπασα πλήν άμπέλου τῆς τὸν Κατακεκαυμενίτην φερούσης οἶνον. εἰκάζουσι δέ τινες έκ κεραυνοβολιῶν καὶ πρηστήρων συμβῆναι" (Str. 13,4,11 [C 628,16]).

ἔστι καὶ νῆσος ἐν τῆ Ἐρυθρᾶ θαλάσση.

5

<sup>123</sup> Hsch. κ 1003 κασωρεῖον· πορνεῖον, et κ 1002 κασωρίς· πόρνη, sed κασσωρίς apud lexicographos, e.g. Suid. κ 459, Et. Gud. 302,45 Sturz, EM 493,31 Eust. ad l 129s. (II 678,1) Διὸ καὶ κασωρίς, ή πόρνη, διὰ τὸ κάσαι, ὅ ἐστι κοσμῆσαι, τὴν ὥραν οὐ δεόντως. Ἀντιφάνης (fr. 310 Kassel/Austin [PCG II 476]) δέ, φασί, κασωρίτιν ἔφη τὴν ἐπὶ τέγους προεστῶσαν, οὕτω δὲ καὶ Ἱππῶναξ (fr. 135c West²). τὴν δὲ αὐτὴν κασωρίδα καὶ κασωρῖτιν ἔλεγόν τινες καὶ κασαλβάδα παρὰ τὸ κάσαι καὶ τὸ ἄλλος καὶ τὸ βάζειν 124 Str. 17,3,22 (C 838,19) μετὰ δὲ τὸν Μέγαν λιμένα ἄλλος λιμὴν Πλυνὸς καὶ ὑπὲρ αὐτὸν τετραπυργία καλεῖται δὲ ὁ τόπος Καταβαθμός (Ε, κατάβαθμος codd.). μέχρι δεῦρο ἡ Κυρηναία τὸ δὲ λοιπὸν ἤδη μέχρι Παραιτονίου κάκεῖθεν εἰς ἀλεξάνδρειαν εἴρηται ἡμῖν ἐν τοῖς Αἰγυπτιακοῖς (Str. 17,1,14 [C 798,32]) Stad. 29 (GGM 1,437,9) Άπὸ Ἐννησυφόρας εἰς Καταβαθμὸν στάδιοι ρκ· χώρα ἐστὶν ὑψηλή· λιμήν ἐστι παντὶ ἀνέμῳ· ὕδωρ ἔχει ἐν <τῆ> πρώτη νάπη εἰς τὸ πρὸς νότον μέρος, ἐν τῷ φρουρίω, ὄμβριον 125 Str. 13,4,11 (C 628,14) Μετὰ δὲ ταῦτ' ἐστὶν ἡ Κατακεκαυμένη λεγομένη χώρα, μῆκος μὲν καὶ πεντακοσίων σταδίων, πλάτος δὲ τετρακοσίων, εἴτε Μυσίαν χρὴ καλεῖν εἴτε Μηονίαν (λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως), ἄπασα ἄδενδρος πλὴν άμπέλου τῆς τὸν Κατακεκαυμενίτην φερούσης οἶνον οὐδενὸς τῶν ἐλλογίμων ἀρετῆ λειπόμενον. ἔστι δὲ ἡ ἐπιφάνεια τεφρώδης τῶν πεδίων, ἡ δ' ὀρεινὴ καὶ πετρώδης μέλαινα, ὡς ἂν έξ ἐπικαύσεως. εἰκάζουσι μὲν οὖν τινες ἐκ κεραυνοβολιῶν καὶ πρηστήρων συμβῆναι τοῦτο de insula in mari Rubro sita cf. Ptol. Geog. 6,7,43 Νῆσοι δὲ παράκεινται τῆ χώρα κατὰ μὲν τὸν ἀραβικὸν κόλπον ... (44) Κατακεκαυμένη; Peripl. M. Rubr. 20 ἄχρι τῆς Κατακεκαυμένης νήσου

<sup>123 1</sup> Κασσώριον (σ supra σ add.) Ν κασωρίοισι Rpc(ex -σαρ- ut vid.) Q: κασσωρίοισι PN, κασαυρίοισι Ar. codd. 2 κασωρίτης R: κασσωρίτης QPN θηλυκώς PN: -κόν R, θηλικώς Q κασωρίτις Rpc: κασσωρίτις RacQPN κασωρίς R: κασσωρία QPN 124 1 Καταβαθμός Billerbeck: Κατάβαθμος RQPN λιβύη RQPc: λυκίη Qac, λυκία PN Παραιτονίου Xylander: -τωνίου RQPN 125 3 ἀμπέλου RQ Str.: τῆς ἀμπέλου PN 4 κεραυνοβολιῶν καὶ πρηστήρων Pinedo (e Str.): κεραυνοβολίας πρηστήρων RQPN

**123. Kasorion**, das Bordell.<sup>175</sup> Aristophanes (Eq. 1285) sagt: "In Bordellen leckt er ab". Der Bewohner <heisst> Kasorit ('Hurenbock'), und im Femininum <sagt man> Kasoritidin ('Hure') und Kasoridin.

**124. Katabathmos**, Ort in Libyen, <sup>176</sup> zwischen Ammon und Paraitonion <gelegen>. Der Bewohner <heisst> Katabathmit, wie <zu> Phellos Phellit.

125. Katakekaumene, Landschaft im Gebiet von Ephesos.<sup>177</sup> Strabon <erwähnt sie> im dreizehnten Buch (13,4,11 [C 628,14]). Das Ethnikon <lautet> Katakekaumenit: "<Die Landschaft> ist ganz ohne Bäume, abgesehen von der Rebe, welche den Katakekaumeniter Wein gibt. Einige vermuten indes, <diese Baumlosigkeit> rühre von Blitzeinschlägen und Glutwinden her" (Str. 13,4,11 [C 628,16]). Es gibt auch eine Insel <gleichen Namens> im Roten Meer.<sup>178</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> Weitere generische Lemmata sind z.B. λ 68 (Λιμήν), ο 20 (Οἷκος).

Calderini/Daris, Dizionario 3,1,85; DNP 6,330. Das etymologisierende Toponym wird wie das entsprechende Appellativ (,Abstieg') auf der letzten Silbe betont, so auch bei Strabon, der den Ort häufiger anführt (17,1,5 [C 791,2]; 17,1,13 [C 798,29]; 17,2,3 [C 825,5]; 17,3,22 [C 838,10]). Der Rückzug auf die drittletzte Silbe geht wohl auf das unmittelbare Vorbild des Stephanos zurück, Str. 17,3,22 (C 838,21), wo die Hss κατάβαθμος überliefern, die Epitome hingegen richtig καταβαθμός.

<sup>177</sup> DNP 6,331 Nr. 1; Robert, Villes d'Asie mineure 287–313. Stephanos' Zuordnung der am Oberlauf des Hermos gelegenen Katakekaumene zum Gebiet von Ephesos könnte damit zusammenhängen, dass es bei Ephesos eine Ebene namens Kaystrion gab; s. unten κ 140.

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> Zur Lage s. Casson, The *Periplus Maris Erythraei* 147.

368

126 Κατάνη· πόλις Σικελίας. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 73) ,μετὰ δὲ Κατάνη πόλις, ὑπὲρ δὲ ὄρος Αἴτνη". ἀπὸ δὲ τῆς Κατάνης Χαρώνδας, ὁ διάσημος τῶν Ἀθήνησι νομοθετῶν. κέκληται δὲ οὕτως, ἐπειδὴ κατέβη πρὸς τὸν Ἀμενανὸν ποταμὸν ἡ Θεοκλέους τοῦ Χαλκιδέως ναῦς, ἡν Δωριεῖς χωρὶς τοῦ υ νᾶν φασιν, ἢ ὅτι τῆς Αἴτνης κατατεθείσης τὰ ἄνω κάτω γέγονεν. ἔστι καὶ ἄλλη κατέναντι τῆς Λέσβου πληθυντικῶς λεγομένη. τὸ ἐθνικὸν Καταναῖος καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως.

127 Κατάνειρα· οὐδετέρως, πόλις, ώς Θεόπομπος  $\overline{\lambda}$ ε Φιλιππικῶν (FGrHist 115 F 180). ὁ οἰκητής Κατανειρεύς ώς Μεγαρεύς.

128 Καταονία μοῖρα ἐσχάτη τοῦ Ταύρου. Στράβων (12,1,2 [C 533,12]) δὲ Καππαδοκίας ταύτην φησίν. οἱ οἰκοῦντες Κατάονες, ὡς τῆς Λυκαονίας Λυκάονες.

**129 Καταννοί**· ἔθνος πρὸς τῆ Κασπία θαλάσση. Ἑκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 290).

126 de urbe condita Th. 6,3,3 Θουκλῆς δὲ καὶ οἱ Χαλκιδῆς ἐκ Νάξου ὁρμηθέντες ἔτει πέμπτω μετά Συρακούσας οἰκισθείσας Λεοντίνους τε πολέμω τοὺς Σικελοὺς ἐξελάσαντες οἰκίζουσι καὶ μετ' αὐτοὺς Κατάνην οἰκιστὴν δὲ αὐτοὶ Καταναῖοι ἐποιήσαντο Εὔαρχον; Str. 6,2,3 (C 268,21) καὶ Κατάνη δ' ἐστὶ Ναξίων τῶν αὐτῶν κτίσμα, Ταυρομένιον δὲ τῶν ἐν "Υβλη Ζαγκλαίων, ἀπέβαλε δὲ τοὺς οἰκήτορας τοὺς ἐξ ἀρχῆς ἡ Κατάνη κατοικίσαντος ἑτέρους 'Ιέρωνος τοῦ Συρακουσσίων τυράννου καὶ προσαγορεύσαντος αὐτὴν Αἴτνην ἀντὶ Κατάνης ταύτης δὲ καὶ Πίνδαρος ,κτίστορα λέγει αὐτὸν ὅταν φῆ (fr. 105a Snell/Maehler) "ξύνες ὅ τοι λέγω, ζαθέων ἱερῶν ὁμώνυμε | πάτερ, κτίστορ Αἴτνης". μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν τοῦ Ἱέρωνος κατελθόντες οἱ Καταναῖοι τούς τε ἐνοίκους ἐξέβαλον καὶ τὸν τάφον ἀνέσκαψαν τοῦ τυράννου de forma νᾶς cf. ΕΜ 605,23 Νηῦς· Γίνεται παρὰ τὸ νέω, τὸ νήχομαι. τοῦ ὀνόματος αἱ εὐθεῖαι, ποικίλαι· οἶον, νεῦς, διὰ τοῦ ε· νηῦς, διὰ τοῦ η· ναῦς, διὰ τοῦ α· νᾶς, παρὰ Δωριεῦσι 128 Str. 12,1,2 (C 533,12) Καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ὁμογλώττων οἱ παλαιοὶ τοὺς Κατάονας καθ' αύτοὺς ἔταττον, ἀντιδιαιροῦντες τοῖς Καππάδοξιν ὡς ἑτεροεθνέσι, καὶ ἐν τῆ διαριθμήσει τῶν ἐθνῶν μετὰ τὴν Καππαδοκίαν ἐτίθεσαν τὴν Καταονίαν, εἶτα τὸν Εὐφράτην καὶ τὰ πέραν ἔθνη, ὥστε καὶ τὴν Μελιτηνὴν ὑπὸ τῆ Καταονία τάττειν, ἣ μεταξὺ κεῖται ταύτης τε καὶ τοῦ Εὐφράτου, συνάπτουσα τῆ Κομμαγηνῆ, μέρος τε τῆς Καππαδοκίας ἐστὶ δέκατον κατὰ τὴν εἰς δέκα στρατηγίας διαίρεσιν τῆς χώρας (οὕτως γὰρ δὴ οἱ καθ' ἡμᾶς βασιλεῖς οἱ πρὸ ἀρχελάου διατεταγμένην εἶχον τὴν ἡγεμονίαν τῆς Καππαδοκίας)· δέκατον δ' ἐστὶ μέρος καὶ ἡ Καταονία, καθ' ἡμᾶς δὲ εἶχε στρατηγὸν ἑκατέρα ἴδιov cf. etiam Const. Porph. Them. II 13

<sup>126 3</sup> ἐν ante Ἀθήνησι add. PN οὕτως QacPN: οὕτος RQpc 4 Ἀμενανὸν Cluverius (Sicilia ant. [1619] p. 120; cf. Str. 5,3,13 [C 240,16]): ἀμελιανὸν RQPN 6 καὶ ante κάτω add. N 127 novum tmema indic. Xylander: cum praecedenti coniunctum RQPN 1 post πόλις lac. indic. Meineke 2 οἰκιστὴς R 128 2 Καππαδοκίας Holste (e Str.): -κίαν RQ(per comp.)PN

- **126. Katane** (Catania), Stadt auf Sizilien. <sup>179</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 73): "Danach <kommt> eine Stadt <namens> Katane, nördlich <davon> der Berg Ätna". Aus Katane <stammte> Charondas, der berühmte unter den Gesetzgebern Athens. <sup>180</sup> <Die Stadt> heisst so, weil das Schiff (ναῦς) des Chalkiers Theokles, welches die Dorier ohne υ νᾶς nennen, auf dem Fluss Amenanos hinabgefahren ist (κατ-έβη) oder weil <Katane> unten (κάτω, d.h. in der Ebene) entstand, während Aitne oben (d.h. am Berg) angelegt worden war. Es gibt zudem eine andere <Stadt, an der Festlandküste> Lesbos gegenüber <gelegen>, deren Namen im Plural verwendet wird. <sup>181</sup> Das Ethnikon <lautet> Katanaier und <entsprechend> im Femininum (d.h. Καταναῖα, Katanaierin) und im Neutrum (d.h. Καταναῖον, Katanaisches).
- **127. Kataneira**, im Neutrum <verwendet>, Stadt, <sup>182</sup> wie Theopomp im fünfunddreissigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 180) <angibt>. Der Bewohner <heisst> Kataneireer, wie Megareer.
- **128. Kataonia**, äusserster Teil des Tauros. <sup>183</sup> Strabon (12,1,2 [C 533,12]) sagt, diese <Landschaft> sei ein Teil Kappadokiens. Die Bewohner <heissen> Kataonen, wie jene von Lykaonien Lykaonen.
- **129. Katanner**, Volk am Kaspischen Meer. Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 290).

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> Inventory Nr. 30; BTCGI 5,153–177.

<sup>180</sup> Charondas ist sonst nur als Gesetzgeber westgriechischer Kolonien bekannt (z.B. Pl. R. 10,599e2; Arist. Pol. 2,1274a23), vgl. aber Ath. 14,619b ήδουτο δὲ Ἀθήνησι καὶ οἱ Χαρών-δου νόμοι παρ' οῖνον, ὡς "Ερμιππός φησιν ἐν ̅ς περὶ Νομοθετῶν (fr. 88 Wehrli).

<sup>181</sup> Gemeint ist wohl Kanai (κ 52), so Meineke ad loc.: "Nullas hic Catanas memorari memini; vereor ne Canas, de quibus suo loco dictum est, in mente habuerit".

<sup>182</sup> Der Ort ist g\u00e4nzlich unbekannt; dass eine geographische Lokalisierung fehlt, mag an der in den Hss fehlenden Abtrennung des Artikels von κ 126 liegen.

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> TIB 2,42 f., 202.

5

15

130 Κάτρη· πόλις Κρήτης, τὸν Ἰωνικὸν ἔχουσα τρόπον, ὡς Ἡρωδιανὸς (1,340,21) περὶ τῆς Ὀλύκρης γράφων. τὸ ἐθνικὸν Κατραῖος ὡς ᾿Ασκραῖος.

131 Κατταβανία· κατοικία τῆς Εὐδαίμονος Ἀραβίας. Στράβων ις (16,4,4 [C 768,21]) "φέρει δὲ τὸν λιβανωτὸν ἡ Κατταβανία, σμύρναν δὲ ἡ Χατραμωτῖτις". τὸ ἐθνικὸν Κατταβανεύς.

132 Κάττουζα πόλις Θράκης, ἐν ἢ κατώκουν οἱ Πυγμαῖοι. οἱ οἰκήτορες Κάττουζοι. ὅθεν δὲ τὰς γεράνους ὁρμᾶν, τὸ χωρίον Ῥακώλην προσαγορεύεσθαι. ὑπὸ δὲ Καρῶν Τουσσύλοι ἐκαλοῦντο.

133 Καύδιον ώς 'Ρήγιον, πόλις 'Ιταλίας. Διονύσιος ις 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (deest apud Jacoby). τὸ ἐθνικὸν Καυδῖνος, ώς αὐτός φησι, καὶ Καυδίνα θηλυκόν.

134 Καυίνδανα: Ἰσαυρίας κώμη. Καπίτων Ἰσαυρικῶν ς (FGrHist 750 F 11). ὁ κωμήτης Καυινδανεώτης.

130 Paus. 8,53,4 λέγουσι δὲ καὶ ὅσοι Τεγεάτου τῶν παίδων ἐλείποντο, μετοικῆσαι σφᾶς έκουσίως ές Κρήτην, Κύδωνα καὶ Άρχήδιον καὶ Γόρτυνα καὶ ἀπὸ τούτων φασὶν ὀνομασθῆναι τὰς πόλεις Κυδωνίαν καὶ Γόρτυνά τε καὶ Κατρέα. Κρῆτες δὲ οὐχ ὁμολογοῦντες τῷ Τεγεατῶν λόγω Κύδωνα μὲν Ἀκακαλλίδος θυγατρὸς Μίνω καὶ Ἑρμοῦ, Κατρέα δέ φασιν εἶναι Μίνω, τὸν δὲ Γόρτυνα 'Ραδαμάνθυος Choerob. GG IV 2,41,29 'Ιστέον δὲ ὅτι τὰ ἔχοντα τὸ ρ θηλυκὰ τῷ α χαίρουσιν, εἴτε μονογενῆ εἰσιν εἴτε μὴ μονογενῆ ... καὶ σημειοῦταί τινα ό 'Ηρωδιανὸς ἐν τῆ Καθόλου (2,348,25) μὴ ἐξενεχθέντα διὰ τοῦ α ἀλλὰ διὰ τοῦ η, εἰσὶ δὲ ταῦτα· ... 'Ολύκρη (πόλις), Κάτρη (καὶ αὕτη πόλις Κρητική, ἀπὸ Κατρέως τινός) 131 Str. 16,4,2 (C 768,7) Κατοικεῖ δὲ τὰ μέγιστα τέτταρα ἔθνη τὴν ἐσχάτην λεχθεῖσαν χώραν (sc. Άραβίαν) ... τρίτοι δὲ Κατταβανεῖς (ν.Ι. Κατα-) καθήκοντες πρὸς τὰ στενὰ καὶ τὴν διάβασιν τοῦ Ἀραβίου κόλπου, τὸ δὲ βασίλειον αὐτῶν Τάμνα καλεῖται Str. 16,4,4 (C 768,21) Φέρει δὲ λιβανωτὸν μὲν ἡ Κατταβανία (v.l. Κατα-), σμύρναν δὲ ἡ Χατραμωτῖτις 132 Plin. nat. 4,44 totum eum tractum Scythae Aroteres cognominati tenuere. eorum oppida Aphrodisias, ..., Gerania, ubi Pygmaeorum gens fuisse proditur; Catizos barbari vocabant, creduntque a gruibus fugatos, ex quo Solin. 10,11 133 App. Sam. 4,6 ἐκ τοῦ Καυδίου et 4,13 εἰς τὸ Καύδιον Str. 5,4,10 (C 249,1) κεῖται δ' ἐπὶ τῆ ὁδῷ τῆ Ἀππία αὐτή τε καὶ τῶν ἄλλων αἱ ἐπὶ Βρεντέσιον ἄγουσαι ἀπ' αὐτῆς, Καλατία καὶ Καύδιον (Casaubonus, καλύδιον codd.) καὶ Βενεουεντόν; Str. 6,3,7 (C 283,5) τοὐντεῦθεν δ' ἤδη μέχρι τῆς 'Ρώμης Ἀππία καλεῖται διὰ Καυδίου (Xylander, κλαυ- codd.) καὶ Καλατίας ... Plin. nat. 3,105 cetera intus in secunda regione Hirpinorum colonia una Beneventum auspicatius mutato nomine, quae quondam appellata Maleventum, Aeculani, ..., Caudini

<sup>130 1</sup> Κάτρη QPN: Κατάτρη R Κρήτης om. PN τὸν ante Ἰωνικὸν Berkel: οὐκ RQPN 2 ἸΟλύκρης Berkel (cf. Ps.-Arc.): ὀλυκρῆς RQPN 131 1 Κατταβανία PN: Κατα- RQ 2–3 κατταβανία ... κατταβανεὺς QPN: κατα- bis R 3 Χατραμωτῖτις Pinedo (e Str.): χατραμωνίτης RPN, χατραμωνίτ $^{\varsigma}$  Q 132 1 Κάττουζα RQN: Καττουζα (ex Κατου-, sine acc.) P 1–2 πόλις – Κάττουζοι om. PN 2 ῥακώλην PN: ῥωκώλην RQ 133 1 Καύδιον NPc Holste: Κλαύδιον RQPN $^{\alpha}$  2 Καυδῖνος Holste: κλαυ- RQPN 3 καυδίνα R: κλαυδίνα QPN 134 1 Καυίνδανα Holste: Κανίνδανα RPN, Καμίνδανα Q Ἰσαυρικῶν Xylander: σαυρικῶν RQPN 2 Καυινδανεώτης Holste: κανινδανεώτης PN(κα iter. ad lineae finem), καϊνδανεώτης Q, κινδανεώτης R

- **130. Katre**, Stadt auf Kreta, in ionischer Art <gebildet>, wie Herodian (1,340,21) <dort erklärt, wo> er über <die Stadt> Olykre schreibt. Das Ethnikon <lautet> Katraier, wie Askraier.
- **131. Kattabania**, Gegend in Arabia Felix.<sup>185</sup> Strabon <erwähnt sie> im sechzehnten Buch (16,4,4 [C 768,21]): "Weihrauch trägt Kattabanien, Myrrhe aber die <Landschaft> Chatramotitis". Das Ethnikon <lautet> Kattabaneer.
- 132. Kattuza, Stadt in Thrakien, in welcher die Pygmaier wohnten. Die Einwohner <heissen> Kattuzer. Die Örtlichkeit aber, von wo aus die Kraniche aufbrächen, nenne man Rhakole. Von den Karern wurden sie Tussyler genannt. 186
- **133.** Kaudion, <gebildet> wie Rhegion, Stadt in Italien. <sup>187</sup> Dionysios <erwähnt sie> im sechzehnten Buch der *Römischen Altertumskunde* (fehlt bei Jacoby). Das Ethnikon <lautet> Kaudiner, wie er selbst sagt, und Kaudinerin im Femininum.
- **134. Kauindana**, Dorf in Isaurien. <sup>188</sup> Kapiton <erwähnt es> im sechsten Buch der *Isaurika* (FGrHist 750 F 11). Der Dorfbewohner <heisst> Kauindaneot.

<sup>184</sup> Berkels Emendation τὸν Ἰωνικὸν ἔχουσα τρόπον stützt sich auf Ps.-Arc. 130,18 τὰ εἶς ρη Ἰωνικώτερα κατὰ τροπὴν τοῦ α εἶς η βαρύνεται· κόρη Ἄσκρη ἸΟλύκρη Ἀντισάρη δέρη; vgl. auch St. Byz. α 480. Textausfall hier ist indes nicht auszuschliessen, so Grumach (οὐκ <\*\*\*>, Ἰωνικὸν ἔχουσα τρόπον). Zum Ort s. Gondicas, Recherches sur la Crète occidentale 49–51.

<sup>185</sup> DNP 10,676 f. (Qataban); H. von Wissmann, Die Geschichte des Sabäerreichs und der Feldzug des Aelius Gallus, in: ANRW II 9,1 (Berlin/New York 1976) 308–544, hier 414 f.

RE VII 1,1239 (s.v. Gerania). Der jährliche Kampf der Pygmäen (vgl. St. Byz. 538,13) mit den Kranichen (Geranomachie), den als erster Homer (Il. 3,2–7) erwähnt, wurde zu einem beliebten Motiv in der darstellenden Kunst, s. LIMC VII 1,594–597 und 2,466–473. Über einen Ort Rhakole ist weiter nichts bekannt, doch scheint der etymologisierende Name (ῥακόω, 'zerzausen, zerfetzen') auf die angriffigen Vögel zu weisen, wie sie die Künstler gern darstellten.

 $<sup>^{187}</sup>$  BTCGI 12,19–26. Das Toponym ist in der Überlieferung oft entstellt (s. Similia), was auch hier die Schreibung K $\lambda$ - (RQPNac) erklären mag.

<sup>188</sup> Der Ort ist weiter nicht bekannt, s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 465–2; TIB 5,1,296. Holstes einleuchtendem, wenn letztlich auch nicht zwingendem Argument "ordo postulat ut legatur Κανίνδανα" anstatt der Paradosis Κανίνδανα und des entsprechenden Ethnikons sind alle jüngeren Herausgeber gefolgt.

20 135 Καύκασος· τὸ ὄρος, ὃ καὶ Παροπάνισον καλοῦσι, τῶν κατὰ τὴν ἀσίαν ὀρῶν μέγιστον. τὸ ἐθνικὸν Καυκάσιος καὶ Καυκασία θηλυκῶς ἐπὶ τῆς χώρας, ἀφ' οὖ τὸ Καυκασιανός ὡς Κασπιανός. καὶ οὐδετέρως Καυκάσιον. λέγεται καὶ διὰ τοῦ ι Καύκασις, ἐξ οὖ τὸ Καυκασίτης, ὡς τὸ ᾿Οασίτης τῆς ᾿Οάσιος.

136 Καυκώνεια χώρα τῶν Καυκώνων. γέγονε δὲ ἀπὸ τῆς Καύκωνος γενικῆς, ὡς Μάρων Μάρωνος Μαρώνεια, Χαίρωνος Χαιρώνεια, Βύζαντος Βυζάντεια. τὸ ἐθνικὸν Καυκωνείτης ὡς Ζελείτης. ἐκλήθη δὲ ἀπὸ βασιλέως Καύκωνος ἢ ἀπὸ ποταμοῦ. ἄφειλε δὲ Καυκώνιος ἀπὸ τῆς Καύκωνος γενικῆς, ὡς ἀντρώνιος. λέγεται καὶ Καυκωνίς καὶ Καυκωνιάς καὶ Καυκωνίτης.

137 Καυλικοί· ἔθνος κατὰ τὸν Ἰόνιον κόλπον. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 92). κέκληται δὲ ἀπὸ ὄρους, ὁ Ἀπολλώνιος (4,324) μετὰ τοῦ α Καυλιακόν φησι.

135 D. S. 17,83,1 πλησίον τοῦ Καυκάσου ..., ὅ τινες Παροπάνισον ὄρος προσαγορεύουσι; Str. 15,1,11 (C 689,3) τὴν Ἰνδικὴν περιώρικεν ἀπὸ μὲν τῶν ἄρκτων τοῦ Ταύρου τὰ ἔσχατα ἀπὸ τῆς Ἀριανῆς μέχρι τῆς ξώας θαλάττης (ἄπερ οἱ ἐπιχώριοι κατὰ μέρος Παροπαμισόν τε καὶ 'Ημωδὸν καὶ Ίμαον καὶ ἄλλα ὀνομάζουσι, Μακεδόνες δὲ Καύκασον) gentile Καυκάσιος apud Str. 11,2.16 (C 498,6), sed non inveniuntur formae aut Καυκασιανός aut Καυκασίτης de forma Καύκασις cf. Hdt. 1,203,1 136 Str. 8,3,11 (C 342,6) Λεγομένων δέ τινων ἐν τῆ Τριφυλία Καυκώνων πρὸς τῆ Μεσσηνία, λεγομένης δὲ καὶ τῆς Δύμης Καυκωνίδος ύπό τινων, ὄντος δὲ καὶ ποταμοῦ ἐν τῆ Δυμαία μεταξὺ Δύμης καὶ Τριταίας ὃς καλεῖται Καύκων ζητοῦσι περὶ τῶν Καυκώνων μὴ διττοὶ λέγονται, οἱ μὲν περὶ τὴν Τριφυλίαν, οἱ δὲ περὶ Δύμην καὶ ϶λιν καὶ τὸν Καύκωνα Str. 8,3,16 (C 345,1) ἄμφω δὲ τὰ χωρία ταῦτα Καύκωνες κατείχον καὶ τὸν Μάκιστον δέ, .... φασὶ δ' ἐν τῆ Λεπρεάτιδι καὶ Καύκωνος είναι μνῆμα, εἴτ' ἀρχηγέτου τινὸς εἴτ' ἄλλως ὁμωνύμου τῶ ἔθνει de canone Καύκων Καύκωνος Καυκώνεια cf. St. Byz. κ 316; de gentili deducendo cf. St. Byz. 20,4; 604,15 137 A. R. 4,324–326 σκόπελον παρά Καυλιακοῖο (v.l. Καυκασίοιο), | ὧ πέρι δὴ σχίζων "Ιστρος ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα | βάλλει ἁλός cum Sch. ad loc. ὁ δὲ Καυλιακὸς σκόπελος τῆς Σκυθίας πλησίον τοῦ "Ιστρου, οὖ μνημονεύει Πολέμων ἐν Κτίσεσιν Ἰταλικῶν καὶ Σικελικῶν πόλεων (fr. 37 Preller). γράφεται ..., ἀντὶ δὲ τοῦ Καυλιακοῖο· Καυκασίοιο. φησὶ δὲ κατὰ τοῦτο τὸ ὅρος τὸν "Ιστρον διασχιζόμενον τὸ μὲν εἰς τὸν Ἀδρίαν, τὸ δὲ εἰς τὸν Εὔξεινον ῥεῖθρον εἰσβάλλειν

<sup>135 1–2</sup> ὁ καὶ – ἀσίαν οπ. QPN 1 Παροπάνισον Meineke (cf. St. Byz. 507,1): παραπονησὸν R, Παροπάμισον Westermann 2 ὀρῶν (ex ὡρ-) R 3 κασπιανὸς R: κασσιανὸς QPN 5 Ὁ ασίτης Meineke (mon. Berkel): οὐασίτης RQPN ὀάσιος RQ: οὐάσιος PN 136 1 καὐκωνος PpcN: καυκῶνος RQPac 2 Μάρων οπ. RQ Χαίρωνος Χαιρώνεια Westermann: χείρωνος χειρώνεια RQPN 3 Βύζαντος Holste: βυζάντιος RQPN Βυζάντεια Berkel (e St. Byz. β 190): βυζαντία RQPN 4 ἢ ἀπὸ ποταμοῦ Q: ἢ ἀπὸ τόπου R, ἢ ποταμοῦ PN καυκώνιος RpcQP: καυκώνειος RacN 5 ἀντρώνιος QPN: ἀνδρ- R 137 2 ὁ Meineke: ὁ RQ, οπ. PN τοῦ οπ. QPN 3 Καυλιακόν Holste: -κῶν RQPN

135. Kaukasos, das Gebirge, das man auch Paropanisos nennt, das grösste von den Gebirgen Asiens. 189 Das Ethnikon <lautet> Kaukasier, und Kaukasien im Femininum <verwendet man als Bezeichnung> für das Land; davon <ist das Ethnikon> Kaukasianer <abgeleitet, gebildet> wie Kaspianer. Und im Neutrum <sagt man> Kaukasisches. Man nennt <das Gebirge> auch mit 1 Kaukasis, wovon <das Ethnikon> Kaukasit <abgeleitet ist>, wie Oasit von Oasis <herrührt>.

136. Kaukoneia, Land der Kaukonen. 190 < Die Bezeichnung Kaukoneia ist aus dem Genitiv Καύκωνος entstanden, wie <man zu> Maron < den Genitiv> Μάρωνος <br/>
bildet und daraus> Maroneia, <zu Chairon> Χαίρωνος Chaironeia und <zu Byzas> Βύζαντος Byzanteia. Das Ethnikon <lautet> Kaukoneït, wie Zeleït. Den Namen hat <das Land entweder> vom König Kaukon oder vom <gleichnamigen> Fluss. <Das Ethnikon> müsste Kaukonier <lauten>, abgeleitet vom Genitiv Καύκωνος, wie Antronier. <Im Femininum> sagt man Kaukonidin und Kaukoniadin, und <der Bewohner von Kaukoneia heisst auch> Kaukonit.

137. Kauliker, Volk <mit Wohnsitz> am Ionischen Golf. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 92). Benannt ist es nach einem Berg, den Apollonios (Rhodios, 4,324) mit <eingeschobenem>  $\alpha$  Kauliakos nennt.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> RE XI 1,59–62; zum Paropanisos (mit orthographischen Varianten) s. RE XVIII 4,1778 f., ferner DNP 9,353.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Zwei Völker dieses Namens nennt Homer: eines auf der Peloponnes (Od. 3,366), dessen Siedlungsgebiet umstritten war (vgl. Str. 8,3,11–17 [C 342,6–346,12]), und eines im nördlichen Kleinasien am Parthenios (Il. 10,429 und 20,329); s. DNP 6,363. Im hiesigen Artikel fehlt eine nähere geographische Bestimmung; die Herleitung des Namens von Kaukon (König oder Fluss) verweist indes auf das peloponnesische Volk.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> Zu diesem sonst unbekannten Volk s. RE Suppl. VI 161–163.

15 138 Καυλωνία· πόλις 'Ιταλίας, ἣν Αὐλωνίαν 'Εκαταῖος (FGrHist 1 F 84) καλεῖ, διὰ τὸ μέσην αὐλῶνος εἶναι. ἀπὸ γὰρ τῆς αὐλῶνος ὕστερον μετωνομάσθη Καυλωνία, ὡς ἀπὸ Μετάβου ἥρωος τὸ Μεταπόντιον καὶ 'Επίδαυρος 'Επίταυρος καὶ αἱ Κλαζομεναί Πλαζομεναί. ἔστι καὶ ἄλλη Σι20 κελίας. ἔστι καὶ ἄλλη Λοκρῶν. ὁ πολίτης Καυλωνιάτης ὡς 'Απολλωνιάτης, καὶ θηλυκὸν Καυλωνιᾶτις, καὶ Καυλώνιος.

-

<sup>138</sup> Str. 6,1,10 (C 261,13) μετὰ δὲ τὴν Σάγραν Άχαιῶν κτίσμα Καυλωνία (πρότερον δ' Αὐλωνία λεγομένη διὰ τὸν προκείμενον αὐλῶνα)· ἔστι δ' ἔρημος· οἱ γὰρ ἔχοντες εἰς Σικελίαν ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἐξέπεσον καὶ τὴν ἐκεῖ Καυλωνίαν ἔκτισαν; Ps.-Scymn. 318–322 Ἔχεται δὲ τούτων πρῶτα μὲν Καυλωνία, | ἐκ τοῦ Κρότωνος ἥτις ἔσχ' ἀποικίαν· | ἀπὸ τοῦ σύνεγγυς κειμένου <δὲ> τῆ πόλει | αὐλῶνος αὕτη τοὕνομα σχοῦσ' ὕστερον | μετωνομάσθη τῷ χρόνῳ Καυλωνία de nomine mutato cf. etiam St. Byz. α 542 Αὐλών· πόλις Λακωνικῆς ... ἔστι καὶ Αὐλών, ὂν ἐπόλισαν Κροτωνιᾶται, ἥτις ἀνομάσθη Καυλωνία. τὸ ἑθνικὸν Καυλωνιάττης; Et. Gen. α 1403; EM 170,8 regio Καυλωνιᾶτις appellata apud Th. 7,25,2 et Καυλωνία apud Suid. κ 1136

<sup>138 2</sup> τὸ post διὰ RN: τοῦ QP  $\,$  3 ἀπὸ ante Μετάβου om. N  $\,$  4 Πλαζομεναί om. N  $\,$  6 καυλωνιᾶτις R: -ιάτις QPN

138. Kaulonia, Stadt in Italien, 192 die Hekataios (FGrHist 1 F 84) Aulonia nennt, weil sie sich mitten in einem Tal befindet. Denn von αὐλών (,Tal') hat man sie später in Kaulonia umbenannt, wie nach dem Heros Metabos Metapontion <br/>
benannt wurde> und Epidauros <aus> Epitauros sowie Klazomenai <aus> Plazomenai <entstanden sind>.193 Und es gibt ein weiteres <Kaulonia> in Sizilien. Und es gibt ein anderes bei den Lokrern.194 Der Bürger <heisst> Kauloniat, wie Apolloniat, und <entsprechend> im Femininum Kauloniatidin, und <das Ethnikon lautet auch> Kaulonier.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> Inventory Nr. 55; BTCGI 10,190-217.

<sup>193</sup> Die etymologische Erklärung zum Ortsnamen ist stark verkürzt: Kaulonia wurde wahrscheinlich von einem eponymen Heros Kaulon hergeleitet, wie die Parallele Metapontion zeigt, dessen Name auf einen Heros Metapontos bzw. nichtgriechisch Metabos zurückgeführt wurde (vgl. unten μ 168 Μεταπόντιον· ..., ἀπὸ Μετάβου τοῦ Σισύφου τοῦ Αἰόλου τὸν γὰρ Μετάποντον οἱ βάρβαροι Μέταβον ἔλεγον). Zur Ableitung von Metapontion gehört ferner die Erwähnung des etymologisierenden Lautwandels in Epitauros/Epidauros (vgl. St. Byz. ε 92; s. auch Radt, Kommentar 6,471) und in Plazomenai/Klazomenai (vgl. Hsch. π 2426 πλάζεσθαι· πλανᾶσθαι, dazu Paus. 7,3,8, der die späteren Gründer von Klazomenai als einen versprengten Haufen von Ioniern bezeichnet, μοῖρα ... πλανωμένη). Zum Eintrag s. I. Cazzaniga, Aulonia e Caulonia in Ecateo, PP 24 (1969) 38–44.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Zu Kaulonia in Sizilien s. Radt, Kommentar 6,162. Diodorus Siculus (14,106,3) berichtet, dass die Kauloniaten nach der Zerstörung ihrer Stadt 389 v. Chr. durch Dionysios I. in Syrakus angesiedelt wurden und das Gebiet von Kaulonia an Lokroi überging; letzteres könnte Stephanos' Erwähnung eines sonst unbekannten Kaulonia bei den Lokrern erklären.

370

139 Καῦνος πόλις Καρίας, ἀπὸ Καύνου, οὖ ἡ ἀδελφὴ Βυβλὶς ἐρασθεῖσα φεύγοντος ἐκείνου <ἀπήγξατο>. ὅθεν ἡ παροιμία (Diogenian. 5,71 [I 265,3 Leutsch/Schneidewin]) ὁ Καύνιος ἔρως. ἔστι δὲ νοσώδης, ὅθεν καὶ Στρατόνικος ὁ κιθαριστὴς (cf. Str. 14,2,3 [C 651,29]) ἰδὼν ἐπιμελῶς χλωροὺς τοὺς Καυνίους ἔφη "οἵηπερ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν" (Z 146). ἔστι καὶ ἄλλη πόλις ἐν Κρήτη. τὸ ἐθνικὸν Καύνιος καὶ Καυνία καὶ Καυναῖος.

139 Eust. D. P. 533 (p. 321,24) "Οτι μετὰ τὰς Σποράδας νήσους αἱ Ἰωνίδες εἰσί, τουτέστιν αἱ ύπὸ τοὺς Ἰωνας, οἶον ἡ Καῦνος, ἡν Ἡρωδιανὸς ἐν τῆ Καθόλου προσωδία (1,178,4) όξύνει... ἐστέον δὲ ὅτι καὶ πόλις ἐστὶ Καρίας λεγομένη Καῦνος, ἀπό τινος Καύνου ἀνδρός, οὖ ἐρασθεῖσα ἡ ἀδελφὴ Βυβλὶς (ν.Ι. Βίβλις) ἀπήγξατο· ὅθεν καὶ ὁ παρὰ τῆ παροιμία Καύνιος ἔρως, ἐπὶ τῶν ἀθέσμως ἐρώντων ἢ καὶ ἐπὶ τῶν βλαβέντων ἐφ' οῖς ἀθέσμως ήράσθησαν. ἔστι δὲ νοσώδης ἡ τοιαύτη, διὰ τὸ τοῦ ἀέρος οὐκ ἀγαθόν, ἔν τε θέρει καὶ μετοπώρω διὰ τὰ καύματα καὶ τὴν τῶν ὡραίων καρπῶν ἀφθονίαν. ἔνθα τοὺς οἰκοῦντας γλωρούς ίδων Στρατόνικος ο ύμνούμενος αστείος κιθαρωδος έφη, ...οίηπερ φύλλων γενεή, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν" (Ζ 146), αἰτιαθεὶς δὲ διότι σκώπτει τὴν πόλιν διὰ τὰς νόσους, ἔτι πλέον ἀστεϊσάμενος ἔφη, ,,καὶ πῶς ἂν ἐγὼ νοσερὸν εἴποιμι τόπον, ἔνθα καὶ οἱ νεκροὶ περιπατοῦσιν; " Str. 14,2,2 (C 651,23) εἶτα Καῦνος καὶ ποταμὸς πλησίον Κάλβις βαθύς, ἔχων εἰσαγωγήν, καὶ μεταξὺ Πίσιλις. ἔχει δ' ἡ πόλις νεώρια καὶ λιμένα κλειστόν· ὑπέρκειται δὲ τῆς πόλεως ἐν ὕψει φρούριον Ἰμβρος. τῆς δὲ χώρας εὐδαίμονος οὔσης ἡ πόλις τοῦ θέρους ὁμολογεῖται παρὰ πάντων εἶναι δυσάερος καὶ τοῦ μετοπώρου διά τε τὰ καύματα καὶ τὴν άφθονίαν τῶν ὡραίων καὶ δὴ καὶ τὰ τοιαῦτα διηγημάτια θρυλεῖται ὅτι Στρατόνικος ὁ κιθαριστής ἰδών ἐπιμελῶς (codd., κομιδῆ Charitonidis, alia alii) χλωρούς τοὺς Καυνίους τοῦτ' εἶναι ἔφη τὸ τοῦ ποιητοῦ (Ζ 146) "οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν"· μεμφομένων δὲ ὡς σκώπτοιτο αὐτῷ ἡ πόλις ὡς νοσερά "ἐγώ" ἔφη "ταύτην θαρρήσαιμ' ἄν λέγειν νοσεράν, ὅπου καὶ οἱ νεκροὶ περιπατοῦσιν; ἀπέστησαν δέ ποτε Καύνιοι τῶν Ῥοδίων, κριθέντες δ' ἐπὶ τῶν 'Ρωμαίων ἀπελήφθησαν πάλιν· καὶ ἔστι λόγος Μόλωνος κατὰ Καυνίων. φασὶ δ' αὐτοὺς ὁμογλώττους μὲν εἶναι τοῖς Καρσίν, ἀφῖχθαι δ' ἐκ Κρήτης καὶ χρῆσθαι νόμοις ἰδίοις Diogenian. 5,71 (I 265,3 Leutsch/Schneidewin) Καύνιος ἔρως: ἐπὶ τῶν μὴ κατορθουμένων ἐπιθυμιῶν. Καύνου γὰρ ἐρασθεῖσα ἡ ἀδελφἡ καὶ μἡ τυχοῦσα τοῦ ἔρωτος, ἀνεῖλεν ἑαυτήν; Suid. κ 1138 Καύνιος ἔρως· ἐπὶ τῶν μὴ κατορθουμένων ἐπιθυμιῶν· Καῦνος γὰρ καὶ Βύβλις ἀδελφοὶ ἐδυστύχησαν

<sup>139 1</sup> Καῦνος  $R^{pc}QP$ : Καύνος N, Καύλος  $R^{ac}$  ή ἀδελφή Bυβλὶς Meineke (ex Eust.): βίβλισον ή ἀδελφή RQPN 2 ἀπήγξατο add. Holste (ex Eust.) ὅθεν ή παροιμία om. R 4 κιθαριστής PN Str.: κιθαρωδὸς RQ Eust. 5 οἵηπερ RPN: οἵη περ Q, οἵη περ Hom. codd. 7 καυνία QPN: καυναία R

139. Kaunos, Stadt in Karien, <sup>195</sup> <benannt> nach Kaunos, in den sich seine Schwester Byblis verliebt hatte; da er sie jedoch mied, erhängte sie sich. Daher <stammt denn auch> das Sprichwort (Diogenian. 5,71 [I 265,3 Leutsch/Schneidewin]) "Kaunische Liebe". <Die Stadt> hat ein ungesundes Klima, weswegen auch der Kitharist Stratonikos (vgl. Str. 14,2,3 [C 651,29]), der sah, dass die Kaunier in besorgniserregender Weise blass waren, sagte: "Gleich wie Blätter im Walde, so sind auch die Geschlechter der Menschen" (Il. 6,146). Es gibt noch eine weitere Stadt <namens Kaunos>, auf Kreta <gelegen>. <sup>196</sup> Das Ethnikon <lautet> Kaunier mit <dem Femininum> Kaunierin sowie Kaunaier.

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup> Inventory Nr. 898. Grundlegend Chr. Marek, Die Inschriften von Kaunos. Vestigia 55 (München 2006), bes. 39–44 (zur Legende von Kaunos und Byblis).

Eine solche Stadt ist nicht weiter bekannt, doch sollen die Kaunier ursprünglich aus Kreta stammen (vgl. Hdt. 1,172,1; Str. 14,2,3). Ferner liegt eine Insel Gaudos/Kaudos in der Nähe von Kreta, vgl. Str. 6,2,11 (C 277,21).

15

140 Καΰστριον πεδίον τῆς Ἐφεσίας, ἀπὸ Καΰστρου ποταμοῦ, ὃς διὰ τὸ ἔχειν τὴν Κατακεκαυμένην χώραν πλησίον ἐκλήθη. τὸ ἐθνικὸν Καϋστριανός καὶ Καϋστριανή τὸ θηλυκόν. λέγονται καὶ Καΰστριοι.

141 Καφηρεύς ἐπίνειον Εὐβοίας, ὅστις Καθηρεύς ἐκαλεῖτο, ὅτι τοὺς πλέοντας ἐκεῖ καθήρουν οἱ Εὐβοεῖς. τὸ ἐθνικὸν ὁμοφώνως. καὶ τὸ θηλυκὸν Καφηρίς, καὶ κτητικὸν Καφήριος.

142 Καφύαι πόλις 'Αρκαδίας, ἀπὸ Κάπυος τοῦ πατρὸς 'Αγχίσου ἢ ἀπὸ Κηφέως. ὁ πολίτης Καφυεύς καὶ Καφυάτης ὡς Καρυάτης.

140 Str. 13,4,11 (C 628,14) Μετὰ δὲ ταῦτ' ἐστὶν ἡ Κατακεκαυμένη λεγομένη χώρα, ... ἄπασα άδενδρος πλὴν ἀμπέλου τῆς τὸν Κατακεκαυμενίτην φερούσης οἶνον οὐδενὸς τῶν ἐλλογίμων άρετῆ λειπόμενον. ἔστι δὲ ἡ ἐπιφάνεια τεφρώδης τῶν πεδίων, ἡ δ' ὀρεινἡ καὶ πετρώδης μέλαινα, ώς ἂν ἐξ ἐπικαύσεως; Str. 13,4,13 (С 629,15) Τῷ δὴ Καϋστριανῷ πεδίω, μεταξύ πίπτοντι τῆς τε Μεσωγίδος καὶ τοῦ Τμώλου, συνεχές ἐστι πρὸς ἕω τὸ Κιλβιανὸν πεδίον Eust. D. P. 837 (p. 364,39) Κάϋστρος δὲ ὀνομάζεται ἀπὸ τοῦ παρακεῖσθαι τῆ κατακεκαυμένη χώρα, ἐξ ῆς κατὰ τὸν Γεωγράφον (Str. 13,4,11 [C 628,17]) οἶνος ἐλλόγιμος ἀρετῆ ὁ Κατακεκαυμενίτης..... ἀπὸ δὲ τοῦ Καΰστρου καλεῖται καὶ πεδίον Καΰστριον τὸ καὶ Καϋστριανόν, ὧ συνεχὲς τὸ Κιλβιανόν; Eust. ad B 461 (Ι 388,17) Κάϋστρος δὲ ὁ ποταμὸς ὡς διὰ Κατακεκαυμένης ῥέων, περὶ ῆς ἀλλαχοῦ ῥηθήσεται. [διαλέλυται δὲ ἡ λέξις· ἄλλως γὰρ Καῦστρος ὤφειλεν οὕτως εἶναι, ὁμοίως τῷ καυστειρός καὶ τῷ καυσία, ἥτις ἦν κάλυμμα κεφαλῆς Μακεδονικὸν ἐκ πίλου, ... . ἄλλοις δὲ δοκεῖ ὁμώνυμος εἶναι ὁ ῥηθεὶς ποταμὸς ἥρωϊ Καΰστρω τῷ ἀνωτέρω εἰρημένω.] ὥσπερ δὲ κάπρος κάπριος κατὰ παραγωγήν, οὕτω καὶ Κάϋστρος Καΰστριος 141 Sch. Ε. Τr. 90 Καφήρειοί τ' ἄκραι· Καφηρεύς δὲ ἀκρωτήριον Εὐβοίας καταντικρὺ Σκύρου. Νεάνθης δὲ ὁ Κυζικηνὸς (FHG III 11 F 36) Καθηρέα αὐτόν φησι πρότερον κεκλῆσθαι· είναι γὰρ ἐκεῖ βωμὸν Διὸς εἰς ὃν Εὐβοιεῖς καθαιρόμενοι ἔθυον. χρόνου δὲ προϊόντος Καφηρεὺς ἐκλήθη παραφθειράντων τῶν ἐνοικούντων τὴν λέξιν. περὶ τοῦτο δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὸν ἀπόπλουν διεφθάρησαν, κοινὰ δὲ τὰ τῆς ίστορίας ΕΜ 481,54 Καφηρεύς έχει μὲν καὶ Εὔβοια πρὸς τῆ ἑξῆς θαλάσση Καφηρέα. Καφηρεύς δὲ λέγεται τόπος θαλάσσης πρὸς τοῖς αἰγιαλοῖς τραχύς καὶ τεναγώδης, σκοπέλοις διειλημμένος καὶ ἕρμασι καὶ χοιράσι, καὶ τὰ πρὸς ἀπόβασιν ἀπορώτατος, ἅτε κρημνοῖς περιστοιχιζόμενος, καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς ἔτι καὶ διηνεκέσι τοῖς ἀνέμοις καταπνεόμενος, ώς ὁ παρ' Όμήρω (Β 396–397) προβλής σκόπελος ,,τὸν οὔποτε κύματα λείπει | παντοίων ἀνέμων". Καφηρεύς ὢν καὶ αὐτός, καὶ ἴσως εἴρηται ἀπὸ τοῦ καταπνεῖσθαι ἀνενδότως· κάπος γὰρ τὸ πνεῦμα 142 Str. 13,1,53 (C 608,5) τὸν δ' Αἰνείαν μετ' Άγχίσου τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ παιδὸς Άσκανίου λαὸν ἀθροίσαντα πλεῦσαι. καὶ οἱ μὲν οἰκῆσαι περὶ τὸν Μακεδονικὸν "Ολυμπόν φασιν, οἱ δὲ περὶ Μαντίνειαν τῆς Ἀρκαδίας κτίσαι Καπύας ἀπὸ Κάπυος θέμενον τοὔνομα τῷ πολίσματι; D. Η. 1,49,1 τάς τε καλουμένας Καπύας Αἰνείου τε καὶ Τρώων ἀπόκτισιν εἶναι, Καπύας ὀνομασθείσας ἀπὸ τοῦ Τρωικοῦ Κάπυος Paus. 8,23,3 τὸ δὲ ὄνομά ἐστι μὲν δῆλον ἀπὸ Κηφέως τοῦ Ἀλέου τῆ πόλει γεγονός, ὀνομάζεσθαι δὲ αὐτὴν φωνῆ τῆ Ἀρκάδων Καφυὰς ἐκνενίκηκε. φασὶ δὲ οἱ Καφυεῖς τὰ ἄνωθεν ἐκ τῆς Ἀττικῆς εἶναι χώρας, ἐκβληθέντες δὲ ὑπὸ Αἰγέως ἐξ Ἀθηνῶν ἐς Ἀρκαδίαν φυγεῖν καὶ ἱκέται γενόμενοι Κηφέως οἰκῆσαι ἐνταῦθα gentile Καφυάτης apud Paus. 8,13,6. 36,4; Καφυεύς apud Paus. 8,23,7, Str. 8,8,2 (C 388,31), etc.

<sup>140 1</sup> καυστροῦ Q 2 Κατακεκαυμένην Pinedo: κεκαυμένην RQPN 2–3 Καϋστριανός ... Καϋστριανή Berkel: -τρῖνος ... -τρίνη RQPN 141 1 Καφηρεὺς QPN: Καφϋρεὺς (ϋ supra φ) R 2 καθήρουν Berkel: καθῆρον RQPN, ἐκάθαιρον vel ἐκάθηραν susp. Meineke in app. 142 1 Καφύαι Holste (e Str.): Καφυῖα RQPN πατρὸς (per comp.) N: πρὸς RQP(per comp.)

- 140. Kaystrion, Ebene im Gebiet von Ephesos. 197 < benannt > nach dem Fluss Kaystros, den man deshalb so (d.h., Brenz') genannt hat, weil er in der Nähe der Landschaft Katakekaumene (Verbrannte Erde') liegt. Das Ethnikon < lautet > Kaystrianer, und Kaystrianerin ist das Femininum. Die < Bewohner> heissen auch Kaystrier.
- **141. Kaphereus**, Hafen <an der Küste von> Euboia, der Kathereus hiess, weil die Euboeer dort die Seefahrer zu töten pflegten (καθήρουν). 198 Das Ethnikon lautet gleich (d.h. Καφηρεύς, Kaphereer). Und das Femininum <lautet> Kapheridin, und das Ktetikon kapherischer.
- 142. Kaphyai, Stadt in Arkadien, 199 <benannt> nach Kapys, dem Vater des Anchises, oder nach Kepheus. Der Bürger <heisst> Kaphyeer und Kaphyat, wie <zu Karya> Karyat.

197 Gewöhnlich Καΰστριον πεδίον (vgl. Ar. Ach. 68; Str. 13,3,2 [C 620,28], usw.), Καϋστριανὸν πεδίον (vgl. Str. 13,4,5 und 13 [C 625,31; 629,15]) oder, nach dem Fluss, Καΰστρου πεδίον (vgl. Arr. An. 5,6,4; Str. 13,4,7 [C 627,22]) genannt. Der Wegfall von πεδίου bei der Bezeichnung von Ebenen ist bei Stephanos nicht unüblich, vgl. α 286, St. Byz. 543,12, ferner 593,13; hingegen ε 121 "Ερμου πεδίον ... Έρμοπεδιεύς καὶ Έρμοπεδιανός.

199 Inventory Nr. 275. Dem in den Hss RQPN einhellig überlieferten Ortsnamen Καφυῖα kommt das inschriftlich bezeugte Καφυιαί (IG IV2 1,122,122) am nächsten; Καφύαι bzw. Καπύαι ist indes nicht nur die geläufigere Form (s. RE X 2,1896), sondern wird auch durch die Ethnika auf -υεύς und -υάτης nahe gelegt. Zum Kanon vgl. St. Byz. κ 101; 631,4, ferner

δ 25; 564,9.

<sup>198</sup> Bei Kaphereus handelt es sich in Wirklichkeit um ein in der Antike besonders gefürchtetes Kap im südöstlichen Euboia; s. dazu RE X 2,1893 f. Für Kaphereus/Kathereus gab es verschiedene etymologische Erklärungen (s. Similia); ob indes der hiesige Artikel und das Euripides-Scholion (zu Tr. 90) auf dieselbe Etymologie Bezug nahmen, lässt sich nicht mehr in Erfahrung bringen; entsprechend unsicher bleibt Meinekes Änderungsvorschlag ἐκάθαιρον (zu reinigen pflegten). Das Adjektiv (καφήριος RQPN) ist lediglich in der poetischen Variante Καφήρειος belegt (z. B. AP 9,429,3; E. Tr. 90).

143 Κάψα· πόλις Χαλκιδικῆς χώρας κατὰ Παλλήνην, ὁμοροῦσα τῷ Θερμαίῳ κόλπῳ. ὁ πολίτης Καψαῖος.

144 Κεβρανῖται· ἔθνος τῆς Εὐδαίμονος Ἀραβίας. Οὐράνιος Ἀραβικῶν  $\frac{1}{\gamma}$  (FGrHist 675 F 17).

145 Κεβρηνία χώρα τῆς Τρωάδος, ἀπὸ Κεβριόνου τοῦ Πριάμου. Δίδυμος (p. 181 Schmidt, attamen fr. desideratur) δὲ Κεβρῆνα τὴν πόλιν φησίν. Ἡρωδιανὸς (1,15,20) δὲ ἀπὸ Κεβρῆνος ποταμοῦ. ὁ οἰκήτωρ Κεβρηνός καὶ Κεβρηνεύς καὶ Κεβρήνιος.

146 Κεγχρέαι· πόλις Τρωάδος, ἐν ἢ διέτριψεν "Ομηρος μανθάνων τὰ κατὰ τοὺς Τρῶας. β πόλις καὶ ἐπίνειον Κορίνθου. γ Ἰταλίας. τὸ ἐθνικὸν Κεγχρεάτης ὡς Κορσεάτης. λέγεται καὶ Κέγχρειος ὁ Ποσειδῶν ἀπὸ τοῦ υἱοῦ ἣρωος Κεγχρίου.

147 Κεδρέαι· πόλις Καρίας, Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 248). τὸ ἐθνικὸν Κεδρεάτης καὶ Κεδραῖος τρισυλλάβως. καὶ Κεδρεατικός.

143 Hdt. 7,123,2 παραπλέων δὲ καὶ ταύτην τὴν χώρην ἔπλεε ἐς τὸ προειρημένον παραλαμβάνων στρατιήν καὶ ἐκ τῶν προσεχέων πολίων τῆ Παλλήνη, ὁμουρεουσέων δὲ τῶ Θερμαίω κόλπω, τῆσι οὐνόματά ἐστι τάδε· Λίπαξος, Κώμβρεια, Λισαί, Γίγωνος, Κάμψα, Σμίλα, Αἴνεια ἡ δὲ τουτέων χώρη Κροσσαίη ἔτι καὶ ἐς τόδε καλέεται 145 Str. 13,1,33 (C 596,29) ύπὸ δὲ ταύτη Κεβρηνία, πεδιὰς ἡ πλείστη, παράλληλός πως τῆ Δαρδανία ἦν δὲ καὶ πόλις ποτὲ Κεβρήνη. ὑπονοεῖ δ' ὁ Δημήτριος (fr. 22 Gaede = FGrHist 2013 F 22) μέχρι δεῦρο διατείνειν τὴν περὶ τὸ Ἰλιον χώραν τὴν ὑπὸ τῷ Ἐκτορι, ... λέγειν τε τὸν ποιητήν (Π 738) ,,Κεβριόνην νόθον υἱὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο", ὃν εἰκὸς εἶναι ἐπώνυμον τῆς χώρας ἢ καὶ <τῆς> πόλεως, ὅπερ πιθανώτερον Harp. κ 32 Κεβρῆνα· Δημοσθένης ἐν τῷ Κατ' Ἀριστοκράτους (D. 23,154). πόλις ἐστὶ τῆς Τρωάδος Κεβρήν, Κυμαίων ἀποικία, ώς φησιν "Εφοpos èv \( \alpha \) (FGrHist 70 F 10) de divo fluvio Cebrene cf. Apollod. 3,12,5–6 de accentu Ps.-Arc. 7,13 Τὰ εἰς ην κατ' ἐπιπλοκὴν δύο συμφώνων ὀξύνεται· πυθμήν Κεβρήν 146 Suid. ο 251 "Ομηρος ὁ ποιητής .... (p. 525,11) οἱ μὲν γὰρ ἔφασαν γενέσθαι Σμυρναῖον, οἱ δὲ Χῖον, ... οἱ δὲ ἐκ Τροίας ἀπὸ χωρίου Κεγχρεῶν de portu Corinthi cf. Paus. 2,2,3 Κορινθίοις δὲ τοῖς ἐπινείοις τὰ ὀνόματα Λέχης καὶ Κεγχρίας ἔδοσαν, Ποσειδῶνος εἶναι καὶ Πειρήνης τῆς Άχελώου λεγόμενοι· πεποίηται δὲ ἐν Ἡοίαις μεγάλαις Οἰβάλου θυγατέρα εἶναι Πειρήνην. ἔστι δὲ ἐν Λεχαίω μὲν Ποσειδῶνος ἱερὸν καὶ ἄγαλμα χαλκοῦν, τὴν δὲ ἐς Κεγχρέας ἰόντων ἐξ ἰσθμοῦ ναὸς Ἀρτέμιδος καὶ ξόανον ἀρχαῖον. ἐν δὲ Κεγχρέαις Ἀφροδίτης τέ ἐστι ναὸς καὶ ἄγαλμα λίθου, μετὰ δὲ αὐτὸν ἐπὶ τῷ ἐρύματι τῷ διὰ τῆς θαλάσσης Ποσειδῶνος χαλκοῦν, κατὰ δὲ τὸ ἕτερον πέρας τοῦ λιμένος Ἀσκληπιοῦ καὶ "Ισιδος ἱερά 147 Χ. HG 2,1,15 Λύσανδρος ..., μισθὸν διαδοὺς τῆ στρατιᾳ ἀνήχθη τῆς Καρίας εἰς τὸν Κεράμειον κόλπον. καὶ προσβαλών πόλει τῶν Ἀθηναίων συμμάχω ὄνομα Κεδρείαις τῆ ὑστεραία προσβολῆ κατά κράτος αίρεῖ καὶ ἐξηνδραπόδισεν. ἦσαν δὲ μειξοβάρβαροι οἱ ἐνοικοῦντες

371

<sup>143 1</sup> Κάψα QPN: κούψα R (ut vid.), ubi novum tmema non indic. χαλδικῆς Q Παλλήνην Holste (ex Hdt.): πελλήνην RQPN όμορροῦσα R 2 καψαῖος PN: καμψαῖος RQ 144 1 Κεβρανῖται Westermann (mon. Κεβρανίται Holste, e Plin.): Κερδανίται RQPN 145 1 Κεβρηνία Ald. (ex Κερβηνία): Κερβηνία RQPN 2 Κεβρῆνα Meineke (e Ps.-Arc.): κέβρινα RQPN 3 Κεβρῆνος Berkel: κεβρῖνος RQPN 4 Κεβρηνός Holste (e Str.): κεβρῆνος RQPN 146 1 Κεγχρέαι RQPN: Κεγχρεαί Meineke 3 κεγχρεᾶτης R (ex -ᾶτις) κορσεάτης Ppe (ex κρσ-): κερσεάτης RQN κέγχρειος QPN: κέγχριος R 4 κεγχρίου R: κεγχρείου QPN 147 1 Κεδρέαι QPN: Κεδραῖαι R, Κεδρεαί Meineke ἀσία Ald.: ἀσίας RQPN

- **143. Kapsa**, Stadt in der Landschaft Chalkidike,<sup>200</sup> zur <Halbinsel> Pallene hin <gelegen>, an den Thermäischen Golf grenzend. Der Bürger <heisst> Kapsaier.
- **144. Kebraniten**, Volk in Arabia Felix.<sup>201</sup> Uranios <erwähnt sie> im dritten Buch der *Arabika* (FGrHist 675 F 17).
- **145. Kebrenia**, Landschaft in der Troas,<sup>202</sup> <benannt> nach Kebriones, dem Sohn des Priamos. Didymos (S. 181 Schmidt, doch fr. fehlt) jedoch nennt die Stadt Kebren. Herodian (1,15,20) <sagt, der Ort sei> nach dem Fluss Kebren <br/> benannt>. Der Einwohner <heisst> Kebrener und Kebreneer und Kebreneer und Kebrenier.
- **147. Kedreai**, Stadt in Karien.<sup>206</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 248). Das Ethnikon <lautet> Kedreat und Kedraier mit drei Silben. Und <das Ktetikon lautet> kedreatischer.

Inventory Nr. 577. Der Wortlaut lässt auf Herodot (7,123,2) als Quelle schliessen, wo eindeutig die Namensform Κάμψα überliefert ist; diese scheint auch im hiesigen Ethnikon Καμψαῖος (RQ) auf und verbirgt sich wohl hinter der Verschreibung κούψα (R). Die unbelegte (falsche?) Variante Κάψα, welche die alphabetische Einordnung des Artikels bestimmte, muss sich also früh eingeschlichen haben; Meineke rechnet mit Doppellemma (Κάψα ἢ Κάμψα).

Zu den lat. Namensvarianten Ceb(b)anitae (Plin. nat. 12,63) und Ceb(b)ranitae (Plin. nat. 6,153) sowie deren Identität mit den Kattabanern (oben κ 131) s. H. von Wissmann, Die Geschichte des Sabäerreichs und der Feldzug des Aelius Gallus, in: ANRW II 9,1 (Berlin/New York 1976) 308–544, hier 414 f.

Zur nicht unbekannten Stadt Kebren, auch Kebrene (Str. 13,1,33. 47) und Kebrenia (D. S. 14,38,3; Plin. nat. 5,124) geschrieben, s. Inventory Nr. 780; Cohen, Hell. settlements 1,148–151.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Zu Ort und Lage s. Cook, The Troad 288 f.

<sup>204</sup> DNP 6,411 mit weiterführender Literatur. Zu den Varianten Κεγχρέα, Κεγχρεία, Κεγχρειαί neben dem üblichen Κεγχρεαί s. RE XI 1,167 Nr. 2; vgl. auch St. Byz. α 132 Αἴνεια· τόπος Θράκης, ... . ἔστι καὶ Αἰνεάτης, ὡς Κόρσεια Κορσεάτης, ... Κεγχρειαί (Meineke, κέγχρειαι QPN, κέγχρεαι R) Κεγχρεάτης, τοῦ ι σιγηθέντος.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup> Der Ort ist nicht weiter bekannt; s. BTCGI 5,233.

<sup>206</sup> Inventory Nr. 899.

148 Κεδρωσσοί· ἔθνος πλησίον τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. τὸ ἐθνικὸν 15 Κεδρωσσεῖς.

149 Κειριάδαι δῆμος τῆς Ἱπποθοωντίδος φυλῆς, ὁ δημότης Κειριάδης, τὰ τοπικὰ ἐκ Κειριαδῶν εἰς Κειριαδῶν ἐν Κειριαδῶν.

150 Κεκροπία χώρα καὶ Κεκροπίς φυλή· ἀπὸ Κέκροπος. λέγεται καὶ Κεκρόπιος καὶ Κεκροπία καὶ Κεκροπίτης τὸ ἐθνικὸν καὶ θηλυκὸν Κεκροπίτις, καὶ τὸ ἐκ τόπου ἐπίρρημα Κεκροπίαθεν. ἔστι καὶ Κεκροπίς χώρα Θράκης. ἔστι καὶ δῆμος Θεσσαλονίκης. οἱ δημόται Κεκρόπιοι.

151 Κεκρυφάλεια· ἄκρα τις, περὶ ἣν ἐνίκησαν Αἰγινήτας Ἀθηναῖοι. τινὲς δὲ νῆσον αὐτήν φασι Πελοποννήσου. τὸ ἐθνικὸν Κεκρυφαλεύς.

152 Κελαδώνη· πόλις Λοκρίδος, ώς Διονύσιος Γιγαντιάδος α (fr. 40 Livrea = p. 61 Heitsch). τὸ ἐθνικὸν Κελαδωναῖος.

372

<sup>149</sup> Harp. κ 35 Κειριάδης· Ἰσαῖος ἐν τῆ Πρὸς Βοιωτὸν ἐκ δημοτῶν ἐφέσει (fr. 13 Sauppe). ὅτι Κειριάδαι δῆμός ἐστι τῆς Ἱπποθοωντίδος εἴρηκε Διόδωρος ἐν τῶ Περὶ τῶν δήμων (FGrHist 372 F 25); Hsch. κ 2007 Κειριάδαι δημος φυλης Ίπποθοωντίδος, breviter Phot. κ 521 D. 59,40 'Αέτης Κειριάδης 150 Marmor Parium FGrHist 239 A 1 ἀφ' οῦ Κέκροψ 'Αθηνῶν ἐβασίλευσε, καὶ ἡ χώρα Κεκροπία ἐκλήθη; Georg. Syncell. Chron. 289 (p. 179,9) Κέκροψ ὁ διφυής τῆς τότε Ἀκτῆς, νῦν δὲ Ἀττικῆς, ἐβασίλευσεν ἔτη ν, διὰ μῆκος σώματος οὕτω καλούμενος, ως φησιν ὁ Φιλόχορος (FGrHist 328 F 93), ... . ἀπ' αὐτοῦ δὲ Κεκροπία ἡ χώρα ἐκλήθη Suid. κ 1271 Κεκροπίς· Ἀθῆναι, ἀπὸ Κέκροπος. καὶ Κεκροπίδαι, οἱ Ἀθηναῖοι Κεκροπίηθεν apud Call. Dian. 227; A. R. 1,95 et 1,214 cum Sch. ad 95 τοῖς δ' ἔπι Κεκροπίηθεν άντὶ τοῦ· σὺν τούτοις ἀπὸ τῆς Ἀττικῆς. Κεκροπία γὰρ λέγεται ἡ Ἀττικὴ ἀπὸ Κέκροπος τοῦ βασιλεύσαντος, et ad 211-15e Κεκροπίηθεν ή ἀκρόπολις τῆς ἀττικῆς Κεκροπία ἐκαλεῖτο τὸ πρότερον 151 Th. 1,105,1 Ἀθηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν ἐς Ἁλιᾶς πρὸς Κορινθίους καὶ Ἐπιδαυρίους μάχη ἐγένετο, καὶ ἐνίκων Κορίνθιοι. καὶ ὕστερον Ἀθηναῖοι έναυμάχησαν ἐπὶ Κεκρυφαλεία Πελοποννησίων ναυσί, καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι. πολέμου δὲ καταστάντος πρὸς Αἰγινήτας Ἀθηναίοις μετὰ ταῦτα ναυμαχία γίγνεται ἐπ' Αἰγίνη μεγάλη Άθηναίων καὶ Αἰγινητῶν, καὶ οἱ ξύμμαχοι ἑκατέροις παρῆσαν, καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι cum Sch. ad loc. ἐπὶ Κεκρυφαλεία νῆσος αὕτη περὶ τὰ δυτικὰ τῆς Πελοποννήσου

<sup>148 1</sup> Κεδρωσσοὶ R: Κέδρωσσοὶ QPN 2 κεδρωσσεῖς PN: κεδρωσὶς R, κεδρωσσίς Q 149 1 Κειριάδαι Holste (ex Harp. et Hsch.): Κειριάδα RQPN ἱπποθωοντίδος R 2 κειριάδων ter PN: κειριάδων ter RQ 150 1 κεκροπίς et κέκροπος  $R^{pc}$  (utrumque e -κρωπ-) 2 Κεκροπίτις Westermann: -πίτις QPN, -πίτης R 3 κεκροπιαθέν (sine acc.) Q 151 1 ἄκρεια τῖς (i ex aliqua re) R Αἰγινήτας Ἀθηναῖοι Holste (e Th. et D. S.): αἰγινῆται ἀθηναίους RQPN 2 νῆσον om. R πελοπονήσου QPN

**148. Kedrosser**, Völkerschaft in der Nähe des Roten Meeres.<sup>207</sup> Das Ethnikon <a href="mailto:subartet">lautet im Plural</a> Kedrosseer.

- 149. Keiriadai, Demos der Phyle Hippothoontis.<sup>208</sup> Der Demot <heisst> Keiriade. Die Topika <lauten> ,aus dem Keiriaden<-Demos>' (ἐκ Κειρια-δῶν), ,in den Keiriaden<-Demos>' (εἰς Κειριαδῶν), ,im Keiriaden<-Demos>' (ἐν Κειριαδῶν).
- **151. Kekryphaleia**, ein gewisses Vorgebirge, in dessen Nähe die Athener die Aigineten <zur See> besiegt haben. <sup>213</sup> Einige sagen jedoch, <es handle sich> dabei um eine Insel <vor der Küste> der Peloponnes. Das Ethnikon <lautet> Kekryphaleer.
- **152. Keladone**, Stadt in der Lokris, wie Dionysios im ersten Buch der *Gigantias* (fr. 40 Livrea = S. 61 Heitsch) <sagt>. Das Ethnikon <lautet> Keladonaier.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> Vielleicht identisch mit dem indischen Volk der Gedrosier, auch Kedrosier geschrieben, vgl. St. Byz. γ 44 mit Anm. 45. Für ähnliche Bildungen von Ethnika zu Völkernamen vgl. St. Byz. δ 108; 520,1, ferner 525,11; 534,7.

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> DNP 6,380.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Zur Phyle s. DNP 6,380 f.

<sup>210</sup> Der Text ist so stark gekürzt, dass nicht mehr ersichtlich ist, ob in der ursprünglichen Fassung Κεκρόπιος und Κεκροπία als Ethnika oder Adjektive verzeichnet waren; besonders die adjektivische Verwendung des Femininums zur Bezeichnung von Attika bzw. Athens begegnet in verschiedenen Ausdrücken, so Κεκροπία γαῖα in A. R. 4,1779; Κεκροπία χθών in E. Hipp. 34 und Ion 1571; Κεκροπία ἀγορά in Plu. Cim. 4,7. Belege für Κεκροπίτης bzw. Κεκροπῖτις gibt es anscheinend keine.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> Nicht weiter belegt; in TIB 12,446 als Ortschaft aufgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> S. dazu TIB 12,446.

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> Die einhellige Überlieferung in der Epitome widerspricht den anderweitigen Berichten: Kekryphaleia wird nur hier als Vorgebirge (von Aigina/Argolis?) bezeichnet, während sonst, wie von Stephanos angeführt, von einer Insel die Rede ist (vgl. Sch. Th. 1,105,1, ferner Plin. nat. 4,57). Und bei der einzigen bekannten Schlacht an diesem Ort kämpfte Athen im 1. Peloponnesischen Krieg siegreich gegen Korinth und dessen Verbündete und besiegte darauf die aiginetische Flotte bei Aigina (vgl. Th. 1,105,1–2; D. S. 11,78,2); s. dazu Th.J. Figueira, CPh 76 (1981) 1–24, hier 19–21.

153 Κέλαιθοι· ἔθνος Θεσπρωτικὸν προσεχὲς τῆ Θετταλία. 'Ριανὸς  $\overline{\delta}$  (FGrHist 265 F 18 = fr. 29 Powell). λέγονται καὶ Κελαιθεῖς.

154 Κελαίθρα πόλις Βοιωτίας Ἄρνης πλησίον, ἀπὸ Κελαίθρου.

<sup>153</sup> gentile Κέλαιθος in inscriptionibus, cf. Cabanes, L'Épire Nr. 1,13 (p. 535), 2,5 (p. 536) etc. Κελαιναί: a. metonomasia pro Apamea α 351 ἀπάμεια· . . . . ἔστι καὶ (sc. ἀπάμεια) τῆς Μικρᾶς Φρυγίας, ήτις ἐκαλεῖτο Κελαιναί. τὰ ἐθνικὰ Κελαινίτης <καὶ> Κελαινεύς (Berkel, ἀπαμεύς RQPN); cf. Et. Sym. α 1115 Άπάμεια· ... . ἔστι καὶ τῆς Μικρᾶς Φρυγίας, ἥτις ἐκαλεῖτο Κελαιναί· τὸ ἐθνικὸν Κελαινίτης, b. St. Byz. 688,8 Χάραξ ᾿Αλεξάνδρου· τόπος περὶ Κελαινὰς τῆς Φρυγίας. c. gentilis forma etiam μ 120 Μέλαιναι· ... . τὸ ἐθνικὸν Μελαινίτης ὡς Κελαινίτης. Κελτίβηρες: a. Celtiberorum oppida η 13 (Ἡμεροσκοπεῖον); St. Byz. 559,1 (Σεγίδα). b. regionis nomen α 385 Άρβάκη· πόλις ἐν Κελτιβηρία. Κελτογαλατία: a. regio α 180 Άκυτανία: ἐπαρχία τῆς Κελτογαλατίας. γ 22 Γαλάται: πρὸς νότον τοῖς Παφλαγόσιν, ἀπὸ τῶν ἐν τῆ Κελτικῆ Γαλατῶν, οἳ πλανηθέντες πολὺν χρόνον καὶ καταλαβόντες τὴν χώραν οὕτως ἀνόμασαν. b. gentes α 441 Αρόερνοι ἔθνος μαχιμώτατον τῶν πρὸς τῆ Κελτική Γαλατών. β 115 εἰσὶ καὶ Βοιοί ἔθνος Κελτογαλατών. St. Byz. 627,18 Τολιστόβιοι ἔθνος Γαλατῶν ἑσπερίων μετοικησάντων ἐκ τῆς Κελτογαλατίας εἰς Βιθυνίαν. c. oppida λ 86 (Λούγδουνον); St. Byz. 654,3 (Φαβία). Κελτοί: a. gentes α 39 (Άγνῶτες); α 199 (Καρπητανοί); α 525 (Βοιοί); γ 62 (Γέρμερα); γ 108 (Γραμμῖται); ι 12 (Ἰάποδες); ι 18 (Ἰβαῖοι/Ἰβηνοί); ι 66 (Ἰνσόβαρες); St. Byz. 631,5 Τρανσαλπῖνοι ἔθνη Κελτῶν πέραν τῶν Ἄλπεων. b. oppida Celtica α 21 (Αγάθη); α 70 (Αερία); α 558 (Αφροδισιάς Ίβηρίας πρὸς τοῖς Κελτοῖς); β 15 (Βαίταρρα); δ 130 (Δριλών); ε 79 (Ἐμπόριον); η 20 (Ἡράκλεια); μ 16 (Μαινάκη); μ 89 (Μασσαλία); μ 94 (Μαστραμέλη); ν 13 (Νάρβων); ν 52 (Νίκαια); ν 82 (Νύραξ); St. Byz. 555,5 (Σάντις); St. Byz. 562,17 (Σήνη); St. Byz. 608,6 (Ταυρόεις); St. Byz. 632,1 (Τραυσοί); c. vicus St. Byz. 549,4 (Σαββατία). d. insulae β 152 (Βούρχανις); λ 67 (Λιμενῶτις). Κέραμος: a. α 105 Αἰγινήτης, Μαλειήτης ... Κεραμιήτης. b. Str. 14,2,16 (C 656,12) Εἶτα μετὰ Κνίδον Κέραμος καὶ Βάργασα πολίχνια ὑπὲρ θαλάττης. Cf. etiam 14,2,25 (C 660,22) Κεραμιῆται. Κερασοῦς: a. etymologia memoratur apud St. Byz. 590,12 Συκαί·... οἱ τόποι γὰρ ἀπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς όντων ὀνομάζονται, ... καὶ εἰς ους Δαφνοῦς Κερασοῦς Φηγοῦς Μυρρινοῦς Ἀχερδοῦς Άγνοῦς Σελινοῦς. b. Eust. D. P. 453 (p. 302,33) καὶ ἡ Ποντικὴ δὲ Κερασοῦς ἀπὸ τῶν φυτῶν τῶν κεράσων κέκληται. Similiter Eust. ad B 853 (I 569,1). c. X. An. 5,3,2 εἰς Κερασοῦντα ... πόλιν Έλληνίδα ἐπὶ θαλάττη Σινωπέων ἄποικον ἐν τῆ Κολχίδι χώρα, et 5,5,10 Κερασούντιοι.

<sup>153 2</sup> Κελαιθεῖς V: κελεθεῖς RQPN 154 Κελαίθρα RPpcN: Κέλαιθρα QPac

**153. Kelaither**, thesprotisches Volk, Thessalien benachbart.<sup>214</sup> Rhianos <erwähnt sie> im vierten Buch (FGrHist 265 F 18 = fr. 29 Powell). Sie heissen auch Kelaitheer.

**154. Kelaithra**, Stadt in Boiotien,<sup>215</sup> in der Nähe von Arne, <br/> benannt> nach Kelaithros.<sup>216</sup>

**Kelainai: a.** Metonomasie für Apameia α 351 Apameia, .... Es gibt auch <eine Stadt Apameia> in Kleinphrygien, welche Kelainai hiess. Die Ethnika <lauten> Kelainit und Kelaineer. Vgl. Et. Sym. α 1115 Apameia, .... Es gibt auch <eine Stadt dieses Namens> in Kleinphrygien, welche Kelainai hiess. Das Ethnikon <lautet> Kelainit. **b.** St. Byz. 688,8 Charax Alexandru, Ort beim phrygischen Kelainai. **c.** Zur Bildung des Ethnikons vgl. μ 120 Melainai, ... Das Ethnikon <lautet> Melainit wie Kelainit.

**Keltiberer: a.** Städte dieses Volksstammes:  $\eta$  13 (Hemeroskopeion); St. Byz. 559,1 (Segida). **b.** Name der Region  $\alpha$  385 Arbake, Stadt in Keltiberien.

**Keltogalatien:** a. Region α 180 Akytania (Aquitanien), Provinz in Keltogalatien.  $\gamma$  22 Galater, südlich der Paphlagonier <ansässig>, nach den keltischen Galatern <benannt>, welche nach langer Zeit der Wanderung das Land in Besitz nahmen und es so benannten. **b.** Stämme α 441 Aroerner (Arverner), von den in Gallien <lebenden> Keltenstämmen das kriegerischste Volk. β 115 Ferner gibt es auch die Boier, einen Stamm der Keltogalater. St. Byz. 627,18 Tolistobier, Stamm der westlichen Galater, welche aus Keltogalatien nach Bithynien umgesiedelt sind. **c.** Städte  $\lambda$  86 (Lugdunum); St. Byz. 654,3 (Fabia).

**Kelten: a.** Keltische Volksstämme  $\alpha$  39 (Agnoten);  $\alpha$  199 (Karpetaner);  $\alpha$  525 (Boier);  $\gamma$  62 (Germera);  $\gamma$  108 (Grammiten);  $\iota$  12 (Iapoden);  $\iota$  18 (Ibaier/Ibener);  $\iota$  66 (Insobaren); St. Byz. 631,5 Transalpiner, Keltenstämme jenseits der Alpen. **b.** Keltenstädte  $\alpha$  21 (Agathe);  $\alpha$  70 (Aëria);  $\alpha$  558 (Aphrodisias auf der Iberischen Halbinsel bei den Kelten);  $\beta$  15 (Baitarra);  $\delta$  130 (Drilon);  $\epsilon$  79 (Emporion);  $\eta$  20 (Herakleia);  $\mu$  16 (Mainake);  $\mu$  89 (Massalia);  $\mu$  94 (Mastramele);  $\nu$  13 (Narbon);  $\nu$  52 (Nikaia);  $\nu$  82 (Nyrax); St. Byz. 555,5 (Santis); St. Byz. 562,17 (Sene); St. Byz. 608,6 (Tauroeis); St. Byz. 632,1 (Trausoi). **c.** Dorf St. Byz. 549,4 (Sabbatia). **d.** Inseln  $\beta$  152 (Burchanis);  $\lambda$  67 (Limenotis).

**Keramos: a.** α 105 Aiginet, Maleiet ... Keramiët. **b.** Str. 14,2,16 (C 656,12) Dann <kommen> nach Knidos die Kleinstädte Keramos und Bargasa oberhalb des Meeres. Vgl. ferner 14,2,25 (C 660,22) Keramiëter.

**Kerasus: a.** Etymologie bei St. Byz. 590,12 Sykai, .... Die Orte werden nämlich nach dem benannt, was sich dort findet, ... <so> auch <die Orte mit Namen> auf -ous, <nämlich> Daphnus (Lorbeer), Kerasus (Kirsche), Phegus (Eiche), Myrrhinus (Myrte), Acherdus (Hagedorn), Hagnus (Keuschlammstrauch), Selinus (Eppich).<sup>217</sup> **b.** Eust. D. P. 453 (p. 302,33) Und das pontische Kerasus hat seinen Namen von den <dortigen> Kirschbäumen. Ähnlich Eust. ad B 853 (I 569,1). **c.** X. An. 5,3,2 nach Kerasus ..., einer griechischen Stadt am Meer, einer Kolonie der Sinopier auf kolchischem Gebiet; vgl. ferner 5,5,10 Kerasuntier.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> Zu diesem wenig bekannten Volk s. Hammond, Epirus 526, 532, 701–703.

<sup>215</sup> Zur Identifikation mit Kelaitha (IG IV 617,9) s. B. Helly, Incursions chez les Dolopes, in: Topographie antique et géographie historique en pays grec (Paris 1992) 49–91, hier 85 f.

<sup>216</sup> Die Epitome weist, von allen Handschriften geteilt, einen dreifachen grösseren Textverlust auf. Verglichen mit den Lücken in λ und o, ist diese im Buchstaben κ (zwischen Κελαίθρα und Κόρακος πέτρα) am umfangreichsten und hat in den Hss QP, wo jeweils der Rest der Lage frei geblieben ist, entsprechende Spuren hinterlassen; s. Diller, Tradition 344 (= Studies 194). Im erweiterten Sinn einer indirekten Überlieferung werden im Folgenden die erschlossenen Lemmata zusammengestellt; zu den Kriterien ihrer Rekonstruktion s. Vorwort S. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> Alle genannten Beispielstädte erscheinen in separaten Artikeln der *Ethnika*.

Κεραστίς: α. κ 283 Κύπρος ..... ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Κεραστίς ἀπὸ τοῦ πολλὰς ἄκρας ἔχειν καὶ Κεραστιάς. St. Byz. 595,9 Σφήκειαν δὲ καὶ Κεράστειαν τὴν Κύπρον. b. Sch. Lyc. (Tzetzes) 447 Σφήκειαν: ἡ Κύπρος πρότερον Σφήκεια ἐκαλεῖτο ὥς φησι Φιλοστέφανος ἐν τῷ Περὶ Κύπρου (cf. FGrHist 758 F 1a) ἀπὸ τῶν ἐνοικησάντων ἀνδρῶν, οι ἐκαλοῦντο Σφῆκες. καλεῖται δὲ καὶ Κεραστία, ὡς μὲν Ἀνδροκλῆς ἐν τῷ Περὶ Κύπρου (FGrHist 751 F 1) διὰ τὸ ἐνοικῆσαι αὐτῆ ἄνδρας, οἱ εἶγον κέρατα, ὡς δὲ Ξεναγόρας ἐν τῷ Περὶ νήσων (FGrHist 240 F 26) διὰ τὸ ἔχειν αὐτὴν πολλὰς ἐξοχάς, ἃς κέρατα καλοῦσι, Κεραστία ἀνομάσθη. Κερκέται: a. St. Byz. 688,14 Χαριμάται· . . . Παλαίφατος ἐν ζ Τρωικῶν (FGrHist 44 F 3) "Κερκετέων ἔχονται Μόσχοι καὶ Χαριμάται ...". καὶ Ἑλλάνικος ἐν Κτίσεσιν ἐθνῶν καὶ πόλεων (FGrHist 4 F 70) ,,Κερκετέων δ' ἄνω οἰκέουσι Μόσχοι καὶ Χαριμάται ...". b. Str. 11,2,14 (C 496,30) ἀπὸ δὲ τῶν Βατῶν ὁ μὲν Ἄρτεμίδωρος (fr. 138 Stiehle) τὴν Κερκετῶν λέγει παραλίαν ὑφόρμους ἔχουσαν καὶ κώμας. Κερκετικὸν ὅρος: a. St. Βyz. 522,2 Πιάλεια πόλις Θεσσαλική ὑπὸ τὸ Κερκετικὸν ὄρος. b. Plin. nat. 4,30 in Thessalia quattuor atque triginta (sc. montes), quorum nobilissimi Cercetii. Κέρκυρα: a. St. Byz. 654,13 Φαίαξ καὶ Φαιακία· ἀπὸ Φαίακος. Έλλάνικος Ἱερειῶν ᾱ (FGrHist 4 F 77 = fr. 77 Fowler) "Φαίαξ ὁ Ποσειδῶνος καὶ Κερκύρας τῆς Ἀσωπίδος, ἀφ' ῆς ἡ νῆσος Κέρκυρα ἐκλήθη, τὸ πρὶν Δρεπάνη τε καὶ Σχερία κληθεῖσα". **b.** insulae vicinae β 141 (Βουθρωτός); St. Byz. 538,10 (Πτυχία), et mons vicinus ι 116 (Ἰστώνη). c. gentile Κερκυραῖος in α 155 et δ 143,11. d. Eust. D. P. 492 (p. 309,43) Δύο δὲ Κέρκυραι, ή τε Φαιακίς, πρὸς τῷ Ἰονίῳ κόλπῳ, περὶ ἦς καὶ τῷ Διονυσίῳ νῦν ὁ λόγος, ἡ καὶ Φαιακία καλουμένη καὶ Σχερία καὶ Δρέπανον καὶ Ἄργος· καὶ αὕτη μὲν μία· ἑτέρα δὲ Κέρκυρα ἐντὸς τοῦ Ἰονίου, διὰ τοῦ ο μάλιστα λεγομένη Κόρκυρα, ἡ καὶ Μέλαινα καλουμένη. ... ἰστέον δὲ ὅτι οἱ Κερκυραῖοι παρά τισι καὶ Κέρκυρες λέγονται, ὡς καὶ ϶Ίλλυρες οἱ Ἰλλυριοί, καὶ οἱ 'Ασσύριοι ''Ασσυρες. Cf. etiam EM 506,20. Κερύνεια: a. St. Byz. 520,10 Πηγαί· . . . . ἔστι δὲ καὶ πόλις ἐν Κερυνεία τῆς Κύπρου. b. Ps.-Scyl. 103 πόλεις ἐν αὐτῆ (sc. Κύπρω) αΐδε· ... Κερύνεια. Κεστρίνη: α. κ 49 Καμμανία μοῖρα Θεσπρωτίας. μετωνομάσθη δὲ Κεστρινία . . . . Κεστρίνη δὲ κτίσμα Κεστρίνου τοῦ υἱοῦ Ἑλένου τοῦ Πριαμίδου. De regione Κεστρίνη cf. Th. 1,46,4; de viro eponymo cf. Paus. 1,11,1–2 et 2,23,6. b. St. Byz. 638,12 Τροία· .... ἔστι καὶ πόλις ἐν Κεστρία τῆς Χαονίας, c. gentile apud St. Byz. 689,20 Χαῦνοι· ... . Ῥιανὸς δ Θεσσαλικῶν (FGrHist 265 F 17b = fr. 34 Powell) ,, Κεστρίνοι Χαῦνοί τε καὶ αὐχήεντες Ἐλινοί".

Kerastis: a. κ 283 Kypros, ... . <Die Insel> wurde aber auch Kerastis (,die Gehörnte') genannt, weil sie viele Vorgebirge besitzt, ferner Kerastias. St. Byz. 595,9 Sphekeia und Kerasteia <nannten sie> Kypros. b. Sch. Lyc. (Tzetzes) 447 Sphekeia: Kypros hatte seinen früheren Namen Sphekeia, wie Philostephanos in seinem Werk Über Kypros (vgl. FGrHist 758 F 1a) berichtet, von den dort niedergelassenen Leuten, welche Spheken (σφῆκες, 'Wespen') genannt wurden. <Die Insel> hiess auch Kerastia, wie Androkles in seinem Werk Über Kypros (FGrHist 751 F 1) <sagt, und zwar> weil ihre Besiedler Hörner (κέρατο) hatten; hingegen <meint> Xenagoras in der Schrift Über Inseln (FGrHist 240 F 26), Kerastia sei sie deswegen genannt worden, weil sie zahlreiche <gebirgige> Vorsprünge hat, welche man Hörner nannte.

Kerketer: a. St. Byz. 688,14 Charimater, .... Palaiphatos <sagt> im siebten Buch der *Troika* (FGrHist 44 F 3): "An die Kerketer grenzen die Moscher und die Charimater ...". Und Hellanikos <br/>berichtet> in den *Gründungsgeschichten von Völkern und Städten* (FGrHist 4 F 70): "Oberhalb der Kerketer wohnen die Moscher und Charimater ...". b. Str. 11,2,14 (C 496,30) Nach Bata, sagt Artemidor (fr. 138 Stiehle), <komme> die Küste der Kerketer mit Ankerplätzen und Dörfern.<sup>218</sup>

**Kerketer Berg: a.** St. Byz. 522,2 Pialeia, thessalische Stadt am Fuss des Kerketer Berges. **b.** Plin. nat. 4,30 In Thessalien gibt es vierunddreissig Berge, darunter das weit berühmte Kerketer Gebirge.

Kerkyra (Korfu): a. St. Byz. 654,13 Phaiax und Phaiakia, nach Phaiax <br/>benannt>. Hellanikos <sagt> im ersten Buch der *Herapriesterinnen* (FGrHist 4 F 77 = fr. 77 Fowler): "Phaiax, der Sohn des Poseidon und der Kerkyra, der Tochter des Asopos, nach welcher die Insel Kerkyra ihren Namen hat, zuvor auch Drepane sowie Scheria geheissen". b. Nachbarinseln β 141 (Buthrotos) und St. Byz. 538,10 (Ptychia); benachbartes Gebirge i 116 (Istone). c. Ethnikon Κερκυραῖος in α 155 und δ 143,11. d. Eust. D. P. 492 (p. 309,43) Zwei <Inseln> Kerkyra gibt es, die eine <mit Namen> Phaiakis, beim Ionischen Meerbusen, von welcher auch hier bei Dionysios (Periegetes) die Rede ist und die sowohl Phaiakia als auch Scheria, Drepanon und Argos heisst, ein und dieselbe. Das andere Kerkyra liegt> im Ionischen Meerbusen, meistens mit o als Korkyra bezeichnet, auch Melaina (Schwarze) genannt. . . . . Wissen muss man zudem, dass die Kerkyraier bei einigen <Autoren> auch Kerkyren genannt werden, wie die Illyrier auch Illyren und die Assyrier Assyren. Vgl. auch EM 506,20.

**Keryneia: a.** St. Byz. 520,10 Pegai, ... . Auch gibt es eine Stadt <dieses Namens im Gebiet> vom kyprischen Keryneia. **b.** Ps.-Scyl. 103 Städte auf ihr (d.h. der Insel Kypros) sind folgende: ... Keryneia. <sup>219</sup>

Kestrine: a. κ 49 Kammania, Teillandschaft Thesprotiens. Man hat sie in Kestrinien umbenannt ... . Kestrine ist von Kestrinos gegründet worden, dem Sohn des Priamiden Helenos. Zur Landschaft Kestrine vgl. Th. 1,46,4; zum Eponym vgl. Paus. 1,11,1–2 und 2,23,6.<sup>220</sup> b. St. Byz. 638,12 Troia, ... . Auch gibt es eine <gleichnamige> Stadt in der <Landschaft> Kestria in Chaonien. c. Ethnikon St. Byz. 689,20 Chauner, ... . Rhianos <sagt> im vierten Buch der *Thessalika* (FGrHist 265 F 17b = fr. 34 Powell): "Kestriner und Chauner sowie stolze Eliner".<sup>221</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> Das in RQPN überlieferte Κερκεταίων hat Meineke als ionischen Genitiv (Κερκετέων) interpretiert und daraus die geläufige Namensform Κερκέται zurückgewonnen; irrig hingegen Κερκεταῖοι bei Zen. 5,25 (I 128,1 Leutsch/Schneidewin). Zum Volk s. RE XI 1,291 f.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> Zur möglichen Verwechslung mit κ 180 Κορώνεια· ... . δ πόλις Κύπρου s. RE XI 1,345.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> Dazu s. RE XI 1,358 f.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> Der Eintrag ε 58 Έλινοί schöpft aus derselben Quelle.

Κεφαλή: α. β 124 Βοὸς κεφαλαί·.... οἱ κατοικοῦντες Βουκεφαλεῖς, ἐπειδὴ ὁ δημότης Κεφαλεύς τοῦ Κεφαλή. b. Eust. ad B 637 (Ι 479,22) τὸ "Βοὸς Κεφαλαί". τόπος δὲ ἦν οὖτος ἐν ῷ έπολέμησε, φασίν, ό Προυσίας πρός Ἄτταλον. ["Ομοιον δὲ καὶ αἱ ἀσυνθέτως ἀνομασμέναι Κεφαλαί, δῆμος αὖται Άττικός, οὖ μέμνηται καὶ Άριστοφάνης ἐν "Ορνισι (476 cum sch.)]. Κεφαλληνία: a. oppida in insula sita κ 206 (Κράνιοι); St. Byz. 609,3 (Τάφος) et mons β 11 (Βαία). b. insulae vicinae α 501 (Αστερία); 1 42 (Ἰθάκη). c. de etymologia Eust. ad α 105 (Ι 26,30) Κέφαλον ἄνδρα φυγάδα ἐξ Ἀθηνῶν. ἀφ' οὖ χρησιμεύσαντός τι ἐν τῷ τότε πολέμω, Κεφαλληνία ἐν δυσὶ λ ἡ χώρα ἐκλήθη πρὸς διαστολήν. ἵνα τὸ ἐθνικὸν ὁ Κεφαλλήν, ἔχοι διαφορὰν πρὸς τὴν ἐν σώματι κεφαλήν. κεῖται δὲ ὁ Κεφαλλὴν παρὰ Σοφοκλεῖ (Ph. 791) ἐν τῷ "ὧ ξεῖνε Κεφαλλήν". Similiter Eust. ad B 631 (I 475,17); cf. etiam Epaphr. fr. 46 Braswell/Billerbeck. Κέως: a. oppida 179 (Ἰουλίς); κ 81 (Κάρθαια); κ 160 (Κορησσία); St. Byz. 530,8 (Ποιήεσσα). b. de gentilis formis κ 315 Κῶς· .... τῆς Κέω τὸ ἐθνικὸν Κέιος, καὶ ἐκτάσει Κήιος, ὡς τῆς Τέω Τέιος καὶ Τήιος, καὶ Κεῖος διὰ διφθόγγου. τῆς δὲ Κῶ μονοσυλλάβου Κῷος καὶ Κώιος. Similiter Eust. ad B 677 (I 496,2), et cf. EM 507,52. Κηδοί: a. α 15 'Αβρότονον' .... δυνατὸν δὲ καὶ ἐξ Άβροτόνου φάναι τὸ ἐθνικόν. πολλὰ γὰρ τοιαῦτα, μάλιστα ἐν τοῖς δήμοις τῶν Ἀθηναίων, ώς ἐξ Οἴου δημότης καὶ ἐκ Κηδῶν, ὡς δειχθήσεται. **b.** Ps.-D. 47,5 τῷ διαιτητῆ Πυθοδώρῳ ἐκ Κηδῶν. Κήναιον: a. δ 88 Δῖον· πόλις Εὐβοίας περὶ τὸ Κήναιον. b. Str. 10,1,5 (C 446,10) ἔστι δ' ἐν τῷ 'Ωρεῷ τούτω τό τε Κήναιον καὶ ἐπ' αὐτῷ τὸ Δῖον, cf. etiam 9,4,4 (C 426,7). c. Ζεὺς Κηναῖος apud A. fr. 25e Radt; Ps.-Scyl. 58,3; Suid. κ 1521. d. ἀκρωτήριον Κηναῖον apud D. S. 4,37,5 et Sch. S. Tr. 752. Κῆποι: a. St. Byz. 701,19 Ψησσοί· ἔθνος τῆς Ταυρινίας. Άπολλόδωρος ἐν 🖟 Περὶ γῆς (FGrHist 244 F 318 = fr. 9 Marcotte) "ἔπειτα δ' 'Ερμώνασσα καὶ Κῆπος <πόλις>". b. Ηατρ. κ 50 Κῆπος".... πόλις δέ ἐστι κατὰ Βόσπορον καλουμένη Κῆπος, dehinc Suid. κ 1529. c. pluraliter (Κῆποι) apud Ps.-Scyl. 72; D. S. 20,24,2; Str. 11,2,10 (C 495,1). Κήρινθος: α. δ 88 Δῖον . . . . "Ομηρος (Β 538) ,, Κήρινθόν τ' ἔφαλον Δίου τ' αἰπὺ πτολίεθρον". b. Eust. ad B 538 (I 431,12) ή δὲ Κήρινθος ἐκλήθη ποτέ, φασί, καὶ Ἐλλοπία ἀπὸ Ἔλλοπος, υἱοῦ Τιθωνοῦ ... . ὁ δὲ Στράβων (10,1,5 [С 446,13]) πολείδιον Ἱστιαιέων τὴν Κήρινθον λέγει, ἐπὶ τῆ θαλάσση κείμενον. Κηφηνία: a. de populo et eius nomine et viro eponymo St. Βυχ. 679,12 Χαλδαῖοι οἱ πρότερου Κηφῆνες, ἀπὸ Κηφέως τοῦ πατρὸς Ἀνδρομέδας, ... ἀφ' οὖ οἱ Κηφῆνες ... ἐκλήθησαν, ὡς εἴρηται ἐν τῷ περὶ Κηφηνίας. Eust. D. P. 767 (p. 350,37) Χαλδαῖοι γὰρ τρισυλλάβως οἱ ποτὲ μὲν Κηφῆνες, et D. P. 1005 (p. 390,11) τοὺς δὲ Πέρσας ... Κηφῆνάς ποτε καλεῖσθαί φησιν ὁ Άρριανός (FGrHist 156 F 90 = Bith. fr. 53 Roos). **b.** Cephenes appellantur Aethiopes ι 72 Ἰόπη· ... . ἐκλήθη δὲ ἀπὸ Ἰόπης τῆς Αἰόλου θυγατρός, τῆς γυναικὸς Κηφέως τοῦ κτίσαντος καὶ βασιλεύσαντος ..., ἀφ' οῦ Κηφῆνες οἱ Αἰθίοπες, et λ 54 Λιβύη· χώρα πολυώνυμος, ώς Πολυίστωρ (FGrHist 273 F 124) ..... Κηφηνία .......

**Kephale: a.** β 124 Boos Kephalai, .... Die Bewohner <heissen> Bukephaleer, da man ja den Demoten von Kephale Kephaleer <nennt>. **b.** Eust. ad B 637 (I 479,22) Der Begriff ,Boos Kephalai': Es handelt sich um den Ort, wo nach der Überlieferung Prusias dem Attalos eine Schlacht geliefert hat. [Ähnlich wird auch das Toponym Kephalai als Einzelwort <gebraucht>; dies ist ein attischer Demos, welchen auch Aristophanes in den *Vögeln* (476 mit Sch. ad loc.) erwähnt].

**Kephallenia: a.** Städte κ 206 (Kranioi); St. Byz. 609,3 (Taphos); und Gebirge  $\beta$  11 (Baia). **b.** Nachbarinseln  $\alpha$  501 (Asteria); 1 42 (Ithake). **c.** zur Namensetymologie Eust. ad  $\alpha$  105 (I 26,30) Kephalos, einen Flüchtling aus Athen. Nach ihm, der <Amphitryon> im damaligen Krieg eine gewisse Hilfe geleistet hatte, wurde das Inselland Kephallenia benannt, mit zwei  $\lambda$  geschrieben, um es <vom Personennamen> abzuheben. Dadurch unterscheide sich das Ethnikon Kephallene (Κεφαλλήν) vom Kopf (κεφαλή) auf dem Körper. Belegt ist <das Ethnikon> Kephallene bei Sophokles im Ausdruck "o Kephallene aus der Fremde" (Ph. 791). Ähnlich Eust. ad B 631 (I 475,17); vgl. ferner Epaphr. fr. 46 Braswell/Billerbeck.

**Keos:** a. Städte 179 (Iulis); κ 81 (Karthaia); κ 160 (Koressia); St. Byz. 530,8 (Poiĉessa). b. Formen des Ethnikons κ 315 Kos, .... Zu Keos <lautet> das Ethnikon Keïer (Κέιος) und mit Dehnung <des ε zu η> Kêïer (Κήιος), wie zu Teos Teïer (Τέιος) und Têïer (Τήιος), und Keier (Κεῖος) mit Diphthong. Zur einsilbigen <Namensform> Κῶς <lautet das Ethnikon> hingegen Koer (Κῷος) und Koïer (Κώιος); ähnlich Eust. ad B 677 (I 496,2), und vgl. EM 507,52. **Kedoi:** a. α 15 Abrotonon, .... Es ist aber auch möglich, das Ethnikon mit <der Wendung>, aus Abrotonon' zu umschreiben. Denn es gibt viele derartige Umschreibungen, besonders bei den Demen der Athener, z. B. ,der Demot aus Oion' und ,<der Demot> aus Kedoi', wie

Kenaion: a. δ 88 Dion, Stadt auf Euboia, beim <Vorgebirge> Kenaion. b. Str. 10,1,5 (C 446,10) In diesem Oreos liegt Kenaion und darauf Dion; vgl. auch 9,4,4 (C 426,7). c. Zeus Kenaios bei A. fr. 25e Radt; Ps.-Scyl. 58,3; Suid. κ 1521. d. Kenaisches Vorgebirge bei D. S. 4,37,5 und Sch. S. Tr. 752.

gezeigt werden wird. b. Ps.-D. 47,5 dem Schiedsrichter Pythodoros aus Kedoi.

**Kepoi: a.** St. Byz. 701,19 Psesser, Volk in Taurien. Apollodor <erwähnt sie> im zweiten Buch <seines Werkes> Über die Erde (FGrHist 244 F 318 = fr. 9 Marcotte): "darauf Hermonassa und die Stadt Kepos". **b.** Harp. κ 50 Kepos, ... . Eine Stadt gibt es am <Kimmerischen> Bosporos namens Kepos (daraus Suid. κ 1529). **c.** Pluralform Kepoi bei Ps.-Scyl. 72; D. S. 20,24,2; Str. 11,2,10 (C 495,1).

**Kerinthos:** a.  $\delta$  88 Dion, . . . . Homer (Il. 2,538) <erwähnt die Stadt>: "Kerinthos auch an der Meeresküste und Dion, die Stadt am Steilhang". b. Eust. ad B 538 (I 431,12) Kerinthos hiess einst, wie man sagt, auch Ellopia, <genannt> nach Ellops, dem Sohn des Tithonos . . . . Strabon (10,1,5 [C 446,13]) aber bezeichnet Kerinthos als Städtchen der Histiaieer, am Meer gelegen.  $^{222}$ 

**Kephenia:** a. zu Volk, Namen und Eponym St. Byz. 679,12 Chaldaier, die ehemaligen Kephenen, <br/> benannt> nach Kepheus, dem Vater der Andromeda, ... von dem die Kephenen ... ihren Namen hatten, wie im Artikel über Kephenia gesagt wurde. Eust. D. P. 767 (p. 350,37)<br/> Die Chaldaier nämlich, <deren Name> dreisilbig ist, die ehemaligen Kephenen; und D. P. 1005 (p. 390,11)<br/> Die Perser ..., welche, wie Arrian (FGrHist 156 F 90 = Bith. fr. 53 Roos) sagt, einst Kephenen genannt wurden. **b.** Äthiopier als Kephenen bezeichnet in 172 Iope, ....<br/> Benannt wurde <die Stadt> nach Iope, der Tochter des Aiolos <und> Frau des Kepheus, der <Iope> gegründet hatte und als König herrschte .... Nach diesem <heisen> die Äthiopier Kephenen. λ 54 Libye, Land mit vielen Namen, wie (Alexander) Polyhistor (FGrHist 273 F 124) <br/> bezeugt>: ,.... Kephenia ...".

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> Diese Notiz bei Eustathios führt van der Valk (ad loc.) auf die *Ethnika* des Stephanos zurück.

Κηφισ(σ)ός: a. amnis, qui per Boeotiam fluit, et eius vir eponymus α 402 < Ἀργύννιον \*\*\*> "Αργυννος ... Βοιωτός, ὃς ἀνιὼν εἰς τὸν Κηφισσὸν (R, -σ- QPN) τελευτᾶ. α 541 Αὐλίς· ... ἀπὸ τῆς Αὐλίδος τῆς Εὐωνύμου τοῦ Κηφισσοῦ (R, -σ- QPN). b. amnis, qui per Atticam fluit, et eius vir eponymus ε 177 Εὐωνυμία· ... . ἔστι καὶ δῆμος Ἀθηναίων, ἀπὸ Εὐωνύμου τοῦ Γῆς καὶ Οὐρανοῦ ἢ Κηφισσοῦ (PN, -σ- RQ). c. de nomine composito cf. St. Byz. 707,4 παρὰ τὸ ποταμόν ... Κηφισόν ... Παρακηφίσιοι. Κίκονες: a. de Ciconum oppidis ζ 33 (<math>Zώνη); ι 103 ("Iσμαρος); κ 254 (Κύζικος); μ 81 (Μαρώνεια). **b.** Eust. ad B 846 (I 564,1) Κίκονες δὲ Θρακικὸν ἔθνος πράγματα τῷ 'Οδυσσεῖ παρασχόν, ὡς ἡ 'Οδύσσεια (147–61) δηλοῖ. οὐ μακρὰν δὲ ἦσαν οὖτοι Μαρωνειτῶν, ὡς δηλοῖ κατὰ τὸν Ἐθνολόγον ὁ γράψας οὕτως: "Εὐάνθης δ' ἄκησεν ἐν Κικονία, ἵνα Μαρώνεια καλέεται". βαρύνεται δὲ τὸ Κίκων κατὰ δύο κανόνας, οὓς ἐκτίθενται οἱ παλαιοί, οἳ καὶ δύο φασὶ γενέσθαι 'Ορφέας Κίκονας, ὧν ὁ εἶς τοῦ Οἰάγρου παλαιὸς καὶ πολλῶ προγενέστερος τοῦ ὑστέρου καί, ὡς αὐτοί φασιν, ἕνδεκα γενεαῖς. Κιμμέριοι: a. gens et eius patria α 326 "Αντανδρος· .... 'Αριστοτέλης (fr. 478 Rose) φησὶ ταύτην ώνομάσθαι ... Κιμμερίδα Κιμμερίων ἐνοικούντων ρ ἔτη. τὰ ἐθνικὰ ..., τῆς δὲ Κιμμερίδος Κιμμέριοι. Cf. etiam α 14 Κίμβροι, ούς τινές φασι Κιμμερίους, et St. Byz. 588,25 Συασσός· κώμη Φρυγίας. ἐν ταύτη τῆ κώμη φασὶ Κιμμερίους εὐρεῖν ... μυριάδας πυρῶν. b. Cimmerius Bosporus β 130 Βόσπορος· πόλις Πόντου κατὰ τὸν Κιμμέριον κόλπον. β 130a,10 Δύο δέ εἶσι τόποι Βόσποροι καλούμενοι· είς μὲν ὁ Κιμμέριος καλούμενος πλησίον Χερσῶνος ..., ἕτερος δὲ ἐν Βυζαντίῳ. ε 123 Έρμώνασσα· νῆσος ... ἐν τῶ Κιμμερίω Βοσπόρω. Κιναιδοκολπῖται: a. gens Arabica ζ 5 Ζαδράμη· βασίλειον τῶν Κιναιδοκολπιτῶν, περὶ οὖ ἐροῦμεν ἐν τῷ κ. εἰσὶ δὲ ἔθνος τῆς Εύδαίμονος Άραβίας. Μαρκιανός ἐν Περίπλω αὐτῆς (1,18 [GGM 1,527,11]) "Ζαδράμη τῶν Κιναιδοκολπιτῶν". b. gentile etiam apud Ptol. Geog. 6,7,5. 20. 23. Κίνυψ: a. de gentili deducendo α 103 Αἰγίλιψ· .... τὸ ἐθνικὸν Αἰγιλίπιος, ὡς (sc. Κίνυψ) Κίνυφος Κινύφιος. b. Ps.-Scyl. 109,4 μετὰ δὲ τὴν Σύρτιν ἐστὶ χωρίον καλὸν καὶ πόλις ῇ ὄνομα Κίνυψ, ... ἐστὶ ποταμὸς Kίνυψ. c. de fluvio cf. etiam Call. fr. 384,23-24 Pfeiffer cum Sch. ad loc., sed Suid. κ 1655 Κινύφειος ὄνομα ποταμοῦ. d. de accentu in ultima syllaba ponendo Ps.-Arc. 108,8.

**Kephis(s)os: a.** Fluss, welcher durch Boiotien fliesst, und dessen Eponym α 402 <Argynnion, \*\*\*> Argynnos ... Boioter, welcher zum Kephissos hinaufging und <in dessen Fluten> den Tod fand. α 541 Aulis, ... nach Aulis, der Tochter von Euonymos, dem Sohn des Kephissos, <benannt>. **b.** Fluss in Attika und dessen Eponym ε 177 Euonymia, ... . Es gibt auch einen athenischen Demos <dieses Namens>, nach Euonymos, dem Sohn der Ge und des Uranos oder des Kephissos, <benannt>. **c.** Kompositum bei St. Byz. 707,4 die Anrainer des Flusses Kephisos ... die Parakephisier. <sup>223</sup>

**Kikonen:** a. Städte ζ 33 (Zone); 1103 (Ismaros); κ 254 (Kyzikos); μ 81 (Maroneia). b. Eust. ad B 846 (I 564,1) Die Kikonen sind ein thrakisches Volk, welches dem Odysseus Ungemach bereitet hatte, wie die *Odyssee* (9,47–61) zeigt. Diese wohnten nicht weit von den Maroneitern, wie der Verfasser der *Ethnika* beweist, wenn er schreibt: "Euanthes aber wohnte in Kikonien, wo man es Maroneia nannte". Das Wort Kikon hat den Akzent auf der ersten Silbe, nach den beiden Regeln, welche die alten Grammatiker aufgestellt haben (d.h., wenn sie hiermit weder ein Kollektiv bezeichnen noch ein Körperglied, vgl. Hdn. 1,29,11), welche auch behaupten, es habe zwei kikonische Orpheus gegeben. Von diesen sei der eine, der Sohn des Oiagros, der alte und um vieles früher geboren als der zweite, und zwar, wie dieselben festhalten, um elf Generationen.<sup>224</sup>

Kimmerier: a. Volk und Stammland α 326 Antandros, ... . Aristoteles (fr. 478 Rose) sagt, man habe diese <Stadt> ... Kimmeris benannt, weil Kimmerier hundert Jahre lang darin gewohnt hätten. Die Ethnika <lauten> ..., zu Kimmeris Kimmerier. Vgl. auch α 14 Kimbrer, welche einige Kimmerier nennen; ferner St. Byz. 588,25 Syassos, Dorf in Phrygien, wo die Kimmerier zehntausende Scheffel Weizen gefunden hätten. b. Kimmerischer Bosporos β 130 Bosporos, Stadt am Schwarzen Meer, gegen den Kimmerischen Golf hin <gelegen>. β 130a,10 Es gibt zwei Orte namens Bosporos: Der eine, in der Nähe von Cherson, ist der sogenannte Kimmerische ..., der andere <br/>befindet sich> in Byzanz. ε 123 Hermonassa, Insel ... im Kimmerischen Bosporos.

Kinaidokolpiten: a. Arabisches Volk ζ 5 Zadrame, Herrschaftssitz der Kinaidokolpiten, worüber wir im Buchstaben κ sprechen werden. Es handelt sich um ein Volk in Arabia Felix. Markianos <erwähnt den Sitz und das Volk> im *Periplus Arabiens* (1,18 [GGM 1,527,11]): "Zadrame der Kinaidokolpiten". b. Zum Ethnikon vgl. auch Ptol. Geog. 6,7,5. 20. 23.

Kinyps: a. Bildung des Ethnikons α 103 Aigilips, .... Das Ethnikon <lautet> Aigilipier, <gebildet> wie von Κίνυφος, <dem Genitiv zu Kinyps>, Kinyphier. b. Ps.-Scyl. 109,4 Und nach der Syrte kommt ein schöner Ort sowie eine Stadt namens Kinyps, ... zudem ein Fluss Kinyps. c. Zum Fluss Kinyps vgl. auch Call. fr. 384,23–24 Pfeiffer mit Sch. ad loc.; hingegen Suid. κ 1655 Kinypheios, Name eines Flusses. d. Zur Oxytonese vgl. Ps.-Arc. 108,8.

<sup>223</sup> RE XI 1,241–250 über die verschiedenen Flüsse Kephissos; daselbst auch über die Orthographie. In der literarischen Überlieferung begegnet sowohl die Schreibung mit -σ- als auch mit -σσ-, in den Inschriften hingegen nur mit -σ-; s. Threatte, Grammar of Attic inscriptions 1,523.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> Diesen ganzen Auszug führte Meineke (ad loc.) auf Stephanos zurück. Zwei Orpheus erwähnt auch Sch. A. R. 1,23–25a; vgl. ferner Suid. o 654 zur Datierung des Orpheus elf Generationen vor dem Troianischen Krieg.

Kíos: a. oppidum Mysiae vel Bithyniae α 394 Άργανθών· ὄρος Μυσίας ἐπὶ τῆ Κίω. β 181 Βρύλλιον· πόλις ἐν τῆ Προποντίδι. "Εφορος δὲ ἐν τῷ Ē (FGrHist 70 F 45) Κίον αὐτήν φησιν εἷναι. St. Byz. 537,5 ἡ μὲν γὰρ Προυσιάς Βιθυνίας ..., ἡ Κίος πρότερον ὀνομασθεῖσα. b. de gentili Κιανός deducendo α 33,20 Κίου πόλεως Μυσίας Κιανός. St. Byz. 624,20 Τίος· .... καὶ τὸ ἐθνικὸν ἀπὸ τῆς Τίου Τιανός, ὡς ἀπὸ τῆς Κίου Κιανός. St. Βyz. 651,1 "Υπιος· . . . . τὸ ἐθνικὸν Ύπιανός ώς Κίος Κιανός. c. Ps.-Scyl. 93 ἀκρωτήριον τοῦ Κιανοῦ κόλπου, καὶ ἐν ἀριστερῷ Κίος πόλις καὶ Κίος ποταμός. Cf. etiam Eust. D. P. 805 (p. 359,1). Κίρρα: a. α 93 Αἰγαῖον πέλαγος· ... . ἔστι καὶ Αἰγαῖον πεδίον συνάπτον τῆ Κίρρα. b. eadem atque κ 221 Κρῖσα· πόλις Φωκίδος ... . τινὲς δὲ <τὴν> αὐτὴν τῆ Κίρρα φασί. Cf. EM 515,18. c. Ps.-Scyl. 37 ἔθνος Φωκεῖς κατὰ τὸ Κιρραῖον πεδίον. St. Byz. 686,7 Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 105) ,, δ δὲ κόλπος Κιρραῖος καὶ τὸ πεδίον ἐν τῆ Χαονικῆ". Κισθήνη: a. St. Byz. 509,11 Πάσσα .... ἔστι δὲ καὶ Πάσσανδα χωρίον παρὰ Ἀδραμύττιον πόλιν καὶ Κισθήνην. b. Str. 13,1,51 (C 606,32) πλησίον δ' εὐθὺς τὸ ᾿Αδραμύττιον ... . ἔξω δὲ τοῦ κόλπου καὶ τῆς Πυρρᾶς ἄκρας ἥ τε Κισθήνη ἐστί. Mela 1,91 Cisthena; Plin. nat. 5,122 Cisthene. Κίτιον: a. λ 41 Λάπηθος· πόλις Κύπρου ... . Άλέξανδρος Ἐφέσιος (SH 34) "Βήλου δ' αὖ Κίτιόν τε καὶ ἱμερόεσσα Λάπηθος". b. Eust. ad K 409 (ΙΙΙ 96,6) Θετταλοὶ καὶ Κιτιεῖς, ... οἱ περὶ Κύπρον, ὧν πόλις Κίτιον, κληθεῖσα οὕτω, φασίν, ἀπὸ Κιτίου γυναικός τινος. c. gentile α 34 Άγκύριον ... Άγκυριεύς ώς Κιτιεύς. Κλαζομεναί: a. de nominis forma α 158 Άκεσαμεναί· ώς ... Κλαζομεναί, .... τὸ ἐθνικὸν ἀκεσαμένιος ὡς Κλαζομένιος. κ 138 Καυλωνία .... ἀπὸ γὰρ τῆς αὐλῶνος ύστερον μετωνομάσθη Καυλωνία, ώς ἀπὸ Μετάβου ἥρωος τὸ Μεταπόντιον καὶ Ἐπίδαυρος Ἐπίταυρος καὶ αἱ Κλαζομεναί Πλαζομεναί. b. insula vicina μ 58 (Μαραθοῦσσα) et sedes λ 35 (Λάμψος); St. Byz. 565,22 (Σιδοῦς); St. Byz. 580,5 (Σκυφία); St. Byz. 698,6 (Χυτόν). c. de gentili et eius deductione ε 17 Είδομενή· ... . τὸ ἐθνικὸν Είδομένιος ὡς Κλαζομένιος. Similiter ε 168; ι 25; κ 241; μ 195. Κλείτωρ: a. de regione Κλειτορία appellata ε 81 'Ενίσπη' πόλις Άρκαδίας .... φασὶ δὲ ἢ τῆς Κλειτορίας γῆς εἶναι ἢ τῆς Ψωφῖδος. St. Byz. 662,4 Φενεός· πόλις Άρκαδίας .... όμορεῖ δὲ ἐκ τῶν πρὸς βορρᾶν μερῶν τῆ Κλειτορία. b. de nominis forma Κλιτόριον et eius etymologia cf. Choerob. An. Ox. 2,227,31; EM 519,50.

**Kios: a.** Stadt in Mysien oder Bithynien α 394 Arganthon, Berg in Mysien bei Kios. β 181 Bryllion, Stadt an der Propontis. Ephoros sagt im fünften Buch (FGrHist 70 F 45), es handle sich um dieselbe Stadt wie Kios. St. Byz. 537,5 Prusias hingegen, in Bithynien <gelegen> ..., welches früher Kios hiess. **b.** Bildung des Ethnikons Kianos α 33,20 vom <Genitiv> Kίου <zu Kios>, einer Stadt in Mysien, Kianer. St. Byz. 624,20 Tios, ... Und das Ethnikon zu Tios <lautet> Tianer, wie zu Kios Kianer. St. Byz. 651,1 Hypios, ... Das Ethnikon <lautet> Hypianer, wie <zu> Kios Kianer. **c.** Ps.-Scyl. 93 Das Vorgebirge am Kianischen Meerbusen und zur linken Seite die Stadt Kios sowie der Fluss Kios. Vgl. auch Eust. D. P. 805 (p. 359,1).<sup>225</sup>

**Kirrha:** a. α 93 Ägäisches Meer, ... . Es gibt auch eine Ägäische Ebene, an Kirrha angrenzend. b. Identisch mit Krisa κ 221 Krisa, Stadt in der <Landschaft> Phokis ... . Einige sagen jedoch, <das phokische Krisa> sei dieselbe <Stadt> wie Kirrha. Vgl. auch EM 515,18.<sup>226</sup> c. Ps.-Scyl. 37 Das Volk der Phokeer bei der Kirrhäischen Ebene. St. Byz. 686,7 Hekataios <sagt> in der *Europe* (FGrHist 1 F 105): "Kirrhäischer Golf und <Kirrhäische> Ebene in der Landschaft Chaonia".

**Kisthene: a.** St. Byz. 509,11 Passa, . . . . Auch gibt es einen Ort Passanda bei der Stadt Adramyttion und Kisthene. **b.** Str. 13,1,51 (C 606,32) Unweit ist dann sogleich Adramyttion . . . . Ausserhalb des Golfs und von Kap Pyrrha liegt Kisthene. Mela 1,91 Cisthena; Plin. nat. 5,122 Cisthene.

**Kition:** a. λ 41 Lapethos, Stadt auf Zypern ... . Alexander von Ephesos (SH 34) <sagt>: "<Gründungen?> des Belos aber <sind> sowohl Kition als auch das liebliche Lapethos". b. Eust. ad K 409 (III 96,6) Thessalier und Kitier, ... jene, die auf Zypern <wohnen>, deren Stadt Kition ist, so geheissen, wie man sagt, nach einer Frau Kition. c. Ethnikon α 34 Ankyrion, ... Ankyrieer wie Kitieer.

Klazomenai: a. Namensform α 158 Akesamenai, <gebildet> wie ... Klazomenai, ... . Das Ethnikon <lautet> Akesamenier wie Klazomenier. κ 138 Kaulonia, ... . Denn von αὐλών (,Tal') hat man sie später in Kaulonia umbenannt, wie nach dem Heros Metabos Metapontion <br/>benannt wurde> und Epidauros <aus> Epitauros sowie Klazomenai <aus> Plazomenai <entstanden sind>. b. Benachbarte Insel μ 58 (Marathussa) und Siedlungen λ 35 (Lampsos); St. Byz. 565,22 (Sidus); St. Byz. 580,5 (Skyphia); St. Byz. 698,6 (Chyton). c. Ethnikon und seine Bildung ε 17 Eidomene, ... . Das Ethnikon <lautet> Eidomenier wie Klazomenier; ähnlich ε 168, ι 25, κ 241, μ 195.  $^{227}$ 

Kleitor: a. Umland (Kleitoria) ε 81 Enispe, Stadt in Arkadien ... . Man sagt, sie habe entweder zur Kleitoria gehört oder zur Psophis. St. Byz. 662,4 Pheneos, Stadt in Arkadien ... . Sie bildet auf ihrer nördlichen Flanke die Grenze zur Kleitoria.<sup>228</sup> b. Zur Namensform Klitorion und ihrer Etymologie vgl. Choerob. An. Ox. 2,227,31; EM 519,50.

<sup>225</sup> Zur möglichen Verwendung des Artikels Kĩoş in Sch. Pl. Erx. 397c s. Valente, Eikasmos 20 (2009) 290.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> Zur Namensform RE XI 2,1887.

<sup>227</sup> Zur möglichen Verwendung des Artikels Κλαζομεναί in Sch. Pl. Prm. 126a,2 s. Valente, Eikasmos 20 (2009) 290.

Pausanias erwähnt die Stadt, ihr Umland und den gleichnamigen Fluss mehrfach, vgl. bes. 8,21 (mit Jost ad loc.), ferner RE XI 1,661–665.

Κλεωναί: a. Eust. ad B 570 (Ι 448,20) καλοῦνται δὲ Κλεωναὶ ἀπὸ Κλεώνης τῆς Ἀσωποῦ, [τοῦ τοῦ 'Ωκεανοῦ καὶ Μετώπης τῆς καὶ παρὰ τῷ Πινδάρω (Ο. 6,84)], κατὰ δέ τινας ἀπὸ τοῦ Νεμεαίου λέοντος, ὃν ἀνεῖλεν Ἡρακλῆς, οἱονεὶ Λεωναί καὶ πλεονασμῷ Κλεωναί. πληθυντικῶς δὲ αὕτη ἀεὶ λέγεται. eandem etymologiam praebet EM 517,27. b. gentile ι 127 Ἰώνη· .... τὸ ἐθνικὸν Ἰωνίτης ἢ Ἰωναῖος ὡς Κλεωναῖος. Κνίδος: a. de oppidi Carici situ St. Byz. 703,8 'Απολλώνιος ἐν Κνίδου κτίσει (fr. 6 Powell). α 558 'Αφροδισιάς:  $\overline{\phantom{a}}$ .  $\overline{\phantom{a}}$  (sc. πόλις) ἐν Κνίδω. St. Byz. 691,7 Χερρόνησος· πόλις ἐν τῆ κατὰ Κνίδον χερρονήσω. b. loci in Cnidia regione α 151 (Ἄκανθος); ι 115 (Ἰστρος); St. Byz. 532,11 (Πολυπόδουσα νῆσος) c. gentile δ 151 Δώτιον πόλις Θεσσαλίας, ὅπου μετώκησαν οἱ Κνίδιοι, ὧν ἡ χώρα Κνιδία. Cf. etiam α 313 et ζ 30. Κνωσσός: de urbis vicinitate α 361 ἀπολλωνία· ... ς ἐν Κρήτη πρὸς τῆ Κνωσσῷ. ο 70 Ὁμφάλιον τόπος Κρήτης πλησίον Θενῶν καὶ Κνωσσοῦ. Κοθωκίδαι: α. β 156 Βουτάδαι δῆμος τῆς Αἰγηίδος φυλῆς. λέγονται γὰρ δῆμοι πατρωνυμικῶς, ὡς Αἰθαλίδαι Κοθωκίδαι. b. Phot. κ 859 Κοθωκίδαι· δῆμος Οἰνηΐδος. Similiter Hsch. κ 3218. Κόλουρα: a. α 91 Αἴβουρα .... ὁ πολίτης Αἰβουραῖος, ὡς ..., Κόλουρα Κολουραῖος, πόλις περὶ Πριήνην. **b.** Hdn. 2,920,7 τὸ Κόλουρα, ἔστι δὲ πόλεως ὄνομα, ὡς Ἑκαταίω (FGrHist 1 F 234) ,... παρὰ Κόλουραν, ἵνα Πριηνέες ἔζοντο". Κολοφών: a. urbis nomen et vir eponymus α 130 Αίμονία<sup>.</sup> ή Θετταλία, ἀπὸ Αἵμονος.... Κρότων καὶ Κραννών καὶ Κολοφών πόλεών ἐστιν ὀνόματα.... καὶ ὁ κτίστης ... Κολοφών. δ 92 Διὸς ἱερόν πολίχνιον Ἰωνίας μεταξὺ Λεβέδου καὶ Κολοφῶνος. b. de accentu in ultima syllaba ponendo cf. Ps.-Arc. 15,13 et EM 513,31. c. gentile et eius forma α 187 'Αλαβών' ... . τὸ ἐθνικὸν 'Αλαβώνιος ὡς Κολοφώνιος. Cf. etiam μ 252. Κόλχοι: α. α 413 Ἄρεος νῆσος· πρὸς τοῖς Κόλχοις ἐν τῷ Πόντῳ. β 174 Βρουσίς· μοῖρα Μακεδονίας, ... τὸ ἐθνικὸν Βροῦσοι ὡς Κόλχοι. Cf. etiam γ 122; κ 158; λ 58; St. Byz. 661,1 et 680,14 (sing.). b. Colchorum oppida α 86 (Αἷα); St. Byz. 538,17 (Πυῆνις, quae eadem esse videtur atque St. Byz. 640,16 Τυῆνις). c. regio St. Byz. 680,12 Χαλδαΐοι ἔθνος πλησίον τῆς Κολχίδος, et adiectivum κ 298 Κύτα· πόλις Κολχική, πατρὶς Μηδείας, α 258 Άμαραντοί· ... Κολχικὸν ἔθνος, ἀφ' ὧν ὁ Φᾶσις ῥεῖ. Κόμανα: ο 62 "Ομανα. . . . τὸ ἐθνικὸν 'Ομανεύς ὡς Τυανεύς Κομανεύς.

**Kleonai: a.** Eust. ad B 570 (I 448,20) Benannt ist Kleonai nach Kleone, der Tochter des Asopos [des Sohnes des Okeanos und der Metope, welche auch bei Pindar (O. 6,84) erwähnt ist]; nach anderen hingegen <a href="hatte sie den Namen">hatte sie den Namen</a> vom Nemäischen Löwen, welchen Herakles getötet hatte, als <a href="bildete">bildete man</a> Leonai mit Erweiterung <a href="durch κ zu">durch κ zu</a> Kleonai. Die Nennung dieser Stadt erfolgt immer im Plural. EM 517,27 überliefert die gleiche Etymologie. <sup>229</sup> **b.** Ethnikon 1 127 Ione, .... Das Ethnikon <a href="hatte sleintename">lautet</a> Ionit oder Ionaier wie Kleonaier.

**Knidos: a.** Karische Stadt auf einer Halbinsel St. Byz. 703,8 Apollonios in seiner Schrift *Gründung von Knidos* (fr. 6 Powell).  $\alpha$  558 Aphrodisias, ...; eine vierte Stadt <dieses Namens befindet sich> auf Knidos. St. Byz. 691,7 Cherrhonesos, Stadt auf der Knidischen Halbinsel. **b.** Orte im Umland von Knidos  $\alpha$  151 (Akanthos); 1 115 (Istros); St. Byz. 532,11 (Insel Polypodusa). **c.** Ethnikon  $\delta$  151 Dotion, Stadt in Thessalien, wo die Knidier, deren Land Knidia <heisst>, zur Umsiedlung aufgebrochen sind. Vgl. ferner  $\alpha$  313 und  $\zeta$  30.

**Knossos:** Nachbarschaft α 361 Apollonia, ...; eine sechste Stadt <dieses Namens> auf Kreta bei Knossos. o 70 Omphalion, Ort auf Kreta, in der Nähe von Thenai und Knossos <gelegen>.

**Kothokiden: a.** β 156 Butaden, Demos der Phyle Aigeïs. Die Demen bezeichnet man nämlich nach dem Patronymikon, wie Aithaliden und Kothokiden. **b.** Phot. κ 859 Kothokiden, Demos der <Phyle> Oineïs. Ähnlich Hsch. κ 3218.

**Kolura:** a.  $\alpha$  91 Aibura, .... Der Bürger <heisst> Aiburaier, wie ... <zu> Kolura Koluraier, einer Stadt bei Priene. b. Hdn. 2,920,7 Das Wort Kolura ist ein Stadtname, wie er bei Hekataios (FGrHist 1 F 234) <erscheint>: "... bei Kolura, wo sich die Leute aus Priene niedergelassen haben".

Kolophon: a. Stadtname und Eponym α 130 Haimonia, <Name für> Thessalien, nach Haimon <br/> Senannt>.... Kroton, Krannon und Kolophon sind Namen von Städten.... und ihr Gründer ... <heisst> Kolophon. δ 92 Dios Hieron, Kleinstädtchen in Ionien zwischen Lebedos und Kolophon. b. Zur Oxytonese vgl. Ps.-Arc. 15,13 und EM 513,31. c. Ethnikon und seine Bildung α 187 Alabon, .... Das Ethnikon <lautet> Alabonier wie Kolophonier. Vgl. auch μ 252.

**Kolcher:** a.  $\alpha$  413 Aresinsel, im Schwarzen Meer bei den Kolchern.  $\beta$  174 Brusis, Teil Makedoniens . . . . Das Ethnikon <lautet> Bruser wie Kolcher. Vgl. ferner  $\gamma$  122;  $\kappa$  158;  $\lambda$  58; St. Byz. 661,1 und 680,14 (im Sing.). b. Kolcher Städte  $\alpha$  86 (Aia); St. Byz. 538,17 (Pyenis; offenbar identisch mit St. Byz. 640,16 Tyenis). c. Landschaftsname St. Byz. 680,12 Chaldaier, ein Volk in der Nachbarschaft von Kolchis; Adjektiv  $\kappa$  298 Kyta, kolchische Stadt, Heimat der Medea.  $\alpha$  258 Amaranter, . . . kolchisches Volk, aus dessen < Gebiet> der Phasis fliesst.

Komana: o 62 Omana, ... . Das Ethnikon <lautet> Omaneer, wie Tyaneer und Komaneer. 230

Van der Valk ad 291,2–4 "fons nobis ignotus; admonemus cum schol. ad loc. tum lemma Κλεωναί apud Steph. Byz. deesse. Autumo Eust., ut saepius fecit, scholio et Stephano Byz. usum esse. Nescimus tamen, quid cuique sit attribuendum. Coniector autem explicationem, quae genealogiam praebet, Stephano imputandam esse, eo magis quod Pindarum laudat".

Es gibt in den Ethnika keinen Hinweis, ob es sich um die pontische Stadt Komana handelt oder um die gleichnamige in Kappadokien; vermutlich hatte Stephanos beide erwähnt. Auf die letztere scheint Strabons Erwähnung in Zusammenhang mit der Landschaft Kommagene zu deuten, welcher der Lexikograph den nachfolgenden Artikel gewidmet hat und wofür er dort auch Strabon als Gewährsmann zitierte; s. ferner RE XI 1,1126–1128.

373

15 **Κόρακος πέτρα** τόπος ἐν Ἰθάκη. "Ομηρος (ν 408). ὁ ταύτην οἰκῶν Κορακοπετραῖος.

**156** Κορακόνησος: ἀλέξανδρος  $\overline{\gamma}$  Λιβυκῶν (FGrHist 273 F 41). τὸ ἐθνικὸν Κορακονησίτης.

Κομμαγηνή: a. de regionis situ μ 134 Μελιτηνή· πόλις Καππαδοκίας. Στράβων  $\overline{\alpha}$  (11,12,2 [C 521,4]) ,,τὸ δ' Ἄμανον ὄρος μέχρι τοῦ Εὐφράτου καὶ τῆς Μελιτηνῆς πρόεισι, καθ' δ ἡ Κομμαγηνὴ <τῆ> Καππαδοκία παράκειται". St. Byz. 597,1 Σωφηνή· ... . ἀντίκειται δὲ ταὐτη ἡ Κομμαγηνὴ ὅμορος οὖσα τῆ Μελιτηνῆ. Cf. Str. 12,1,2 (C 533,15). b. eius urbes α 334 (ঝντιόχεια); δ 107 (Δολίχη); St. Byz. 554,1 (Σαμόσατα). Κοπτός: gentile δ 150 Δῶρος· ... (lin. 55) Δῶρος ... Δωρίτης ... Κοπτός Κοπτίτης. 155 Od. 13,407–408 αί (sc. ὕες) δὲ νέμονται | πὰρ Κόρακος πέτρη ἐπί τε κρήνη Ἡρεθούση cum Sch. ad loc. πὰρ Κόρακος πέτρη· Ἡρεθούσης υἰὸς καὶ Κόραξ ἐγένετο. οὖτος οὖν ὁ Κόραξ κυνηγῶν εὐρῶν λαγὼ καὶ διώκων ἡνέχθη κατὰ κρημνοῦ, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς πέτρας ἐτελεύτησεν. ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ Ἡρεθούσα διὰ τὴν λύπην ἐλθοῦσα ἐπί τινα κρήνην ἑαυτὴν ἀπήγξατο. ἔνθα ἀπὸ τοῦ Κόρακος ἡ πέτρα, ἀπὸ δὲ τῆς Ὠρεθούσης ἡ κρήνη, similiter Hsch. κ 3578 Αροllon. Lex. p. 103,3 κόρακος πέτρη, ὀνομαστικῶς, τόπος ἐν Ἰθάκη cf. etiam Eust. ad ν 408 (II 55,35) "Ότι τόπους περὶ τὴν Ἰθάκην ἱστορεῖ, Κόρακος πέτραν καὶ κρήνην Ὠρεθουσαν, ἔνθα τὰ βασιλικὰ συβόσια ... . ἐντεῦθεν ἀπὸ μὲν τῆς μητρὸς Ὠρεθουσα κρήνη ἔλεῖ, ἀπὸ δὲ τοῦ υἱοῦ Κόρακος πέτρα, ῆς ὁ ἐντόπιος Κορακοπετρίτης, ὡς τῆς ἡηθείσης μεγάλης πόλεως Μεγαλοπολίτης

<sup>155 1</sup> ὅμηρος per comp. supra lin. R, ὅμηρος per comp. iter. N **156** 1 Κορακόνησος RQPN (cf. α 242 cum adn.): Κορακόννησος <\*\*\*> Μείπελε λυβικών R 2 κορακονησίτης QPN: -κοννησ- R

Kommagene: a. Lage der Landschaft μ 134 Melitene, Stadt in Kappadokien. Strabon <erwähnt die Landschaft> im elften Buch (11,12,2 [C 521,4]): "Das Amanos-Gebirge aber erstreckt sich bis an den Euphrat und die Melitene, wo die Kommagene neben Kappadokien liegt". St. Byz. 597,1 Sophene, . . . . <Dieser Landschaft> liegt die Kommagene gegenüber, welche an die Melitene grenzt. Vgl. Str. 12,1,2 (C 533,15). b. Städte α 334 (Antiocheia); δ 107 (Doliche); St. Byz. 554,1 (Samosata).

Koptos:  $^{231}$  Bildung des Ethnikons  $\delta$  150 Doros, ... (lin. 55) <zu> Doros ... Dorit ... <zu> Koptos Koptit.  $^{232}$ 

**155.** Korakos Petra (Rabenfels), Ort auf <der Insel> Ithaka. Homer (Od. 13,408) <nennt ihn>. Der Bewohner dieser Örtlichkeit <heisst> Korakopetraier.

**156. Korakonesos** (Rabeninsel).<sup>233</sup> Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im dritten Buch der *Libyka* (FGrHist 273 F 41). Das Ethnikon <lautet> Korakonesit.

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> Eine genaue Analogie würde Κόπτος verlangen; so ist die Betonung bei Hierocl. 732,1; ferner EM 529,10 Κόπτος· ἡ πόλις. Vgl. auch Paus. 10,32,18; aber EM 552,12 Κοπτός· πόλις Αἰγύπτου.

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup> Abschliessend seien noch drei möglicherweise ausgefallene Einträge notiert, für welche es innerhalb der Epitome zwar keinen Anhaltspunkt gibt, auf deren Aufnahme in die Ethnika hingegen aus Strabon als wichtigstem Quellenautor des Stephanos und aus Eustathios als eifrigem Benutzer des Lexikons mit grosser Wahrscheinlichkeit geschlossen werden könnte: Bereits H. Erbse (Untersuchungen zu den attizistischen Lexika [Berlin 1950] 4 Anm. 4) wies auf das Toponym Killa (Κίλλα) hin, welchem Eustathios den folgenden längeren Abschnitt widmet, ad A 38 (I 55,1) 'Η δὲ Κίλλα πολίχνιον μὲν ῆν Τρωϊκὸν κείμενον περί που τὴν Άτραμυττηνὴν χώραν, ἠφάνισται δέ. τὸ δὲ ὄνομα ἔσχεν ἀπό τινος ἡνιοχοῦντος τῶ Πέλοπι, δς Κίλλας μὲν ἐκαλεῖτο· αὐτόθι δὲ τεθνεώς καὶ ταφεὶς ἐτιμήθη πρὸς τοῦ Πέλοπος κτίσματι πόλεως, ήτις δι' ἐκεῖνον Κίλλα ἐκλήθη, καὶ ἀπ' αὐτοῦ Κιλλαῖος Άπόλλων αὐτόθι καὶ ποταμός. ἔοικε δὲ ὁ Κίλλας διὰ τοῦ ντ κλίνεσθαι ὡς τὸ Πάλλας Πάλλαντος, διὸ καὶ οἱ κατὰ τὴν Κίλλαν ταύτην Κίλλαντες ἐκαλοῦντο. ... φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ ἄλλην τινά που Κίλλαν εἶναι κατὰ τὴν Ἰουδαίαν, ῆς οἱ πολῖται Κιλλῆται καὶ Κιλλανοὶ ἐλέγοντο. Dieses Referat könnte in der Tat aus den Ethnika stammen, doch mahnt van der Valk (ad loc.) bei grundsätzlicher Zustimmung zur Vorsicht "ut videtur e Steph. Byz. [...] Opinor tamen Eust. nonnullas annotationes fortasse e schol. AD ad A 38 hausisse et in locum Steph., ut saepius fecit, infersisse".

Strabon zählt in Zusammenhang mit der milesischen Gründung Kolonai (Κολωναί) die übrigen gleichnamigen Orte auf, 13,1,19 (C 589,24) Μιλησίων δ' εἰσὶ καὶ αἱ Κολωναὶ αἱ ὑπὲρ Λαμψάκου ἐν τῆ μεσογαία τῆς Λαμψακηνῆς. ἄλλαι δ' εἰσὶν ἐπὶ τῆ ἐκτὸς 'Ελλησποντία θαλάττη, 'Ιλίου διέχουσαι σταδίους τετταράκοντα ... .' Αναξιμένης (FGrHist 72 F 25) δὲ καὶ ἐν τῆ 'Ερυθραία φησὶ λέγεσθαι Κολωνὰς καὶ ἐν τῆ Φωκίδι καὶ ἐν Θετταλία.

Über den attischen Demos **Kolonos** (Κολωνός) gibt Eustathios die folgende Auskunft, ad B 811–814 (I 550,4) Κολωνός μὲν δῆμος αὐτῷ ἐν Ἰθήναις, ὁ δὲ ἐκεῖθεν δημότης, ὁποῖος καὶ αὐτός, Κολώνηθεν ἐλέγετο φῦναι, οὐ Κολωνόθεν, ὡς ὅμοιον ὂν κολωνὸν καὶ κολώνην εἰπεῖν καὶ ἐκ Κολωνοῦ καὶ Κολώνηθεν.

<sup>233</sup> Aufgrund des fehlenden Interpretamentums rechnet Meineke mit Textausfall ("excidisse videtur νῆσος Λιβύης"), sofern der Artikel nicht vor den vorangehenden (κ 155) zu versetzen oder mit jenem zusammenzuführen ("ὁ ταύτην οἰκῶν Κορακοπετραῖος. ἔστι καὶ Κορακόννησος") sei.

157 Κόραξ· ὄρος μεταξὺ Καλλιπόλεως καὶ Ναυπάκτου. Πολύβιος κ (20,11,11). τὸ ἐθνικὸν Κοράκιος, ὡς Ἄτραξ ἀτράκιος.

158 Κοραξοί ἔθνος Κόλχων πλησίον Κώλων. Ἑκαταῖος ᾿Ασία (FGrHist 1 F 210). Κοραξικὸν τεῖχος καὶ Κοραξικὴ χώρα.

159 Κόρδυλος πόλις Παμφυλίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 263). τὸ ἐθνικὸν Κορδύλιος.

160 Κορησσός· πόλις τῆς Ἐφεσίας, διὰ τὸ τὴν Λητὼ τεκοῦσαν καὶ τὴν Ἄρτεμιν κομίζουσαν γενομένην κατὰ τὸν τόπον, οὖ νῦν βωμὸς αὐτῆς, τῆς δὲ πυθομένης τίνος ἐστὶν ὁ τόπος, "κόρη, σός" εἰπεῖν. τὸ ἐθνικὸν Κορησσίτης. καὶ ἴσως ἀπὸ τοῦ Κόρησσις λέγεται καὶ Κορησσεύς. καὶ Κορησσία πολίχνιον τῆς Κέω καὶ ἐπίνειον.

157 Str. 9,3,1 (C 417,15) κατὰ τὸν Κόρακα προσαγορευόμενον Αἰτωλικὸν ὄρος; Str. 10,2,4 (C 450,32) Έχει δὲ καὶ ἡ Αἰτωλία ὄρη, μέγιστον μὲν τὸν Κόρακα, συνάπτοντα τῆ Οἴτη App. Syr. 95 ὁ μὲν δὴ Μάνιος ἐπὶ Καλλιπόλεως διώδευε τὸ ὄρος, ὃ καλοῦσι Κόρακα, ὑψηλότατόν τε ὀρῶν καὶ δυσόδευτον καὶ ἀπόκρημνον 158 St. Byz. 688,14 Χαριμάται ἔθνος πρὸς τῷ Πόντω. ... καὶ Ἑλλάνικος ἐν Κτίσεσιν ἐθνῶν καὶ πόλεων (FGrHist 4 F 70) "Κερκετέων δ' ἄνω οἰκέουσι Μόσχοι καὶ Χαριμάται, κάτω δ' Ἡνίοχοι, ἄνω δὲ Κοραξοί"; Ρs.-Scymn. fr. 20 Marcotte (= Anon. Peripl. M. Eux. 3B [9v10 Diller]) μεταξὺ δὲ τούτων βάρβαρός ἐστιν ἡ Κοραξική, ἦς τὰ ἐγόμενα ἡ Κωλικὴ καλουμένη, τὸ τῶν Μελαγχλαίνων καὶ Κόλχων ἔθνος de accentu cf. Ps.-Arc. 75,19 Τὰ εἰς ξος θηλυκὰ βαρύνονται Λίπαξος Ἄραξος (ἀκρωτήριον) Πύξος (ἡ πόλις καὶ τὸ φυτόν). τὸ μέντοι ἰξός ὡς προσηγορικὸν ὀξύνεται, καὶ τὸ λοξός φοξός ὡς ἐπίθετα, καὶ τὸ Κοραξός ὡς ἐθνικόν 160 Hdt. 5,100 ἀπικόμενοι δὲ τῶ στόλω τούτω "Ιωνες ές "Εφεσον πλοῖα μὲν κατέλιπον ἐν Κορησῷ (v.l. Κορησοῷ) τῆς 'Εφεσίης: Paus. 5,24,8 καὶ τὰ ἀναθήματα ἀνέθεσαν ἐν 'Ολυμπία τῷ Διὶ <οί> ἐνταῦθα οἰκοῦντες, ώς εἰ τῆς Ἐφεσίων πόλεως οἱ ἔχοντες τὸν ὀνομαζόμενον Κόρησον ἀνάθημα ἰδία ἀναθεῖεν τοῦ Ἐφεσίων κοινοῦ de oppido in Ceo sito cf. Str. 10,5,6 (C 486,31) κεῖται δ' ἐν ὄρει τῆς θαλάττης διέχουσα ἡ πόλις ὅσον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίους, ἐπίνειον δ' ἐστὶν αὐτῆς τὸ χωρίον ἐν ῷ ιρυτο ἡ Κορησία (v.l. Κορησσία) κατοικίαν οὐδὲ κώμης ἔχουσα; Ps.-Scyl. 58,1 Κορησσία, sed Κορησία in inscriptionibus, cf. IG XII 5,1,647,11

5

<sup>158 1</sup> πλησίων R 159 1 Κόρδυλος RQPN: Κορδυτός Berkel ἀσία Ald.: ἀσίας RQPN 2 κορδύλιος  $R^{ac}QPN$ : κορδύτιος  $R^{pc}$  160 1 Κορησσός Holste: Κορισσός RQPN διὰ τοῦ R 3 κόρη σός Salmasius: κορισός RQ, κορισσός PN 4 Κορησσίτης Westermann: κορισσίτης RQPN Κόρησσις Meineke: κόρησις RQ, κόρισις RQ κορησσία RQ κορησοία RQ

- **157. Korax**, Gebirge zwischen Kallipolis und Naupaktos.<sup>234</sup> Polybios <erwähnt es> im zwanzigsten Buch (20,11,11). Das Ethnikon <lautet> Korakier, wie <zum Stadtnamen> Atrax Atrakier.
- **158. Koraxer**, Völkerschaft der Kolcher in der Nähe der Koler.<sup>235</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 210). <Es gibt> eine Koraxische Festung, und <man spricht vom> Koraxischen Land.
- **159. Kordylos**, Stadt in Pamphylien.<sup>236</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 263). Das Ethnikon <lautet> Kordylier.
- 160. Koressos, Vorstadt von Ephesos.<sup>237</sup> < Sie heisst so, > weil Leto, als sie geboren hatte und Artemis im Arm trug, zu dem Ort gelangt sei, wo jetzt ihr Altar < steht >, und auf die Frage der Artemis, wem der Ort gehöre, geantwortet habe: "Mädchen, dein < ist der Platz > (κόρη, σός)". Das Ethnikon < lautet > Koressit. Und vielleicht < in Ableitung > von Koressis sagt man auch Koresseer.<sup>238</sup> Und es gibt ein Kleinstädtchen < namens > Koressia und einen Hafen auf < der Insel > Keos.<sup>239</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> Zur Lage dieses aitolischen Gebirges s. Radt, Kommentar 7,154.

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup> Zu diesem wenig bekannten Volk s. P. Counillon, Pseudo-Skylax: le Périple du Pont-Euxin (Bordeaux/Paris 2004) 88.

Zum unbekannten Ort s. TIB 8,2,653; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 580, mit einer Zusammenstellung von Belegen des Stadtnamens Κορδύλη am Schwarzen Meer. Berkel emendierte das in den Hss RQPN einhellig überlieferte Κορδυλός zu Κορδυτός (so auch Meineke, entsprechend Inventory S. 1212) im Licht von β 88, wo indes mit Holste Καρδυτός (κ 79) zu lesen ist.

<sup>237</sup> Inventory S. 1060, 1071; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 582–2. Zur Lage s. D. Knibbe, Ephesus: Geschichte einer bedeutenden antiken Stadt und Portrait einer modernen Grossgrabung (Frankfurt 1998) 45, 76 f. Die Schreibung des Toponyms mit einem oder zwei σ schwankt bereits bei Herodot (5,100), doch wird der gleichnamige Berg bei Ephesos normalerweise mit doppeltem σ geschrieben (vgl. X. HG 1,2,7; D. S. 14,99,1; Str. 14,1,21 [C 640,12]). Eine Schreibung Κορισσός mit 1, wie sie die Hss RQPN hier und zum Teil auch im Folgenden überliefern, ist nicht weiter belegt, vgl. aber die varia lectio in D. S. 14,99,1 Κόρνισ(σ)ον. Vor der Namenserklärung (διὰ τὸ ...) vermutete Berkel Ausfall von ἐκλήθη δὲ bzw. οὕτως προσηγορεύθη (vgl. St. Byz. 90,19; 93,21 usw.). Dass in der Epitome die etymologisierende Legende aber auch ohne einleitende Formel folgen kann, zeigen z. B. St. Byz. 180,19 und 342,14.

<sup>238</sup> Zur Ableitung, welche die Interpunktion der Hss RQPN stützt, vgl. St. Byz. 551,15 Σαλμακίς· πόλις Καρίας. τὸ ἐθνικὸν Σαλμακίτης, καὶ Σαλμακεύς διὰ τὸ ἐπιχώριον, ferner ι 49. Inschriftlich bezeugt ist einzig die Form Κορησσείτης, vgl. IK Ephesos III 730,9.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> Inventory Nr. 493.

15

374

161 Κόρινθος· πόλις ἔσω τοῦ ἰσθμοῦ τῆς Πελοποννήσου. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 120). ἡ αὐτὴ ἐκαλεῖτο Ἔφυρα ἀπὸ Ἐφύρας τῆς Μύρμηκος τῆς Ἐπιμηθέως γυναικός. ἐκαλεῖτο δὲ ἡ Ὠκροκόρινθος Ἐπώπη διὰ τὸ Σίσυφον ἐντεῦθεν ἐπιδεῖν τὴν τῆς Αἰγίνης ὑπὸ Διὸς ἁρπαγήν. εἶτα Ἡλίου πόλις διὰ τὸ ξηρὰν εἶναι, εἶτα Πάγος, εἶτα Ἔφυρα. οἱ πολῖται Κορίνθιοι, καὶ θηλυκῶς Κορινθιάς. καὶ σύνθετον κορινθιουργής ὡς ἀττικουργής. Ὠπολλώνιος ὁ Ῥόδιος Κανώπω (fr. 1 Powell) ,,κορινθιουργές ἐστι κιόνων σχῆμα". καὶ Κορινθιακὸς κόλπος τὸ κτητικόν. καὶ κορινθιάζομαι τὸ ἑταιρεῖν, ἀπὸ τῶν ἐν Κορίνθω ἑταιρῶν, ἢ τὸ μαστροπεύειν. Ὠριστοφάνης ἐν Κωκάλω (fr. 370 Kassel/Austin [PCG III 2,206]).

162 Κόριλλα πόλις Λατίνων. Διονύσιος  $\overline{\delta}$  'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (4,45,4). τὸ ἐθνικὸν Κοριλλανοί.

161 Eust. ad B 570 (Ι 447,18) ή Η Κόρινθος δὲ πόλις περιώνυμος καὶ πολλῶν αἰτία λόγων τοῖς πάλαι σοφοῖς, ἐν οῖς ἐστι καὶ Πίνδαρος, ἔσω τοῦ ἐν Πελοποννήσω ἰσθμοῦ κειμένη. ἐκαλεῖτο δέ, φασί, ποτὲ καὶ Ἐφύρα ἀπὸ Ἐφύρης τινὸς ἡρωΐνης καὶ Ἡλιούπολις δέ, φασίν, ἐκλήθη διὰ τὸ ξηρὰ εἶναι· καὶ Πάγος δὲ ἡ αὐτή. εὐθήνησε δέ ποτε τῆ τῶν ἑταιρίδων εὐφορία. ὅθεν καὶ κορινθιάζεσθαι τὸ μαστροπεύειν ἢ ἑταιρεῖν ἀπὸ τῶν ἐν Κορίνθω ἑταιρῶν ἦν δέ τι καὶ σχήμα κιόνων Κορινθιουργές λεγόμενον, ή δὲ περὶ αὐτὴν Άκροκόρινθος ἐκαλεῖτο, φασί, καὶ Ἐπώπη, διότι Σίσυφος ἐκεῖ ἀφ' ὑψηλοῦ ἐπώπτευσεν, ὅπως ὑπὸ Διὸς ἡ Αἴγινα ἥρπαστο St. Byz. ε 180 "Εφυρα" ... . <\*\*\*> ήγνόησε δ' ὅτι μυχὸς ἡ Κόρινθός ἐστι Γλαύκω πρὸς ἀνατολὰς οἰκοῦντι ὡς ἄν τῆς Εὐρώπης οὖσα δυτικωτάτη, κέκληται δὲ ἀπὸ Κορίνθου. "Ομηρος (Ζ 152) οὖν τὸ Ἐφύρη περὶ τῆς Κορίνθου ἔφη; Sch. A. R. 4,1212–14b Ἐφύρηθεν Ἐφύρα ἡ Κόρινθος, ἀπὸ Ἐφύρας τῆς Ἐπιμηθέως θυγατρός· Εὔμηλος (FGrHist 451 F 1b = fr. 1b Fowler) δὲ ἀπὸ Ἐφύρας τῆς Ἐκεανοῦ καὶ Τηθύος, γυναικὸς δὲ γενομένης Ἐπιμηθέως St. Byz. ε 101 Ἐπώπη· οὕτως ἡ Ἀκροκόρινθος ἐκαλεῖτο διὰ τὸ Σίσυφον ἐκεῖθεν ἐπιδεῖν τὴν Αἰγίνης άρπαγὴν ὑπὸ Διός, τὸ ἐθνικὸν Ἐπωπεύς <καὶ> Ἐπωπίτης St. Βyz. η 9 καὶ ἡ Κόρινθος Ἡλίου πόλις ἐλέγετο, εἶτα Πάγος, καὶ οὕτως Ἐφύρη adiectivum κορινθιουργής apud Ath. 5,199e. 205c, etc. Κορινθιακός κόλπος apud X. HG 6,2,9; Str. 2,5,20 (C 123,26), 7,7,4 (C 323,31), etc. de verbo κορινθιάζεσθαι cf. Hsch. κ 3626 κορινθιάζειν· μαστροπεύειν, έταιρεῖν; Phot. κ 969 κορινθιάζειν· έταιρεῖν ἢ έταίρας ἔχειν 162 D. H. 4,45,4 ἀνήρ τις ἐν πόλει μὲν οἰκῶν Κορίλλη, δυνατὸς δὲ καὶ χρήμασι καὶ φίλοις καὶ τὰ πολέμια άλκιμος πολιτικόν τε λόγον εἰπεῖν οὐκ ἀδύνατος, Τύρνος Ἑρδώνιος ὄνομα

<sup>161 1</sup> τῆς Πελοποννήσου Westermann: τῆς πελοπονήσου R, τῶν πελοπονήσων QPN 2 et hic et infra lin. 6 ἔφυρα RQPN (cf. St. Byz. ε 180): 'Εφύρα Meineke 2 'Εφύρας τῆς Berkel (e Sch. A. R.): ἐφύρου τοῦ RQPN St. Byz. 3 μήρμυκος R τῆς ante 'Επιμηθέως N: τοῦ RQP ἐπιμηθέος N 4 ἐπώπη R Eust.: ἐσώπη QPN 5 ἡλίου πόλις R (cf. St. Byz. η 9): ἡλιούπολις QPN ξηρὰ R 6 πολῖται Q: -ίται RPN θηλυκὸν R κορινθιουργής Holste: -γεύς RQPN 7 ἀττικουργής Holste: ἀττικιουργεύς RQPN Κανώπω Meineke: κανωπ  $_{\rm I}$   $_{\rm I}$ 

**162. Korilla**, Stadt der Latiner.<sup>242</sup> Dionysios <erwähnt sie> im vierten Buch der *Römischen Altertumskunde* (4,45,4). Das Ethnikon <lautet im Plural> Korillaner.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> Inventory Nr. 227.

Der Werktitel wird in St. Byz. 699,14 einhellig Κανώβφ geschrieben, doch wird die Namensform mit π als die richtige erachtet, vgl. St. Byz. κ 63, EM 489,22. In der Vorlage des hiesigen Artikels dürfte die Schreibung mit π durch β korrigiert worden sein, das in der Folge als Zahlzeichen interpretiert wurde, wie es die Hss RQPN wiedergeben (das zusätzliche 1 in R stammt wohl von der Dativendung). Gegen die Interpretation von β als Buchzahl (s. Powell ad loc.) spricht jedoch der Umstand, dass der Werktitel dann im Genitiv stehen müsste, vgl. St. Byz. 372,4; 430,3; 475,14 usw.

Ansonsten unbekannter Ort; bei Liv. 1,50,3 wird Aricia in Latium als Heimat des Turnus Herdonius genannt. Nicht auszuschliessen ist, dass im Text des Dionysios Κορίολλα (κ 163) stand, eine bekanntere Stadt Latiums.

16

20

375

163 Κορίολλα· πόλις Ἰταλίας. Διονύσιος ς τῆς ἐπιτομῆς (cf. 6,92,1).
10 τὸ ἐθνικὸν Κοριολλανός κατὰ πρόσθεσιν τῆς νος, ὡς Μύρλεια Μυρλεανός καθ' ὕφεσιν τοῦ ι.

164 Κόριον τόπος ἐν Κρήτη ἀπὸ κόρης τινός. ὁ πολίτης Κορήσιος. καὶ λίμνη Κορησία. καὶ Ἀθηνᾶς ἱερὸν Κορησίας. ταῦτα δὲ ἀπὸ τοῦ κόρη γέγονεν. ἀπὸ δὲ τοῦ Κόριον τὸ ἀνάλογον Κοριεύς.

165 Κορκυρίς πόλις Αἰγύπτου, ὡς ἀλμυρίς ἀργυρίς. ἡ δὲ Ψένυρις Αἰγυπτία κώμη βαρύνεται. ὁ πολίτης Κορκυρίτης.

**166 Κορνίκολος** πόλις Λατίνων. Διονύσιος γ 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (3,50,4), τὸ ἐθνικὸν Κορνικολανός.

167 Κοροκονδάμη· πλησίον Σινώπης. Άρτεμίδωρος πα Γεωγραφουμένων (fr. 137 Stiehle). τὸ ἐθνικὸν Κοροκονδαμίτης, καὶ λίμνη Κοροκονδαμῖτις.

168 Κορομάνη· πόλις πρὸς τὸν Περσικὸν κόλπον. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλω αὐτοῦ (1,18 [GGM 1,528,12]). τὸ ἐθνικὸν Κορομανηνός διὰ τὸν τύπον τῶν Περσῶν· Παραιτακηνοί γὰρ τῆς Παραιτάκης.

163 D. Η. 6,92,1 Καταλιπών δὲ κἄν ταύτη βραχεῖαν τῆς στρατιᾶς μοῖραν ἕνεκα φυλακῆς, τῆ κατόπιν ἡμέρα τὴν δύναμιν ἀναλαβών προῆγεν ἐπὶ Κοριόλαν, πόλιν ἐπιφανῆ σφόδρα καὶ ώσπερ ἄν μητρόπολιν τῶν Οὐολούσκων; Plu. Cor. 8,1 Ἐν δὲ τῷ Οὐολούσκων ἔθνει, πρὸς ους ἐπολέμουν, ἡ Κοριολανῶν πόλις ἀξίωμα μέγιστον είχε Suid. κ 2092 Κοριολάνοι ἐθνικόν 165 Ps.-Arc. 37,1 Τὰ εἰς υρις μὴ κατὰ τροπὴν γενόμενα ὀξύνεται· άλμυρίς πορφυρίς άργυρίς Ἰλλυρίς ... (37,5) Τὰ εἰς ρις Αἰγύπτια προπαροξύνεται Βούσιρις "Οσιρις Υένυρις 166 D. Η. 3,50,4 μετὰ δὲ τὴν Κολλατίας παράδοσιν ἐπὶ τὸν καλούμενον Κορνίκολον ὁ βασιλεύς (sc. Ταρκύνιος) ἐστράτευσεν· ἦν δὲ κἀκείνη τοῦ Λατίνων ἔθνους ἡ πόλις ... (50,5) οί δὲ Κορνικολανοὶ πολύν μὲν χρόνον ἀντεῖχον ἀνδρείως ἀπομαχόμενοι 167 Str. 11,2,8 (C 494,20) πλησίον δὲ κώμη Πατραεύς, ἀφ' ῆς ἐπὶ κώμην Κοροκονδάμην ἑκατὸν τριάκοντα. αὕτη δ' ἐστὶ τοῦ Κιμμερικοῦ Βοσπόρου καλουμένου πέρας; Str. 11,2,9 (C 494,29) Ύπέρκειται δὲ τῆς Κοροκονδάμης εὐμεγέθης λίμνη, ἣν καλοῦσιν ἀπ' αὐτῆς Κοροκονδαμῖτιν, ἐκδίδωσι δ' άπὸ δέκα σταδίων τῆς κώμης εἰς τὴν θάλατταν Anon. Peripl. M. Eux. 23B (10r14 Diller) Άπὸ δὲ Σινδικοῦ λιμένος ἐκδέχεται κώμη Κοροκονδάμη λεγομένη ἐπὶ ἰσθμοῦ ἤτοι στενοῦ τῆς λίμνης καὶ τῆς θαλάσσης κειμένη, μεθ' ἢν ἡ Κοροκονδαμῖτίς ἐστι λίμνη ἡ νῦν λεγομένη 'Οπισσᾶς, κόλπον εὐμεγέθη ποιοῦσα 168 Ptol. Geog. 6,7,19 Άβουκαίων ... Κορομανὶς πόλις

<sup>163 1</sup> Κορίολλα Χylander: Κοριαόλλα RQPN τῆς ante Ἰταλίας add. P(alt. m. supra lin.)N  $\overline{\varsigma}$  R: καὶ QPN 2 κοριολλανὸς Ppe (alt. m.)N: κορι cum spat. 5–6 litt. RQPac νος Xylander: νο RQPN Μύρλεια Holste (cf. St. Byz. μ 252): μύρλεα RQPN 164 2 καὶ ante λίμνη add. Ald. 165 1 άλμυρὶς RPN: ἀλ- Q Ψένυρις Meineke (e Ps.-Arc.): ψενυρὶς RQ, ψενύρις PN Αἰγυπτία Berkel: αἰγύπτιος RQPN 2 κορκιρήτης R 166 1 Κορνίκολος Meineke susp. in app. (e D. H.): Κόρνικλος RQPN 2 κορνικολανὸς RQP: -κλανὸς N 167 1 Κοροκονδάμη Rac: Κορικονδάμη RpeQPN 2 κοροκονδαμίτης RQ: κορικ-PN κοροκονδαμῖτις RQ: κορικονδαμίτις PN 168 2 αὐτοῦ Holste (cf. St. Byz. α 56, μ 39): αὐτῆς RQPN Κορομανηνός Salmasius: κορωμανιὸς R, κοροκομανιὸς QPpe (ex -νὸς)Ν 3 Παραιτακηνοί ... τῆς Χylander: περαιτακηνοί ... τοὺς RQPN παραιτάκεις R

- **163. Koriolla**, Stadt in Italien.<sup>243</sup> Dionysios <erwähnt sie> im sechsten Buch der Epitome (vgl. 6,92,1).<sup>244</sup> Das Ethnikon <lautet> Koriollaner (Κοριολλανός) unter Hinzufügung der Endung -νος, wie <zu> Myrleia Myrleaner (Μυρλεανός) <gebildet wird, allerdings> unter Auslassung des 1.
- 164. Korion, Örtlichkeit auf Kreta,<sup>245</sup> nach einem Mädchen <br/> benannt>. Der Bürger <heisst> Koresier; zudem Koresier See. Auch <gibt es> ein Heiligtum der Athena Koresia. All diese Formen sind von κόρη abgeleitet. Das entsprechende <Ethnikon> von Korion <heisst> hingegen Korieer.
- 165. Korkyris, Stadt in Ägypten, <auf der letzten Silbe betont> wie άλμυρίς ('Salzboden') <und> ἀργυρίς ('Silberbecher'). Psenyris hingegen, <der Name> eines ägyptischen Dorfes, wird auf dem Stamm betont. Der Bürger <heisst> Korkyrit.
- **166. Kornikolos** (Corniculum), Stadt der Latiner.<sup>246</sup> Dionysios <erwähnt sie> im dritten Buch der *Römischen Altertumskunde* (3,50,4). Das Ethnikon <lautet> Kornikolaner.
- **167.** Korokondame, in der Nähe von Sinope <gelegen>.<sup>247</sup> Artemidor <erwähnt den Ort> im elften Buch der *Geographumena* (fr. 137 Stiehle). Das Ethnikon <lautet> Korokondamit; zudem <gibt es> einen Korokondamitischen See.
- **168. Koromane**, Stadt am Persischen Golf.<sup>248</sup> Markianos <erwähnt sie> im *Periplus* desselben (1,18 [GGM 1,528,12]). Das Ethnikon <lautet> Koromanener wegen des bei den Persern <br/> <br/>beliebten> Typus; <heissen> doch auch Paraitakener <die Bewohner> der <persischen Landschaft> Paraitake.<sup>249</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> Immer noch nützlich RE IV 1,1234 f. (Corioli).

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup> Zum Zitatnachweis vgl. St. Byz. α 421 mit Anm. 587.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> Der nicht weiter belegte Ort und der See wurden mit dem einzigen See Kretas, dem heutigen Kournas-See, in Verbindung gebracht. Dagegen spricht sich G. Huxley, Stephanos s.v. Κόριον, GRBS 11 (1970) 53–55, aus, der ὁ πολίτης Κορήσιος ... ἀπὸ τοῦ κόρη γέγονεν ans Ende des Artikels Κορησσός (κ 160) verschiebt und somit zum keischen Ort Koressia setzt. Dem widerrät indes der Gedankengang im hiesigen Artikel, der die Ableitung der beiden Ethnikonformen erklärt.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> RE IV 1,1604 Nr. 1. Ortsname und Ethnikon sind in der Form auf -κολ- (D. H. 3,50,4–5; 4,1,2) und synkopiert -κλ- (Plu. Moralia 323a, ferner D. H. 1,16,5) belegt, wie es bei der Umschrift lateinischer Namen auf -ulum nicht unüblich ist, vgl. z. B. Ocriculum, Tusculum. Wie Meineke gesehen hat, sollte hier nach dem zitierten Quellenautor zur Vollform Κορνίκολος normalisiert werden.

Abgesehen vom fehlenden Interpretamentum ist die Lokalisierung anstössig, sind doch ein Dorf Korokondame sowie ein danach benannter See einzig am Kimmerischen Bosporos bekannt (s. Similia); zu diesen s. Inventory S. 929 f. sowie Ancient Greek colonies in the Black Sea II 2,881 f.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> Zur Lage s. Potts, The Arabian Gulf 2,224.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> Zu diesem persischen Typus vgl. St. Byz. α 28, α 56, β 122.

376

376

169 Κορόπη· πόλις Θεσσαλίας. ὁ πολίτης Κοροπαῖος. Νίκανδρος ἐν Θηριακοῖς (613–14) "ἢ ἐν ἀπόλλων | μαντείας Κοροπαῖος ἐθήκατο καὶ θέμιν ἀνδρῶν". οἱ δὲ ὑπομνηματίσαντες αὐτὸν Θέων (fr. 3 Guhl) καὶ Πλούταρχος (fr. 115 Sandbach) καὶ Δημήτριος ὁ Χλωρός φασι "Νίκανδρος 'Οροπαῖος ὁ Κοροπαῖος ἀπόλλων. ἀγνοεῖ δ' ὅτι ἀμφιαράου ἱερόν, <οὐκ> ἀπόλλωνός ἐστι. λέγεται δὲ κατ' ἔλλειψιν τοῦ κ 'Οροπαῖος {Κορόπη}. Κορόπη δὲ Θεσσαλίας πόλις". βέλτιον δ' ὑπονοεῖν ὅτι ἡμάρτηται, καὶ γράφεται 'Οροπαῖος. 'Ορόπη γὰρ πόλις Εὐβοίας, ὅπου ἀπόλλωνος διασημότατον ἱερόν.

375 6 **170 Κόροντα**· πόλις ἀκαρνανίας. Θουκυδίδης  $\overline{\beta}$  (2,102,1). τὸ ἐθνικὸν Κοροντεύς, ὡς Σαμόσατα Σαμοσατεύς.

171 Κορουιών πόλις Αἰκανῶν ἐν Ἰταλίᾳ. Διονύσιος τ Ῥωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας. τὸ ἐθνικὸν Κορουιώνιος ὡς Ἀντρώνιος.

172 Κορπίλοι Θρακῶν ἔθνος. Στράβων  $\overline{\zeta}$  (7 fr. 20e). ἡ χώρα Κορπιλική "ἡ γὰρ Αἶνος κεῖται κατὰ τὴν πρότερον ἀψυνθίδα, νῦν δὲ Κορπιλικὴν λεγομένην" (7 fr. 22f).

169 Νic. Ther. 612–614 καὶ μυρίκης λάζοιο νέον πανακαρπέα θάμνον, | μάντιν ἐν αἰζηοῖσι γεράσμιον, ἢ ἐν ἀπόλλων | μαντοσύνας Κοροπαῖος ἐθήκατο καὶ θέμιν ἀνδρῶν cum Sch. ad loc. Κοροπαῖος τινὲς Θεσσαλικός. Κορόπη γὰρ πόλις Θεσσαλίας, γράφεται καὶ 'Ορόπειος 'Ορόπεια γὰρ πόλις Βοιωτίας, ὅπου διασημότατον ἱερὸν ἀπόλλωνος 170 Th. 2,102,1 Οἱ δὲ ἐν Ναυπάκτφ ἀθηναῖοι ..., ἐς τὴν μεσόγειαν τῆς ἀκαρνανίας τετρακοσίοις μὲν ὁπλίταις ἀθηναίων τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν, τετρακοσίοις δὲ Μεσσηνίων, καὶ ἔκ τε Στράτου καὶ Κορόντων καὶ ἄλλων χωρίων ἄνδρας οὐ δοκοῦντας βεβαίους εἶναι ἐξήλασαν, καὶ Κύνητα τὸν Θεολύτου ὲς Κόροντα καταγαγόντες ἀνεχώρησαν πάλιν ἐπὶ τὰς ναῦς 172 Str. 7 fr. 20a,9 παροικοῦσι δὲ τὸν "Εβρον Κορπῖλοι (Kramer, καρ- Ε) καὶ Βρέναι ἔτι ἀνωτέρω, εἶτ ἔσχατοι Βεσσοί; Plin. nat. 4,40 Odrysarum gens fundit Hebrum accolentibus ... Corpilis Str. 7 fr. 22a,27 ἡ μὲν γὰρ Αἴνος κεῖται κατὰ τὴν πρότερον ἀψυνθίδα, νῦν δὲ Κορπιλικὴν λεγομένην, ἡ δὲ τῶν Κικόνων ἐφεξῆς πρὸς δύσιν; cf. etiam Ptol. Geog. 3,11,9 (3,11,6) στρατηγίαι ... Κορπιλική (Müller, κορπιαλική νεl σκορπιαλική Ω, κορπιδική Χ)

<sup>169</sup> post 170 transp. Meineke 169 1 Κορόπη Xylander: Κορώπη RQPN Κοροπαῖος Xylander: κορω- RQPN 2 ἢ ἐν Xylander (e Nic.): αἰὲν RQPN κοροπαῖος R Nic.: κορωπαῖος QPN 3 ὑπομνηματίσαντες Ald.: ὑπομνήσαντες RQPN 4 Χλωρός Meineke in app.: φαληρεὺς RacQPN: φαληρὸς Rpc 5 Ὁροπαῖος ὁ Κοροπαῖος Salmasius: οροπαῖος καὶ οροπαῖος Q, ὀροπαῖος (-αἰος R) καὶ ὀροπαῖος RPN, Ὁροπαῖος καὶ Κοροπαῖος Meineke, qui in app. Ὁροπαῖος ἀντὶ τοῦ Ὠρωπαῖος susp. δ' ὅτι Salmasius: δὲ τὸ RQPN, δ' ὅτι <τὸ > Καπ-bylis (cf. St. Byz. 28,5) 6 οὐκ add. Salmasius τοῦ κ Ὀροπαῖος Holste: τοῦ ι κοροπαῖος RQPN 7 Κορόπη secl. Holste 170 1 ἀκαρνίας N 2 Κοροντεύς Holste: κορυκεὺς RQPN 171 1 Κορουιών QPpc (ex Κοριών)Ν: Κορούῖων R ī om. N 2 ἀρχαιολογίας PN: ἀρχῆς RQ 172 1 Κορπίλοι Meineke in app. (mon. Κορπίλοι Holste): Κορπηδοὶ R, Κολπηδοὶ QPN, Κορπιλική Salmasius: κολπιλική PN, κολπλ R, κολπιλική Q 2 πρότερον Salmasius: προτέραν RQPN 'Αψυνθίδα Χylander (cf. St. Byz. α 578): ἀψυνηθίδα R, ἀψυνθίδα QPN Κορπιλικήν Salmasius: -μένων RQ, -μένη PN

- 169. Korope, Stadt in Thessalien.<sup>250</sup> Der Bürger <heisst> Koropaier. Nikander <sagt> in den *Theriaka* (613–14): "<den Tamariskenstrauch,» in welchen Apollon Koropaios Weissagungen und göttliches Recht für die Menschen gesetzt hat". Die <Gelehrten> aber, die ihn kommentiert haben, <nämlich> Theon (fr. 3 Guhl), Plutarch (fr. 115 Sandbach) und Demetrios Chloros, sagen: "Nikander <schreibt> Oropaios für Apollon Koropaios. Er weiss indes nicht, dass es sich <br/>bei Oropos> um ein Heiligtum des Amphiaraos, und nicht des Apollon handelt. Man sagt unter Auslassen des κ Oropaios. Korope <ist> eine Stadt Thessaliens". Besser aber geht man von einem Fehler aus und schreibt <br/>bei Nikander> Oropaios. Orope ist nämlich eine Stadt auf Euboia, wo <sich> ein überaus berühmtes Heiligtum des Apollon <br/>befindet>".251
- **170. Koronta**, Stadt in Akarnanien.<sup>252</sup> Thukydides <erwähnt sie> im zweiten Buch (2,102,1). Das Ethnikon <lautet> Koronteer, wie <zu> Samosata Samosateer.
- **171. Koruion** (Corbio), Stadt der Aequer in Italien. Dionysios <erwähnt sie> im zehnten Buch der *Römischen Altertumskunde*.<sup>253</sup> Das Ethnikon <lautet> Koruionier, wie Antronier.
- **172. Korpiler**, thrakisches Volk.<sup>254</sup> Strabon <erwähnt sie> im siebten Buch (7 fr. 20e). Die Landschaft <heisst> Korpilike: "Denn <die Stadt> Ainos liegt in der früher Apsynthis, jetzt aber Korpilike genannten <Landschaft>" (7 fr. 22f).

<sup>250</sup> Inventory S. 689.

Für den thessalischen Ort Korope bildet der Nikandervers den einzigen literarischen Beleg, der indes nicht unumstritten war, wie der Verweis auf drei Kommentatoren zeigt; bei Demetrios von Phaleron liegt offensichtlich Verwechslung mit Demetrios Chloros (vgl. Sch. Nic. Ther. 377–78a, 541a, 585a; s. LGGA s.v. Demetrius Chlorus [P. Ascheri]) vor. Ihr Kommentar, soweit er sich aus der gestörten Überlieferung der Hss RQPN und aus dem ebenfalls fehlerhaften Scholion zur Nikanderstelle rekonstruieren lässt, verwies auf das boiotische μαρωπός (Inventory Nr. 214), wo sich das berühmte Amphiaraos-Heiligtum befand, sowie einen euböischen Ort namens Orope mit berühmtem Orakel, woher Apollon seinen Beinamen Oropaios habe; hier liegt jedoch Verwechslung mit Orobiai (Str. 10,1,3 [C 445,24]; Inventory Nr. 374; RE XVIII 1,1133f.) vor. Dass es in der Tat auch in Korope ein altes Apollon-Orakel gab, geht in dieser verworrenen Diskussion verloren; zu diesem s. W. Friese, Den Göttern so nah: Architektur und Topographie griechischer Orakelheiligtümer (Stuttgart 2010) 375.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Inventory Nr. 124. In Inschriften aus dem 4. Jh. v. Chr. ist der Ort nicht als Neutr. Plural aufgefasst, sondern wird als Femininum αἱ Κορόνται geschrieben (IG IV² 1,95,12; SEG 36 [1986] Nr. 331 A,49), mit entsprechendem Ethnikon Κορονταῖος (IG IX 1²,2,582,2. 583,6).

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Die Stadt wird mehrmals im zehnten Buch von Dionysios' Altertumskunde (10,24,7. 26,2. 30,8) erwähnt, erscheint dort aber unter dem Namen Κορβιών; zum Ort immer noch nützlich RE IV 1,1218 Nr. 1.

<sup>254</sup> DNP 6,758 f. mit weiterführender Literatur. Wie Holste richtig sah, kann die überlieferte Wendung Θρακῶν τινες nicht richtig sein. Gut bei Stephanos bezeugt ist hingegen Θράκιον ἔθνος bzw. ἔθνος Θράκιον (159,19; 210,11; 226,6 usw.) und ἔθνος Θράκης (158,1; 169,17 usw.); zur Wendung Θρακῶν ἔθνος vgl. 103,15; 198,13; 406,12 usw.

10 **173 Κορσέαι**· νῆσος τῆς Ἰωνίας ἀντικρὺ Σάμου. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 143). Ἡρωδιανὸς (1,285,1) Κορσία διὰ τοῦ ι. καὶ τὸ ἐθνικὸν Κορσεάτης.

174 Κορσίς· νῆσος ἐν τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει, ἀπὸ Κόρσης δούλης βουκόλου. λέγεται καὶ Κορσική. τὸ ἐθνικὸν Κορσοί.

175 Κορύδαλλα· πόλις 'Ροδίων. 'Εκαταῖος 'Ασία (FGrHist 1 F 246). τὸ ἐθνικὸν Κορυδαλλεῖς.

176 Κορυδαλλός· δῆμος τῆς Ἱπποθοωντίδος φυλῆς. ὁ δημότης Κορυδαλλεύς. τὰ τοπικὰ Κορυδαλλόθεν Κορυδαλλόνδε Κορυδαλλοῖ.

177 Κορύλειον κώμη περίσημος ἐν Παφλαγονία, ἀπὸ Κορύλου βασιλεύσαντος. ὁ οἰκήτωρ Κορυλειεύς.

178 Κορυφαῖον ὄρος ἐπὶ τῷ Ἐπιδαυρίῳ, ἐν ῷ τιμᾶται Ἄρτεμις Κορυφαία. Παυσανίας  $\overline{\beta}$  (2,28,2). τὸ ἐθνικὸν Κορυφαῖος.

173 Plin. nat. 5,135 Ioniae ora Aegeas et Corseas habet et Icaron Κορσία apud Stad. 283 (GGM 1,499,19), Sch. D. P. 132 (p. 437a19); Κορσίαι apud Str. 14,1,13 (C 636,28), Stad. 284 (GGM 1,500,16), Agathem. 18 (GGM 2,479,7) 174 D. P. 458–459 Κύρνος, | ἥν ῥά τε Κορσίδα φῶτες ἐπιχθόνιοι καλέουσιν, cum Eust. ad loc. (p. 303,23) Τὴν δὲ Κύρνον καὶ Κορσίδα, φησί, καλοῦσιν, ἢ κατά τινα τῶν ἀντιγράφων Κορσίκαν, καὶ ὡς μὲν ἄλλοι φασί, Κορσὶς καλεῖται άπὸ Κόρσης γυναικός. λέγεται γὰρ ὅτι νῆσος ἐν τῶ Τυρσηνικῶ πελάγει Κορσὶς ἀπὸ Κόρσης δούλης βουκόλου. ώς δὲ ὁ Διονύσιος βούλεται, Κορσὶς λέγεται, διὰ τὰς ἐν αὐτῆ κόρσας, ὅ ἐστι κορυφὰς τῶν ὀρέων Paus. 10,17,8 ἔστι δὲ νῆσος οὐ πολὺ ἀπέχουσα τῆς Σαρδοῦς, Κύρνος ὑπὸ Ἑλλήνων, ὑπὸ δὲ Λιβύων τῶν ἐνοικούντων καλουμένη Κορσική. ἐκ ταύτης μοῖρα οὐκ ἐλαχίστη στάσει πιεσθεῖσα ἀφίκετο ἐς τὴν Σαρδώ, καὶ ὤκησαν τῆς χώρας ἀποτεμόμενοι τῆς ἐν τοῖς ὄρεσιν· ὑπὸ μέντοι τῶν ἐν τῆ Σαρδοῖ τῶ ὀνόματι ὀνομάζονται τῶ οἴκοθεν Κορσοί 175 Ptol. Geog. 5,3,6 (5,3,3) πρὸς δὲ τῷ Μασικύτει ὅρει πόλεις αἵδε-Κορύδαλλα; Plin. nat. 5,100 oppidum Olympus ibi (sc. in Lycia) fuit, nunc sunt montana Gagae, Corydalla, Rhodiopolis gentile Κορυδαλλεύς in inscriptionibus (e.g. TAM II 831,8; 905 III A,2 etc.) et nummis (cf. LAGM 2,145) 176 Str. 9,1,14 (C 395,17) ὑπὲρ δὲ τῆς ἀκτῆς ταύτης ὄρος ἐστίν, ὃ καλεῖται Κορυδαλλός, καὶ ὁ δῆμος οἱ Κορυδαλλεῖς Phot. κ 984 Κορυδαλλεῖς (Theodoridis, κορυδαλίς cod.)· δῆμος 'Ιπποθοωντίδος κατ' Έλευσῖνα, οὖ ἦν τὸ τῆς Σωτείρας Κόρης ίερον 177 Χ. Απ. 6,1,2 ὁ δὲ Κορύλας, ὅς ἐτύγχανε τότε Παφλαγονίας ἄρχων 178 Paus. 2,28,2 ἐς δὲ τὸ ὄρος ἀνιοῦσι τὸ Κορυφαῖον (Rocha-Pereira [e St. Byz.], κορυφόν codd.), . . . ἐπὶ δὲ τῆ ἄκρα τοῦ ὄρους Κορυφαίας ἐστὶν ἱερὸν Ἀρτέμιδος, οὖ καὶ Τελέσιλλα ἐποιήσατο ἐν ἄσματι μνήμην

377

15

<sup>173 1</sup> Κορσέαι C. Müller ad Sch. D. P. 132: Κόρσεαι Q(sine acc.)PN, Κόροσσαι R, Κορσεαί Meineke 2 καὶ ante τὸ ἐθνικὸν οm. R 174 1 τυρηνικῶ Q 2 κορσικὴ QPN: -κοὶ R 175 2 κορυδαλλεῖς RQ: -αλεῖς PN 176 1 Κορυδαλλός Meineke (cf. Str.): Κορύδαλλος QPN, -λλα (ut vid.) R 2 κορυδαλλόνδε RQN: κορύδαλλόνδε P 177 1 Κορύλειον QPN: Κορύλλειον R κορύλλου N 2 Κορυλειεύς Berkel: κορυλιεύς RQPN

- **173.** Korseai, Insel <vor der Küste> Ioniens,<sup>255</sup> gegenüber von Samos <gelegen>. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 143). Herodian (1,285,1) <schreibt> Korsia mit 1. Und das Ethnikon <lautet> Korseat.
- **174. Korsis** (Korsika), Insel im Tyrrhenischen Meer,<sup>256</sup> <benannt> nach Korse, der Sklavin eines Rinderhirten. <Die Insel> heisst auch Korsike. Das Ethnikon <lautet im Plural> Korsen.
- **175. Korydalla**, Stadt der Rhodier. <sup>257</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 246). Das Ethnikon <lautet im Plural> Korydalleer.
- **176. Korydallos**, Demos der Phyle Hippothoontis.<sup>258</sup> Der Demot <heisst> Korydalleer. Die Topika <lauten> ,aus Korydallos' (Κορυδαλλόθεν), ,nach Korydallos' (Κορυδαλλόνδε), ,in Korydallos' (Κορυδαλλοῖ).
- **177. Koryleion**, sehr berühmtes Dorf in Paphlagonien,<sup>259</sup> <br/>benannt> nach Korylas, der <dort> als König herrschte. Der Bewohner <heisst> Koryleieer.
- **178. Koryphaion**, Berg im Gebiet von Epidauros, <sup>260</sup> auf dessen Gipfel man < die Göttin > Artemis Koryphaia verehrt. Pausanias < erwähnt dies > im zweiten Buch (2,28,2). Das Ethnikon < lautet > Koryphaier.

<sup>255</sup> Inventory S. 733. Hinter dem Lemma der Hs R Kόροσσαι könnte sich der andere Name der Inselgruppe, Κορασσίαι (Str. 10,5,13 [C 488,2 und 6]), verbergen.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup> Inventory S. 157f. Stephanos seinerseits verwendet durchgehend die im Griechischen für Korsika übliche Bezeichnung Κύρνος, vgl. κ 291 (Κύρνος) sowie α 130,13; α 217; δ 70; ν 52, usw.; zu den antiken Namen Korsikas s. G. Mathieu-Castellani, La représentation de la Corse dans les textes antiques (Ajaccio 2004) 31–63.

<sup>257</sup> Rhodische Kolonie in Lykien, s. P.M. Fraser/G.E. Bean, The Rhodian Peraea and islands (Oxford 1954) 54 Anm. 1; TIB 8,2,655–657.

<sup>258</sup> DNP 6,760.

Zum offenbar nicht weiter bekannten Ort s. TIB 9,239. Ortsnamen auf -ειον bilden das Ethnikon entweder auf -ειεύς (vgl. St. Byz. μ 222, ν 58; ferner 531,12; 533,11; 547,8) oder, als phrygischer Typus, mit Unterdrückung des ει auf -εύς (vgl. St. Byz. γ 99, δ 22, δ 112, ν 58); für die Ableitung auf -ιεύς, wie die Hss RQPN die Ethnikonform im hiesigen Artikel überliefern, gibt es hingegen keinen Kanon, entsprechend hat Berkel emendiert.

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> RE XI 2,1460 Nr. 1.

179 Κορυφάσιον· χωρίον Λακωνικὸν πλησίον Πύλου. Θουκυδίδης ε (5,18,7). τρεῖς δέ εἰσιν αἱ Πύλοι ἐν παροιμία "ἔστι Πύλος πρὸ Πύλοιο, Πύλος γε μὲν ἔστι καὶ ἄλλος". τὸ ἐθνικὸν Κορυφασιεύς καὶ Κορυφάσιος.

180 Κορώνεια πόλις Βοιωτίας. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 117). ἀπὸ Κορώνου τοῦ Θερσάνδρου. ἐν ταύτη οὐ φαίνεται ἀσπάλαξ, πάσης τῆς Βοιωτίας ἐχούσης τὸ ζῷον, κἄν τις ἔξωθεν ἐνέγκη εἰς τὴν Κορωναίων χώραν, οὐ δύναται ζῆν. β πόλις Πελοποννήσου <μεταξὺ> Σικυῶνος καὶ Κορίνθου. γ τῆς Φθιώτιδος. ἔστι δὲ καὶ φρούριον τῆς Ἀμβρακίας. δ πόλις Κύπρου. ἔστι καὶ χερρόνησος πρὸς τὴν Ἀττικήν. ε πόλις Σαλαμινίων Κορώνη. ὁ πολίτης Κορωναῖος καὶ Κορωνεύς. οἱ δέ φασι παρὰ τὴν Κορώνειαν Κορωνιεύς, παρὰ δὲ τὴν Κορώνην Κορωναεύς.

179 Th. 5,18,7 ἀποδόντων δὲ καὶ ἀθηναῖοι Λακεδαιμονίοις Κορυφάσιον καὶ Κύθηρα...; cf. etiam Th. 4,3,2 καὶ ὁ Δημοσθένης εὐθὺς ἦξίου τειχίζεσθαι τὸ χωρίον ... ἀπέχει γὰρ σταδίους μάλιστα ἡ Πύλος τῆς Σπάρτης τετρακοσίους καὶ ἔστιν ἐν τῆ Μεσσηνία ποτὲ οὔση γῆ, καλοῦσι δὲ αὐτὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι Κορυφάσιον Str. 8.3.7 (C 339.20) βιάζονται δ' ἔνιοι μνηστευόμενοι την Νέστορος δόξαν καὶ εὐγένειαν. τριῶν γὰρ Πύλων ἱστορουμένων ἐν Πελοποννήσω – καθ' ὅτι καὶ τὸ ἔπος εἴρηται τουτί "ἔστι Πύλος πρὸ Πύλοιο Πύλος γε μέν ἐστι καὶ ἄλλος" –, τούτου τε καὶ τοῦ Λεπρεατικοῦ τοῦ ἐν τῇ Τριφυλία καὶ τῇ Πισάτιδι, τρίτου δὲ τοῦ Μεσσηνιακοῦ τοῦ κατὰ Κορυφάσιον, ἕκαστοι τὸν παρὰ σφίσιν ,,ἠμαθόεντα" πειρῶνται δεικνύναι καὶ τὴν τοῦ Νέστορος πατρίδα τοῦτον ἀποφαίνουσιν; Eust. ad B 591 (I 458,2) Πύλοι δὲ τρεῖς κατὰ τὸν τὰ Ἐθνικὰ γράψαντα, Μεσσηνίας, Τριφυλίας, Ἀρκαδίας. ὁ δὲ Γεωγράφος, παρ' ὧ καὶ ἀρσενικῶς ὁ Πύλος λέγεται, φησίν, ὅτι ὑπόκειται ὁ Νέστωρ τὸν Τριφυλιακόν Πύλον οἰκῶν. καὶ ὅτι Πύλοι τρεῖς ἱστοροῦνται ἐν Πελοποννήσῳ, καθότι καὶ ἔπος εἴρηται "ἔστι Πύλος πρὸ Πύλοιο, Πύλος γε μέν ἐστι" de gentili cf. Paus. 4,36,1 ἔστι δὲ ἐκ Μοθώνης όδὸς σταδίων μάλιστα έκατὸν ἐπὶ τὴν ἄκραν τὸ Κορυφάσιον· ἐπ' αὐτῆ δὲ ἡ Πύλος κεῖται. . . . (36,2) ἐνταῦθα ἱερόν ἐστιν Ἀθηνᾶς ἐπίκλησιν Κορυφασίας καὶ οἶκος καλούμενος Νέστορος 180 Eust. ad B 503 (I 410,4) ή δε Κορώνεια εκλήθη ἀπὸ Κορώνου, υίοῦ Θερσάνδρου. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι Κορώνειαι, ὡς ὁ τὰ Ἐθνικὰ γράψας ἀριθμεῖ λέγων καί, ὅτι ἐν ταύτη οὐ φαίνεται ἀσπάλαξ πάσης τῆς Βοιωτίας ἐχούσης, κἄν τις ἔξωθεν ἐνέγκη, οὐ δύναται αὐτόθι ζῆν. ἰστέον δὲ ὅτι, εἰ καὶ παράγωγόν ἐστιν ἡ Κορώνεια ἐκ τοῦ Κορώνη, ἀλλ' οὖν ἡ τρισυλλάβως λεγομένη Κορώνη πόλις Μεσσήνης ἐστίν. ἐν δὲ τῶ Γεωγράφω (Str. 9,2,29 [C 411,16]) φέρεται, ὅτι Κορώνεια ἐγγὺς Ἑλικῶνος ἐφ' ὕψους ἱδρυμένη· παραρρέει δ' αὐτὴν ποταμὸς Κουάριος ἔνθα τὰ Παμβοιώτια συνετέλουν. ταύτης τῆς Κορωνείας, φησίν, οἱ πολῖται Κορώνιοι, οἱ δὲ ἐν τῆ Μεσσηνιακῆ Κορωνεῖς. ὥστε κατὰ τοῦτον οὐ μόνον Κορώνη ἐν τρισὶ συλλαβαῖς ἡ Μεσσηνιακή, ἀλλ' ἰδού καὶ Κορώνεια Sch. b ad B 503 Κόρωνος καὶ Άλίαρτος Θερσάνδρου τοῦ Σισύφου παΐδες, ἀφ' ὧν ὡνομάσθησαν αἱ πόλεις; cf. etiam Paus. 9,34,7 de talpa cf. Ps.-Antig. 10 Musso Τῆς δὲ Βοιωτίας ἐχούσης πλήθει πολλοὺς ἀσπάλακας, έν τῆ Κορωνειακῆ μόνη οὐ γίνεσθαι τοῦτο τὸ ζῷον, ἀλλὰ κἂν εἰσαχθῆ τελευτᾶν, similiter Ps.-Arist. Mir. 842b3 (= 124 Giannini) de oppido in Phthiotide sito cf. Str. 9,5,10 (C 433,33) Διαριθμοῦνται δὲ τὰς ὑπὸ τῷ Φθιωτικῷ τέλει τῷ ὑπ' ἀχιλλεῖ κατοικίας <ἀπὸ> Μαλιέων ἀρξάμενοι πλείους μέν, ... Κορώνειαν (δμώνυμον τῆ Βοιωτικῆ); Ptol. Geog. 3,13,46 (3,12,43)

5

<sup>179 1</sup>  $\bar{\epsilon}$  RQPN:  $\bar{\delta}$  Holste (cf. Th. 4,3,2 et 118,4) 180 1 Κορώνεια RQP: -νεία Ν 2 κορώνου RPN: -ρόνου Q 3 κορωναίων R: κορωνέων Q, κορωνείων (ex -αν) P, κορωνείαν N 4 πελοπονήσου QPN μεταξὲ add. Xylander 5 κορίνθου RN: κορύνθου Q, κορκύθου P 6 χερρόνησος Q: χερόννησος R, χερόνησος PN Σαλαμινίων Holste: λιμένων RQPN Κορώνη Salmasius: καρήνην RQ, καρήνη PN 7 κορωναῖος RQPN: Κορώνιος Berkel (e Str. 9,2,29 [C 411,29]) 7–8 παρὰ bis RPN: περὶ bis Q 7 Κορώνειαν Holste: κορωνίαν RQPN 8 Κορώνην Pinedo: κορωνὴν RQPN

179. Koryphasion, lakonische Örtlichkeit in der Nähe von Pylos.<sup>261</sup> Thukydides <erwähnt sie> im fünften Buch (5,18,7). Es gibt aber drei <Ortschaften namens> Pylos, so im Sprichwort:<sup>262</sup> "Es gibt ein Pylos, vor einem Pylos, ja sogar noch ein weiteres Pylos gibt es". Das Ethnikon <lautet> Koryphasieer und Koryphasier.

**180.** Koroneia, Stadt in Boiotien.<sup>263</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 117). <Benannt ist sie> nach Koronos, dem Sohn des Thersandros. In dieser <Stadt> zeigt sich kein Maulwurf, obwohl diese Tierart im ganzen <übrigen> Boiotien vorkommt; und jedes Mal, wenn man <einen Maulwurf> von ausserhalb in das Land der Koronaier bringt, bleibt er nicht am Leben. Eine zweite Stadt <namens Koroneia befindet sich> auf der Peloponnes, zwischen Sikyon und Korinth. Eine dritte liegt> in der Phthiotis.<sup>264</sup> Und es gibt auch eine Festung im Gebiet von Ambrakia.<sup>265</sup> Eine vierte Stadt <dieses Namens liegt> auf Zypern.<sup>266</sup> Es gibt auch eine Halbinsel <namens Koroneia> an <der Küste> Attikas. Ein fünfter <Ort ist> eine Stadt der Salaminier <namens> Korone. Der Bürger <heisst> Koronaier und Koroneer. Andere aber sagen, in Ableitung von Koroneia <br/> bilde man das Ethnikon> Koronieer, in Ableitung von Korone jedoch Koronaeer.<sup>267</sup>

Inventory S. 557. Bei Koryphasion handelt es sich um ein Vorgebirge mit einer Siedlung, die man gewöhnlich Pylos nannte (vgl. Paus. 4,36,1; Ptol. Geog. 3,16,7 [3,14,31]). Bei den Lakedaimoniern hiess sie indes nach Ausweis des Thukydides (4,3,2) Koryphasion (so auch St. Byz. 540,5). Die hiesige Lokalisierung πλησίον Πύλου setzt hingegen eine Unterscheidung der beiden Orte voraus, wie sie Strabon (8,3,21. 29 [C 348,2 und 353,6]; 8,4,2 [C 359,17]) verzeichnet. Der überlieferte Verweis auf Buch 5 ist grundsätzlich richtig, auch wenn 4,3,2 den hiesigen Zusammenhang besser trifft.

Das Sprichwort bzw. der Orakelvers wird zur Hälfte bei Ar. Eq. 1059 zitiert und im Sch. ad loc. vollständig (mit der Variante ... καὶ ἄλλη), desgleichen Str. 8,3,7 (daraus Eust. ad B 591) sowie Plu. Moralia 829b und Eust. ad α 93 (I 24,43 ebenfalls mit der Variante καὶ ἄλλη). Die Worte gehen auf die strittige Frage um die Lokalisierung des homerischen Pylos (Messenien, Triphylien oder Elis), in deren Zusammenhang sie Strabon zitiert.

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> Inventory Nr. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> Inventory S. 687.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> Vielleicht identisch mit dem ambrakiotischen Kraneia (κ 204); s. Inventory S. 353.

Die Namensvarianten der zyprischen Stadt, Κορώνη und Κορώνεια, haben in der Überlieferung allerlei Verwirrung gestiftet und sowohl zu einer Doppelerwähnung ein und desselben Ortes geführt als auch den Eintrag in κ 181 veranlasst. Dass die beiden getrennt aufgeführten Städte identisch sind, ergibt sich aus der Erwähnung bei Eusebios, Salamis auf Zypern habe früher Koroneia geheissen (PE 4,16,2 ἐν δὲ τῆ νῦν Σαλαμῖνι, πρότερον δὲ Κορωνεία ὀνομαζομένη); Stephanos seinerseits nennt in κ 181 einen Stadtteil von Salamis Korone.

Gut belegt für die boiotische Stadt sind sowohl das Ethnikon Κορωναῖος (vgl. Hdt. 5,79,2; Th. 4,93,4) als auch Κορωνεύς (vgl. CID II 74, col. I,50). Für die Form Κορωνιεύς, welche die Hss RQPN einhellig überliefern, fehlen Belege, doch ist der Ableitungstypus nicht unüblich, vgl. z. B. St. Byz. λ 20, λ 78. Für Κορωνιεύς ist indes mit Blick auf Str. 9,2,29 (C 411,28 οἱ μὲν οὖν ἐν τῆ Κορωνεία Κορώνιοι λέγονται, οἱ δ᾽ ἐν τῆ Μεσσηνιακῆ Κορωναεῖς) auch die Form Κορώνιος in Betracht zu ziehen; s. auch Fraser, Ethnic terminology 198 f.

378

**181 Κορώνη**· πόλις Μεσσήνης, ὡς Ἀπολλόδωρος  $\overline{\zeta}$  τοῦ Καταλόγου (FGrHist 244 F 161). ὁ πολίτης Κορωναεύς καὶ Κορωναιεύς καὶ Κορωναῖος. ἔστι καὶ Κορώνη μοῖρα τῆς Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρῳ. καὶ  $\overline{\gamma}$  <\*\*\*>. ταύτης ὁ οἰκήτωρ Κορωνίτης. ἔστι καὶ πόλις Βιθυνίας.

- 182 Κοσίανα φρούριον Παλαιστίνης. Χάραξ ī (FGrHist 103 F 25). ἐν τῆ παραλία τῆς Συρίας. τὸ ἐθνικὸν Κοσιανεύς, ὡς Τύανα Τυανεύς.
- 183 Κόσσα· πόλις Οἰνώτρων ἐν τῷ μεσογείῳ. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 68). οἱ πολῖται Κοσσανοί.
  - **184 Κοσσαία**· μέρος Περσίδος. Στράβων  $\overline{15}$  (16,1,17 [C 744,11]). οἱ οἰ-κοῦντες Κοσσαῖοι. ἔστι καὶ Θράκης πολίχνιον.
  - **185** Κοσσός ὄρος Βιθυνίας, ὡς Δημοσθένης Βιθυνιακῶν  $\bar{i}$  (FGrHist 699 F 7 = fr. 8 Powell). οἱ οἰκοῦντες Κοσσαῖοι.

<sup>181</sup> Str. 8,4,5 (C 360,27) Άσίνην ... ῆς πρὸς θαλάττη πόλις Κορώνη (καὶ ταύτην δέ τινες Πήδασον λεχθῆναί φασιν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ). ... Πλησίον δὲ τῆς Κορώνης κατὰ μέσον πως τὸν κόλπον ὁ Παμισὸς ἐκβάλλει ποταμός, ταύτην μὲν ἐν δεξιᾳ ἔχων gentile Κορωναεύς apud Str. 9,2,29 (C 411,29), Κορωναιεύς et Κορωναῖος in LAGM 2,144 184 Str. 16,1,17 (C 744,10) ταύτη (sc. Περσίδι) δὲ πρὸς ἄρκτον συνάπτει ἡ Παραιτακηνὴ καὶ ἡ Κοσσαία μέχρι Κασπίων πυλῶν, ὀρεινὰ καὶ ληστρικὰ ἔθνη, ... Κοσσαῖοι μὲν οὖν εἰσι τοξόται τὸ πλέον (καθάπερ καὶ οἱ συνεχεῖς ὀρεινοἱ), προνομεύοντες ἀεί· χώραν γὰρ ἔχουσιν ὀλίγην τε καὶ λυπράν; D. S. 17,111,5 τῆς Κοσσαίας τὴν πλείστην

<sup>181 1</sup> μεσσήνης P: μεσή- RQP  $\,$  3 καὶ  $\overline{\gamma}$  Ald.: ὁ καὶ  $\overline{\delta}$  R, spat. καὶ  $\overline{\delta}$  QP, καὶ  $\overline{\delta}$  N  $\,$  4 lac indic. Berkel  $\,$  ὁ οἰκήτωρ κορωνίτης RQ: οἱ οἰκήτορες κορωνίται PN  $\,$  183  $\,$  2 οἱ πολῖται Q: οἱ πολίται PN, ὁ πολίτης R  $\,$  184 1 Κοσσαία Berkel (e Str.): Κοσσέα RQPN  $\,$   $\,$   $\,$   $\,$   $\,$   $\,$   $\,$   $\,$   $\,$  Berkel (e Str.):  $\overline{\iota}$  RQPN

- **181. Korone**, Stadt in Messenien, <sup>268</sup> wie Apollodor im siebten Buch seines *Kommentars zum Schiffskatalog* (FGrHist 244 F 161) <erklärt>. Der Bürger <heisst> Koronaeer und Koronaieer und Koronaier. Korone ist auch ein Stadtteil von Salamis auf Zypern. <sup>269</sup> Und eine dritte <\*\*\*>. Der Bewohner dieses <Ortes heisst> Koronit. <sup>270</sup> Es gibt auch eine Stadt <namens Korone> in Bithynien.
- **182. Kosiana**, Festung in Palästina. Charax <erwähnt sie> im zehnten Buch (FGrHist 103 F 25). <Sie liegt> an der syrischen Küste.<sup>271</sup> Das Ethnikon <lautet> Kosianeer, wie <zu> Tyana Tyaneer.
- **183. Kossa**, Stadt der Oinotrer,<sup>272</sup> im Landesinneren <gelegen>. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 68). Die Bürger <heissen> Kossaner.
- **184. Kossaia**, Teil Persiens.<sup>273</sup> Strabon <erwähnt die Landschaft> im sechzehnten Buch (16,1,17 [C 744,11]). Die Bewohner <heissen> Kossaier. Auch gibt es ein Kleinstädtchen <dieses Namens> in Thrakien.<sup>274</sup>
- **185.** Kossos, Berg in Bithynien, wie Demosthenes im zehnten Buch der *Bithyniaka* (FGrHist 699 F 7 = fr. 8 Powell) <angibt>. Die Bewohner <heissen> Kossaier.<sup>275</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> Inventory Nr. 316. Dieses Korone brachte man mit den Orten Aipeia (vgl. Paus. 4,34,5) und Pedasos (vgl. Str. 8,4,5) in Verbindung, die in Il. 9,152 genannt werden, wozu sich Apollodor in seinem Kommentar geäussert haben wird.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> S. oben Anm. 266 (zu к 180).

Aus St. Byz. 692,11 (καὶ ἄλλη [sc. Χερρόνησος] πρὸς τὴν Κορωνιτῶν πόλιν), dem offenbar einzig weiteren Beleg für Κορωνίτης, kann man nichts zu diesem Ort gewinnen; dasselbe gilt für die Analogie Κορώνεια Κορωνειάτης (α 50). Aufgrund des in den Hss RQPN einhellig überlieferten Zahlzeichens δ ist mit grösserem Textausfall zu rechnen, es sei denn die vierte Reihennummer beziehe sich auf das unbekannte bithynische Korone. L. Moretti, RFIC n.s. 35 (1957) 171–174, erwägt Ausfall eines Hinweises auf ein arkadisches Κορώνη.

<sup>271</sup> Eine syrische Festung Kasiana nennt Strabon (16,2,10 [C 752,25] ἐν Κασιανοῖς, φρουρίφ τινὶ τῆς Ἡπαμέων γῆς), sie lag jedoch im Umland von Apameia im Landesinneren; Cohen, Hell. settlements 2,111.

<sup>272</sup> BTCGI 5,441 f. Ob die Stadt identisch ist mit dem von Caesar (civ. 3,22,2–4) genannten Cosa bei Thurioi, bleibt angesichts der Überlieferungsvariante Compsa (vgl. Vell. 2,68,3, ferner Plin. nat. 2,147; s. BTCGI 5,396–398) unsicher.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> Zum Volk der Kossaier s. RLA 5,464–473, insb. 471.

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup> Inventory Nr. 625, wo auf einen möglichen Zusammenhang mit IG I<sup>3</sup> 1,71,172 Κοσσ[αῖοι hingewiesen wird; TIB 12,473.

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> Zum bisher nicht identifizierten Berg s. A. Trachsel, in: BNJ 699 F 7 ad loc.

379

15 **186 Κόσσυρος** νῆσος κατὰ Σελινοῦντα Σικελίας ποταμὸν, καὶ πόλις ὁμώνυμος. καὶ Λιβύης νῆσος Κόσσυρα. τὸ ἐθνικὸν τῆς πρώτης Κοσσύριος, καὶ κτητικὸν Κοσσυριακός ἢ Κοσσυρῖνος, τῆς δὲ δευτέρας Κοσσυραῖος.

**187** Κοσύτη· πόλις 'Ομβρική. Κτησίας  $\overline{\gamma}$  Περιηγήσεως (FGrHist 688 F 59). τὸ ἐθνικὸν Κοσυταῖος ὡς Μοτυαῖος τῆς Μοτύης  $\{\Sigma$ ικελίας πόλις $\}$ .

<sup>186</sup> Str. 17,3,16 (C 834,14) ἀπὸ δὲ τῆς Ταφίτιδος ἐν τετρακοσίοις σταδίοις νῆσός ἐστι Κόσσουρος κατὰ Σελινοῦντα τῆς Σικελίας ποταμόν, πόλιν ἔχουσα ὁμώνυμον, ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα σταδίων οὖσα τὴν περίμετρον, διέχουσα τῆς Σικελίας περὶ ἑξακοσίους σταδίους Str. 17,3,16 (C 834,1) Κατὰ μέσον δὲ τὸ στόμα τοῦ Καρχηδονίου κόλπου νῆσός ἐστι Κόσσουρα (Kramer, κοσσουρα [sine acc.] P, κόρσουρα cett.)

<sup>186 1</sup> Κόσσυρος R: Κόσυρος QPN ποταμὸν Holste: ποταμὸς RQPN 2 Κόσσυρα Meineke: κόσυρα R, Κόσυρα (novum lemma indic.) QPN 3–4 Κοσσυ- quater Meineke: κοσυ- quater RQPN 187 1 Κοσύτη QPN: Κοσίτη R περιηγήσεων R 2 κοσυταῖος QPN: κοσίτ- R μοτύης PN: μιτύης RQ 2–3 Σικελίας πόλις secl. Meineke: post Σικελίας dist. RQPN πόλις cum sequentibus iungentes (vide infra)

**186.** Kossyros, Insel und Stadt gleichen Namens, gegenüber dem sizilischen Fluss Selinus; ferner eine libysche Insel <namens> Kossyra.<sup>276</sup> Das Ethnikon der erstgenannten <Insel lautet> Kossyrier und das <zugehörige> Ktetikon kossyrischer oder kossyrinischer, <das Ethnikon> der zweitgenannten hingegen Kossyraier.

**187. Kosyte**, umbrische Stadt. Ktesias <erwähnt sie> im dritten Buch seiner *Periegese* (FGrHist 688 F 59). Das Ethnikon <lautet> Kosytaier, wie Motvaier zu Motve.<sup>277</sup>

Der Artikel, wie ihn die Epitome überliefert, ist fehlerhaft: Stephanos' Quelle ist Strabon, bei dem im Libyen-Exkurs (17,3,16) eine Insel zwischen Karthago und Sizilien einmal Κόσσουρα (C 834,1) und einmal Κόσσουρος (C 834,14) genannt wird; offenbar handelt es sich um zwei Textfassungen aus verschiedenen Quellen, die der Herausgeber von Strabons Werk zu harmonisieren unterlassen hat (so Radt, Kommentar 8,533). Gemeint ist nämlich in beiden Fällen die Insel Kossura, heute Pantelleria. Dies erklärt nun die falsche Unterscheidung zweier Inseln bei Stephanos und die entsprechende Einteilung der Ethnika und Ktetika in zwei Gruppen. Dabei handelt es sich wohl um kanonische Ableitungen, ist doch keines dieser Ethnika belegt; zu Κόσσυρος/Κοσσύριος vgl. z.B. St. Byz. κ 256, κ 302, und zu Κόσσυρα/Κοσσυραίος vgl. z.B. κ 251, μ 18.

Mit den Namensvarianten Κόσσυρος und Κόσσυρος und Κόσσουρος und Κόσσουρος bei Strabon) bietet die Hs R wohl die ursprünglichere Form des Artikels, während die Hss QPN Κόσυρος überliefern und mit Κόσυρα ein neues Lemma beginnen lassen. Meineke normalisierte die Schreibung durchgängig mit -σσ-, so wie der Inselname in der Regel begegnet (z. B. Str. 6,2,11 [C 277,22]; Plb. 3,96,13; Plin. nat. 3,92; anders Ps.-Scyl. 111,3 Κόσυρος).

Die Überlieferung in RQPN ist gestört: Die Hss interpungieren nach Σικελίας und lassen auf πόλις den Ort des folgenden Lemmas im Genitiv Κοτυα(ε)ίου folgen. Die richtige Abtrennung vollzog bereits Xylander, doch bleibt Σικελίας πόλις als nähere Bezeichnung von Motye (vgl. unten μ 216; so Cluverius, Italia antiqua [1624] S. 689, der Σικελίας πόλεως oder ἢ Σικελίας πόλις zu schreiben vorschlägt), problematisch, weil derlei Angaben bei Analogiebeispielen in der Regel fehlen. Dass zwischen κ 187 und κ 188 ein Artikel über eine weiter nicht bekannte sizilische Stadt ausgefallen ist, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit ausschließen. Wahrscheinlicher ist hingegen, dass Σικελίας πόλις ursprünglich eine Randnotiz war; dafür spräche auch die seltene Wortstellung (gegenüber geläufigem πόλις Σικελίας, vgl. jedoch St. Byz. 275,6; 395,13).

15

188 Κοτιάειον πόλις τῆς Ἐπικτήτου Φρυγίας. Στράβων  $\overline{\mathsf{I}}$  (12,8,12 [C 576,20]). τινὲς δέ φασι Κοσιάειον ὀφείλει. δοκεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ Κόσα Κοσάειον, ὡς τοῦ Μίδα Μιδάειον, καὶ προσθέσει τοῦ ι Κοσιάειον, καὶ τροπῆ Κοτιάειον. τὸ ἐθνικὸν Κοτιαεύς. ἔνθα ῆν Ἀλέξανδρος ὁ ἀσκληπιάδου γραμματικὸς πολυμαθέστατος χρηματίζων, ὃς περὶ παντοδαπῆς ὕλης κδ ἔγραψε βίβλους (Τ 5 Dyck).

189 Κότραδις πόλις Ίσαυρίας. Καπίτων Ίσαυρικῶν α (FGrHist 750 F 2). τὸ ἐθνικὸν Κοτραδεώτης ἀπὸ τῆς γενικῆς τῆς Κοτράδεως.

190 Κοτύλαιον ὄρος Εὐβοίας, ἀνακείμενον ἀρτέμιδι, ὥς φησιν ἀντίμαχος ἐν ἀρτέμιδος β̄ (fr. 98 Matthews = fr. 75 Wyss).

191 Κοτύρτα· χωρίον Λακωνικόν. Θουκυδίδης (4,56,1). τὸ ἐθνικὸν Κοτυρταῖος.

192 Κοτύωρα κώμη πρὸς τῷ Πόντῳ, ὡς ᾿Αρριανός (Peripl. M. Eux. 16,3). τὸ ἐθνικὸν Κοτυωρῖται, ὡς Ἅβδηρα Ἦβδηρῖται.

188 Str. 12,8,12 (C 576,20) Τῆς δ' Ἐπικτήτου Φρυγίας ἀζανοί τέ εἰσι καὶ Νακόλεια καὶ Κοτιάειον (Tzschucke, κοτιάϊον BCDFX, κοτυ[ Ε) καὶ Μιδάϊον καὶ Δορυλάϊον πόλεις καὶ Κάδοι St. Byz. γ 99 Γορδίειον· . . . τὸ ἐθνικὸν Γορδιεύς, ὡς Κοτιάειον Κοτιαεύς, Δορυλάειον Δορυλαεύς; δ 22 Δαρίειον πόλις τῆς Φρυγίας, τὸ ἐθνικὸν τῷ λόγῳ τῶν Φρυγίων παρὰ μίαν συλλαβήν Δαριεύς, ώς Κοτιάειον (Ν, σκοτάειον R, κοτάειον QP) Κοτιαεύς; μ 144 ἔστι καὶ χωρίον Σπάρτης Μενελάειον, τὸ ἐθνικὸν Μενελαεύς, ὡς Κοτιάειον (PN, κουτιάειον RO) Κοτιαεύς 189 Not. Episc. 2,113 et 11,141 (p. 100 et 235 Parthey) ή Κότραδις 190 Aeschin. 3,86 τὸ Κοτύλαιον ὀνομαζόμενον ὄρος, cum Harp. κ 78 Κοτύλαιον ὄρος. Αἰσχίνης ἐν τῷ Κατὰ Κτησιφῶντος (Aeschin. 3,86). ἔοικε τὸ ὄρος τῆς Εὐβοίας εἶναι· Ἀρχέμαχος γοῦν ἐν γ Εὐβοϊκῶν (FGrHist 424 F 2a) φησι· "Κότυλος μὲν οὖν φαίνεται κατασχεῖν τὸ ὄρος τὸ νῦν άπ' ἐκείνου Κοτύλαιον καλούμενον", breviter Phot. κ 1017, Suid. κ 2165 191 Th. 4,56,1 μία δὲ φρουρά, ήπερ καὶ ήμύνατο περὶ Κοτύρταν καὶ Άφροδιτίαν gentile Κοτυρτάτης in inscriptionibus invenitur, cf. IG V 1,961–966 192 Arr. Peripl. M. Eux. 16,3 ἐν Βοῶνι ὅρμος ναυσίν. ένθένδε εἰς Κοτύωρα ἐνενήκοντα. ταύτης ὡς πόλεως Ξενοφῶν (An. 5,5,3) ἐμνημόνευσεν, καὶ λέγει Σινωπέων ἄποικον εἶναι· νῦν δὲ κώμη ἐστίν, καὶ οὐδὲ αὐτὴ μεγάλη; Χ. Απ. 5,5,3 εἰς Κοτύωρα πόλιν Έλληνίδα, Σινωπέων ἀποικίαν, ὄντας δ' ἐν τῆ Τιβαρηνῶν χώρα, et 5,5,6 ἐκ τῶν χωρίων τῶν Κοτυωριτῶν Eust. ad B 853 (I 568,19) 'Η δὲ Κύτωρος ἡ 'Ομηρικὴ ἄλλη έστὶ παρὰ τὰ Κοτύωρα. ταῦτα μὲν γὰρ κώμη τις Ποντική, ἡ δὲ Κύτωρος πόλις Παφλαγονίας

<sup>188</sup> novum lemma (Κοτυάειον) indic. Xylander 1 Κοτιάειον Holste: κοτυαίου R, κοτυαείου QPN 2–3 Κοσάειον ... Μιδάειον Meineke dub. in app.: κόσαιον ... μίδαιον Ald., κ. ... τὸ μ. RQPN 3–4 Κοσιάειον ... Κοτιάειον Meineke dub. in app.: κοσιαΐον ... κοτιαΐον R<sup>pc</sup>(ex κοτυ-)QPN 4 κοτιαεὺς QPN: κοτυ- R 6 κδ RQ: μβ PN βίβλους Meineke: βίους RQ, λόγους PN 189 1 Κότραδις Meineke: Κοτράδης RQPN καπὶτῶν R 2 κοτράδεως R: κοτραδέως QPN 191 1 Κοτύρτα Meineke (e Th.): Κότυρτα RQP, Κόρτυτα N 2 κοτυρταΐος RQP<sup>pc</sup>(ex τοτ-): κορτυταΐος N 192 1 ἀρριανὸς RQ: ἀριανὸς PN 2 κοτυωρῖται RQ: -ρίται PN ἀβδηρῖται RQ: -ρίται PN

- 188. Kotiaeion, Stadt in Phrygia Epiktetos.<sup>278</sup> Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,8,12 [C 576,20]). Einige sagen jedoch, <der Name der Stadt> müsse Kosiaeion <lauten>. Offenbar <kommt> vom Personennamen Kosas Kosaeion, wie von Midas Midaeion, und unter Hinzufügung eines 1 <ergibt sich> Kosiaeion und durch Lautwandel Kotiaeion. Das Ethnikon <lautet> Kotiaeer. Dort lebte Alexander, der Sohn des Asklepiades, der hochgelehrte Grammatiker, <Kotiaeer> genannt, welcher vierundzwanzig Bücher vermischten Inhalts geschrieben hat (T 5 Dyck).<sup>279</sup>
- 189. Kotradis, Stadt in Isaurien. 280 Kapiton <erwähnt sie> im ersten Buch der *Isaurika* (FGrHist 750 F 2). Das Ethnikon <lautet> Kotradeot, <gebildet in Ableitung> vom Genitiv Κοτράδεως.
- **190. Kotylaion**, Berg auf Euboia, der Artemis geweiht, wie Antimachos im zweiten Buch der *Artemis* (fr. 98 Matthews = fr. 75 Wyss) sagt.<sup>281</sup>
- **191. Kotyrta**, lakonischer Ort.<sup>282</sup> Thukydides (4,56,1) <erwähnt ihn>. Das Ethnikon <lautet> Kotyrtaier.
- **192. Kotyora**, Dorf am Schwarzen Meer,<sup>283</sup> wie Arrian (Peripl. M. Eux. 16,3) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Kotyoriten, wie <zu> Abdera Abderiten.

<sup>278</sup> In spätantiker und byzantinischer Zeit hat sich die Form Κοτυάειον (vgl. z.B. Jo. Malal. Chron. 14,16 [p. 282,27 Thurn]; Const. Porph. Them. IV 18) eingebürgert, wie sie auch die Hss QPN im Lemma verzeichnen. Die ältere Form ist indes Κοτιάειον, wie Inschriften (vgl. SEG 31 [1981] 1116,23 und 33 [1983] 1155,1) und Münzen (vgl. LAGM 1,177 und 2,146) belegen, und wird hier durch die Erklärung zur Ableitung sowie durch weitere Belege in den Ethnika (s. Similia) gestützt. Meineke hat richtig gesehen, dass es hier um den Kanon geht und nicht um die Namensvarianten wie δ 115 Δορυλάειον/Δορύλαιον, μ 181 Μιδάειον/ Μιδάιον. Zum Ort s. G. Lang, Klassische antike Stätten Anatoliens (St. Peter am Hart 2003) I 611–613.

<sup>279</sup> A.R. Dyck, The Fragments of Alexander of Cotiaeum, ICS 16 (1991) 307–335; LGGA s.v. Alexander [6] (F. Montana). Der Grammatiker lief unter dem Namen 'Αλέξανδρος ὁ Κοτισεύς (vgl. z. B. Porph. ad Σ 509sqq. [I 227,22 Schrader]; Choerob. GG IV 2,108,32).

Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 595; TIB 5,1,320 f. Zum inschriftlichen Beleg < ή> ἄνω Κότραδις s. G.E. Bean/T.B. Mitford, Journeys in Rough Cilicia 1964–1968. Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris 3 (Wien 1970) 124 f.

Die Überlieferung der Hss RQPN ist einhellig, und Harp. κ 78 bietet keine ausreichende Grundlage, um mit Meineke auf Dübners Vorschlag hin Ἄρχέμαχος ἐν Εὐβοικῶν β zu lesen. Für eine ausführliche Diskussion s. Matthews, Antimachus of Colophon 39–45, 265 sowie S. Sprawski, in: BNJ 424 F 2a und F 2b ad loc. (auch zur Lokalisierung des Berges).

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup> Inventory S. 574 f.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup> Inventory Nr. 722; s. auch Ancient Greek colonies in the Black Sea II 2,1196.

193 Κουρής· ὁ ἀκαρνάν. "Κουρῆτές τ' ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοί" Ομηρος (Ι 529). καὶ Κουρεύς παράγωγον. καὶ θηλυκὸν Κουρῆτις. καὶ Κούρειος καὶ Κουρεία. καὶ Κούρισσα θηλυκῶς.

**194 Κούριοι** ἔθνος Σαβίνων πολεμῆσαν 'Ρωμαίοις. Χάραξ  $\overline{\text{1}\beta}$  (FGrHist 103 F 9). οἱ φυλέται Κουρῖται. καὶ οἱ 'Ρωμαῖοι Κούριτες πρὸς ἐκείνου ἐκλήθησαν.

195 Κούριον πόλις Κύπρου, ἀπὸ Κουρέως τοῦ Κινύρου παιδός. Ἡρόδοτος ε (5,113,1). τὸ ἐθνικὸν Κουριεύς. καὶ Ἡριστοκλῆς Κουριεὺς ἦν. τὸ θηλυκὸν Κουριάς, καὶ ἡ χώρα. ἔστι καὶ πόλις Αἰτωλίας.

**196 Κουρόπολις** πόλις Καρίας. ἀπολλώνιος Καρικῶν  $\overline{\alpha}$  (FGrHist 740 F 1). τὸ ἐθνικὸν Κουροπολῖται.

197 Κοχλίουσα· νῆσος πρὸς τῆ Λυκία. ἀλλέξανδρος  $\overline{\beta}$  Περὶ Λυκίας (FGrHist 273 F 57), διὰ τὸ κοχλιοὺς ἐν αὐτῆ εὑρίσκεσθαι. τὸ ἐθνικὸν Κοχλιούσιος.

198 Κραβασία· πόλις Ἰβήρων. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 46). τὸ ἐθνικὸν Κραβάσιος καὶ Κραβασιεύς καὶ Κραβασιάτης, καὶ Κραβασιανός διὰ τὴν χώραν.

193 Eust. ad I 529 (ΙΙ 787,24) Ίστέον δὲ ὅτι Κουρῆτες οἱ τὴν Πλευρῶνα οἰκοῦντες – δῆλον δ' ὅτι πόλις Αἰτωλικὴ καὶ ἡ Πλευρών. – Εὐβοέων ἦσαν ἄποικοι, προφερόμενοι τῷ τόνω καὶ τῆ κλίσει ώς τὸ ἀβλής ἀβλῆτος. οὕτω γὰρ καὶ Κουρής Κουρῆτος. καὶ οὐκ ἐχρῆν μέν, φασίν, οὕτω, διότι τὰ εἰς ης ἐθνικὰ ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν οὐ φιλοῦσιν ὀξύνεσθαι, ὧξυτονήθη μέντοι πρός διαστολήν βαρυτόνου ὀνόματος τοῦ ,,κούρητες Άχαιῶν", ἀντὶ τοῦ νέοι, ὅπερ ἐν τοῖς έξῆς που ἐρεῖ ὁ ποιητής St. Byz. α 153 Ἀκαρνανία· χώρα κεχωρισμένη τῶν Κουρήτων πρὸς τῷ ἀχελώω <\*\*\*>. διὸ καλοῦνται οἱ μὲν κειρόμενοι Κουρῆτες, οἱ δὲ ἀκούρευτοι ἀκαρνᾶνες de forma Κουρῆτις cf. Str. 10,3,3 (C 464,20) Κουρῆτιν γῆν; Str. 10,3,6 (C 465,17) τὴν Πλευρωνίαν ύπὸ Κουρήτων οἰκουμένην καὶ Κουρῆτιν προσαγορευομένην 194 Str. 5,3,1 (C 228,16) ἐντεῦθεν (sc. ab oppido Κύρης) δὲ καὶ Κυρίτας ὀνομάζουσιν οἱ δημηγοροῦντες τοὺς Ῥωμαίους; Plu. Rom. 19,9 Κυρίτας δὲ Ῥωμαίους ἄπαντας ἐπὶ τῆ Τατίου πατρίδι 195 Hdt. 5,113,1 μαχομένων δὲ καὶ τῶν ἄλλων Στησήνωρ τύραννος ἐὼν Κουρίου, προδιδοῖ ἔχων δύναμιν ἀνδρῶν περὶ ἑωυτὸν οὐ σμικρήν. οἱ δὲ Κουριέες οὖτοι λέγονται εἶναι Ἀργείων ἄποικοι Str. 14,6,3 (C 683,3) είτα Κουριάς <ἄκρα> χερρονησώδης, είς ἡν ἀπὸ Θρόνων στάδιοι ἑπτακόσιοι· εἶτα πόλις Κούριον ὅρμον ἔχουσα, ᾿Αργείων κτίσμα; Ptol. Geog. 5,14,2 (5,13,2) Κούριον πόλις et Κουριάς ἄκρα oppidum Aetoliae ignotum, sed mons notus est, cf. Str. 10,2,4 (C 451,5). 3,6 (C 465,27), ex quo St. Byz. α 153

380

10

<sup>193 1</sup> Κουρής R: Κούρης QPN ' ἀκαρνάν L. Dindorf (Thes. Gr. Ling. IV 1891D): ἀκαρνανίας RQPN, ἐξ ' ἀκαρνανίας Berkel, ' ἀκαρνανίας οἰκήτωρ Pinedo κουρῆτές τ' ἐμάχοντο RPN Hom.: κο cum spat. ca. 4 litt. τεστ' ἐμάχοντο Q 2 Κουρῆτις Berkel: κουρῖτις RQ, κουρίτις PN 3 Κουρεία Μείneke: κούρεια RQPN 194 2 Κουρῖται Holste: κουρίται Qac(sine acc.) PN, κουρῆται RQPc(sine acc.) κούριτες PN: κούρητες RQ 195 1 κουρέως RPN: κουριέως Q 3 θηλυκὸν RQN: ἐθνικὸν P 196 2 κουροπολῖται RQ: -ίται PN 197 1 Κοχλίουσα QPN: Κοχλύουσα R

- 193. Kures (Kuret), der Akarnane. "Und es kämpften die Kureten und die Aitoler", <sagt> Homer (Il. 9,529).²84 Und als Ableitung davon Kureer. Und das Femininum <lautet> Κουρῆτις (Kuretidin, Kuretische). Ferner <gibt es die Formen> Kureier und Kureierin. Zudem <sagt man> Kurissin im Femininum.
- **194. Kurioi**, sabinische Völkerschaft, welche Krieg gegen die Römer geführt hat. Charax <erwähnt sie> im zwölften Buch (FGrHist 103 F 9). Die Stammesmitglieder <heissen auch> Kuriten. Auch die Römer wurden nach jenem <Volk> Kuriten genannt.<sup>285</sup>
- 195. Kurion, Stadt auf Zypern, <sup>286</sup> <benannt> nach Kureus, dem Sohn des Kinyras. Herodot <erwähnt sie> im fünften Buch (5,113,1). Das Ethnikon <lautet> Kurieer. Auch Aristokles war Kurieer <von Herkunft>. <sup>287</sup> Das Femininum <lautet> Kuriadin, und <so nennt man auch> das Umland. Zudem gibt es eine Stadt <namens Kurion> in Aitolien.
- **196. Kuropolis**, Stadt in Karien. Apollonios <erwähnt sie> im ersten Buch der *Karika* (FGrHist 740 F 1). Das Ethnikon <lautet> Kuropoliter.
- **198. Krabasia**, Stadt der Iberer. <sup>289</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 46). Das Ethnikon <lautet> Krabasier, Krabasier und Krabasiat sowie nach Landessitte Krabasianer.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> Der von Stephanos zitierte Homervers bildete den Ausgangspunkt für die Diskussion um die aitolischen Kureten (vgl. Str. 10,3,1–6 [C 462,31] und Eust. ad I 529 [II 787,24]), deren Namen man unterschiedlich erklärte (vgl. Str. 10,3,6 [C 465,19], daraus St. Byz. α 153 sowie Eust. ad I 529 [II 788,1]). Zu den aitolischen Kureten s. C. Antonetti, Les Étoliens: image et religion (Paris 1990) 64–67.

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> Gemeint sind die Quiriten, im Griechischen normalerweise Κυρίτες geschrieben (s. Similia). Κύρις mit entsprechendem Ethnikon Κυρίτης nennt Stephanos in κ 290 den Hauptort der Sabiner, *Cures Sabini*, für das man die hier belegte Schreibung mit Diphthong ou erwarten dürfte; s. Radt, Kommentar 6,58 f.

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> Inventory Nr. 1016.

Wer hier mit Aristokles aus Kurion gemeint ist, bleibt unsicher. Sofern es sich um den Heiligen handelt, der unter Diokletian und Maximian verfolgt wurde (s. Bibliotheca Sanctorum, Bd. 2 [Rom 1962] 426 f.), hätten wir hier einen weiteren Hinweis auf den Einbezug christlichen Materials in den Ethnika; dazu s. Billerbeck, St. Byz. Ethn. I 3\*. Nicht auszuschliessen ist jedoch die Möglichkeit, dass es sich um eine ursprüngliche Randnotiz eines christlichen Benützers des Lexikons handelt.

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup> Zur ansonsten unbekannten Insel s. TIB 8,2,646.

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup> Mit Avien. ora 489 (*Crabrasiae iugum*) in Verbindung gebracht, s. Tovar, Tribus y ciudades 3,290; Braun, Hecataeus' knowledge 311.

20

381

199 Κράγος· ὄρος Λυκίας. ἀλέξανδρος  $\overline{\beta}$  Λυκιακῶν (FGrHist 273 F 58). ἀπὸ Κράγου τοῦ Τρεμίλητος υἱοῦ, μητρὸς δὲ Πραξιδίκης νύμφης. ἐνταῦθα δ' εἶναι καὶ τὰ ἐπονομαζόμενα θεῶν ἀγρίων ἄντρα. ἀπαθανατισθῆναι γάρ φασι τοὺς περὶ τὸν Κράγον. τὸ ἐθνικὸν Κράγιος. ἔστι καὶ ὄρος ἀντίκραγος ἕτερον.

**200** Κράδη· πόλις Καρίας. Έκαταῖος ᾿Ασίας περιηγήσει (FGrHist 1 F 249). τὸ ἐθνικὸν Κραδήτης ὡς Σιδήτης.

**201** Κράμβουσα: νῆσος περὶ Σελεύκειαν τῆς Ἰσαυρίας. Στράβων  $\overline{18}$  (14,5,5 [C 670,33]). τὸ ἐθνικὸν Κραμβούσιος ἢ Κραμβουσαῖος.

**202 Κράμβουτις** πόλις Αἰγύπτου. Ἑκαταΐος Περιηγήσει Λιβύης (FGrHist 1 F 314). ὁ πολίτης Κραμβουτίτης ὡς Ναυκρατίτης. Ἡρωδιανὸς (1,103,24) διὰ τοῦ ο γράφει Κράμβοτις προπαροξυτόνως, ὡς Ἄβοτις.

<sup>199</sup> Eust. D. P. 847 (p. 366,10) Τὸν δὲ ἐνταῦθα Ταῦρον τὸ ὅρος καὶ Κράγον φησὶ φημίζεσθαι, ἀπὸ Κράγον τινὸς ἐπιφανοῦς ἀνδρός, ὅς αὐτόθι θανών τιμᾶται. ἐν τούτῳ δὲ φασιν οἱ παλαιοὶ τῷ Κράγο θεῶν ἀγρίων ἄντρα εἶναι. ὁ δὲ Γεωγράφος (Str. 14,3,5 [C 665,25]) περὶ τοῦ Κράγου καὶ ταῦτά φησιν· "ὁ Κράγος ὅρος ἐστὶν ἔχον ἄκρας ὀκτὼ καὶ πόλιν ὁμώνυμον, ἔνθα μυθεύεται τὰ περὶ Χιμαίρας, καὶ φάραγξ ἐκεῖ Χίμαιρα ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ ἀνατείνουσα. πρὸ δὲ αὐτοῦ κεῖται ὁ Ἀντίκραγος"; Str. 14,3,5 (C 665,24) Εῖθ' ἑξῆς ὁ Ἀντίκραγος, ὅρθιον ὄρος, ἐφ' ῷ Καρμυλησσὸς χωρίον ἐν φάραγγι ῷκημένον, καὶ μετὰ τοῦτον ὁ Κράγος ἔχων ἄκρας ὀκτὼ 201 Str. 14,5,5 (C 670,31) Μετὰ δὲ τὸν Καλύκαδνον ἡ Ποικίλη λεγομένη πέτρα, κλίμακα ἔχουσα λατομητὴν ἐπὶ Σελεύκειαν ἄγουσαν. εἶτ' Ἀνεμούριον ἄκρα ὁμώνυμος τῆ προτέρα καὶ Κράμβουσα νῆσος καὶ Κώρυκος ἄκρα

**<sup>199</sup>** 1 Κράγος R: Κρᾶγος QPN **200** 2 Κραδήτης Meineke: κραδίτης RQPN σιδήτης R (cf. St. Byz. 225,21; 565,12): σιδίτης QPN **201** 2 κραμβούσιος RQ: -βούσης PN Κραμβουσαῖος om. P(in fine paginae)N **202** 1 ἑκαταῖος (ex αίκ-) R (ut vid.) 3 τοῦ ο Xylander: τοῦ υ RQPN

- **199. Kragos**, Berg in Lykien.<sup>290</sup> Alexander (Polyhistor) <erwähnt ihn> im zweiten Buch der *Lykiaka* (FGrHist 273 F 58). <Der Berg habe seinen Namen> von Kragos, dem Sohn des Tremiles; seine Mutter sei die Nymphe Praxidike gewesen. Dort befänden sich unter anderem die nach wilden Gottheiten benannten Höhlen. Denn unsterblich, sagt man, seien die Gefährten des Kragos geworden. Das Ethnikon <lautet> Kragier. Es gibt auch einen weiteren Berg, Antikragos <genannt>.<sup>291</sup>
- **200. Krade**, Stadt in Karien.<sup>292</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese Asiens* (FGrHist 1 F 249). Das Ethnikon <lautet> Kradet, wie Sidet.
- **201. Krambusa**, Insel, dem isaurischen Seleukeia vorgelagert. Strabon <erwähnt sie> im vierzehnten Buch (14,5,5 [C 670,33]).<sup>293</sup> Das Ethnikon <lautet> Krambusier oder Krambusaier.
- **202.** Krambutis, Stadt in Ägypten.<sup>294</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese Libyens* (FGrHist 1 F 314). Der Bürger <heisst> Krambutit, wie Naukratit. Herodian (1,103,24) schreibt <den Namen> mit o Krambotis und betont auf der drittletzten Silbe, wie Abotis.

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup> TIB 8,2,660 f.; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 613. Zu Kragos und seiner Genealogie vgl. St. Byz. 633,14 und TAM II 174 (= FGrHist 770 F 5). Zu den θεοὶ ἄγριοι s. P. Frei, Die Götterkulte Lykiens in der Kaiserzeit, in: ANRW II 18,3 (Berlin/New York 1990) 1729–1864, hier 1828 f.

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup> TIB 8,2,440.

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup> Zum ansonsten unbekannten Ort s. Inventory S. 1109; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 614–2.

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup> Diese nicht identifizierte Insel (s. Radt, Kommentar 8,116) ist zu unterscheiden von der gleichnamigen, westlich von Seleukeia gelegenen (TIB 5,1,168).

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> Zur ansonsten unbekannten Stadt s. Calderini/Daris, Dizionario 3,2,152.

16

203 Κραναή· νῆσος Λακωνική. "Ομηρος (Γ 445) "νήσω δ' ἐν Κραναῆ ἐμίγην". ἥτις πρόκειται τοῦ Γυθείου. οὕτως ἐκαλεῖτο καὶ ἡ Ἀττικὴ ἀπὸ Κραναοῦ. ἐξειλήφασι γάρ τινες οὕτω τὸ 'Ομηρικὸν τὸ Κραναῆ ἀντὶ τοῦ Ἀτθίδι. Ἑλένη καλεῖται νῦν. ἐμοὶ δοκεῖ ἀλέξανδρος δηλοῦν οὐ τὸν διὰ τῶν νήσων πλοῦν πεποιημένον, τὸν εἴσω ἄγοντα, ἀλλὰ τὸν ἔξω. ὑπονοῶν γὰρ διωχθήσεσθαι τὴν Κρήτην εὐώνυμον λαμβάνει καὶ τὴν Ἀσίαν παραλεγόμενος εἰς Φοινίκην ἔρχεται. τὸ ἐθνικόν, εἰ μὲν τῆς Λακωνικῆς, Κραναάτης ὡς Καρυάτης, εἰ δὲ τῆς ἀττικῆς, Κραναῖος ὡς ἀθηναῖος.

**204 Κράνεια** χωρίον 'Αμβρακιωτῶν. Θεόπομπος να (FGrHist 115 F 229). τὸ ἐθνικὸν Κρανειάτης ὡς Μαλειάτης, ὡς φησι Σοφοκλῆς Λαρισαίοις (fr. 383 Radt).

205 Κρανίδες· συνοικία πρὸς τῷ Πόντῳ. Παρθένιος ἐν ἀνθίππη (fr. 15 Lightfoot = SH 627). τὸ ἐθνικὸν Κρανῖται.

<sup>203</sup> Paus. 3,22,1 ή δὲ νῆσος ἡ Κρανάη πρόκειται Γυθίου, καὶ "Ομηρος Ἀλέξανδρον ἁρπάσαντα Ἑλένην ἐνταῦθα ἔφη συγγενέσθαι οἱ πρῶτον; Eust. ad Γ 445 (I 681,20) de Attica Cranae nominata cf. Str. 9,1,18 (C 397,4) et 9,1,22 (C 399,14) πρόκειται δὲ τῆς παραλίας ταύτης πρὸ μὲν τοῦ Θορίκου καὶ τοῦ Σουνίου νῆσος Ἑλένη τραχεῖα καὶ ἔρημος παραμήκης, ὄσον ἑξήκοντα σταδίων τὸ μῆκος: ῆς φασι μεμνῆσθαι τὸν ποιητὴν ἐν οῖς Ἀλέξανδρος λέγει πρὸς τὴν Ἑλένην (Γ 443–45) ,,οὐδ' ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς | ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι, | νήσω δ' ἐν Κραναῆ ἐμίγην". ἐνταῦθα (Radt, ταύτην codd.) γὰρ λέγει<ν> Κραναὴν τὴν νῦν Ἑλένην ἀπὸ τοῦ ἐκεῖ γενέσθαι τὴν μῖξιν; Eust. D. P. 423 (p. 296,5) Κραναὴ μέντοι ἡ Ἀττικὴ οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ Κραναοῦ, ὡς ἐρρέθη, ἀλλὰ καὶ διότι τραχεῖα, καὶ τὸ πλεῖον αὐτῆς ὄρεσιν ὑποπέπτωκε; cf. etiam Hdt. 8,44,2 204 locus non invenitur, sed mons notus est, cf. Plin. nat. 4,6 montes clari ..., in Ambracia Grania

<sup>203 2</sup> ἐμίγην (γην alt. m.) R Hom.: ἐμίγ cum spat. ca. 3 litt. Q, ἐμίγη PN πρόσκειται Q γυθείου QPN (cf. St. Byz. γ 116): γυθίου R ἀπὸ RQP: ὑπὸ N 3 Κραναῆ Xylander: κραναὴ RQPN 4 ἑλένη Pρc (ένη alt. m.)N: ἑλε cum spat. ca. 5 litt. Q, ἐλε cum spat. ca. 4 litt. R τὸν ante διὰ Holste: τῶν RQPN 5 πεποιημένον Xylander: πεποιημένων RQPN τὸν ante εἴσω Holste: τῶν RQPN εἴσω ἄγοντα Meineke: εἰσάγοντος RQ, εἰσαγόντων PN τὸν ante ἔξω Holste: τῶν RQPN 7 περιλεγόμενος Q 7–8 εἰ μὲν – Ἀθηναῖος om. R 204 1–2 Κράνεια – ἐθνικὸν om. R 2 Μαλειάτης Gavel (Misc. obs. 7,789): μαρειάτης RQPN λαρισαίοις Q: λαρισαῖος RPN 205 1 ἀνθίππη RQ: ἀνθίπη PN 2 κρανῖται RQ: -ίται PN

203. Kranaë, lakonische Insel. Homer (Il. 3,445) <sagt>: "und ich (d.h. Alexander) auf der Insel Kranaë <dir> (d.h. Helena) beiwohnte". Diese <Insel> liegt vor <der Hafenstadt> Gytheion. So hiess auch <die Halbinsel> Attika, nach Kranaos <benannt>. Einige haben nämlich das homerische Kranaë so aufgefasst, als Bezeichnung für die attische <Insel>; Helene heisst sie jetzt. Mir scheint <jedoch>, Alexander bezeichne nicht den zwischen die Inseln hindurch unternommenen Seeweg, <also die Route> in die diesseitige Richtung, sondern jenen, der aussen <herumführt>.<sup>295</sup> Weil er nämlich den Verdacht hegte, man werde ihn verfolgen, nahm er den Seeweg mit Kreta zu seiner Linken und gelangte <die Küste> Kleinasiens entlang nach Phönizien.<sup>296</sup> Das Ethnikon <lautet>, wenn es zur lakonischen Insel gehört, Kranaat, <gebildet> wie Karyat; gehört es aber zu jener, die Attika vorgelagert ist, <lautet es> Kranaier, wie Athenaier.

**204.** Kraneia, Ort im Gebiet der Ambrakioten.<sup>297</sup> Theopomp <erwähnt Kraneia> im einundfünfzigsten Buch (FGrHist 115 F 229). Das Ethnikon <lautet> Kraneiat, wie Maleiat,<sup>298</sup> wie Sophokles in den *Larisaiern* (fr. 383 Radt) sagt.

**205.** Kranides, Ansiedlung am Schwarzen Meer.<sup>299</sup> Parthenios <erwähnt sie> in der *Anthippe* (fr. 15 Lightfoot = SH 627). Das Ethnikon <lautet> Kraniten.

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup> Im Nachgang von Xylander hat Holste aus der gestörten Überlieferung mit geringen Eingriffen Sinn gewonnen. Freilich stellt sich die Frage, ob sich hinter den überlieferten pluralen Genitivformen nicht eine ursprüngliche Verallgemeinerung versteckt, im Sinn von "Alexander bezeichne nicht die Route jener, welche durch die Inseln, also in die diesseitige Richtung, segeln, sondern jener, welche aussen <a href="https://example.com/holst-files/berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-berthale-be

<sup>296</sup> Die Deutung von Il. 3,445 war in der Antike umstritten (vgl. Paus. 3,22,1; Str. 9,1,22), zumal es sich bei Κραναῆ lediglich um ein Adjektiv handeln könnte (vgl. Sch. A ad Γ 445; Eust. ad Γ 445 [I 681,20]). In der Diskussion singulär ist die Erklärung des Stephanos, der als Argument für die Lokalisierung in Lakonien die Reiseroute des Paris anführt. Was die attische Insel Helene anbelangt, folgt er im einschlägigen Artikel ebenfalls Pausanias (1,35,1), der sie mit Helenas Rückfahrt in Verbindung bringt, vgl. ε 44 Ἑλένη· νῆσος τῆς Ἀττικῆς, Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 128). ἐκεῖ γὰρ ἀποβῆναί φασι τὴν Ἑλένην μετὰ τὴν ἄλωσιν Ἰλίου.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup> Vielleicht identisch mit dem ambrakiotischen Koroneia (κ 180); s. Inventory S. 353.

<sup>298</sup> Ein Ethnikon Μαρειάτης, wie es die Hss RQPN einhellig überliefern, ist nicht weiter belegt; die übliche Bildung zu Μάρεια ist hingegen Μαρεώτης (α 139, ε 150, κ 97; 554,11) und Μαρειώτης (α 73). Am nächsten liegt daher Gavels Verbesserung Μαλειάτης zu Μάλεια (μ 37), auch wenn diese Form des Ethnikons nicht belegt ist, vgl. hingegen α 105 Μαλειήτης sowie β 27, ζ 15 usw. für Toponyme auf -εια mit Bildung des Ethnikons auf -ειάτης.

<sup>299</sup> Möglicherweise identisch mit dem bithynischen Κρηνίδες (vgl. Arr. Peripl. M. Eux. 13,5; Anon. Peripl. M. Eux. 13 [8v15 Diller]; St. Byz. 703,11); s. Lightfoot, Parthenius 158.

21

10

382

206 Κράνιοι· πόλις ἐν Κεφαλληνία τῆ νήσω. τετράπολις δὲ ἡ νῆσος ἀπὸ τῶν Κεφάλου παίδων Πρώνου Σάμου Πηλέως Κρανίου. τὸ ἐθνικὸν Κρανιεῖς.

207 Κραννών· πόλις τῆς Θεσσαλίας τῆς Πελασγιώτιδος ἐν τοῖς Τέμπεσιν, ὡς 'Εκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 133). ἔστι καὶ ἄλλη πόλις 'Αθαμανίας, ἀπὸ Κράννωνος τοῦ Πελασγοῦ. ἐν ταύτη δύο κόρακας εἶναί φασι μόνους, ὡς Καλλίμαχος ἐν τοῖς Θαυμασίοις (fr. 408 Pfeiffer) καὶ Θεόπομπος (FGrHist 115 F 267b). ὅταν δὲ ἄλλους ἐκνεοσσεύσωσιν, ἴσους αὐτοὺς καταλιπόντες ἀπέρχονται. ὁ πολίτης Κραννώνιος. 'Ηρόδοτος ς̄ (6,127,4) μἐκ δὲ Θεσσαλίης ῆλθε τῶν Σκοπαδέων Διακτορίδης Κραννώνιος". ἀπέχει δὲ σταδίους ρ̄ τῆς Γυρτῶνος ἡ Κραννών πόλις, ὡς φησι Στράβων (7 fr. 9e). καὶ "Ομηρός (N 301) φησιν 'Εφύρους τοὺς Κραννωνίους, Φλεγύας δὲ τοὺς Γυρτωνίους. ἔστι καὶ θηλυκὸν Κραννωνίς ἀπὸ τῆς γενικῆς.

10

5

206 Τh. 2,30,2 κεῖται δὲ ἡ Κεφαλληνία κατὰ ἀκαρνανίαν καὶ Λευκάδα τετράπολις οὖσα, Παλῆς, Κράνιοι, Σαμαῖοι, Προνναῖοι; Str. 10,2,13 (C 455,26) Τὴν δὲ Κεφαλληνίαν τετράπολιν οὖσαν οὔτ' αὐτὴν εἴρηκε (sc. "Ομηρος) τῷ νῦν ὀνόματι οὔτε τῶν πόλεων οὐδεμίαν πλὴν μιᾶς, εἴτε Σάμης εἴτε Σάμου, ἣ νῦν μὲν οὐκέτ' ἐστίν, ἴχνη δ' αὐτῆς δείκνυται κατὰ μέσον τὸν πρὸς Ἰθάκη πορθμόν (οἱ δ' ἀπ' αὐτῆς Σαμαῖοι καλοῦνται)· αἱ δ' ἄλλαι καὶ νῦν εἰσιν ἔτι, μικραί τινες: Παλεῖς (Holwerda, πόλεις τινές codd.), Πρώνησος καὶ Κράνιοι Et. Gen. (AB) s.v. Κεφαλληνία ἀπὸ Κεφάλου τινός, ος ἀκουσίως ἀνελών Πρόκριν τὴν Ἐρεχθέως θυγατέρα έξεισι τῆς Ἀττικῆς καὶ σὺν Ἀμφιτρύωνι στρατεύεται κατὰ Τηλεβόων. ἔπειτα δὲ ἐκ Λυσίππης ἔσχεν Πρῶνον καὶ Σαμαῖον καὶ Κραναῖον καὶ Παλέα, ἀφ' ὧν οἱ ἐν τῆ Κεφαλληνία Πρώνοοι, Σαμαΐοι, Κράνειοι, Παλεῖς προσηγορεύθησαν. οὕτως Ἐπαφρόδιτος ἐν Ὑπομνήματι τῆς 'Οδυσσείας (fr. 46 Braswell/Billerbeck = fr. 49 Lünzner); cf. etiam Sch. Lyc. 791a 207 Eust. ad N 301 (ΙΙΙ 475,6) "Οτι δὲ ἦν καὶ Ἐφύρη ἡ καὶ Κραννών λεγομένη, ἀφ' ῆς οἱ ρηθέντες Κραννώνιοι, ή ίστορία λέγει. ἐν ἦ δύο μόνους ἀεὶ κόρακας εἶναί φασιν, οἳ ὅταν ἴσους αύτοῖς ἐκνεοττεύσωσιν, ἀφιπτάμενοι οἴχονται. ἐν δὲ τοῖς τοῦ Γεωγράφου (Str. 7 fr. 9d) δηλοῦται Ἐφύρους μὲν λέγεσθαι τοὺς Κραννωνίους, Φλεγύας δὲ τοὺς Γυρτωνίους, οὕτω πρότερον καλουμένους ἀπὸ Φλεγύου, ἀδελφοῦ Ἰξίονος Ps.-Arist. Mir. 842b10 (= 126 Giannini) Έν δὲ Κράννωνι τῆς Θετταλίας φασὶ δύο κόρακας εἶναι μόνους ἐν τῆ πόλει. οὖτοι ὅταν ἐκνεοττεύσωσιν, ἑαυτοὺς μέν, ὡς ἔοικεν, ἐκτοπίζουσιν, ἑτέρους δὲ τοσούτους τῶν ἐξ αὑτῶν γενομένων ἀπολείπουσιν; Ps.-Antig. 15a Musso Έν δὲ Κράννωνι τῆς Θετταλίας δύο φασὶν μόνον είναι κόρακας· .... τούτου δέ τι ίδιαίτερον ὁ Θεόπομπος (FGtHist 115 F 267a) λέγει· φησὶν γὰρ ἕως τούτου διατρίβειν αὐτοὺς ἐν τῷ Κράννωνι, ἕως ἄν τοὺς νεοττοὺς ἐκνεοττεύσωσιν, τοῦτο δὲ ποιήσαντας τοὺς μὲν νεοττοὺς καταλείπειν, αὐτοὺς δὲ ἀπιέναι; similiter Plin. nat. 10,31 Str. 7 fr. 9a,2 ἀπέχει δ' ὅσον σταδίους ρ τῆς Γυρτῶνος πόλις Κραννών· καί φασιν, ὅταν εἴπη ὁ ποιητής (Ν 301) ,,τώ μὲν ἄρ ἐκ Θράκης καὶ ἑξῆς, Ἐφύρους μὲν λέγεσθαι τοὺς Κραννωνίους, Φλεγύας δὲ τοὺς Γυρτωνίους

<sup>206 1</sup> Κράνιοι Berkel: Κράνιον RQPN Κεφαλληνία Χylander: κεφαληνία RQPN 2 Πρόνου (immo Πρώ- Billerbeck) Σάμου Meineke: πρωνουσσάμα.συ R, πρυνουσσαμα.συ QPN, Προνήσου (Πρω- Holste) Σάμου Xylander (e Str.) Κρανιεῖς Salmasius: κραναεῖς RQPN 207 1 Κραννών (ex -ανών) R: Κράνων QPN 2 Άθαμανίας Xylander: ἀθαμνίας R, ἀθαμνίας QPN 3 Κράνωνος Meineke: κράνωνος RQPN (cf. Ps.-Arc. 13,13) 5 ἐκνεοσσεύσωσιν (ex -νεοσεύ-) R: ἐκνοσσεύσωσιν QPN 6 Κραννώνιος Meineke: κρανώνιος RQP<sup>c</sup>(ex κράν-)PN 7 γάρ post Διακτορίδης add. PN Κραννώνιος Meineke (cf. Hdt.): κρανώνιος RQPN 8 Γυρτῶνος Xylander: γόρτωνος RQP<sup>c</sup>, κόρτωνος PacN ή ante Κραννών R: ἢ QPN Κραννών Holste: κράννων Q, κράνων RPN 9 κραννωνίους Q: κρανωνίος RPN 10 Γυρτωνίους Xylander: γορτυνίους R, γορτυναίους QPN ἔστι om. R κραννωνίς Q: κρανωνίς RPN

**206. Kranioi**, Stadt auf der Insel Kephallenia.<sup>300</sup> Die Insel bildet einen Bund aus vier Städten, <br/>
benannt> nach Kephalos' Söhnen Pronos, Samos, Peleus und Kranios. Das Ethnikon <lautet> Kranieer.

**207. Krannon**, Stadt in Thessalien, <sup>301</sup> in der Pelasgiotis, im Tempetal <gelegen>, wie Hekataios in der *Europe* (FGrHist 1 F 133) <angibt>. Es gibt auch eine weitere Stadt <gleichen Namens> in Athamanien, <benannt> nach Krannon, dem Sohn des Pelasgos. <sup>302</sup> In dieser <Stadt Thessaliens> soll es <jeweils> nur zwei Raben geben, wie Kallimachos in den *Thaumasia* (fr. 408 Pfeiffer) und Theopomp (FGrHist 115 F 267b) <sagen>. Jedes Mal, wenn sie Junge ausgebrütet haben, lassen sie sie in gleicher Zahl zurück und fliegen weg. Der Bürger <heisst> Krannonier. Herodot <sagt> im sechsten Buch (6,127,4): "Aus Thessalien aber kam <aus dem Geschlecht> der Skopaden der Krannonier Diaktorides". Die Stadt Krannon ist hundert Stadien von Gyrton entfernt, wie Strabon (7 fr. 9e) angibt. Und Homer (Il. 13,301) nennt die Krannonier Ephyrer, die Gyrtonier aber Phlegyer. Es gibt auch das Feminium Krannonidin, vom Genitiv <Kραννῶνος abgeleitet>.

<sup>300</sup> Inventory Nr. 125; für die drei anderen Städte der Tetrapolis s. Inventory Nr. 132 (Paleis), Nr. 135 (Pronnoi) und Nr. 136 (Same).

<sup>301</sup> Inventory Nr. 400. Die im Artikel schwankende Schreibweise und Akzentuierung von Κραννών hat Meineke konsequent korrigiert; vgl. auch St. Byz. α 130 (κράννων RQPN) und α 144 (κραννών RQPN).

<sup>&</sup>lt;sup>302</sup> Zur nicht weiter belegten Stadt s. Inventory S. 691. Ein Heros gleichen Namens (Κρανών) wird indes auch mit der Umbenennung von Ephyra zu Kran(n)on in Verbindung gebracht (vgl. Sch. Pi. P. 10,85a. c). Das thessalische Krannon als Ort des Rabenwunders nennen zudem übereinstimmend die übrigen Quellen (s. Similia).

**208** Κρασέριον: Σικελίας χωρίον. Φίλιστος  $\overline{\eta}$  (FGrHist 556 F 33). τὸ ἐθνικὸν Κρασερῖνος.

**209** Κραστός· πόλις Σικελίας τῶν Σικανῶν. Φίλιστος Σικελικῶν  $\overline{\text{Iy}}$  (FGrHist 556 F 44). ἐκ ταύτης ἦν Ἐπίχαρμος ὁ κωμικὸς καὶ Λαΐς ἡ ἑταίρα, ὡς Νεάνθης ἐν τῷ Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν (FGrHist 84 F 13). ἔχει δὲ ἡ πόλις εὐπρεπεστάτας γυναῖκας, ὡς Φιλήμων (fr. 182 Kassel/Austin [PCG VII 312]). Ἀπίων (FGrHist 616 F 30) δὲ ὅτι μόνος Πολέμων (fr. 44 Preller) ἔφη τὴν Λαΐδα Κορινθίαν. ὁ πολίτης Κραστῖνος καὶ Κραστίνη τὸ θηλυκόν.

5

5

**210** Κρέμη· πόλις Πόντου. Φλέγων  $\overline{\eta}$  Χρονικῶν (FGrHist 257 F 15). τὸ ἐθνικὸν Κρεμήσιος ὡς Ἰθακήσιος.

**211** Κρεμμυών· κώμη Κορίνθου. Εὔδοξος ς Γῆς περιόδου (fr. 312 Lasserre). ὁ πολίτης Κρεμμυώνιος. "ἐν ῆ μυθεύουσι τὰ περὶ τὴν Κρεμμυωνίαν ὖν, ἣν μητέρα τοῦ Καλυδωνίου κάπρου φασὶ καὶ τῶν Θησέως ἄθλων" (Str. 8,6,22 [C 380,20]). Φαβωρῖνος (fr. 91 Amato = fr. 88 Barigazzi) δὲ ὅτι τοῦ Ἐρυμανθίου καὶ τοῦ Καλυδωνίου μήτηρ ῆν. τὸ δὲ κύριον ὄνομα αὐτῆς ἐκαλεῖτο Φαῖα. ἔστι καὶ Κρομμυών πόλις Λιβύης διὰ τοῦ ο. καὶ Ἑκαταῖος (FGrHist 1 F 349). τὸ ἐθνικὸν Κρομμυώνιος καὶ Κρομμυωνία.

383

<sup>209</sup> Anonymus, FGrHist 577 F 1 (= POxy. 665,12–17) ἀκρα[γαν]τ[ίνων ἐπὶ] | Κραστὸν στρ[ατεία]. | Ἡ γενομέν[η περὶ] | Κραστὸν Ἱμερα[ίων] | καὶ Γελώιων πρὸς μάχ[η] Suid. ε 2766 Ἐπίχαρμος: Τιτύρου ἢ Χειμάρου καὶ Σικίδος, Συρακούσιος ἢ ἐκ πόλεως Κραστοῦ τῶν Σικανῶν 211 Str. 8,6,22 (C 380,19) ἡ δὲ Κρομμυών (Tzschucke, κρομυ- codd.) ἐστι κώμη τῆς Κορινθίας (πρότερον δὲ τῆς Μεγαρίδος), ἐν ἢ μυθεύουσι τὰ περὶ τὴν Κρομμυωνίαν (Tzschucke, κρομυ- codd.) ὖν, ἢν μητέρα τοῦ Καλυδωνίου κάπρου φασί, καὶ τῶν Θησέως ἄθλων ἕνα τοῦτον παραδιδόασι, τὴν τῆς ὑὸς ταύτης ἐξαίρεσιν de forma Κρεμμυών cf. etiam B. 18,23–25; Ps.-Scyl. 55; Plin. nat. 4,23

<sup>209 3</sup> ἑταίρα RQPpen: ἑτέρα  $P^{ac}$  6 κραστήνη Q 210 2 ἰθάκησιος R 211 1 Κρεμμυών Meineke: Κρεμμύων PN, Κρομμύων RQ 4 ἄθλων <ἕνα> Meineke (mon. Berkel) 5 δὲ ὅτι τοῦ Xylander: δὲ τοῦ R, δὲ καὶ τοῦ QPN Ἐρυμανθίου Pinedo: ἐρύμανθος RQPN δὲ ante κύριον om. N 6 φαῖα  $R^{pc}PN$  (cf. St. Byz. 207,7): φαία  $R^{ac}Q$  Κρομμυών Meineke: κρομμύων RQPN 7 κρομμυωνία QPN: κρομμυωνιών RQPN 7 κρομμυωνία RQPN 7 κρομμυωνία RQPN 7 κρομμυωνία RQPN 7 κρομμυωνία RQPN 8 κρομμυωνία RQPN 7 κρομμυωνία RQPN 8 κρομμυωνία RQPN 9 κρο

**208. Kraserion**, Örtlichkeit auf Sizilien.<sup>303</sup> Philistos <erwähnt sie> im achten Buch (FGrHist 556 F 33). Das Ethnikon <lautet> Kraseriner.

- **209.** Krastos, Stadt auf Sizilien, <sup>304</sup> <im Gebiet > der Sikaner. Philistos < erwähnt sie > im dreizehnten Buch der *Sikelika* (FGrHist 556 F 44). Aus dieser < Stadt > stammten der Komödiendichter Epicharm und die Hetäre Lais, wie Neanthes in der Schrift *Über berühmte Männer* (FGrHist 84 F 13) < angibt >. Die Stadt besitzt überaus hübsche Frauen, wie Philemon (fr. 182 Kassel/ Austin [PCG VII 312]) < sagt >. Apion (FGrHist 616 F 30) < berichtet > indes, einzig Polemon (fr. 44 Preller) habe Lais als Korintherin bezeichnet. <sup>305</sup> Der Bürger < heisst > Krastiner, und Krastinerin < lautet > das Femininum.
- **210. Kreme**, Stadt in <der Landschaft> Pontos. Phlegon <erwähnt sie> im achten Buch seiner *Chronik* (FGrHist 257 F 15). Das Ethnikon <lautet> Kremesier, wie Ithakesier.
- **211. Kremmyon**, Dorf im Gebiet von Korinth.<sup>306</sup> Eudoxos <erwähnt es> im sechsten Buch seiner *Erdbeschreibung* (fr. 312 Lasserre). Der Bürger <heisst> Kremmyonier <und im Femininum Κρεμμυωνία. "Das Dorf>, wo sich die Sage von der Kremmyonischen Sau abspielte, welche angeblich die Mutter des Kalydonischen Ebers war und <deren Tötung> zu den Heldentaten des Theseus gehöre" (Str. 8,6,22 [C 380,20]). Favorin (fr. 91 Amato = fr. 88 Barigazzi) hingegen <sagt>, <die Kremmyonische Sau> sei die Mutter des Erymanthischen und des Kalydonischen <Ebers> gewesen. Eigentlich hiess sie Phaia mit Namen.<sup>307</sup> Es gibt ferner Krommyon, eine Stadt in Libyen, mit o <geschrieben>. Auch Hekataios (FGrHist 1 F 349) <erwähnt sie>.<sup>308</sup> Das Ethnikon <lautet> Krommyonier und <im Femininum> Krommyonierin.

Joen Ort brachte man mit der Inschrift I. Akrai 2,42 in Verbindung, wo das Ethnikon indes lediglich konjiziert ist (Κρα[σερίνω); s. BTCGI 5,456 f., ferner Manni, Geografia della Sicilia antica 161 f.

<sup>304</sup> BTCGI 5,457 f.; Manni, Geografia della Sicilia antica 162.

Stephanos nennt zwei weitere Städte Siziliens, Eukarpia (ε 157) und Hykara (647,1), als Herkunftsort der Lais, die nach Korinth ausgewandert sein soll. Die Zeugnisse zur Hetäre Lais legen es nahe, diese Lais von einer weiteren Hetäre gleichen Namens, die aus Korinth selbst stammte, zu unterscheiden; s. M. Ypsilanti, Lais and her mirror, BICS 49 (2006) 193–213, insb. 199–201.

<sup>306</sup> Zum befestigten Ort, mehrheitlich Κρομ(μ)υών (vgl. Th. 4,42,4; X. HG 4,4,13; Paus. 2,1,3) geschrieben, s. Inventory S. 466, und ausführlich J. Wiseman, The land of the ancient Corinthians. Studies in Mediterranean Archaeology 50 (Göteborg 1978) 17–20.

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup> Die drei Wildschweine, die im alten Griechenland ihr Unwesen trieben (vgl. Paus. 1,27,9), sind in der griechischen Mythologie wohlbekannt: Theseus tötete die Sau Phaia, Meleager den Kalydonischen Eber und Herakles den Erymanthischen Eber; genealogisch miteinander verknüpft sind die drei Tiere offenbar nur bei Favorin; dazu s. Amato, Favorinos d'Arles 3,281 (Anm. 791) und 341 (Anm. 790–793).

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup> Zum ansonsten unbekannten Ort s. Braun, Hecataeus' knowledge 337.

10

- 212 Κρεῦσις πόλις Βοιωτίας, κειμένη καταντικρύ τῆς Μεγαρίδος, ὡς Ἡρωδιανός (1,102,26). ἡ γενικὴ Κρεύσιος. τὸ ἐθνικὸν Κρευσιεύς.
- 213 Κρηνίδες πόλις Μακεδονίας, ἃς Φίλιππος μετωνόμασε Φιλίππους, τὸ ἐθνικὸν Κρηνῖται.
- **214** Κρῆσσα· πόλις Παφλαγονίας, ἣν Μηριόνης μετὰ Τροίαν ἔκτισε, Ζηίλας δὲ εἶλεν ὁ Νικομήδους υἱός. Δημοσθένης (FGrHist 699 F 15 = fr. 10 Powell) γρ\*\*\* τὸ ἐθνικὸν Κρησσαῖος.
- **215** Κρήσιον πόλις Κύπρου. Θεόπομπος Φιλιππικῶν  $\overline{\text{ιε}}$  (FGrHist 115 5 F 116). τὸ ἐθνικὸν Κρησιεύς ὡς Σουνιεύς.
- 216 Κρηστώνη· πόλις Θράκης. ἔοικε δὲ εἶναι ἡ Κρηστών παρ' Ἡροδότω (1,57,1). Λυκόφρων (937) "ὁρκωμοτῆσαι τόν τε Κρηστώνης θεόν". ὁ πολίτης Κρηστωναῖος παρὰ Πινδάρω (fr. 309 Maehler). Ἡιανὸς (FGrHist 265 F 35 = fr. 59 Powell) δὲ Κρηστωνίους αὐτούς φησιν. Ἑκαταῖος δὲ Κρηστῶνας αὐτοὺς ἐν Εὐρώπη (FGrHist 1 F 153). καὶ Κρηστωνικόν κτητικόν.

<sup>212</sup> Χ. HG 5,4,16 διὰ Κρεύσιος, sed Paus. 9,32,1 ἐν Κρεύσιδι, ἐπινείῳ τῷ Θεσπιέων, et 9,32,2 ἐκ Κρεύσιδος 213 St. Byz. 666,1 Φίλιπποι· πόλις Μακεδονίας, οἱ πρότερον Κρηνίδες. ἀρτεμίδωρος ἐν Ἐπιτομῆ τῶν τὰ (Ερίτ. fr. 9 Stiehle) "καὶ πόλις Φίλιπποι τὸ παλαιὸν Κρηνίδες. τοῖς δὲ Κρηνίταις πολεμουμένοις ὑπὸ Θρακῶν βοηθήσας ὁ Φίλιπποι Φιλίππους ἀνόμασεν" Str. 7 fr. 17a,11 οἱ δὲ Φίλιπποι Κρηνίδες (cod. Ε Radt, Κρηνίδες Kramer) ἐκαλοῦντο πρότερον, κατοικία μικρά· ηὐξήθη δὲ μετὰ τὴν περὶ Βροῦτον καὶ Κάσσιον ἤτταν; D. S. 16,3,7 ἄμα δὲ τούτοις πραττομένοις Θάσιοι μὲν ἄκισαν τὰς ὀνομαζομένας Κρηνίδας, ἀς ὕστερον ὁ βασιλεὺς (sc. Φίλιππος) ἀφ' ἑαυτοῦ ὀνομάσας Φιλίππους ἐπλήρωσεν οἰκητόρων 216 Hdt. 1,57,1 Πελασγῶν τῶν ὑπὲρ Τυρσηνῶν Κρηστῶνα (Κρητῶνα ν.l., Κρότωνα edd. [e D. H. 1,29,3]) πόλιν οἰκεόντων, οἱ ὅμουροί κοτε ἦσαν τοῖοι νῦν Δωριεῦσι καλεομένοισι (οἴκεον δὲ τηνικαῦτα γῆν τὴν νῦν Θεσσαλιῶτιν καλεομένην) populus Crestoniae Κρηστωναῖοι nominatur apud Hdt. 5,3,2; 5,5; 7,124. 127,2 de possessivo cf. Hdt. 8,116,1 γῆς τε τῆς Κρηστωνικῆς; Τh. 4,109,4 Κρηστωνικὸν

<sup>212 1</sup> καταντικρύ PN: κατὰ ἀντικρύ RQ 2 ἡ γενικὴ RPN: ἡγεμονικὴ Q 213 1 Μακεδονίας Holste (cf. St. Byz. 666,1): θράκης Q<sup>pc</sup>(alt. m.), σικελίας RQ<sup>ac</sup>PN 2 κρηνῖται R: κρηνίται QPN 214 2 Ζηίλας Berkel: ζιλίας RQ, ζελίας PN νικομήδους RQ<sup>pc</sup>PN: νικοδήμους Q<sup>ac</sup> 3 γρ cum spat. 6–7 litt. RQ: γρ sine spat. PN, γράφει Ald. κρησσαῖος RPN: κρησαῖος Q 215 2 κρισιεύς Q 216 1 Κρηστώνη Meineke susp. in app. (e Lyc.): Κρηστών RQ, Κρήστων PN Κρηστών Westermann: κρήστων RQPN 2 όρκομοτῆσαι R 5 κρηστώνας RPN: κρηστώνας Q

- **212. Kreusis**, Stadt in Boiotien,<sup>309</sup> gerade gegenüber der Megaris gelegen, wie Herodian (1,102,26) <angibt>. Der Genitiv <zu Kreusis lautet> Κρεύσιος. Das Ethnikon <lautet> Kreusieer.
- **213. Krenides**, Stadt in Makedonien,<sup>310</sup> die Philipp (II.) in Philippoi umbenannt hat. Das Ethnikon <a href="mailto:salautet">salautet</a>> Kreniten.
- **214. Kressa**, Stadt in Paphlagonien,<sup>311</sup> die Meriones nach <der Zerstörung> Troias gegründet, Zeïlas aber,<sup>312</sup> der Sohn des Nikomedes (I.), erobert hat. Demosthenes (FGrHist 699 F 15 = fr. 10 Powell) schreibt \*\*\*. Das Ethnikon <lautet> Kressaier.<sup>313</sup>
- **215. Kresion**, Stadt auf Zypern. Theopomp <erwähnt sie> im fünfzehnten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 116). Das Ethnikon <lautet> Kresieer, wie Sunieer.
- **216. Krestone**, Stadt in Thrakien.<sup>314</sup> Offenbar ist es <dieselbe Stadt wie> Kreston bei Herodot (1,57,1). Lykophron (937) <sagt>: "Und <er wagte,> beim Gott von Krestone einen Eid zu schwören". Der Bürger <heisst> Krestonaier bei Pindar (fr. 309 Maehler). Rhianos (FGrHist 265 F 35 = fr. 59 Powell) aber nennt sie Krestonier. Hekataios seinerseits bezeichnet sie in der *Europe* (FGrHist 1 F 153) als Krestonen. Und das Ktetikon <lautet> krestonisches.

<sup>309</sup> Zum befestigten Hafen, auch Κρέουσα (vgl. Str. 9,2,25 [C 409,17]; Ptol. Geog. 3,15,5 [3,14,5]) genannt, s. Inventory S. 434f.

<sup>&</sup>lt;sup>310</sup> Inventory Nr. 632, ferner Nr. 637 (Philippoi).

<sup>311</sup> Zum nicht weiter belegten Ort s. Cohen, Hell. settlements 1,386; TIB 9,241, sowie, insb. zu Meriones und Zeïlas, A. Trachsel, in: BNJ 699 F 15 ad loc.

<sup>&</sup>lt;sup>312</sup> Zur schwankenden Namensform Ζηίλας/Ζιήλας s. unten v 57 Anm. 93.

<sup>313</sup> Die Hss RQ verzeichnen nach γρ eine Lücke. Sollte es sich um das Kürzel für γράφει handeln (so die Aldina), könnte die Variante Κρησαῖος in Q ein Hinweis darauf sein, dass Demosthenes das Toponym mit einfachem σ geschrieben hat; vgl. ferner St. Byz. β 89 Βῆσ(σ)α. Meineke erwog Abkürzung für das 3. Buch (γ) der Bithyniaka. Das ist nicht ausgeschlossen, vgl. unten μ 103; doch schreibt Stephanos bei Buchangabe gewöhnlich ev, vgl. 71,8; 127,20; 603,13 usw.

<sup>314</sup> Zum krestonischen Volk und ihren Wohnsitzen zwischen den Flüssen Strymon und Echeidoros s. Papazoglou, Villes de Macédoine 185–188 (auch zu St. Byz. γ 111 Γρηστωνία). Unsicher bleiben die Form wie auch die in den Hss RQPN gespaltene Akzentuierung des Toponyms, das bei Herodot, der einzigen, jedoch nicht unumstrittenen Belegstelle (s. Similia), auf der letzten Silbe betont ist, während es in RQPN in diesem Zusammenhang als Paroxytonon erscheint. Sowohl die absetzende (δέ) Identifikation mit dem bei Herodot genannten Κρηστών als auch die Einführung des Belegs aus Lykophron (dort auch 499) sprechen dafür, mit Meineke ein Lemma Κρηστώνη anzusetzen; vgl. zudem Sch. Lyc. 937b Κρηστώνη δὲ ἡ Θράκη ἀπὸ πόλεως μιᾶς οὕτω καλουμένης.

384

15

217 Κρήτη· ἡ μεγίστη νῆσος, ἡν Κρεήτην ἔφη ἀρχίλοχος (fr. 271 West²) κατὰ πλεονασμόν. οἱ μέν φασιν ἀπὸ τοῦ Κουρής Κουρήτην καὶ Κρήτην κατὰ συγκοπήν, οἱ δὲ ἀπὸ Κρητὸς τοῦ Διὸς καὶ Ἰδαίας νύμφης παιδός, οἱ δὲ ἀπὸ Κρήτης μιᾶς τῶν Ἑσπερίδων, οἱ δὲ ἀπό τινος γηγενοῦς Κρητός. ἄμεινον δὲ παρὰ τὸ Κρής Κρητός Κρήτη, ὡς Θράκη καὶ Χιτώνη καὶ εὐφρόνη. λέγεται καὶ ποιητικῶς Κρήται. λέγεται καὶ Κρής Κρητός καὶ Κρῆσσα· καὶ Κρηταῖος καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως· καὶ Κρητεύς καὶ Κρητῆος καὶ Κρητήιος κτητικόν, καὶ θηλυκὸν Κρητηιάς. καὶ Κρηταιεύς καὶ Κρήσιος ἀπὸ τοῦ Κρής, καὶ Κρησιάς θηλυκὸν καὶ Κρησία καὶ Κρήσιον. καὶ ἀπὸ τῆς Κρητός γενικῆς Κρῆτις, καὶ τροπῆ τοῦ τ εἰς σ Κρησίς. καὶ κτητικὸν Κρητικός. καλεῖται δὲ ἡ νῆσος καὶ ἀερία καὶ Χθονία καὶ Ἰδαία.

218 Κρητηνία· τόπος 'Ρόδου, ἐν ῷ ῷκουν οἱ περὶ 'Αλθαιμένην, ὃς χρησθεὶς ὅτι τὸν πατέρα ἀποκτενεῖ ἔφυγε, καὶ νυκτὶ πλοίῳ συναντᾳ ἐν 'Ρόδῳ, καὶ ὡς ληστὰς νομίσας ἀναιρεῖ τὸν πατέρα. εἰσὶ δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ 'Αταβύρια ὄρη, ἀφ' ὧν Ζεὺς 'Αταβύριος.

217 Eust. D. P. 498 (p. 310,25) Κρήτη δὲ λέγεται, ὡς οἱ παλαιοί φασιν, ἀπὸ τῶν ἐκεῖ οἰκησάντων Κουρήτων, οἱονεὶ Κουρήτη, καὶ ἐν συγκοπῆ Κρήτη. Οἱ δὲ ἀπὸ Κρητός τινος αὐτὴν Κρήτην ἀνόμασαν υἱοῦ τοῦ Διός. Ἀρριανὸς (Bith. fr. 57 Roos) δέ φησι· "Κρής, οὖ Κρήτη ἐπώνυμος, ὁ τὸν Δία κρύψας ἐν ὄρει Δικταίω, ὅτε Κρόνος ἐμάστευεν ἐθέλων άφανίσαι αὐτόν". Άρχίας δέ τις, ώς λέγεται, Κρεήτην αὐτὴν ຜνόμασε, πλεονασμῷ τοῦ ε; Plin. nat. 4,58 Dosiades eam (sc. Cretam) a Crete nympha, Hesperidis filia, Anaximander a rege Curetum, Philistides Mallotes et Crates primum Aëriam dictam, deinde postea Curetim; et Macaron nonnulli a temperie caeli appellatam existimavere de forma plurali Κρῆται cf. Od. 14,205 et 16,62; Eust. ad β 287 (I 127,24) de diversis insulae appellationibus cf. etiam St. Byz. α 70 Ἄερία· .... ἔστι καὶ ἄλλη Κρήτης οὐκ ἄσημος, ἡ ἐλέγετο νῆσος Ἀερία καὶ Ἰδαία καὶ Δολίχη διὰ τὸ μῆκος, ac St. Byz. 614,6 ή Κρήτη Τελχινία ἐλέγετο 218 Apollod. 3,2,1 Κατρεὺς μὲν οὖν ἀπεκρύβετο τοὺς χρησμούς, Άλθαιμένης δὲ ἀκούσας, καὶ δείσας μὴ φονεύς γένηται τοῦ πατρός, ἄρας ἐκ Κρήτης μετὰ τῆς ἀδελφῆς Ἀπημοσύνης προσίσχει τινὶ τόπω τῆς 'Ρόδου, καὶ κατασχών Κρητινίαν (R, κρατινίαν Α) ώνόμασεν. ἀναβὰς δὲ ἐπὶ τὸ ἀταβύριον καλούμενον ὄρος ἐθεάσατο τὰς πέριξ νήσους, κατιδών δὲ καὶ Κρήτην, καὶ τῶν πατρώων ὑπομνησθεὶς θεῶν, ίδρύετο βωμὸν Ἀταβυρίου Διός.... (3,2,2) Κατρεὺς δὲ ὕστερον γήρα κατεχόμενος ἐπόθει τὴν βασιλείαν ᾿Αλθαιμένει τῷ παιδὶ παραδοῦναι, καὶ διὰ τοῦτο ἦλθεν εἰς Ἡδόον. ἀποβὰς δὲ τῆς νεώς σὺν τοῖς Κρησὶ κατά τινα τῆς νήσου τόπον ἔρημον ἠλαύνετο ὑπὸ τῶν βουκόλων, ληστάς έμβεβληκέναι δοκούντων καὶ μὴ δυναμένων ἀκοῦσαι λέγοντος αὐτοῦ τὴν ἀλήθειαν διὰ τὴν κραυγὴν τῶν κυνῶν, ἀλλὰ βαλλόντων κἀκείνων, παραγενόμενος Άλθαιμένης ἀκοντίσας ἀπέκτεινεν ἀγνοῶν Κατρέα; cf. etiam D. S. 5,59

<sup>217 2</sup> γὰρ post οἱ μέν add. R κουρής R: κόρης QPN κουρήτην RQ: κορήτην PN 3 κρήτην κατὰ συγκοπὴν QPN: κατὰ συγκοπήν κρήτη R καὶ ante Ἰδαίας om. RQPac 6 εὐφρόμη R ποιητικῶς QPN: κτητικὸν R 7 Κρῆσσα Meineke: κρήσσα Q, κρήσση Rpc(ex -ήση)PN 8 θηλυκῶς Q 9 κρῆς Pac 10 κρῆτις QPN: κρήτης R 11 Κρησίς Meineke (cf. Sch. Nic. Alex. 491b): κρῆσις RQPN τὸ ante κτητικὸν add. N (sed cf. St. Byz. 21,16; 66,16; 144,7 etc.) 218 1 Κρητηνία RacQPN: Κρητινία Rpc Apollod. ἀλθαιμένην Holste: ἀλθημένην RQPN 3 ἀναρεῖ R 4 ἀταβύρια ... ἀταβύριος QPN: ἀταβή- bis R Ζεύς om. N

217. Krete, die grösste Insel < Griechenlands >, 315 die Archilochos (fr. 271 West<sup>2</sup>) unter Hinzufügung <eines ε> Kreëte nannte. Die einen sagen. <man habe die Insel> nach dem Kureten Kurete und <dann> verkürzt Krete <genannt>; andere <sagen, die Insel sei benannt> nach Kres, dem Sohn des Zeus und der Nymphe Idaia, wiederum andere nach Krete, einer der Hesperiden, und weitere schliesslich nach einem gewissen erdgeborenen Kres. Besser ist es jedoch, in Ableitung vom <Nominativ> Κρής <den Genitiv> Κρητός <und hierzu> Κρήτη <anzunehmen>, wie Θράκη (Thrakien, vom Nom. Θρᾶξ, Gen. Θρακός), Chitone (Beiname der Artemis, vom Nom. χιτών, Gen. χιτῶνος) und Euphrone (Beiname der Nacht, vom Nom. εὔφρων, Gen. εὔφρονος) <abgeleitet werden>. <Die Insel> heisst in der Dichtung auch Kretai. < Der Bewohner > heisst Kreter (Κρής) < mit Genitiv > Κρητός und <im Femininum> Kreterin (Κρῆσσα). <Man sagt> auch Kretaier und <entsprechend> im Femininum (d.h. Κρηταῖα) und im Neutrum (d.h. Κρηταῖον). <Man verwendet> auch Kreteer (Κρητεύς) und Kretêer (Κρητῆος) und kreteischer (Κρητήιος) als Ktetikon. Und im Femininum <saot man> Kreteïadin. <Das Ethnikon lautet> auch Kretaieer und Kresier in Ableitung vom <Nominativ> Kres und im Femininum Kresiadin sowie Kresierin und <im Neutrum> Kresisches. Und vom Genitiv Κρητός <stammt das Femininum> Koกับเร (Kretidin), und <daraus ergibt sich> mit Κρητικός (kretischer).<sup>316</sup> Die Insel wird aber auch Aëria, Chthonia und Idaia genannt.

218. Kretenia, Ort auf Rhodos,<sup>317</sup> wo Althaimenes und seine Gefährten wohnten. Dieser floh <aus Kreta>, nachdem er das Orakel bekommen hatte, er werde seinen Vater umbringen; und in der Nacht traf er bei <der Insel> Rhodos mit einem Schiff zusammen und tötete, weil er <die Besatzung> für Seeräuber hielt, <beim Angriff> seinen Vater. Oberhalb des Ortes befinden sich die Atabyrier Berge, nach denen Zeus Atabyrios <mit Beinamen heisst>.

<sup>315</sup> Zur Insel Kreta und ihrer Geschichte s. DNP 6,828–834 mit weiterführender Literatur.

<sup>316</sup> Von den in grosser Zahl genannten Ethnika sind am stärksten verbreitet Κρής und Κρηταιεύς; s. Inventory S. 1144. Κρῆσσα sowie adjektivisch Κρηταῖος und Κρήσιος sind besonders in der Dichtung belegt (vgl. z. B. S. Aj. 1295; Call. Jov. 34; E. Hipp. 757). Die übrigen Ethnika sind offenbar nicht weiter belegt; von den beiden Ktetika Κρητήιος und Κρητικός begegnet nur letzteres.

<sup>317</sup> Der Ortsname ist lediglich durch Apollodor (3,2,1) in den Varianten Κρητινία (R) und Κρατινία (A) bekannt; davon weicht die hiesige Paradosis Κρητηνία ab. Mit grösster Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem übergeschriebenen 1 in R<sup>pc</sup> um eine frühe Korrektur aus Apollodor.

219 Κριθώτη· πόλις 'Ελλησπόντου, π σταδίους ἀπέχουσα τῆς Καρδίας. τὸ ἐθνικὸν Κριθώσιος ὡς Περκώσιος. ἔστι καὶ ἄκρα ἀκαρνανίας. 220 Κρίμισα· πόλις Ἰταλίας πλησίον Κρότωνος καὶ Θουρίου. Λυκόφρων (913). ἀπὸ Κριμίσης νύμφης. τὸ ἐθνικὸν Κριμισαῖος καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως. καὶ ποταμός.

<sup>219</sup> Harp. κ 82 Κριθώτην· Δημοσθένης ἐν τῷ Κατ' Ἀριστοκράτους (D. 23,158). Κριθώτη μία πόλις τῶν ἐν Χερρονήσῳ, καθά φησιν 'Ελλάνικος ἐν α Τρωϊκῶν (FGrHist 4 F 27 = fr. 27 Fowler). "Εφορος δ' ἐν τῆ δ (FGrHist 70 F 40) φησὶν αὐτὴν κατοικισθῆναι ὑπὸ Ἀθηναίων τῶν μετὰ Μιλτιάδου ἐκεῖ παραγενομένων; breviter Phot. κ 1096, Suid. κ 2417 de accentu cf. St. Byz. θ 58 σεσημείωται τὸ Περκώσιος καὶ Κριθώσιος ἀπὸ τοῦ Περκώτη καὶ Κριθώτη; Ps.-Arc. 131,18 Τὰ εἰς τη ὑπερδισύλλαβα τῷ ω παραληγόμενα βαρύνεται 'Κριθώτη Περκώτη Γεφυρώτη de Acarnaniae promunturio cf. Str. 10,2,21 (C 459,22) εἶτα ἄκρα Κριθωτὴ καὶ 'Εχινάδες ... (καὶ ἡ Κριθωτὴ δ' ὁμώνυμος πολίχνη τῶν ἐν τῆ Θρακία Χερρονήσῳ) 220 Lyc. 911–913 τὸν Αἰσάρου τε ῥεῖθρα καὶ βραχύπτολις | Οἰνωτρίας γῆς κεγχρίνη βεβρωμένον | Κρίμισα (ν.l. Κρίμισαα) φιτροῦ δέξεται μιαίφονον cum Sch. ad loc. Κρίμισσα δέπόλις μικρὰ ἐν 'Ιταλία, ἐν ἦ Φιλοκτήτης μετὰ τὴν ἄλωσιν τοῦ 'Ιλίου ῷκησεν Str. 6,1,3 (C 254,9) Φιλοκτήτου δ' ἐστὶ καὶ ἡ παλαιὰ Κρίμισσα (ν.l. Κρίμισαν) περὶ τοὺς αὐτοὺς τόπους. Ἀπολλόδωρος δ' ἐν τοῖς Περὶ νεῶν (FGrHist 244 F 167) τοῦ Φιλοκτήτου μυησθεὶς λέγειν τινάς φησιν ὡς εἰς τὴν Κροτωνιᾶτιν ἀφικόμενος Κρίμισσαν (ν.l. Κρίμισαν) ἄκραν οἰκίσαι

**<sup>219</sup>** 1 Κριθώτη Holste (cf. St. Byz. θ 58): Κριθωτή RQPN 2 κρηθώσιος R **220** 2 κριμίσης QPN: -μήσης R

**219. Krithote**, Stadt am Hellespont,<sup>318</sup> achtzig Stadien von Kardia entfernt. Das Ethnikon <lautet> Krithosier, wie Perkosier. Es gibt auch ein Kap in Akarnanien <namens Krithote>.

**220.** Krimisa, Stadt Italiens, <sup>319</sup> nahe bei <den Städten> Kroton und Thurion <gelegen>. Lykophron (913) <erwähnt sie>. <Benannt ist sie> nach der Nymphe Krimisa. Das Ethnikon <lautet> Krimisaier und <entsprechend> im Femininum (d.h. Κριμισαῖα) sowie im Neutrum (d.h. Κριμισαῖον). Ferner <gibt es> einen Fluss <namens Krimisos>.

<sup>318</sup> Zum Ort, auch mit Betonung auf der letzten Silbe belegt (vgl. Str. 7 fr. 21a,27; 10,2,21, ferner Ps.-Scyl. 67,5, D. 23,158), s. Inventory Nr. 667; TIB 12,476.

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup> Inventory S. 256; BTCGI 5,460–462 (auch zum Fluss).

10

221 Κρῖσα· πόλις Φωκίδος. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 115a). ἀπὸ Κρίσου Φώκου υἱοῦ. τὸ ἐθνικὸν Κρισαῖος καὶ Κρισαῖον πεδίον. εἰσὶ καὶ Κρῖσαι ἄλλαι· Τρωική. ἔστι καὶ Αἰολίδος Κρῖσα. τινὲς δὲ <τὴν> αὐτὴν τῆ Κίρρα φασί. λέγεται τὸ θηλυκὸν Κρισηιάς, ὡς ἀπὸ τοῦ Κρισεύς.

222 Κριώα δῆμος τῆς ἀντιοχίδος <φυλῆς>. ὁ δημότης Κριωεύς. τὰ τοπικὰ Κριῶθεν κατὰ συγκοπὴν καὶ Κριῶζε καὶ Κριῶσι.

**223 Κρόβυζοι** ἔθνος πρὸς νότου ἀνέμου τοῦ Ἰστρου. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 170). ἐξ ὧν Κροβυζική ἡ γῆ.

221 Eust. ad B 526 (I 418,22) καὶ τὴν Κρίσσαν, ζαθέην γὰρ αὐτὴν λέγει, ἐπεὶ Δημητρεῖον, φασί, περὶ αὐτὴν ἐπιφανές, ἢ ὡς ἀνακειμένην Ἀπόλλωνι, ἐξ ἦς καὶ πεδίον Κρισσαῖον καὶ κόλπος ἐκεῖ Κρισσαῖος, ὁ δὲ αὐτὸς καὶ Κιρραῖος διὰ τὸ καὶ τὴν Κρίσσαν διπλάζουσαν κατὰ τους νεωτέρους το σ Κίρραν λέγεσθαι· ώς γάρ πυρσός πυρρός, τροπῆ τοῦ ένὸς σ εἰς ρ, καὶ Τυρσηνός Τυρρηνός, οὕτω καὶ ὁ Κρισσαῖος κόλπος Κιρραῖος· ἔστι δέ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται, κόλπος κατὰ τοὺς παλαιοὺς κυρίως θάλασσα ὑπὸ ἀκρωτηρίων περιεχομένη. οὐκ ήγνόηται δέ οὐδ', ὅτι τινὲς τὴν Κρίσσαν, ὥσπερ καὶ τὴν πρὸ μικροῦ ῥηθεῖσαν Νῖσαν, δι' ένὸς σ γράφουσι, περισπῶντες τὴν ἄρχουσαν. ὁ δὲ Γεωγράφος (Str. 9,3,3 [C 418,20]) λέγει, ότι Κρίσσα τῆς Φωκίδος, ἐπ' αὐτῆς ἱδρυμένη τῆς θαλάσσης, καὶ Κίρρα καὶ ἀντίκιρρα, ὥστε κατ' αὐτὸν ἑτέρα ἡ Κρίσσα καὶ ἑτέρα ἡ Κίρρα Eust. ad B 520 (I 420,15) Κρίσσα δὲ πεδίον καὶ πόλις ἐν Λοκροῖς ἢ ἐν Δελφοῖς ἀπὸ Κρίσσου τινὸς τυράννου ἢ, ὡς Ἑκαταῖός (FGrHist 1 F 115b) φησι, παιδὸς Φώκου; Paus. 2,29,4 Φώκω δὲ Ἄσιος ὁ τὰ ἔπη ποιήσας γενέσθαι φησὶ Πανοπέα καὶ Κρῖσον; cf. etiam Sch. Lyc. (Tzetzes) 1070 campus Crissaeus saepe commemoratur, e.g. Hdt. 8,32,2; Isoc. 14,31 de relatione, quae est inter Crisam et Cirrham cf. etiam Paus. 10,37,5 καὶ ἀπὸ τῆς Κίρρας τὸ ὄνομα τὸ ἐφ' ἡμῶν τεθῆναι τῶ χωρίω φασίν. "Ομηρος μέντοι Κρῖσαν ἔν τε Ἰλιάδι (Β 520) όμοίως καὶ υμνώ τῷ ἐς Ἀπόλλωνα (269, 282, etc.) ὀνόματι τῶ ἐξ ἀρχῆς καλεῖ τὴν πόλιν; ΕΜ 515,18 Κίρρα, Κρίσα πόλις τῆς Φωκίδος, ἀπὸ τούτου λέγουσι Κρισαῖον κόλπον. καὶ "Ομηρος (Β 520), "Κρῖσάν τε ζαθέην". ὑπερθέσει γίνεται Κίρσα, ώς χερσόνησος, χερρόνησος. Λεωκρίνης δὲ ἡγεῖται δύο εἶναι πόλεις, ἄλλην τὴν Κρῖσαν, καὶ ἄλλην τὴν Κίρραν. εὐθύνεται δὲ ὑπὸ πολλῶν· οὔτε γὰρ τῶν γεωγράφων εἶπέ τις πόλεις δύο διαφόρους, άλλ' οὐδὲ τῶν περιηγητῶν, μόνος δὲ αὐτός καὶ τοῦτο δι' ἄγνοιαν καὶ ἰδιωτισμὸν τοῦ πάθους· ὅθεν ἱστορίαν δίδωσι διεψευσμένην. ἡ αὐτὴ οὖν Κρῖσα καὶ Κίρρα 222 Η μερ. κ 83 Κριωεύς: Δημοσθένης ἐν τῷ Πρὸς Φαίνιππον (D. 42,11). δῆμός ἐστι τῆς ἀντιοχίδος Κριώα, ὡς φησι Διόδωρος ἐν τῷ Περὶ τῶν δήμων (FGrHist 372 F 32); breviter Phot. κ 1098, Suid. κ 2439 Ar. Av. 645 Εὐελπίδης Κριῶθεν; Theognost. An. Ox. 2,157,10 τὸ δὲ Κριῶθεν ἀπὸ τοῦ Κριώαθεν γέγονεν, συγκοπέντος τοῦ α· ἔστιν δὲ ὄνομα δήμου Άττικοῦ 223 Hdt. 4,49,1 διὰ δὲ Θρηίκης καὶ Θρηίκων τῶν Κροβύζων ῥέοντες Ἄθρυς καὶ Νοίας καὶ Ἀρτάνης ἐκδιδοῦσι ἐς τὸν ὅΙστρον Str. 7,5,12 (C 318,17) ὑπεροικοῦσι δ' οὖτοί τε καὶ Κρόβυζοι καὶ οἱ Τρωγλοδύται λεγόμενοι τῶν περὶ Κάλλατιν καὶ Τομέα καὶ "Ιστρον τόπων

<sup>221 1</sup> et infra lin. 3 Κρῖσα Meineke: Κρίσα RQPN 2 Φώκου υἱοῦ Holste (cl. Eust.): φωκίου RQPN κρισαίου R 3 κρίσαι R Τρωική Meineke: τρωικαὶ RQPN τὴν add. Korais 4 θηλυκὸν Meineke: ἐθνικὸν RQPN κρισηϊὰς Q: κρησηιὰς RPN 222 1 Κριώα R: Κριῶνα QPN ἀντιοχίδος PN: ἀντιοχείας RQ φυλῆς add. Berkel κριωεὺς QPN: κριοεὺς R 2 κατὰ συγκοπὴν om. PN 223 2 ἐξ ὧν R: ἐξ οὖ QPN

- **221.** Krisa, Stadt in der <Landschaft> Phokis.<sup>320</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 115a). <Benannt ist sie> nach Krisos, dem Sohn des Phokos. Das Ethnikon <lautet> Krisaier, und <man sagt> ,Krisaier Ebene'. Es gibt noch weitere <Ortschaften namens> Krisa; eine im Gebiet von Troia. Zudem gibt es ein Krisa in der Aiolis. Einige sagen jedoch, <das phokische Krisa> sei dieselbe <Stadt> wie Kirrha. Das Femininum lautet Kriseïadin, als sei es von einem Ethnikon Kriseer <abgeleitet>.
- **222. Krioa**, Demos der Phyle Antiochis.<sup>321</sup> Der Demot <heisst> Krioëer. Die Topika <lauten> unter Wegfall <des α> Κριῶθεν (,aus Krioa'), Κριῶζε (,nach Krioa') und Κριῶσι (,in Krioa').
- **223. Krobyzer**, Volk südlich des Istros (Donau).<sup>322</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 170). Nach ihnen <heisst> das Land krobyzisches.

<sup>320</sup> Inventory Nr. 183. Neben der homerischen Form Κρῖσα sind auch die in den Hss RQPN überlieferte Schreibweise Κρίσα (vgl. Theognost. An. Ox. 2,102,6) und ferner Κρίσσα (vgl. Sch. Lyc. 1070; Eust.) und entsprechend Κρισσαῖος (vgl. Eust.) belegt. Zur Bildung eines femininen Κρισηιάς aus Κρισεύς, die beide offenbar nicht weiter belegt sind, vgl. St. Byz. δ 151,15 ὁ πολίτης Δωτιεύς. ... καὶ Δωτιάς, ὡς Ἰλιάς τοῦ Ἰλιεύς; κ 217 καὶ Κρητεύς καὶ Κρητῆος καὶ Κρητήιος κτητικόν, καὶ θηλυκὸν Κρητηιάς.

<sup>321</sup> DNP 6,849.

<sup>322</sup> Zum Volk und seinem Stammesgebiet s. C.M. Danov, Altthrakien (Berlin/New York 1976) 130 f., 287 f.; DNP 6,857 mit weiterführender Literatur.

386

**224 Κροκέαι** πόλις Λακωνική, τῶν  $\overline{\rho}$  πόλεων μία. λέγεται καὶ ἑνικῶς. οἱ οἰκοῦντες Κροκεᾶται. λέγεται τοπικῶς Κροκέηθεν.

225 Κροκοδείλων πόλις πόλις ἐν τῆ Μοίριδος  $\{τῆ\}$  λίμνη ἐν Αἰγύπτω. Ἡρόδοτος  $\overline{\beta}$  (2,148,1). ἐκλήθη δὲ οὕτως ὁ Μηνᾶς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν διωκόμενος μεθ' ἵππου φεύγει· καταπεσόντος δὲ τοῦ ἵππου ἐν τῆ Μοίριδος λίμνη, ὑπὸ κροκοδείλου ληφθῆναι καὶ ἐξενεχθῆναι εἰς τὸ πέραν, καὶ οὕτως ὀνομασθῆναι καὶ πόλιν κτίσαι καὶ καθιερώσασθαι τοὺς κροκοδείλους. ἀπεῖπέ τε μηδένα ἀποκτείνειν τὸ ζῷον ἡγεῖσθαί τε ὥσπερ θεόν. ὁ πολίτης Κροκοδειλοπολίτης.

**226 Κροκύλειον** νῆσος Ἰθάκης. Θουκυδίδης  $\overline{\gamma}$  (3,96,2). τὸ ἐθνικὸν Κροκυλεύς. Ἡρακλέων δὲ ὁ Γλαύκου (fr. 20 Berndt) τετραμερῆ φησι τὴν Ἰθάκην, ῆς τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ μεσημβρίαν καὶ θάλατταν καὶ τὸ δεύτερον Νήιον καὶ τὸ τρίτον Κροκύλειον, τὸ τέταρτον Αἰγίλιπα.

224 Paus. 3,21,4 Ἐπὶ θάλασσαν δὲ ἐς Γύθιον καταβαίνοντί ἐστι Λακεδαιμονίοις ἡ κώμη Κροκέαι (Musurus, κροκεαῖς codd.) .... θεῶν δὲ αὐτόθι πρὸ μὲν τῆς κώμης Διὸς Κροκεάτα λίθου πεποιημένον ἄγαλμα ἕστηκε, .... μετὰ δὲ Κροκέας ἀποτραπεῖσιν ἐς δεξιὰν ἀπὸ τῆς ἐς Γύθιον εὐθείας ἐπὶ πόλισμα ήξεις Αἰγίας; Paus. 2,3,5 τοῦτο δὲ Εὐρυκλῆς ἐποίησεν ἀνὴρ Σπαρτιάτης λίθοις κοσμήσας καὶ ἄλλοις καὶ ον ἐν Κροκέαις (Rocha-Pereira, κρόκαις codd.) χώρας τῆς Λακωνικῆς ὀρύσσουσιν 225 Hdt. 2,148,1 καὶ δή σφι μνημόσυνα ἔδοξε λιπέσθαι κοινῆ, δόξαν δέ σφι ἐποιήσαντο λαβύρινθον, ὀλίγον ὑπὲρ τῆς λίμνης τῆς Μοίριος κατὰ Κροκοδείλων καλεομένην πόλιν μάλιστά κη κείμενον D. S. 1,89,1 Λείπεται δ' ἡμῖν εἰπεῖν περὶ τῆς τῶν κροκοδείλων ἀποθεώσεως, .... (89,3) φασὶ γάρ τινες τῶν ἀρχαίων τινὰ βασιλέων, τὸν προσαγορευόμενον Μηνᾶν, διωκόμενον ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν καταφυγεῖν εἰς τὴν Μοίριδος καλουμένην λίμνην, ἔπειθ' ὑπὸ κροκοδείλου παραδόξως ἀναληφθέντα εἰς τὸ πέραν ἀπενεχθῆναι. τῆς δὲ σωτηρίας χάριν ἀποδιδόναι βουλόμενον τῷ ζώω πόλιν κτίσαι πλησίον ὀνομάσαντα Κροκοδείλων καταδείξαι δὲ καὶ τοῖς ἐγχωρίοις ὡς θεοὺς τιμᾶν ταῦτα τὰ ζῶα καὶ τὴν λίμνην αὐτοῖς εἰς τροφὴν ἀναθεῖναι· ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸν τάφον ἑαυτῶ κατασκευάσαι πυραμίδα τετράπλευρον ἐπιστήσαντα, καὶ τὸν θαυμαζόμενον παρὰ πολλοῖς λαβύρινθον οἰκοδομῆσαι; Eus. PE 2,1,44 φασὶ δέ τινα τῶν παρ' αὐτοῖς βασιλέων διωκόμενον ύπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν καταφυγεῖν εἰς τὴν λίμνην, ἔπειτα ὑπὸ κροκοδείλου παραδόξως ἀναληφθέντα εἰς τὸ πέραν ἀπενεχθῆναι 226 Th. 3,96,2 καὶ αἰρεῖ (sc. Δημοσθένης) τῆ πρώτη ἡμέρα Ποτιδανίαν καὶ τῆ δευτέρα Κροκύλειον καὶ τῆ τρίτη Τείχιον Eust. ad B 631-637 (Ι 475,7), imprimis (Ι 476,11) Τὰ Κροκύλεια δὲ καὶ ἑνικῶς εὕρηται τὸ Κροκύλειον. μέμνηται δὲ τῆς νήσου ταύτης καὶ Θουκυδίδης (3,96,2). ἐθνικὸν αὐτῆς Κροκυλεύς. ὁ δὲ τὰ 'Εθνικὰ ἐπελθὼν τετραμερῆ τὴν 'Ιθάκην εἰπών φησιν· "ῆς τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ μεσημβρίαν καὶ θάλασσαν, τὸ δεύτερον Νήϊον, τὸ τρίτον Κροκύλεια" καὶ ἑξῆς· ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον οὐ νῆσος μόνον, ἀλλὰ καὶ μέρος Ἰθάκης τὸ Κροκύλειον cf. etiam Str. 10,2,8 (C 452,7)

<sup>224 1</sup> Κροκέαι Holste (cf. Paus.): Κροκέα RQPN καὶ Berkel: οὖν RQPN 2 δὲ post λέγεται add. PN κροκέηθεν QPN: -εῆθεν R 225 1 et hic et lin. 4 Μοίριδος Meineke (mon. Anonymo in Ald. marg.; cf. St. Byz. α 472): μοιρίδι R<sup>pc</sup>(ex μορρ-)QPN τῆ secl. Holste μιᾶς post λίμνη add. R, lac. ca. 5 litt. indic. QPN 2 Μηνᾶς βασιλεὺς Meineke (mon. Holste et Berkel, cl. D. S. 1,89,3): μαν cum spat. 4–5 litt. RQPN 3 τῶν om. R 4 ἐξενεχθῆναι QPN: ἐνεχθῆναι R 5 ὀνομασθῆναι N: ἀν- RQP 6 μηθένα ἀποκτένειν Q 7 ἄσπερ R: ὡς QPN 2261 Κροκύλειον Xylander (cf. Eust.): Κροκύλιον RQPN 2 γλαύκων Pac φησι RN: φασι QP 3 ἰθακήν R post θάλατταν lac. indic. Palmerius (Graeciae antiquae descriptio [1678] 506), qui Νήριτον suppl. 4 νήιον RQacPN: νηίον Qpc καὶ ante τὸ τρίτον om. R κροκύλειον QPN: -λιον R Αἰγίλιπα Holste (ex II. 2,633): αἰγιρῆα RQPN

**224. Krokeai**, lakonische Stadt,<sup>323</sup> eine von den hundert Städten. <Ihr Name> wird auch im Singular (Κροκέα) gebraucht. Die Einwohner <heissen> Krokeaten. Man sagt als Topikon 'aus Krokeai' (Κροκέηθεν).

**225.** Krokodeilon Polis (Stadt der Krokodile), Stadt am Moirissee in Ägypten. <sup>324</sup> Herodot <erwähnt sie> im zweiten Buch (2,148,1). Sie hat ihren Namen aus folgendem Grund erhalten: Der König Menas <sup>325</sup> floh, als er von seinen eigenen Hunden verfolgt wurde, zu Pferd; nach dem Sturz des Pferdes in den Moirissee sei er von einem Krokodil <auf den Rücken> genommen und ans jenseitige Ufer gebracht worden. Und deswegen habe er <den Ort> so genannt und eine Stadt gegründet und die Krokodile zu heiligen Tieren erklärt. Und er verbot allen, diese Tiere zu töten, und befahl, sie als Gottheiten zu betrachten. Der Bürger <heisst> Krokodeilopolit.

**226. Krokyleion**, Eiland bei <der Insel> Ithaka. Thukydides <erwähnt einen Ort dieses Namens> im dritten Buch (3,96,2). Das Ethnikon <lautet> Krokyleer. Herakleon, der Sohn des Glaukos (fr. 20 Berndt), sagt, vierteilig sei Ithaka, deren ersten Teil <Neriton> nach Süden und zum Meer hin, deren zweiten Teil <der Berg> Neïon, deren dritten Teil Krokyleion und deren vierten Teil Aigilips <br/>bilde>.326

<sup>323</sup> Inventory S. 575. Pausanias ist der einzige Autor, der das Toponym (im Plural) sowie das Ethnikon (als Epiklese des Zeus) überliefert; er dürfte Stephanos als Quelle gedient haben. Ein Ausfall der entsprechenden Zitate in der Epitome ist wohl der Grund für den inkohärenten Gedankengang, Κροκέα· ... λέγεται οὖν ἑνικῶς (RQPN), ... λέγεται δὲ (PN) τοπικῶς Κροκέηθεν (QPN), den Holste (Κροκέαι) und Berkel (καὶ) unter Annahme einer ursprünglichen Diskussion von Singular- und Pluralform ins Lot gebracht haben. Für ein ähnliches Beispiel (Singular/Plural des Toponyms mit gleichlautendem Ethnikon) vgl. St. Byz. θ 78.

<sup>324</sup> Calderini/Daris, Dizionario Suppl. 5,19.

<sup>325</sup> Zu Menas und weiteren Namen für den Pharao Amenemhet III s. J. Vergote, Le roi Moiris-Marès, ZÄS 87 (1962) 66–76.

<sup>326</sup> Ausgangspunkt der Notiz über die angebliche Vierteilung Ithakas sind die Homerverse II. 2,631–633 Αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους, | οῖ ῥ' Ἰθάκην εῖχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, | καὶ Κροκύλει' ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν. Sie zeigen, dass der Herrschaftsbereich des Odysseus über Ithaka hinausreichte und auch Neritos, Krokyleia sowie Aigilips umfasste. Die Namensformen dieser Örtlichkeiten und ihre Identifikation bzw. Lokalisierung waren Gegenstand der Homerexegese, und diese Diskussion hat wie hier auch sonst in den Ethnika ihre Spuren hinterlassen, vgl. ν 45 Νήρικος· πόλις ἀκαρνανίας (mit Anm. 69); δ 65 τόπος ἐν Ἰθάκη, δς καὶ Κροκύλειον; α 103 Αἰγίλιψ· πλησίον Κροκυλείων Ἡπείρου. In seinem Ilias-Kommentar zur Stelle zitiert Eustathios namentlich aus dem hiesigen Artikel; dass auch dort Νήριτον fehlt, bestätigt die Überlieferung in der Epitome. Ob der wahrscheinliche Textausfall (<Νήριτον> Palmerius) durch die schwankende Namensorthographie verursacht ist, lässt sich nicht entscheiden. Zu Herakleons Kommentar zur II. 2,631–635 s. Visser, Homers Katalog der Schiffe 592–594. Zum aitolischen Krokyleion (Th. 3,96,2) s. Inventory S. 381.

15

20

387

**227** Κρομύουσα· νῆσος Ἰβηρίας. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 51). τὸ ἐθνικὸν Κρομυούσιος.

**228 Κρομμυών** πόλις πλησίον 'Ασκάλωνος. Φιλήμων έν 'Εφήβω (fr. 29 Kassel/Austin [PCG VII 243]). ὁ πολίτης Κρομμυώνιος.

229 Κρόσσα· πόλις πρὸς τῷ Πόντῳ. Ἑκαταῖος ᾿Ασίᾳ (FGrHist 1 F 213). τὸ ἐθνικὸν Κροσσαῖος <καὶ> θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως.

**230** Κρόταλλα· πόλις Ἰταλίας. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 85). τὸ ἐθνικὸν Κροταλλαῖος, ὡς Ἄβολλα Ἀβολλαῖος.

231 Κρότων πόλις Ίταλίας εὔσημος παρὰ τὸ 'Ρήγιον. βαρύνεται δὲ ὅτε <τὴν πόλιν ἢ> τὸ ὅρος σημαίνει, ὅθεν ὁ Αἴσαρος ῥεῖ ποταμός, τὸ μέντοι ἐπὶ τοῦ φθαρτικοῦ τῶν κυνῶν ὀξύνεται. ἔστι καὶ ἑτέρα πόλις, Τυρρηνίας μητρόπολις. καὶ γ Ἰταλίας. οἱ πολῖται Κροτωνιᾶται καὶ θηλυκῶς Κροτωνιᾶτις, καὶ Κροτώνιος καὶ Κροτωνία. καὶ Κροτωνιᾶτις καὶ Κροτωνιάς.

228 Eust. ad Ψ 299 (IV 734,3) ἐκ δὲ κρομύων καὶ σικύων Σικυών καὶ Κρομυών τὰ τοπικά, ὧν παράγωγα ὁ Σικυώνιος καὶ ὁ Κρομυώνιος, ὧν θηλυκὰ ἡ Σικυωνία Αἴθη καὶ ἡ Κρομυωνία σῦς 231 Str. 6,1,12 (C 262,6) Πρώτη δ' ἐστὶ Κρότων ἐν ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα σταδίοις άπὸ τοῦ Λακινίου καὶ ποταμὸς Αἴσαρος; Ps.-Scymn. 323-325 ἡ πρὶν εὐτυχεστάτη | εὐανδροτάτη πόλις τε γενομένη Κρότων, | Μύσκελος Άχαιὸς ἣν ἀποικίσαι δοκεῖ de accentu cf. St. Byz. α 144 ὀξύτονον τὸ Αἰσών. τὰ γὰρ εἰς ων δισύλλαβα ἐπὶ πόλεων ὀξύνεται, εἰ μὴ διαστολήν ἔχοι σημαινομένου, ὡς τὸ Κρότων βαρύνεται (ὀξυνόμενον γὰρ δηλοῖ ζωύφιον); St. Byz. β 106 cf. etiam Theognost. An. Ox. 2,39,3 κροτών κροτῶνος εἶδος ζώου φθαρτικοῦ; sed EM 541,9 (ex Et. Gen.) Κρότων· ὁ φθείρ· ἀπὸ τοῦ κρατεῖν οῖς ἂν ἐμφυῆ. ὁ δὲ ϶Ωρος βοτάνης ὄνομα λέγει, διὰ τὸ ὄζειν αὐτῆς τὸ σπέρμα, διατριβόμενον ἐν τοῖς δακτύλοις, όμοίως τῶ ζώω· διὰ τοῦτο κρότων ἐκλήθη. ἔστι δὲ καὶ ὄνομα πόλεως παρ' αὐτῶ, ἀπὸ Κρότωνός τινος, ὄστις ὑπὸ Ἡρακλέους ἀνηρέθη, similiter Et. Gud. 349,19 Sturz de urbe in Tyrrhenia sita cf. D. H. 1,26,1 ἔξω γὰρ Κρότωνος τῆς ἐν 'Ομβρικοῖς πόλεως ἀξιολόγου, καὶ εἰ δή τι ἄλλο ἐν τῆ Ἀβοριγίνων οἰκισθὲν ἐτύγχανε, τὰ λοιπὰ τῶν Πελασγῶν διεφθάρη πολίσματα. ή δὲ Κρότων ἄχρι πολλοῦ διαφυλάξασα τὸ παλαιὸν σχῆμα χρόνος οὐ πολὺς έξ οὖ τήν τε ὀνομασίαν καὶ τοὺς οἰκήτορας ἤλλαξε· καὶ νῦν ἐστι 'Ρωμαίων ἀποικία, καλεῖται δὲ Κορθωνία

<sup>228 1</sup> Κρομμυών Billerbeck (cf. Eust.): Κρομμύων RQPN πόλις iter. R<sup>ac</sup>Q ἐφήβω QPN: -βοις R 229 1–2 'Εκαταῖος – οὐδετέρως om. N 2 κροσσαῖος R: κροσαῖος QP καὶ add. Meineke (cf. St. Byz. 260,4; 360,4; 367,18 etc.) 230 1 Κρόταλλα – 'Ιταλίας om. N 2 ἄβολλα ἀβολλαῖος R (cf. St. Byz. α 9): ἄβυλλα ὰβυλλαῖος QPN 231 1 παρὰ RQ: περὶ PN 2 τὴν πόλιν ἢ addenda esse susp. Meineke in app. Αἴσαρος Cluverius (Italia ant. [1624] p. 1311): ἄξιος RQPN 3 φθαρτικοῦ Meineke: φθαρτοῦ RQPN καὶ ante ἑτέρα om. QPN 4 κυρρηνίας Pac 4–5 οἱ πολῖται – κροτωνία καὶ κροτωνιᾶτις bis habet R 4 πολῖται RQ: -ίται PN κροτωνιᾶται R(semel κροτον-)Q: κροτωνιάται PN θηλυκῶς QPN: -κὸν R 5 κρωτωνιᾶτις Q<sup>ac</sup> κροτωνιᾶτις R: -άτης QPN

**227. Kromyusa**, Insel <vor der Küste> Iberiens.<sup>327</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 51). Das Ethnikon <lautet> Kromyusier.

- **228. Krommyon**, Stadt in der Nähe von Askalon. Philemon <erwähnt sie> im *Epheben* (fr. 29 Kassel/Austin [PCG VII 243]).<sup>328</sup> Der Bürger <heisst> Krommyonier.
- **229.** Krossa, Stadt am Schwarzen Meer. Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 213). Das Ethnikon <lautet> Krossaier und <entsprechend> im Femininum (d.h. Κροσσαῖα) sowie im Neutrum (d.h. Κροσσαῖον).
- **230. Krotalla**, Stadt in Italien.<sup>329</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 85). Das Ethnikon <lautet> Krotallaier, wie <zu> Abolla Abollaier.
- 231. Kroton, herausragende Stadt in Italien,<sup>330</sup> nach Rhegion hin <gelegen>. <Der Name> wird auf dem Stamm betont, wenn er die Stadt oder den Berg bezeichnet, wo der Fluss Aisaros entspringt; hingegen wird, was für Hunde schädlich ist, <nämlich die Zecke>, auf der letzten Silbe betont (κροτών). Es gibt noch eine weitere Stadt <namens Kroton>, Hauptort Etruriens; zudem eine dritte in Italien.<sup>331</sup> Die Bürger <heissen> Krotoniaten und im Femininum Krotoniatidin; zudem <sagt man> Krotonier und <im Femininum> Krotonierin. Und das Krotoniatische <ist die Bezeichnung für die Landschaft> sowie Krotonias.<sup>332</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>327</sup> Zur ansonsten unbekannten Insel s. Braun, Hecataeus' knowledge 313.

<sup>&</sup>lt;sup>328</sup> Wie das Ethnikon zeigt, ist πόλις Interpretament (richtig R<sup>pc</sup>PN) und nicht Bestandteil des Lemmas (R<sup>ac</sup>Q); das Komikerfragment ist entsprechend auf Κρομμυών zu begrenzen. Das Toponym ist verbreitet (vgl. oben κ 211); die syrische Stadt ist offenbar nicht weiter bekannt, doch war Askalon und sein Umland für Zwiebeln berühmt; vgl. Str. 16,2,29 (C 759,13), St. Byz. α 476,14.

<sup>329</sup> Zur sonst unbekannten Stadt, die mit dem Fluss Crotalus (Plin. nat. 3,96) in Verbindung gebracht wird, s. BTCGI 5,471 f.

<sup>330</sup> Inventory Nr. 56; BTCGI 5,472–521. Ein Berg namens Kroton, wie im Folgenden ewähnt, ist nicht weiter bekannt; die Verbindung mit der Stadt, wie von Meineke ergänzt, drängt sich also auf.

<sup>331</sup> BTCGI 5,422–431, heute Cortona, in der Antike unter anderem auch Κυρτώνιος (κ 297) genannt. Eine dritte Stadt namens Kroton ist hingegen nicht bekannt; zu den verschiedenen Städten namens Kroton und zur möglichen Identifikation der letztgenannten mit der zweiten s. Maras/Michetti, Tirrenia e Tirreni negli Ethnika di Stefano Bizantino 48 und 53 f.

<sup>332</sup> Mit dem Ethnikon Κρωτονιάτης werden gewöhnlich die Bürger beider Kroton bezeichnet. Belege für die feminine Form Κροτωνιᾶτις liefern Clem. Al. Strom. 1,16,80,4 und Suid. θ 84. Κροτώνιος ist einzig in Suid. μ 1066 adjektivisch belegt. Das Umland Krotons wird, neben Κροτωνιάς (Sch. Theoc. 4,33c; EM 138,22), mehrfach mit Κροτωνιᾶτις (vgl. z.B. Th. 7,35,1; Str. 6,1,3 [C 254,11]; Paus. 6,14,8) bezeichnet.

10 **232 Κρουστομερία** πόλις Σαβίνων ἀντιστᾶσα 'Ρωμύλω. Διονύσιος β 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (2,32,2). τὸ ἐθνικὸν Κρουστομερῖνος.

- 233 Κρουσίς μοῖρα τῆς Μυγδονίας. Στράβων ζ̄ (7 fr. 13e). ἡ γενικὴ Κρουσίδος. ἀπὸ Κρούσιος τοῦ Μυγδόνος υἱοῦ. τὸ ἐθνικὸν ἔδει Κρουσιδεύς ὡς Χαλκιδεύς. ἔστι δὲ Κρουσιεύς. καί ἐστι θηλυκὸν ὁμώνυμον Κρουσὶς γῆ.
- 13 **234 Κρύα** πόλις Λυκίας. Άρτεμίδωρος ἐν Ἐπιτομῆς α. τὸ ἐθνικὸν Κρυεύς· "εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι νῆσοι Κρυέων, Κάρυσις καὶ Ἄλινα" (Epit. fr. 1 Stiehle).
- 16 **235 Κρυασσός**· πόλις Καρίας, ἀπὸ Κρυασσοῦ τοῦ Καρός. ὁ πολίτης Κρυασσεύς.
  - **236** Κρωβίαλος· πολίχνιον πρὸς τῆ Ποντικῆ. Ἀπολλώνιος  $\overline{\beta}$  (2,942) "Κρωβίαλον Κρώμναν τε καὶ ὑλήεντα Κύτωρον". οἱ οἰκοῦντες Κρωβιαλεῖς.

232 D. H. 2,32,2 ἦσαν δὲ αἱ πρῶται πόλεις ἄρξασαι τοῦ πρὸς αὐτὸν (sc. 'Ρωμύλον) πολέμου Καινίνη καὶ Ἄντεμνα καὶ Κρουστομέρεια (v.l. Κρουστομερία), et 2,36,1 'Ο δὲ 'Ρωμύλος ... ἐπὶ Κρουστομερίνους έξάγει τὴν στρατιὰν Κρουστουμέριον apud Plu. Rom. 17,1 233 Str. 7 fr. 13a,3 τὰ ἐν τῆ Κρουσίδι πολίσματα Th. 2,79,4 ἐκ τῆς Κρουσίδος γῆς καλουμένης **234** Stad. 258 (GGM 1,494,13) Ἐκ Καλλιμάχης εἰς Κρύα (Müller, κρούαν cod.) στάδιοι ξ Plin. nat. 5,103 Crya fugitivorum gentile in inscriptionibus invenitur, e.g. IG I<sup>3</sup> 1,260 col. VII,10; 261 col. V,16; 262 col. II,5 235 Plu. Moralia 246d τῶν δὲ Καρῶν οἱ Κρύασσαν οἰκοῦντες, ex quo pendet Polyaen. 8,64 Κᾶρες οἱ Κρυασσὸν οἰκοῦντες gentile invenitur et apud Plu. Moralia 246e et in inscriptionibus, e.g. IK Rhod. Peraia 302 B,10 236 Sch. A. R. 2,941–42b Κρωβίαλος πόλις περί Παφλαγονίαν, ῆς μέμνηται Στράβων ἐν Γεωγραφουμένοις (12,3,10 [C 545,4])παρ' Όμήρω (Β 855) δὲ μεταγράφει ἀντὶ τοῦ Κρώμναν τ' Αἰγιαλόν τε' Κρώμναν Κρωβίαλόν τε Eust. ad B 855 (Ι 570,9) Λέγει δὲ ὁ Γεωγράφος (Str. 12,3,10 [C 545,4]) καί, ὅτι τὸ Ὁμηρικὸν τὸ ,,Κρῶμνάν τ' Αἰγιαλόν τε" γράφουσί τινες ,,Κρῶμναν Κωβίαλόν τε" καὶ ὅτι μετὰ Αἰγιαλὸν Κάραμβις.... ἀπολλώνιος δὲ γράφει ἐν τοῖς ἑαυτοῦ (2,942) "Κρωβίαλον Κρώμναν τε καὶ ὑλήεντα Κύτωρον". λέγει δὲ ὁ τὰ Ἐθνικὰ γράψας πολίχνιον πρὸς τῆ Ποντική τὴν Κρωβίαλον ΕΜ 541,34 Κρωβίαλος ,,Κρωβίαλον Κρώμναν τε καὶ ὑλήεντα Κύτωρον" (Α. R. 2,942). αὖται δὲ πόλεις Παφλαγονίας

<sup>232</sup> post 233 transp. Meineke 232 2 ἀρχαιολογίας RPN: ἀρχῆς Q 233 1 ἡ γενικὴ R: ἡγεμονικῆς QPN 2 κρούσιος R: κρούσεως QPN τὸ ἐθνικὸν ἔδει Billerbeck (mon. Meineke, qui τὸ τοπικὸν ἔδει susp.): τῷ τοπικῷ ἔθει R<sup>pc</sup>(ex τὸ τοπικὸν)QPN 3 ὡς PN: καὶ RQ Κρουσιεύς Bernhardy: κρουσ cum spat. 3–4 litt. QP, κρου cum spat. ca. 3 litt. N, κρουσᾶς R, Κρουσαῖος Holste καί ante ἐστι om. QPN 4 κρουσὶς QPN: κρυσὶς R 234 1 ἐπιτομῆς Ald: ἀπιτομῆς Ald:

- **232. Krustomeria**, Stadt der Sabiner, <sup>333</sup> die dem Romulus Widerstand geleistet hat. Dionysios <erwähnt sie > im zweiten Buch der *Römischen Altertumskunde* (2,32,2). Das Ethnikon <lautet > Krustomeriner.
- 233. Krusis, ein Teil von Mygdonien.<sup>334</sup> Strabon <erwähnt die Landschaft> im siebten Buch (7 fr. 13e). Der Genitiv <lautet> Κρουσίδος. <Benannt ist die Landschaft> nach Krusis, dem Sohn des Mygdon. Das Ethnikon müsste Krusideer <lauten> wie Chalkideer; aber <die Form> ist Krusieer.<sup>335</sup> Und das Femininum stimmt überein mit <der Bezeichnung> krusidisches Land.
- **234.** Krya, Stadt in Lykien. 336 Artemidor <erwähnt sie> im ersten Buch der *Epitome*. Das Ethnikon <lautet> Kryeer: "Es gibt noch weitere Inseln <vor der Küste Lykiens mit Siedlungen> der Kryeer, <nämlich> Karysis und Alina" (Epit. fr. 1 Stiehle). 337
- **235. Kryassos**, Stadt in Karien, <sup>338</sup> <br/> benannt> nach Kryassos, dem Sohn des Kar. Der Bürger <heisst> Kryasseer.
- **236.** Krobialos, Kleinstädtchen an <der Küste der Landschaft> Pontos.<sup>339</sup> Apollonios (Rhodios) <erwähnt es> im zweiten Buch (2,942): "Krobialos und Kromna sowie das waldreiche Kytoros". Die Einwohner <heissen> Krobialeer.

<sup>333</sup> L. Quilici/S. Quilici Gigli, Crustumerium. Latium vetus 3 (Rom 1980), insb. 17–25 mit einer Zusammenstellung der literarischen Quellen.

<sup>334</sup> Papazoglou, Villes de Macédoine 417; zur Lage s. auch Zahrnt, Olynth und die Chalkidier 195–198.

<sup>335</sup> Der Artikel hat durch die Verkürzung an Klarheit eingebüsst. Wie der Hinweis auf den Genitiv (Κρουσίδος) sowie die Ableitung vom Eponym (Κροῦσις, Gen. Κρούσιος) zeigt, muss die Akzentuierung des Toponyms umstritten gewesen sein; dieser Schluss drängt sich ebenfalls durch die Analogie mit Χαλκίς, Χαλκιδεύς/Χάλκις, Χαλκιεύς auf, vgl. St. Byz. α 4 und bes. α 11 (Χάλκις Χάλκιος Χαλκιεύς). Bernhardys Κρουσιεύς bringt den gebrochenen Gedankengang also wieder ins Lot. Unerlässlich in diesem Zusammenhang ist freilich der formelhafte Hinweis auf das Ethnikon. Ob im ursprünglichen Artikel auch ein (sonst nicht belegtes) Topikon erwähnt war, ist nicht mehr zu eruieren; als Ersatz für τὸ ἐθνικὸν, wie Meineke es erwog (τὸ τοπικὸν ἔδει), kann es jedenfalls nicht dienen. Als Bezeichnung für ein Volk auf der Chalkidischen Halbinsel Pallene ist lediglich Κρουσαῖοι belegt (D. H. 1,47,6. 49,4).

<sup>&</sup>lt;sup>336</sup> Inventory Nr. 907; TIB 8,2,667 f.

<sup>&</sup>lt;sup>337</sup> Zum Artemidorfragment s. Schiano, Artemidoro di Efeso 50 f.

<sup>&</sup>lt;sup>338</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 632–2; Debord/Varinlioğlu, Hautes terres 198.

<sup>339</sup> Der Ort ist offensichtlich nur durch Apollonios Rhodios und die bei Strabon fassbare Diskussion zu II. 2,855 (Κωβίαλος anstelle von Αἰγιαλός) bekannt, von denen alle weiteren Belege abhängen. Zur Schreibung Κρω-/Κω- s. Radt, Kommentar 7,358.

237 Κρῶμνα πόλις Παφλαγονίας, ἡ νῦν Ἄμαστρις, ὡς εἴρηται. τινὲς δέ φασι χωρίον Ἀμάστριδος. τὸ ἐθνικὸν Κρωμνίτης καὶ Κρωμναῖος καὶ Κρωμναιεύς. ἔστι καὶ Πελοποννήσου πόλις ἀρσενικῶς καὶ θηλυκῶς καὶ ἑνικῶς καὶ πληθυντικῶς. ἀπὸ Κρώμνου τοῦ Λυκάονος.

238 Κρωπιά δημος της Λεοντίδος φυλης. Φρύνιχος (fr. 31 Borries) δὲ Κρωπιάδα φησίν. ἀνδροτίων (FGrHist 324 F 67) δὲ Κρῶπάς φησι τὸν δημον. ὁ δημότης Κρωπίδης. τὰ τοπικὰ ἐκ Κρωπιδῶν ἐν Κρωπιδῶν καὶ Κρωπιᾶθεν Κρωπιάνδε καὶ Κρωπιᾶσιν.

239 Κρῶς πόλις Αἰγύπτου. Ἑκαταῖος Περιηγήσει ᾿Ασίας (FGrHist 1 F 315). ὁ πολίτης Κρωίτης, καὶ νομὸς Κρωίτης. ἔστι καὶ Κρῶις ᾿Αράβων πόλις.

237 Eust. ad B 855 (I 569,16) Κρῶμνα δὲ ἢ χωρίον Ἀμάστριδος κατὰ τὸν τὰ Ἐθνικὰ γράψαντα ἢ πόλις Παφλαγονίας, αὐτὴ ἡ νῦν Ἄμαστρις. ἐθνικὸν καὶ αὐτῆς τριχῶς, Κρωμνίτης καὶ Κρωμναῖος καὶ Κρωμνιεύς. ἔστι δὲ καὶ Πελοποννησία Κρῶμνα de oppido in Paphlagonia sito cf. St. Byz. α 262 "Αμαστρις πόλις Παφλαγονίας, ή πρότερον Κρῶμνα, "Κρῶμνάν τ' Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους" (Β 855); ΕΜ 79,16 Ἄμαστρις· πόλις Παφλαγονίας, ή πρότερον Κρώμνα Str. 12,3,10 (C 544,26) Μετὰ δὴ τὸν Παρθένιον ποταμόν έστιν "Άμαστρις, ἐπώνυμος τῆς συνωκικυίας πόλις· ἵδρυται δ' ἐπὶ χερρονήσου λιμένας ἔχουσα τοῦ ἰσθμοῦ ἑκατέρωθεν. ἦν δ' ἡ Ἄμαστρις γυνὴ μὲν Διονυσίου τοῦ Ἡρακλείας τυράννου, θυγάτηρ δὲ 'Οξυάθρου τοῦ Δαρείου ἀδελφοῦ τοῦ κατὰ 'Αλέξανδρον. ἐκείνη μὲν οὖν ἐκ τεττάρων κατοικιῶν συνώκισε τὴν πόλιν, ἔκ τε Σησάμου καὶ Κυτώρου καὶ Κρώμνης – ὧν καὶ "Ομηρος μέμνηται ἐν τῷ Παφλαγονικῷ διακόσμω (Β 853–55) –, τετάρτης δὲ τῆς Τίου Menipp. Peripl. 5817 Diller (= GGM 1,570,22) ἀπὸ ἀμάστριδος εἰς Κρῶμναν (Κρώμναν Müller) χωρίον στάδιοι ρν de oppido in Peloponneso sito cf. Χ. HG 7,4,20 καὶ ἐκ τούτου δὴ Ἀρχίδαμος στρατεύεται μετὰ τῶν πολιτῶν, καὶ καταλαμβάνει Κρῶμνον; Ath. 10,452a τοιοῦτόν τι καὶ Καλλισθένης ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς (FGrHist 124 F 13) φησιν, ὡς Άρκάδων πολιορκούντων Κρῶμνον (πολίχνιον δ' ἐστὶν ἱδρυμένον πλησίον Μεγάλης πόλεως) ...; Sch. Lyc. (Tzetzes) 522 Κρῶμνα δὲ χωρίον Κορίνθου; Paus. 8,3,4 ἀνομάσθησαν δὲ καὶ ἀπὸ Κρώμου Κρῶμοι 238 Th. 2,19,2 διὰ Κρωπιᾶς (v.l. Κρωπειᾶς) Αr. Εq. 79 ὁ νοῦς δ' ἐν Κλωπιδῶν cum Sch. ad loc. τὸ δ' ἐν Κλωπιδῶν ἐναλλαγἡ πάλιν στοιχείου, τοῦ ρ εἰς τὸ λ. λῆς. ὁ δημότης Εὐπυρίδης. τρικώμους δὲ τούτους ἐκάλουν, Εὐπυρίδας Κρωπίδας (Meineke, κροπίδας RQ, κεκροπίδας PN) Πήληκας 239 Eust. ad β 1 (Ι 76,40) τῶν δὲ μονοσυλλάβων εν ὀξύνεται, μένον καὶ ἄκλιτον, ἡ δώς, ὃ ἔστιν ἡ δωρέα. τὰ δ' ἄλλα, περισπῶνται καὶ κλίνονται. Κρῶς πόλις. Τλῶς ὁμοίως. Κῶς νῆσος, similiter Ps.-Arc. 146,2, EM 293,48, Zonar. p. 588; cf. St. Byz. α 170 (cum adn.) ἔστι δὲ <ώς> παρὰ τὸ Κρῶς {πόλις δέ ἐστιν Ἀράβων} τὸ ἐθνικὸν Κρωίτης νομὸς διὰ τοῦ ω

<sup>237 1</sup> Κρώμνα R: Κρώμνα QPN 3 πελοποννήσου R: -πονήσου QPN 4 ἀπὸ RQP: ἐπὶ N 238 1 Κρωπιά Meineke: Κρωπία QPN, Κροπία R λεοντίδος PN: -νίδος RQ 2 κρωπιάδα (ex -ίαδα) R: κροπιάδα QPN ἀνδρωτίων QP 3 ἐκ κρωπιδῶν  $Q^{pc}$ (ex -διδῶν)PN: ἐκ κροπιδῶν R ἐν Κρωπιδῶν om. N 4 Κρωπιᾶθεν Meineke: κρωπίᾶθεν R, κρωπίαθεν QPN Κρωπιάνδε Xylander: κρωπίανδε RQPN καὶ ante Κρωπιᾶσιν om. QPN κροπιᾶσι R 239 2 νομὸς Berkel: νόμος RQPN κρῶις RQP: κρωῖς N

- **237. Kromna**, Stadt in Paphlagonien, das heutige Amastris, wie gesagt worden ist.<sup>340</sup> Einige sagen jedoch, es sei ein Ort <im Umland> von Amastris. Das Ethnikon <lautet> Kromnit und Kromnaier sowie Kromnaieer. Es gibt auch auf der Peloponnes eine Stadt, <deren Name> im Maskulinum (Κρῶμνος) und im Femininum (Κρῶμνα/Κρώμνα) sowie im Singular und im Plural <gebraucht wird>.<sup>341</sup> <Benannt ist sie> nach Kromnos, dem Sohn des Lykaon.
- **238.** Kropia, Demos der Phyle Leontis.<sup>342</sup> Phrynichos (fr. 31 Borries) aber nennt ihn Kropias. Und Androtion (FGrHist 324 F 67) nennt den Demos Kropes. Der Demot <heisst> Kropide. Die Topika <lauten> ,aus dem Kropiden<-Demos>' (ἐκ Κρωπιδῶν), ,im Kropiden<-Demos>' (ἐν Κρωπιδῶν)<sup>343</sup> sowie ,aus Kropia' (Κρωπιᾶθεν), ,nach Kropia' (Κρωπιάνδε) und ,in Kropia' (Κρωπιᾶσιν).
- **239.** Kros, Stadt in Ägypten.<sup>344</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese Asiens* (FGrHist 1 F 315). Der Bürger <heisst> Kroït, ferner Kroïtischer Gau. Es gibt auch Kroïs, eine Stadt der Araber.

St. Byz. α 262. Zum Ort, auch als Paroxytonon Κρώμνα geschrieben (vgl. Menipp. Peripl. 5817 Diller; Ptol. Geog. 5,1,7 [5,1,3 codd.]), s. Inventory Nr. 723; Cohen, Hell. settlements 1,383 f.; TIB 9,241 f. Von den Ethnika ist anderweitig einzig Κρωμνίτης (auch St. Byz. β 104) belegt (z. B. IK Sinope I 1,24). Beim Ethnikon Κρωμναιεύς handelt es sich um einen verbreiteten Bildungstypus (vgl. St. Byz. ε 186 καὶ ἀπὸ τοῦ Ἐχιναῖος Ἐχιναῖεύς, ὡς Κρηταῖος Κρηταιεύς); eine Parallele für das bei Eustathios verzeichnete Ethnikon Κρωμνιεύς bietet hingegen St. Byz. β 167 Βρένθη· πόλις Ἡρκαδίας, .... τὸ ἐθνικὸν Βρενθαῖος ἢ Βρενθιεύς, ὡς εἰρήσεται <ἐν τῷ> περὶ τοῦ "Ορθη.

<sup>&</sup>lt;sup>341</sup> Inventory Nr. 334; als sichere Pluralform ist nur Paus. 8,3,4 Κρῶμοι belegt (s. Similia).

<sup>342</sup> DNP 6,870.

<sup>343</sup> Die Epitome schreibt meist alle drei Topika aus (vgl. κ 149, κ 176, κ 222 usw.), doch gibt es auch nur partielle Reihung (z. B. α 565; α 566; β 73; ε 93).

<sup>344</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,2,159; die danach genannte arabische Stadt Kroïs ist hingegen unbekannt.

389

15 **240 Κτησιφῶν** πόλις ᾿Ασσυρίας. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλῳ (1,18 [GGM 1,528,18]). τὸ ἐθνικὸν Κτησιφώντιος.

241 Κτιμένη· πόλις Θετταλίας, ὑπὸ Πηλέως Φοίνικι δωρηθεῖσα, ῆς τοὺς πολίτας "Ομηρος (Ι 484) Δόλοπάς φησιν, ὡς Σίντιας τῆς Λήμνου (Α 594; θ 294), καὶ Τρῶας τῆς Ἰλίου καὶ Ζελείας (Β 824), καὶ Ἐπειοὺς τῆς "Ηλιδος (Β 619), καὶ Φαίακας τῆς Σχερίας (ε 35. 386; ζ 55, etc.), καὶ "Άβαντας τοὺς Εὐβοέας (Β 536). καὶ "Κτιμένην Δολοπηίδα" (Α. R. 1,68). τὸ ἐθνικόν, ὡς Κλαζομένιος, Κτιμένιος καὶ Κτιμεναῖος.

5

**242** Κύαλος· πόλις Λυδίας, κτισθεῖσα ἀπὸ <Κυάλου τοῦ> Διός. τὸ ἐθνικὸν Κυάλιος, ὡς Φάρσαλος Φαρσάλιος.

243 Κύαρδα· πόλις Καρίας, ἀπὸ Κυάρδου βασιλέως Καρῶν, υἱοῦ Βαργάσου, τὸ ἐθνικὸν Κυαρδεύς ὡς Λαρανδεύς.

**244 Κυβασσός**· πόλις Καρίας, ώς Καβασσός. τὸ ἐθνικὸν Κυβασσεύς ώς Άλικαρνασσεύς.

245 Κυβέλεια πόλις Ἰωνίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 230). Ἡρωδιανὸς (1,322,6) δὲ Κυβέλην φησὶ πόλιν Φοινίκης. ἔστι καὶ Κύβελα Φρυγίας. καὶ Κύβελον ὄρος, ἀφ' οὖ Κυβέλη ἡ 'Ρέα λέγεται καὶ Κυβεληγενής καὶ Κυβελίς. Πείσανδρος ῑ (fr. 9 Heitsch).

240 Str. 16,1,16 (C 743,25) Πάλαι μὲν οὖν ἡ Βαβυλὼν ἦν μητρόπολις τῆς Ἀσσυρίας, νῦν δὲ Σελεύκεια ή ἐπὶ τῷ Τίγρει λεγομένη, πλησίον δ' ἐστὶ κώμη Κτησιφῶν (v.l. -φὼν) λεγομένη, μεγάλη .... δυνάμει οὖν Παρθική πόλις ἀντὶ κώμης ἐστί, καὶ τῷ μεγέθει, ...; Ptol. Geog. 6,1,3 Κτησιφών et oppidi nominis accentus et declinatio explicata sunt apud Choerob. GG IV 1,282,4 et 316,27 **241** A. R. 1,67–68 ἄγχι δὲ λίμνης | Ξυνιάδος Κτιμένην Δολοπηίδα ναιετάασκε, cum Sch. ad loc. Κτιμένην Δολοπηίδα· Κτιμένη πόλις τῆς Θεσσαλίας. Δολοπηίδα δὲ τὴν Θεσσαλικὴν εἶπε: Δόλοπες γὰρ ἔθνος Θεσσαλίας. "Ομηρος (Ι 484): ,,ναῖον δ' ἐσχατιὴν Φθίης Δολόπεσσιν ἀνάσσων"; Hsch. κ 4319 κτιμένη· κατωκισμένη. καὶ πόλις Θεσσαλίας Ptol. Geog. 3,13,44 (3,12,41) Κτιμεναί gentile Κτιμεναῖος in inscriptionibus invenitur, e.g. CID 2,74 col. I,49 **243** de Bargaso cf. St. Byz. β 38 **245** Str. 14,1,33 (C 645,3) μεταξὺ δὲ τῶν Ἐρυθρῶν καὶ τοῦ Ὑποκρήμνου Μίμας ἐστὶν ὄρος ὑψηλόν, εὔθηρον, πολύδενδρον, εἶτα κώμη Κυβέλεια (Meineke, κυβελία codd.) καὶ ἄκρα Μέλαινα καλουμένη, μύλων ἔχουσα λατόμιον de urbe Phrygiae cf. Sch. Lyc. (Tzetzes) 1170 ὁ Ἱππώναξ (fr. 156 West²) Κύβηλιν τὴν 'Ρέαν λέγει, παρὰ τὸ ἐν Κυβέλλα πόλει Φρυγίας τιμᾶσθαι de monte cf. EM 542,54 Κύβελον· ὄρος ἐν Φρυγία· ἔνθα τῆς μητρὸς τῆς Κυβέλης ἱερὸν ἄγιον ἐστίν. Ἀλέξανδρος δὲ ὁ πολυΐστωρ ἐν τῷ Περὶ Βιθυνίας (FGrHist 273 F 12) "ἔοικεν οὖν Κυβέλη ἀπὸ τοῦ ὄρους κληθῆναι" et D. S. 3,58,1, sed saepius τὰ Κύβελα nominatur, e.g. Str. 12,5,3 (C 567,32), Sch. Ar. Av. 876b, Suid. κ 2586 forma epica Κυβεληίς non adest nisi apud Nonn. D. (10,140; 12,395; 13,567, etc.)

**<sup>240</sup>** 1 ἀσσυρίας PN: -ρία RQ ἐν om. PN **241** 1 Κτιμένη Meineke, qui tmema huc transp.: Κτημένη RQPN, ubi tmemati **240** antecedit 3 ἐπειοὺς PN: ἐπηοὺς R, ἐπ'ἢεῦς Q 4 σχερίας R; χερίας Q, κερκύρας PN 5 καὶ Κτιμένην Meineke (ex A. R.): καὶ κτημένην PN, κεκτημένην RQ Δολοπηίδα Meineke (ex A. R.): -πιάδα RQPN 6 Κτιμένιος ... Κτιμεναῖος Meineke: κτη- bis RQPN **242** 1 Κυάλου τοῦ add. Holste **244** 1 Κυβασσός ... Καβασσός Berkel (cf. St. Byz. κ 2 et Hdn. 1,209,20): Κύβασσος ... κάβασσος RQ(acc. supra ο exp.)PN 2 ἀλικαρνασσεὺς QP **245** 2 κυβέλην φησὶ πόλιν QPN: πόλιν φ. κυβέλην R 2–3 Κύβελα et Κύβελον Holste: κύβελλα et κύβελλον RQPN 3 ὄρος susp. Pinedo: ἱερὸν RQPN, <ὄρος> ἱερόν Meineke 4 κυβελὶς PN: κυβιλὶς Rps(ex -βηλ-)Q

- **240. Ktesiphon**, Stadt in Assyrien.<sup>345</sup> Markianos <erwähnt sie> im *Peri-plus* (1,18 [GGM 1,528,18]). Das Ethnikon <lautet> Ktesiphontier.
- **241. Ktimene**, Stadt in Thessalien,<sup>346</sup> von Peleus dem Phoinix geschenkt, deren Bürger Homer (Il. 9,484) als Doloper <br/>bezeichnet>, wie er Sintier <die Bewohner> von Lemnos (Il. 1,594; Od. 8,294), Troer <die Einwohner> von Ilios und Zeleia (Il. 2,824), Epeier <die Bewohner> von Elis (Il. 2,619), Phaiaken jene von Scheria (Od. 5,35. 386; 6,55, usw.) und Abanter die Euboeer (Il. 2,536) <nennt>. Ferner <gibt es> "das dolopische Ktimene" (A. R. 1,68). Das Ethnikon <lautet, gebildet> wie Klazomenier, Ktimenier sowie Ktimenaier.
- **242. Kyalos**, Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn des Zeus. Das Ethnikon <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn <a href="#">Stadt in Lydien,<sup>347</sup> gegründet von Kyalos, einem Sohn <a href="#">Stadt i
- **243. Kyarda**, Stadt in Karien, <sup>348</sup> <benannt> nach Kyardos, einem König der Karer, Sohn des Bargasos. Das Ethnikon <lautet> Kyardeer, wie Larandeer.
- **244. Kybassos**, Stadt in Karien,<sup>349</sup> <gebildet> wie Kabassos. Das Ethnikon <lautet> Kybasseer, wie Halikarnasseer.
- **245. Kybeleia**, Stadt in Ionien.<sup>350</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 230). Herodian (1,322,6) hingegen nennt Kybele eine Stadt in Phönizien. Es gibt auch <einen Ort> Kybela in Phrygien.<sup>351</sup> Ferner einen Berg <namens> Kybelon, nach welchem <die Göttin> Rhea Kybele und Kυβεληγενής (,auf dem Berg Kybelon Geborene') und Kybelis genannt wird. <Davon spricht> Peisandros im zehnten Buch (fr. 9 Heitsch).

<sup>345</sup> Cohen, Hell. settlements 3,100 f.

<sup>&</sup>lt;sup>346</sup> Inventory Nr. 419; literarische und inschriftliche Belege (s. Similia) empfehlen Meinekes Korrektur der in RQPN durchgängig gehaltenen Schreibweise Κτη- sowie die entsprechende Umstellung des Artikels nach κ 240. Eine exakte Analogie des Ethnikons mit Κλαζομένιος setzt das Toponym in der Schreibung Κτιμεναί voraus, wie sie Ptol. Geog. 3,13,44 (3,12,41) überliefert; vgl. ferner Ps.-Arc. 127,15.

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup> Zur ansonsten unbekannten Stadt s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 634.

<sup>348</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 635.

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup> Zur ansonsten unbekannten Stadt s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 636.

<sup>&</sup>lt;sup>350</sup> Inventory S. 1060; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 637.

<sup>351</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 637. Für das doppelte λ im Namen der Phrygerstadt Κύβελλα (RQPN, Sch. Lyc. [Tzetzes, e St. Byz.]) sowie im Namen des Berges (RQPN) gibt es sonst keine Belege.

**246** Κύβος· πόλις Ἰώνων ἐν Λιβύη Φοινίκων. Ἑκαταῖος Περιηγήσει αὐτῆς (FGrHist 1 F 343) "καὶ λιμήν <\*\*\*>που ἄκρη καὶ Κυβώ". ὁ πολίτης Κυβοίτης, ὡς Σαβοίτης τῆς Σαβοῦς, ἢ Κυβίτης, ὡς τῆς Βούτου Βουτίτης.

390

247 Κυδαθήναιον (δ) δῆμος τῆς Πανδιονίδος φυλῆς. ὁ δημότης Κυδαθηναιεύς. ἐντεῦθεν ῆν Νικοχάρης ὁ κωμικός (test. 2 Kassel/Austin [PCG VII 39]). καὶ "κύων Κυδαθηναιεύς" (Ar. V. 895). τὰ τοπικὰ ἐκ Κυδαθηναιέων εἰς Κυδαθηναιέων ἐν Κυδαθηναιέων.

248 Κυδαντίδαι δῆμος τῆς Αἰγηίδος φυλῆς, ὡς δὲ Φρύνιχος (fr. 32 Borries), Πτολεμαΐδος. ὁ δημότης Κυδαντίδης. τὰ τοπικὰ ἐκ Κυδαντιδῶν ἐς Κυδαντιδῶν ἐν Κυδαντιδῶν.

**249** Κύδνα· πόλις Μακεδονίας. Θεαγένης ἐν Μακεδονικοῖς (FGrHist 774 F 5). ἣ κατὰ παραφθορὰν Πύδνα λέγεται. τὸ ἐθνικὸν Πυδναῖος. ἔστι καὶ Κύδνος ποταμὸς Κιλικίας.

**250** Κύδραι· πόλις τῶν Δευριόπων. Στράβων  $\overline{\zeta}$  (7,7,9 [C 327,18]).

247 Sch. Pl. Smp. 173b2 Κυδαθηναιεύς. Κυδαθήναιον δῆμος ἐν ἄστει τῆς Πανδιονίδος φυλῆς καλεῖται δὲ καὶ Κύδαθον, ἐξ οὖ Ἡριστόδημος Ηατρ. κ 87 Κυδαθηναιεύς· Ὑπερείδης ἐν τῷ Περὶ τοῦ Ἱππέως κλήρου (fr. 109 Jensen). Κυδαθήναιον δῆμός ἐστι φυλῆς τῆς Πανδιονίδος, ἀφ' οῦ ὁ δημότης Κυδαθηναιεύς; similiter Hsch. κ 4394; Phot. κ 1157; Suid. κ 2604 248 Harp. κ 88 Κυδαντίδης· Ὑπερείδης ἐν τῷ Πρὸς Πολύευκτον (fr. 158 Jensen). δῆμός ἐστι τῆς Αἰγηῖδος Κυδαντίδαι; similiter Phot. κ 1160; Suid. κ 2606 Hsch. κ 4405 Κυδαντίδαι· δῆμος τῆς Πτολεμαΐδος φυλῆς IG III App. 100 b,9 ἐκ Κυδαντιδῶν; IG II/III² 2,2,1597,5 ἐγ Κυδαντιδῶν 249 Mela 2,35 ante Αχίμη Τρεσιοίες est, inter utrunque Cassandria, Cydna, Aloros, Itharis St. Byz. 538,16 Πύδνα· πόλις Μακεδονίας. ὁ πολίτης Πυδναῖος flumen Ciliciae pernotum est, cf. e.g. Χ. Απ. 1,2,23; Str. 14,5,10 (C 672,25); Stad. 168 (GGM 1,481,12) St. Byz. 605,1 Ταρσός· ἐπισημοτάτη πόλις Κιλικίας .... (605,21) ἔστι δ' ἄποικος Ἡργείων, κτίσμα Σαρδαναπάλλου. ταὐτην διαρρεῖ ποταμὸς Κύδνος μέσος, ψυχρός τε καὶ καθαρός 250 Str. 7,7,9 (C 327,15) Πρότερον μὲν οὖν καὶ πόλεις ἦσαν ἐν τοῖς ἔθνεσι τούτοις· ... καὶ ἐπὶ τῷ Ἐρίγωνι πᾶσαι αἱ τῶν Δευριόπων πόλεις ῷκηντο, ὧν τὸ Βρυάνιον καὶ Ἡλκομεναὶ καὶ Στύβαρα· Κύδριαι δὲ Βρύγων, Αἰγίνιον δὲ Τυμφαίων

<sup>246 1</sup> λυβίη R 2 αὐτῆς R: αὐτοῦ QPN Hecataei verba <μετὰ δὲ Ἰτύκη, πόλις καὶ> λιμήν, ὅΙππου ἄκρη excidisse susp. Meineke (cl. Ps.-Scyl. 111,5) κυβὼ  $R^{pc}P^{pc}N$ : κυβῶ  $R^{ac}QP^{ac}$  3 Κυβοίτης Meineke: κυβίτης RQPN σαβοίτης RQ: σαβίτης PN κυβίτης RQ: κυβοίτης PN Βούτου Meineke: βούτοῦς R, βουτοῦς QPN 4 βουτίτης R: βουτοίτης QPN 247 1 ὁ ante δῆμος secl. Westermann κυδαθηναιεὑς RQP: κυδαθηνεύς N 2 ὁ ante κωμικός οm. RQP 3–4 Κυδαθηναιέων ter Meineke: -ναίων ter RQPN 248 1 Κυδαντίδαι QPN: -ῖδαι R 2–3 ἐκ κυδαντιδῶν ἐς κυδαντιδῶν ἐν κυδαντιδῶν PN: ἐκ κυδαντίδων · ἐν κυδαντίδων RQ 249 3 Κιλικίας Holste: βιθυνίας RQPN 250 Κύδραι QPN: Κύδρα R Δευριόπων Bernhardy: δω cum spat. 2–3 litt. ωπῶν RQ, δω cum spat. 4–6 litt. PN

- **246.** Kybos, Stadt der Ionier <an der Küste> des von Phöniziern <bewohnten> Libyens. Hekataios <sagt> in der *Periegese Libyens* (FGrHist 1 F 343): "und ein Hafen, <\*\*\*> Vorgebirge und Kybo". Der Bürger <von Kybo heisst> Kyboït, <gebildet> wie Saboït von Sabo, oder <von Kybos> Kybit, wie von Butos Butit. 352
- 247. Kydathenaion, Demos der Phyle Pandionis.<sup>353</sup> Der Demot <heisst> Kydathenaieer. Von dort stammte der Komödiendichter Nikochares (test. 2 Kassel/Austin [PCG VII 39]). Ferner <der Ausdruck> "der Kydathenaieer Hund" (Ar. V. 895). Die Topika <lauten> "aus dem Kydathenaieer<-Demos>' (ἐκ Κυδαθηναιέων), 'in den Kydathenaieer<-Demos>' (εἰς Κυδαθηναιέων).
- 248. Kydantidai, Demos der Phyle Aigeïs, aber laut Phrynichos (fr. 32 Borries) <der Phyle> Ptolemaïs.<sup>354</sup> Der Demot <heisst> Kydantide. Die Topika <lauten> ,aus dem Kydantiden<-Demos>' (ἐκ Κυδαντιδῶν), ,in den Kydantiden<-Demos>' (ἐς Κυδαντιδῶν), ,im Kydantiden<-Demos>' (ἐν Κυδαντιδῶν).
- **249. Kydna**, Stadt in Makedonien. Theagenes <erwähnt sie> in den *Makedonika* (FGrHist 774 F 5). Diese <Stadt> wird infolge lautlicher Entstellung Pydna genannt.<sup>355</sup> Das Ethnikon <lautet> Pydnaier. Es gibt auch Kydnos, einen Fluss in Kilikien.<sup>356</sup>
- **250. Kydrai**, Stadt der Deuriopen.<sup>357</sup> Strabon <erwähnt die Stadt> im siebten Buch (7,7,9 [C 327,18]).

<sup>352</sup> Über den weiter nicht bekannten Ort Κύβος/Κυβώ s. Braun, Hecataeus' knowledge 330–333. Die Analogie mit den alternativen Formen des Ethnikons erklärt sich im Licht von Βοῦτος/Βουτώ (β 157); vgl. ferner St. Byz. 695,16 und 701,3 (Σαβοίτης).

<sup>353</sup> DNP 6,957 mit weiterführender Literatur.

<sup>&</sup>lt;sup>354</sup> DNP 6,956 f. mit weiterführender Literatur.

<sup>355</sup> Vgl. St. Byz. 538,16 (s. Similia); dazu Inventory Nr. 544; Papazoglou, Villes de Macédoine 106–108.

<sup>356</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 640.

<sup>357</sup> Zum Ort mit unbekannter Lage s. Papazoglou, Villes de Macédoine 271 f. Hinter dem in RQ überlieferten δω... ωπῶν verbirgt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit Δευριόπων. Im Licht des Belegs aus Strabon, der Kydrai nicht als Stadt der Deuriopen, sondern der Bryger bezeichnet, entpuppt sich die Lesart indes als ein Fehler, der wohl dem Epitomator anzulasten ist.

15

391

- **251** Κύδραρα· πόλις. Ἡρόδοτος  $\overline{\zeta}$  (7,30,2). τὸ ἐθνικὸν Κυδραραῖος ὡς Μεγαραῖος. ἔστι δὲ πρὸς τοὺς ὅρους <τῶν> Φρυγῶν.
- 252 Κυδρήνη· πόλις Άρμενίας, οὐχ ὥς τινες Κύδρος. τὸ ἐθνικὸν Κυδρηναῖος.
- 253 Κυδωνία· πόλις Κρήτης, ή πρότερον ἀπολλωνία, ἀπὸ Κύδωνος τοῦ ἀπόλλωνος καὶ ἀκακαλλίδος τῆς Μίνω θυγατρός.  $\overline{\beta}$  πόλις Σικελίας.  $\overline{\gamma}$  Λιβύης. ὁ πολίτης Κυδωνιάτης καὶ Κύδων καὶ Κυδώνιος καὶ Κυδωναῖος, καὶ Κυδωνία θηλυκῶς καὶ Κυδωνίς, καὶ Κυδωνικὸς ἀνήρ.

251 Hdt. 7,30,2 ἐκ δὲ Κολοσσέων ὁ στρατὸς ὁρμώμενος ἐπὶ τοὺς οὔρους τῶν Φρυγῶν καὶ Λυδῶν ἀπίκετο ἐς Κύδραρα (v.l. Κύδρα) πόλιν, ἔνθα στήλη καταπεπηγυῖα, σταθεῖσα δὲ ὑπὸ Κροίσου, καταμηνύει διὰ γραμμάτων τοὺς οὔρους 253 Theoc. 7,12 ἐσθλὸν σὺν Μοίσαισι Κυδωνικὸν εὔρομες ἄνδρα, cum Sch. ad loc. Κύδων ὄνομα ἔθνους. ἔστι δὲ καὶ πόλις Κυδωνία ἀπὸ Κύδωνος τοῦ 'Ερμοῦ καὶ 'Ακακαλλίδος Ptol. Geog. 3,17,8 (3,15,5) Κυδωνία (v.l. Κυδωνεῖς) Κυδωνίη apud Hdt. 3,44,1 et 59,1; Κυδωνίς apud Sch. QV ad γ 292; Eust. ad γ 292 (I 127,41) de oppidi Cretici conditore cf. Sch. B ad τ 176; qui Mercuri filius nominatur apud Paus. 8,53,4; Sch. A. R. 4,1490–94b; Sch. Theoc. 7,12c St. Βyz. λ 19 λέγεται καὶ κατὰ συγκοπὴν Λάκων, ὡς 'Απολλόδωρός (FGrHist 244 F 194) φησιν, ὡς τοῦ Κυδωνιᾶται τὸ Κύδωνες

<sup>251 2</sup> δὲ post ἔστι om. R τοὺς ὅρους <τῶν> Berkel (cl. Hdt.): τὰ ὅρη RQPN 252 1 ἁρμενίας Q 253 2 Ἀπόλλωνος καὶ om. R Ἀκακαλλίδος Meineke (cf. St. Byz. o 3): ἀκάλλιδος RQPN, μίνω R: μίνωος QPN πόλις om. QPN 3  $\overline{\gamma}$  Holste: τῆς RQPN 4 Κυδωνία θηλυκῶς καὶ Κυδωνίς Meineke: κυδώνιος θηλυκῶς καὶ κυδωνὶς  $\overline{\gamma}$  κυδώνιος θηλυκῶς καὶ κυδωναῖος καὶ κ cum spat. 3 litt. νὶς  $\overline{\gamma}$  κυδονὶς θηλυκῶς PN

- **251. Kydrara**, Stadt. Herodot <erwähnt sie> im siebten Buch (7,30,2). Das Ethnikon <lautet> Kydraraier, wie Megaraier. <Kydrara> liegt zur phrygischen Grenze hin. 358
- **252. Kydrene**, Stadt in Armenien, nicht, wie einige <behaupten>, Kydros <genannt>. Das Ethnikon <lautet> Kydrenaier.
- **253. Kydonia**, auf Kreta <gelegene> Stadt, die früher Apollonia <hiess>,<sup>359</sup> <benannt> nach Kydon, dem Sohn des Apollon und der Akakallis, der Tochter des Minos. Ein zweites <Kydonia ist> eine Stadt auf Sizilien.<sup>360</sup> Ein drittes liegt> in Libyen. Der Bürger <heisst> Kydoniat und Kydone und Kydonier und Kydonaier, und im Femininum <sagt man> Kydonierin sowie Kydonidin; ferner <gibt es den Ausdruck> ,Kydonischer Mann'.<sup>361</sup>

<sup>358</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 641 und § 1399. Das Herodotzitat ἐπὶ τοὺς οὕρους τῶν Φρυγῶν τε καὶ Λυδῶν wurde bis auf die Stellenangabe verknappt, der Inhalt nur im Nachgang referiert. Die geographische Bezeichnung τὰ ὅρη (RQPN) ist hier fehl am Platz; ihren Ursprung hat sie wohl in der missverstandenen ionischen Form bei Herodot τοὺς οὕρους ΑΒ, ὅρους Τ). Kommt hinzu, dass auch die klärende Nennung der Grenznachbarn, der Lyder, in der Epitome weggefallen ist.

Das Ethnikon ist nicht belegt; dasselbe gilt für die angeblich analoge Bildung Μεγαραῖος, weshalb Meineke Κυδαρεύς ὡς Μεγαρεύς erwog. Alternativformen bei Ethnika kleinasiatischer Toponyme auf -εύς wurden offenbar aber auch sonst konstruiert, vgl. St. Byz. θ 71, ferner α 66.

 $<sup>^{359}</sup>$  Inventory Nr. 968; nicht identisch mit der in  $\alpha$  361 genannten kretischen Stadt Apollonia (= Inventory Nr. 946).

<sup>360</sup> Zur sonst unbekannten Stadt s. BTCGI 5,301 f.; Manni, Geografia della Sicilia antica 163.
361 Das für die kretische Stadt gebräuchliche Ethnikon ist Κυδωνιάτης (z.B. Th. 2,85,5; Str. 10,4,13 [C 479,12]; Inscr. Cret. II x 2,2); und die Kydonen bildeten einen Volksstamm im Westen Kretas (vgl. Od. 3,292 mit Sch. und Eust. ad loc.; Str. 10,4,6 [C 475,33]). Κυδώνιοι werden zudem in Hsch. υ 165 erwähnt. Als Adjektiv, auch in der erweiterten Bedeutung "kretisch", begegnen sowohl Κυδώνιος (z.B. Ath. 3,81d; Call. Dian. 81 mit Sch. ad loc.) als auch Κυδωναῖος (Nonn. D. 13,226; 33,374; 48,969). Das Ktetikon ist schliesslich in Theoc. 7,12 sowie inschriftlich (IG II/III² 2,2,1643,1) belegt.

254 Κύζικος· πόλις τῆς Προποντίδος κειμένη ἐπὶ χερρονήσῳ. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Ἄρκτων νῆσος. τὸ ἐθνικὸν Κυζικηνός καὶ Κυζικηνή. {ἡ ποίησις} <'Απολλώνιος> (1,947. 952, etc.) δὲ τοὺς κατοικοῦντας Κύζικον Δολίονάς φησιν, ὡς "Ομηρος (Β 846, Ρ 73; ι 39. 47, etc.) τοὺς τὴν "Ισμαρον Κίκονας. λέγεται καὶ κτητικὸν Κυζικηνικός. κέχρηνται δὲ καὶ τῷ Κυζικηνός ἑπλῷ ἀντὶ τοῦ κτητικοῦ, ὡς τὸ Τυρσηνοὶ <δεσμοὶ> ἀντὶ τοῦ Τυρρηνικοί, οἱ χαλεποί, διὰ τὸ ληστρικοὺς εἶναι τοὺς Τυρρηνούς.

255 Κύθηρα· νῆσος πόλιν ὁμώνυμον ἔχουσα πρὸς τῆ Κρήτη, ἀπὸ Κυθήρου τοῦ Φοίνικος. ἐκαλεῖτο δὲ Πορφύρουσα διὰ τὸ κάλλος τῶν περὶ αὐτὴν πορφυρῶν, ὡς Ἀριστοτέλης (fr. 521 Rose = fr. 527 Gigon). οἱ οἰκήτορες Κυθήριοι, καὶ Κυθηρία καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ νῆσος. λέγεται Κυθηραία.

256 Κύθηρος δημος της Πανδιονίδος φυλης. ὁ δημότης Κυθήριος. τὰ τοπικὰ Κυθηρόθεν Κυθηρόνδε.

254 Str. 12,8,11 (C 575,18) "Εστι δὲ νῆσος ἐν τῆ Προποντίδι ἡ Κύζικος συναπτομένη γεφύραις δυσὶ πρὸς τὴν ἤπειρον, ἀρετῆ μὲν κρατίστη, μεγέθει δὲ ὅσον πεντακοσίων σταδίων τὴν περίμετρον. ἔχει δὲ ὁμώνυμον πόλιν πρὸς αὐταῖς ταῖς γεφύραις St. Byz. α 434 Ἄρκτων νῆσος· οὕτως ἡ Κύζικος ἐκαλεῖτο, καὶ πόθεν, εἰρήσεται ἐν τῷ περὶ αὐτῆς St. Byz. δ 106 Δολίονες· οἱ τὴν Κύζικον οἰκοῦντες, οὑς Δολιέας εἶπεν Ἑκαταῖος de aequo usu utriusque adiectivi Κυζικηνικός et Κυζικηνός cf. Ar. Pax 1176 βάμμα Κυζικηνικόν, sed βάμμα Κυζικηνόν apud Hsch. β 182 et Suid. β 89 Hsch. τ 1682 Τυρρηνοὶ δεσμοί· οἱ ληστρικοὶ καὶ χαλεποί; Hsch. δ 703 δεσμοὶ Τυρρηνικοί· οἶς ἐχρήσαντο Ἀθηναῖοι; cf. etiam Phot. δ 212, Suid. δ 273 255 Str. 8,5,1 (C 363,18) πρόκειται δὲ κατὰ ταύτην Κύθηρα ἐν τεσσαράκοντα σταδίοις, νῆσος εὐλίμενος πόλιν ἔχουσα ὁμώνυμον Eust. ad K 268 (III 66,6) Τὰ δὲ Κύθηρα νῆσος, φασί, πρὸς τῆ Κρήτη, ἔχουσα πόλιν ὁμώνυμον, ἀπό τινος Κυθήρου κληθεῖσαν. ῆς παρώνυμος, ώς ἀλλαχοῦ δηλοῦται, δοκεῖ εἶναι καὶ ἡ Κυθέρεια, ἱστορεῖται δὲ καὶ Πορφυροῦσσα ἡ τοιαύτη νῆσός ποτε κληθῆναι διὰ τὸ κάλλος τῶν ἐν αὐτῆ πορφυρῶν; Eust. ad O 432 (ΙΙΙ 753,2) Κύθηρα δὲ ἐν οὐδετέρω γένει νῆσος πρὸς τῆ Κρήτη, ὥς φησιν ὁ γράψας τὰ 'Εθνικά, ἥ ποτε καὶ Πορφυροῦσα, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη, διὰ τὸ καλλίστας φέρειν πορφύρας. ἐκ ταύτης, ἧς ἡ κλῆσις, εἰ καὶ κατὰ παραφθοράν, ὅμως μέντοι ἕως καὶ ἄρτι φυλάττεται, καὶ ἡ Ἀφροδίτη Κυθέρεια κατὰ τὸν Ἡσιόδου μῦθον (Hes. Th. 198) λέγεται; Eust. D. P. 498 (p. 310,40) Ἐκαλεῖτο δέ, φασί, καὶ Πορφύρουσά ποτε, διὰ τὸ καλλίστας ἔχειν πορφύρας, ἀνόμασται δέ, φασίν, ἀπὸ Κυθήρου τοῦ Φοίνικος Plin. nat. 4,56 Cythera cum oppido, antea Porphyris appellata 256 Harp. κ 89 Κυθήριος Δημοσθένης ἐν τῷ Πρὸς Φαίνιππον (D. 42,5). Κύθηρος δῆμος τῆς Πανδιονίδος, ἀφ' οὖ ὁ δημότης λέγεται Κυθήριος; Hsch. κ 4445; Suid. κ 2631 Sch. Τ ad O 431 Κυθήριον τινές διὰ τῶν δύο ρρ. καὶ τοὺς Κυθηρρίους δημότας Άττικῆς φασιν, οὓς μᾶλλον οἰκείους εἶναι Αἴαντι

<sup>254 1</sup> χερρονήσω RQ: χερο- PN 2–3 Κυζικηνή. {ἡ ποίησις} < ἀπολλώνιος> Billerbeck: κυζικηνίς (εχ κυζη- R) ἡ ποίησις. RQ, κυζηνίς ἡ ποίησις PN 4 "Ομηρος huc transp. Meineke in app.: post ποίησις (lin. 3) habent RQPN 5 Κίκονας Meineke (cf. Eust. ad 1 39 [I 322,22]): κικό- RQPN κυζικηνικός Q: κυζικηνός R, κυζηνικός PN(κη supra νι scr.) 5–6 τῶ ... ἀπλῶ PN: τὸ ... ἀπλοῦν RQ 6 τοῦ ante κτητικοῦ om. QPN τυρσηνοὶ PN: τρισσηνοὶ RQ δεσμοὶ add. Meineke (cf. Hsch.) ἀντὶ PN: ἀπὸ RQ 7 ληϊστρικοὺς (λησ- R) εἶναι RQ: ληίζεσθαι PN 255 1 νῆσος om. R 2 πορφύρουσα R (cf. St. Byz. α 315 adn. 452): πορφύρουσα QPN 2–3 τῶν περὶ αὐτὴν Meineke (ex Eust.): τὸ περὶ τῶν (ην supra ω scr. R) RQPN 3 πορφυρῶν Χylander: πορφύρων RQPN 4 κυθηραία QPN: κιαθαιρέα R 256 1 Κύθηρος QPN: Κύθηρος R 2 Κυθηροῖ post Κυθηροίδε add. Meineke

254. Kyzikos, Stadt an der Propontis, <sup>362</sup> auf einer Halbinsel gelegen. Diese hiess auch Arkton Nesos (Bäreninsel). Das Ethnikon <lautet> Kyzikener und <im Femininum> Kyzikenerin. Apollonios (Rhodios, 1,947. 952, usw.) hingegen nennt die Bewohner von Kyzikos Dolionen, so wie Homer (Il. 2,846 und 17,73; Od. 9,39. 47, usw.) jene von Ismaros Kikonen <nennt>.<sup>363</sup> Man verwendet zudem als Ktetikon kyzikenisch. Man hat jedoch auch das einfache Κυζικηνός anstelle des Ktetikons (Κυζικηνικός) verwendet, wie <es den Ausdruck> 'Etrusker Fesseln' anstelle <der Wendung> 'etruskische Fesseln' gibt, jene schweren <Ketten, die so genannt werden>, weil die Etrusker Seeräuber waren.

**255.** Kythera, Insel mit gleichnamiger Stadt,<sup>364</sup> bei Kreta <gelegen>, nach Kytheros <benannt>, dem Sohn des Phoinix. <Die Insel> hiess aber auch Porphyrusa wegen der Schönheit der Purpurschnecken, welche es in ihren Küstengewässern gibt, wie Aristoteles (fr. 521 Rose = fr. 527 Gigon) <berichtet>. Die Bewohner <heissen> Kytherier, und Kytherierin <nennt man> die Frau und <ebenso> die Insel (d. h. Kytheria). Man sagt <auch> Kυθηραία (Kytheraia, Kytheraierin).

**256. Kytheros**, Demos der Phyle Pandionis. Der Demot <heisst> Kytherier. Die Topika <lauten> ,aus Kytheros' (Κυθηρόθεν), ,nach Kytheros' (Κυθηρόνδε).<sup>365</sup>

<sup>362</sup> Inventory Nr. 747.

<sup>363</sup> Im Anschluss an Berkel nahm Meineke sowohl Anstoss am unverständlichen Ausdruck Κυζικηνὶς ἡ ποίησις als auch am Umstand, dass Homer die Dolionen nicht erwähnt. Bisher wurde ἡ ποίησις (,die Dichtung') als das Subjekt von φησίν aufgefasst; doch dafür lässt sich innerhalb der Ethnika keinerlei Stütze finden. Auch ist die weibliche Form des Ethnikons/ Adjektivs Κυζικηνίς nirgends belegt, während Κυζικηνή (z. B. neben χώρα) einen geläufigen Begriff darstellt, auch bei Stephanos (α 329 und α 457). Ausgangspunkt des gestörten Textes ist der Ausfall des Autornamens, auf welchen sich φησίν bezieht. Die Dolionen als Bewohner von Kyzikos werden mehrfach bei Apollonios Rhodios (1,947. 952. 961, usw.) genannt. Der Beizug der Kikonen, welche Homer (Od. 9,39–59 sowie II. 2,846 und 17,73) erwähnt, dient offensichtlich allein der sprachlichen Analogie, nämlich Δολίων/Δολίονες und Κίκων/Κίκονες, mit o geschrieben anstatt mit ω; vgl. Eust. ad 1 39 (II 322,21; Hdn. 2,643,7). Dass Stephanos im verlorenen Artikel Κίκονες (vgl. oben S. 84) Prosodie/Akzent behandelt hat, entnehmen wir dem Referat von Eust. ad B 846 (I 564,1).

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup> Inventory Nr. 336. Insel und Stadt werden gewöhnlich Κύθηρα genannt. Für die Insel seltener ist die Bezeichnung ἡ Κυθηρία (z. B. X. HG 4,8,7; Tz. H. 1,464). Κυθηραία schliesslich ist weder als Ethnikon noch als Insel- oder Stadtname belegt; Meineke vermutete daher hinter der Korruptel in R (κιαθαιρέα) Κυθέρεια, einen mit der Insel in Zusammenhang gebrachten Beinamen Aphrodites (s. auch Similia).

<sup>&</sup>lt;sup>365</sup> Zur partiellen Reihung der Topika s. oben Anm. 343 zu κ 238.

392 **257 Κύθνος** νῆσος πρὸς τῆ Δρυοπίδι, τῶν Κυκλάδων, ἀπὸ Κύθνου κτίσαντος. ἐκαλεῖτο καὶ ᾿Οφιοῦσσα καὶ Δρυοπίς. ὁ νησιώτης Κύθνιος. καὶ Κύθνιος τυρὸς καὶ Κυδίας ὁ ζωγράφος.

258 Κυκνῖτις ής ὁ Κύκνος ἐβασίλευσε. Σοφοκλῆς ἐν Πηλεῖ (fr. 495 Radt), καὶ ἐν Ποιμέσι (fr. 499 Radt) "βοὴν Κυκνῖτιν".

**259** Κύλλανδος· πόλις Καρίας. Έκαταῖος ᾿Ασία (FGrHist 1 F 250). τὸ ἐθνικὸν Κυλλανδεύς.

260 Κυλλήνη· ὄρος ἀρκαδίας, σταδίων θ παρὰ πόδας π, ἀπὸ Κυλλήνης Ναΐδος νύμφης. ἐν τούτω δέ φασι τῷ ὅρει τοὺς κοττύφους λευκοὺς γίνεσθαι, ἄλλοθι δὲ μηδαμῆ, καὶ φωνὰς ποικίλας προΐεσθαι, θηρεύεσθαι δὲ πρὸς τὴν σελήνην, τὴν δὲ ἡμέραν εἴ τις ἐπιχειροίη δυσθηράτους εἶναι σφόδρα. ἔστι δὲ καὶ Ἡλείων ἐπίνειον Κυλλήνη. τὸ ἐθνικὸν Κυλληνεύς καὶ Κυλλήνιος· καὶ Κύλλιος λέγεται Ἑρμῆς κατὰ συγκοπὴν τοῦ Κυλλήνιος.

257 de Cythno Cycladum insula cf. Str. 10,5,3 (C 485,28) Ps.-Scyl. 58,1 Κύθνος νῆσος καὶ πόλις Eust. D. P. 525 (p. 318,21) Φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ τὰς Κυκλάδας πλείους εἶναι τῶν  $\overline{\it IB}$ , ὧν εἰσιν ἡ Κύθνος, ἀφ' ῆς ὁ Κύθνιος λέγεται τυρός, ἐξ ῆς καὶ ζωγράφος ὄνομα ἔχων ὁ Κυδίας de Cythnio caseo cf. Alex. fr. 178,12 Kassel/Austin [PCG II 123], Poll. 6,63 259 gentile Κυλλάνδιος in IG I<sup>3</sup> 1,259 col. V,20; Κυλλάντιος in IG I<sup>3</sup> 1,262 col. I,32; Κυλάντιος in IG I<sup>3</sup> 1,265 col. I,21 **260** Eust. ad ω 1 (II 311,13) Κυλλήνιος δὲ Ἑρμῆς μυθικῶς μὲν ἀπὸ Κυλλήνης, ή τις ὄρος ἐστὶν Ἀρκαδίας σταδίων ἐννέα Ὀλυμπιακῶν παρὰ πόδας ὀγδοήκοντα, καθά φασιν ἱστορεῖν Ἀπολλόδωρον (FGrHist 244 F 130), ὀνομασθὲν ἀπὸ Κυλλήνης ἡρωΐδος τινός; Eust. ad B 603 (Ι 465,5) Κυλλήνη δὲ οὐ μόνον ὄρος, ὡς εἴρηται, Ἀρκαδίας, ἀλλὰ καὶ πόλις όμώνυμος, ἔνθα δοκεῖ τὸν Ἑρμῆν τεκεῖν ἡ τοῦ Ἄτλαντος Μαῖα, ὅθεν καὶ Κυλλήνιος Έρμῆς, ἐξ οὖ καὶ Κύλλιος κατὰ συγκοπήν, ὡς ὁ τὰ Ἐθνικὰ γράψας φησίν. ἐκλήθη δὲ Κυλλήνη κατά τὸν αὐτὸν ἀπὸ Κυλλήνης Ναΐδος, ἐν τούτω φασὶ μόνω τῷ ὄρει τοὺς κοττύφους λευκούς γίνεσθαι καὶ φωνάς ποικίλας προΐεσθαι, θηρεύεσθαι δὲ πρὸς τὴν σελήνην, τῆς δ' ἡμέρας δυσθηράτους εἶναι σφόδρα Ps.-Arist. Mir. 831b14 (= 15 Giannini) Έν Κυλλήνη φασὶ τῆς Ἀρκαδίας τοὺς κοσσύφους λευκοὺς γίνεσθαι, ἄλλοθι δ' οὐδαμῆ, καὶ φωνάς ποικίλας προΐεσθαι, ἐκπορεύεσθαί τε πρὸς τὴν σελήνην. τὴν δ' ἡμέραν εἴ τις ἐπιχειροίη, σφόδρα δυσθηράτους είναι de loco Eleo Th. 1,30,2 καὶ Κυλλήνην τὸ Ἡλείων ἐπίνειον; Str. 8,3,4 (C 337,28) μετὰ δὲ ταύτην ἐστὶν ἐπὶ τὴν ἑσπέραν προϊοῦσι τὸ τῶν Ἡλείων ἐπίνειον ἡ Κυλλήνη ἀνάβασιν ἔχουσα ἐπὶ τὴν νῦν πόλιν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων

<sup>257 1</sup> νῆσος QPN: ἡ R Δρυοπίδι Meineke (cf. St. Byz. δ 137): δρυόπιδι RQPN 2 δὲ post ἐκαλεῖτο add. Ν 'Οφιοῦσσα Billerbeck (cf. St. Byz. α 315 adn. 452): ὀφίουσσα Q, ὀφίουσσα R, ὀφίουσα PN 3 Κυδίας Holste (ex Eust.): κύθίος RQ, κύθνιος PN 258 1 ante ῆς lac. indic. Meineke, qui χώρα Θετταλίας prop. in app. (mon. Holste) ἐν ante Πηλεῖ om. RQ 259 1 Κύλλανδος RPcQP: Κύλ- RacN 2 κυλλανδεύς RQ: κυλ- PN 260 1 παρὰ RPN: περὶ (per comp.) Q 4 τὴν σελήνην RQ: τῆ σελήνη PN τις RPN: τισιν Q 4–5 δυσθηράτους εἶναι σφόδρα R Eust.: σφόδρα δυσ. εἶν. QPN Ps.-Arist. 5 ἡλείων R

- **257. Kythnos**, Insel in der Nähe der Dryopis, <sup>366</sup> zu den Kykladen < gehörig, benannt> nach Kythnos, der < die Insel> besiedelt hat. Sie hiess auch Ophiussa und Dryopis. Der Inselbewohner < heisst> Kythnier, ferner der < berühmte> Kythnier Käse, zudem < Kythnier von Herkunft> Kydias, der Maler. <sup>367</sup>
- **258. Kyknitis**, worüber Kyknos als König geherrscht hat.<sup>368</sup> Sophokles <erwähnt die Landschaft> im *Peleus* (fr. 495 Radt). Und in den *Hirten* (fr. 499 Radt) <erwähnt er> den "Schwanengesang".
- **259. Kyllandos**, Stadt in Karien.<sup>369</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 250). Das Ethnikon <lautet> Kyllandeer.
- **260.** Kyllene, Gebirge in Arkadien <mit einer Höhe> von neun Stadien abzüglich achtzig Fuss, nach Kyllene, einer Quellnymphe, <benannt>. Auf diesem Berg, sagt man, würden die Amseln mit weissem Gefieder geboren, anderswo hingegen nie, und buntes Gezwitscher ertönen lassen. Jagen <könne man sie> bei Mondschein, tagsüber aber, wenn man es dann versuche, seien sie überaus schwer zu fangen. <sup>370</sup> Es gibt auch eine Hafenstadt der Eleier <namens> Kyllene. <sup>371</sup> Das Ethnikon <lautet> Kylleneer und Kyllenier; und Kyllios wird Hermes <mit Beinamen> genannt, durch Verkürzung des <Ethnikons> Kyllenier. <sup>372</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>366</sup> Inventory Nr. 501. Mit der Dryopis könnte hier die argolische Akte, wo Stephanos eine Stadt Dryope (δ 137) kennt, gemeint sein; s. O. Strid, Die Dryoper. Eine Untersuchung der Überlieferung. Studia Graeca Upsaliensia 20 (Uppsala 1999) 46, 79–81. Ophiussa und Dryopis als frühere Inselnamen von Kythnos nennt einzig Stephanos, 'Οφιοῦσσα wurden hingegen auch andere Inseln wie Rhodos (St. Byz. 546,12; Str. 14,2,7 [C 653,34]) und Tenos (St. Byz. 621,11) genannt.

<sup>367</sup> Künstlerlexikon 1,433 f. Von Kythnos stammte auch der berühmte Maler Timanthes (vgl. Quint. inst. 2,13,13; s. Künstlerlexikon 2,467), auf welchen G. Lippold (RE XI 2,2303,3 und VI A 1,1231 f.) den in PN überlieferten Ausdruck Κύθνίος ὁ ζωγράφος münzt; zur Bezeichnung des Personennamens durch das Ethnikon vgl. St. Byz. 91,19 ἀνάζαρβα· ... ἀφ' ῆς ῆν Διοσκουρίδης ὁ διασημότατος ἰατρός, χρηματίζων ἀναζαρβεύς.

<sup>&</sup>lt;sup>368</sup> Unsicher bleibt, ob hier mit Kyknos der Aressohn gemeint ist, der über das thessalische Amphanai herrschte, oder der Poseidonsohn, König auf Tenedos, auf welchen sich der Todesschrei ('Schwanengesang') bezieht; zu beiden, mit einer Besprechung der Stephanosstelle, s. Roscher, Lexikon II 1,1690–1697, bes. 1691,57 und 1696,2.

<sup>&</sup>lt;sup>369</sup> Inventory Nr. 908; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 645–1.

<sup>&</sup>lt;sup>370</sup> RE XI 2,2454–2457. In der Höhenangabe folgt Stephanos nicht Strabon 8,8,1 (C 388,14), der eine Gebirgshöhe von 20 oder 15 Stadien angibt, sondern offenbar Apollodor, wie Eust. ad ω 1 zu entnehmen ist. Den Bericht über das weisse Federkleid der Amseln übernahm Stephanos fast wörtlich aus Ps.-Arist. Mir. 831b14, wie wir aus Eustathios (zu Il. 2,603) erfahren.

<sup>371</sup> Inventory Nr. 254.

<sup>372</sup> Ein Ethnikon Κυλληνεύς ist sonst nicht belegt; Κυλλήνιος im Zusammenhang mit dem elischen Ort begegnet II. 15,518; Str. 10,2,14 (C 456,12). Als Beiname des Hermes ist Κυλλήνιος gewöhnlich (z. B. Od. 24,1; h.Merc. 304; Paus. 8,17,1 mit Erwähnung seines Tempels auf dem Gipfel des Gebirges), als verkürzte Form Κύλλιος ist er jedoch nicht belegt; s. Jost, Sanctuaires et cultes d'Arcadie 444 f.

393

**261** Κύμη· πόλις Αἰολίδος πρὸ τῆς Λέσβου, ἀπὸ Κύμης ἀμαζόνος. ἐκαλεῖτο δὲ ἀμαζόνιον. τὸ ἐθνικὸν Κυμαῖος. ἐντεῦθεν ῆν Ἔφορος ὁ ἱστορικὸς καὶ Ἡσίοδος Κυμαῖοι. ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα Φρικωνῖτις λεγομένη. αὕτη δὲ καὶ ἡ Λέσβος σκώπτεται εἰς ἀναισθησίαν. ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα Ἰταλίας. ταύτης τὸ ἐθνικὸν Κυμεύς.  $\overline{\delta}$  τῆς Ἡλείας.  $\overline{\epsilon}$  τῆς Εὐβοίας.  $\overline{\varsigma}$  Παμφυλίας. ἔστι καὶ νῆσος πλησίον Σικελίας.

262 Κύναιθα: πόλις Άρκαδίας, ἀπὸ Κυναίθου ἑνὸς τῶν Λυκάονος παίδων. τὸ ἐθνικὸν Κυναιθεύς. καὶ Κυναιθαιεύς καὶ Κυναιθαεύς ἀπὸ τοῦ τετρασυλλάβου τοῦ Κυναίθαια. ἔστι καὶ Κύναιθα πόλις Ἰθάκης ὑπὸ τῷ Νηρίτω ὄρει.

261 Str. 13,3,6 (C 622,16) Μεγίστη δέ ἐστι τῶν Αἰολικῶν καὶ ἀρίστη Κύμη, καὶ σχεδὸν μητρόπολις αὕτη τε καὶ ἡ Λέσβος τῶν ἄλλων πόλεων, περὶ τριάκοντά που τὸν ἀριθμόν (ὧν ἐκλελοίπασιν οὐκ ὀλίγαι). σκώπτεται δ' εἰς ἀναισθησίαν ἡ Κύμη κατὰ τοιαύτην τινά, ως φασιν ἔνιοι, δόξαν, ὅτι τριακοσίοις ἔτεσιν ὕστερον τῆς κτίσεως ἀπέδοντο τοῦ λιμένος τὰ τέλη, πρότερον δ' οὐκ ἐκαρποῦτο τὴν πρόσοδον ταύτην ὁ δῆμος· κατέσχεν οὖν δόξα ὡς όψὲ ἠσθημένων ὅτι ἐπὶ θαλάττη πόλιν οἰκοῖεν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος ... (С 622,28) ἀνὴρ δ' ἄξιος μνήμης ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως ἀναντιλέκτως μέν ἐστιν "Εφορος, τῶν 'Ισοκράτους γνωρίμων τοῦ ἡήτορος, ὁ τὴν Ἱστορίαν συγγράψας καὶ τὰ Περὶ τῶν εὑρημάτων, καὶ ἔτι πρότερος τούτου Ἡσίοδος ὁ ποιητής (αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν ὅτι ὁ πατήρ αὐτοῦ Δῖος μετώκησεν εἰς Βοιωτούς ,,Κύμην Αἰολίδα προλιπών" [Hes. Op. 636] ...) .... τὸ δ' ὄνομα ἀπὸ ἀμαζόνος τῆ πόλει τεθεῖσθαι St. Byz. α 245 ἀμαζόνειον ... οὕτως ἐκαλεῖτο καὶ ἡ Κύμη, ἐν ἢ αἱ Ἀμαζόνες ὤκουν. Ἑκαταῖος δ' ἐν τοῖς Αἰολικοῖς (FGrHist 1 F 226) διὰ τοῦ ι γράφει τὸ ὄνομα; Eust. D. P. 828 (p. 363,1) "Οτι δὲ αἱ Ἀμαζόνες πολλοὺς ἐν Ἀσία κατέσχον τόπους ποτέ, δηλοῦσι καὶ κρῆναί τινες Άμαζόνων ὁμώνυμοι, ναὶ μὴν καὶ πόλεις, οἶον ἡ Έρεσος αὕτη, ἡ ἀναία, ἡ Μύρινα, ἡ Αἰολικὴ Κύμη Hdt. 1,149 Αὖται μὲν αἱ Ἰάδες πόλιές είσι, αΐδε δὲ <αί> Αἰολίδες, Κύμη ἡ Φρικωνὶς καλεομένη, ...; Str. 13,1,3 (C 582,28) τὴν Κύμην τὴν Φρικωνίδα κληθεῖσαν, similiter 13,3,3 (C 621,9) de Campaniae Cumis cf. Str. 5,4,4 (C 243,12) ταύταις δ' ἐφεξῆς ἐστι Κύμη, Χαλκιδέων καὶ Κυμαίων παλαιότατον κτίσμα· πασῶν γάρ ἐστι πρεσβυτάτη τῶν τε Σικελικῶν καὶ τῶν Ἰταλιωτίδων ΕΜ 545,13 Κύμη· πόλις Ίταλίας, ἀπό τινος Κύμης βασιλίδος, ἥτις ἐκράτει τὸν τόπον. οἱ δέ, ἀπὸ ἐγκύμονος γυναικὸς οὕτως ώνομᾶσθαι τὸν τόπον· οἱ δέ, διὰ τὸ πολυκύματον αὐτὴν εἶναι gentile Κυμεύς non invenitur, sed solum Κυμαΐος, e.g. Str. 5,4,4 (C 243,13); Plb. 3,91,4; D. S. 12,76,4 de insula Siciliae vicina cf. Sch. Pi. P. 1,34a ταί θ' ὑπὲρ Κύμας: Κύμη νῆσος παρακειμένη τῆ Σικελία 262 Str. 8,8,2 (C 388,29) καὶ αὕτη (sc. Μαντίνεια) δὲ καὶ ᾿Ορχομενὸς καὶ Ἡραία καὶ Κλείτωρ καὶ Φενεὸς καὶ Στύμφαλος καὶ Μαίναλος καὶ Μεθύδριον καὶ Καφυεῖς καὶ Κύναιθα ἢ οὐκέτ' εἰσὶν ἢ μόλις αὐτῶν ἴχνη φαίνεται καὶ σημεῖα; Plb. 4,17,3. 18,10 etc. Apollod. 3,8,1 τούτου (sc. Πελασγοῦ) καὶ τῆς ᾿Ωκεανοῦ θυγατρὸς Μελιβοίας, ἢ καθάπερ ἄλλοι λέγουσι νύμφης Κυλλήνης, παῖς Λυκάων ἐγένετο, ὃς βασιλεύων Ἀρκάδων ἐκ πολλῶν γυναικῶν πεντήκοντα παΐδας ἐγέννησε·... Κύναιθον gentile Κυναιθεύς apud Plb. 4,16,11. 17,4 etc.; Lyc. 400 cum Sch. ad loc.; Ath. 14,626e; gentile Κυναιθαεύς apud Paus. 5,22,1; 8,19,1. 3

<sup>261</sup> 1 Κύμη  $R^{pc}Q^{pc}P^{pc}N$ : Κύλλη  $R^{ac}Q^{ac}P^{ac}$  ἀμαζόνος  $R^{pc}QPN$ : -όνες  $R^{ac}$  2 ἀμαζόνιον RQPN (cf. St. Byz. 80,24): Άμαζόνειον Meineke 3 Κυμαΐοι om. PN δὲ om. R φρικωνῖτις  $Q^{pc}PN$ : φροκωνῖτις  $Q^{ac}$ , φοινικωνῖτις R αὕτη R αὐτή RQ 4 σκώπτεται R είτης R επιτε Ήλείας om. R R εκαὶ R R εκαὶ R R εκαὶ R εναμφυλίας R εναμφυλίας R εκυναίθεια R ελές R εναμφυλίας R εκυναίθεια R ελές R εκυναίθαια R εκυναίθεια R εναμφυλίας R εκυναίθεια R ελές R εναμφυλίας R εκυναίθεια R εναμφυλίας R εναμφυλίας R εκυναίθεια R εναμφυλίας R εναμφυλίας R εκυναίθεια R εναμφυλίας R εναμφυλίας R εναμφυλίας R εναμφυλίας R εκυναίθεια R εναμφυλίας R εναμφυλίας

**261. Kyme**, Stadt in der Aiolis,<sup>373</sup> Lesbos gegenüber, nach Kyme, einer Amazone, <br/>
Senannt>. <Die Stadt> hiess denn auch <früher> Amazonion. Das Ethnikon <lautet> Kymaier. Von dort stammten der Historiker Ephoros und <der Dichter> Hesiod, <br/>
beide als> Kymaier <br/>
bezeichnet>. Es gibt aber auch ein weiteres <Kyme>, Phrikonitis genannt. Dieses <Kyme> und Lesbos werden wegen der Stumpfheit <ihrer Bewohner> verspottet. Und es gibt noch ein weiteres <Kyme> in Italien.<sup>374</sup> Das Ethnikon zu dieser <Stadt lautet> Kymeer. Ein viertes <Kyme liegt> in Elis, ein fünftes auf Euboia, ein sechstes in Pamphylien.<sup>375</sup> Es gibt auch eine Insel <dieses Namens> in der Nähe von Sizilien.<sup>376</sup>

<sup>373</sup> Inventory Nr. 817. Strabons Beschreibung von Kyme (s. Similia) steht hinter den knappen Angaben der Epitome; dem Epitomator ist wohl der Irrtum zuzuschreiben, dass die für Kyme geläufigere Bezeichnung Phrikonis (vgl. auch unten λ 45) mit einem weiteren Kyme in Verbindung gebracht wird.

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup> Inventory Nr. 57; BTCGI 7,7–42.

<sup>375</sup> Von den drei ansonsten nicht belegten Orten hat man sich besonders mit jenem auf Euboia auseinandergesetzt; dazu DNP 6,966 Nr. 1, ablehnend hingegen K. Brodersen, The "urban myth" of Euboean Cyme: A study in lexicographical tradition, AHB 15 (2001) 25–28 und zuletzt G. Ragone, Cuma eolica, in: Cuma. Atti del quarantottesimo convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 2009) 39–71, hier 43–48, der alle drei Orte bei Stephanos auf fehlerhaftes Exzerpieren zurückführt.

<sup>&</sup>lt;sup>376</sup> Zu einem sizilischen Kyme, mit Diskussion von St. Byz. 684,8–9, s. BTCGI 7,43 f.

<sup>377</sup> Inventory Nr. 278.

<sup>378</sup> Das in den Hss RQPN einhellig überlieferte Κυναίθεια, von dem die Ethnika Κυναιθαιεύς und Κυναιθαεύς abgeleitet werden, ist nicht haltbar, da Toponyme auf -εια das Ethnikon auf -εύς bilden (vgl. St. Byz. α 20, α 26, α 64, α 114, usw.). Ethnika auf -αιεύς leiten sich von Toponymen auf -αια ab (vgl. St. Byz. α 119, α 293, δ 97, ε 173, η 18, λ 65, μ 63, μ 132, usw.); Meinekes Verbesserung Κυναίθαια drängt sich daher auf.

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup> Ausgangspunkt für Holstes Konjektur Ἰθάκης ὑπὸ τῷ Νηρίτῳ ὄρει ist die Korruptel Νηρίσῳ, doch ist über einen Ort Kynaitha auf Ithaka nichts bekannt.

10

15

20

- **263** Κυνέτεια· πόλις Ἄργους. Καλλίμαχος  $\overline{\beta}$  (Aet. fr. 50 Harder = fr. 50 Pfeiffer). οἱ πολῖται Κυνετεῖς καὶ Κυνετειᾶται. οἱ τύποι γὰρ οὐκ ἀήθεις τῶν Ἀργείων.
- **264** Κυνή· πόλις Λυδίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 237). τὸ ἐθνικὸν Κυνεύς καὶ Κύνιος.
  - **265** Κυνητικόν· Ἰβηρίας τόπος πλησίον ἸΩκεανοῦ. Ἡρόδωρος τοῦν καθ' Ἡρακλέα (FGrHist 31 F 2b). οἱ οἰκοῦντες Κύνητες καὶ Κυνήσιοι.
- 266 Κύνθος· <\*\*\*> παρ' Ἀντιμάχω ἐν α Θηβαΐδος (fr. 12 Matthews = fr. 12 Wyss). ὁ οἰκήτωρ Κύνθιος καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως. καὶ Κυνθιώτης καὶ Κυνθιῶτις θηλυκῶς.
  - 267 Κύννα· πολίχνιον πλησίον 'Ηρακλείας, ἀπὸ μιᾶς τῶν 'Αμαζόνων ἢ Κύννου τοῦ ἀδελφοῦ Κοίου. τὸ ἐθνικὸν Κυνναῖος.
- **268** Κῦνος· ἐπίνειον Ὁποῦντος, ὡς Φίλων (FGrHist  $790 \, \mathrm{F} \, 39$ ) καὶ Παυσανίας (10,1,2). Ἑκαταῖος (FGrHist  $1 \, \mathrm{F} \, 131$ ) δὲ πόλιν αὐτήν φησιν. Ὅμηρος ( $8 \, 531$ ) "οἳ Κῦνόν τ' ἐνέμοντ' Ὁπόεντά τε Καλλίαρόν τε". οἱ οἰκοῦντες Κύνιοι καὶ Κυναῖοι.

263 de gentilis formis cf. St. Byz. α 291 Άμφιγένεια· πόλις Μεσσηνιακή . . . . τὸ ἐθνικὸν Άμφιγενειάτης διὰ τὸν Πελοποννήσιον χαρακτῆρα ἢ καὶ Ἄμφιγενεύς 265 Const. Porph. Admin. imp. 23 (= St. Byz. 1 19a) Ταύτης (sc. τῆς Ἰβηρίας) δὲ πολλά φασιν ἔθνη διαιρεῖσθαι, καθάπερ Ήρόδωρος ἐν τῇ τ τῶν καθ' Ἡρακλέα γέγραφεν ἱστορῶν (FGrHist 31 F 2a = fr. 2 Fowler) ούτως ,, τὸ δὲ Ἰβηρικὸν γένος τοῦτο, ὅπερ φημὶ οἰκεῖν τὰ παράλια τοῦ διάπλου, διώρισται ονόμασιν εν γένος εόν κατά φῦλα πρῶτον μεν οἱ ἐπὶ τοῖς ἐσχάτοις οἰκοῦντες τὰ πρὸς δυσμέων Κύνητες ὀνομάζονται, ἀπ' ἐκείνων δὲ ἤδη πρὸς βορέαν ἰόντι Γλῆτες, μετὰ δὲ Ταρτήσιοι ..."; St. Βγz. γ 85 Γλῆτες ἔθνος Ἰβηρικὸν μετὰ τοὺς Κύνητας, Ἡρόδωρος ῖ (FGrHist 31 F 2c) Hdt. 4,49,3 ρέει γὰρ δὴ διὰ πάσης τῆς Εὐρώπης ὁ "Ιστρος, ἀρξάμενος ἐκ Κελτών, οι ἔσχατοι πρὸς ἡλίου δυσμέων μετὰ Κύνητας οἰκέουσι τῶν ἐν τῆ Εὐρώπη, sed Hdt. 2,33,3 οἱ δὲ Κελτοί εἰσι ἔξω Ἡρακλέων στηλέων, ὁμουρέουσι δὲ Κυνησίοισι, οἱ ἔσχατοι πρὸς δυσμέων οἰκέουσι τῶν ἐν τῆ Εὐρώπη κατοικημένων Avien. ora 200 inde Cempsis adiacent | populi Cynetum: tum Cyneticum iugum, ... et 566 litoris Cynetici 266 St. Byz. δ 61 Δῆλος· νῆσος μία τῶν Κυκλάδων ... . ἐκαλεῖτο δὲ Κύνθος ἀπὸ Κύνθου τοῦ ἀπεανοῦ, καὶ ἀπόλλων Κύνθιος h.Ap. 26 Κύνθου ὄρος; Str. 10,5,2 (C 485,4) ή μὲν οὖν Δῆλος ἐν πεδίω κειμένην ἔχει τὴν πόλιν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τὸ Λητῶον ὑπέρκειται δὲ τῆς πόλεως ὄρος ψιλὸν ὁ Κύνθος καὶ τραχύ Ar. Nu. 596 Κυνθίαν ... πέτραν cum Sch. ad loc. ἔστι δὲ ὅρος Δήλου ἡ Κύνθος Lyc. 574 Κυνθίαν ... σκοπὴν cum Sch. ad loc. Κύνθος ὄρος Δήλου, ὅθεν καὶ ὁ Ἐλπόλλων Κύνθιος καλεῖται Plin. nat. 4,66 hanc (sc. Delon) Aristoteles ita appellatam tradit ..., Aglaosthenes Cynthiam, alii Ortygiam, Asteriam, Lagiam, Chlamydiam, Cynthum (Matthews, cynethum codd.), Pyrpylen igne ibi primum reperto. cingitur V passuum, adsurgit Cynthio monte 268 Paus. 10,1,2 ... ὑπὲρ δὲ Ὑάμπολιν καὶ Ἄβας οἱ πόλιν τε 'Οποῦντα καὶ 'Οπουντίων ἐπίνειον νεμόμενοι Κῦνον; Str. 9,4,2 (C 425,22) Κῦνος (Eust., κύνος codd.) δ' ἐστὶ τὸ ἐπίνειον; Liv. 28,6,12 (emporium) Ps.-Scyl. 60 πόλεις αΐδε· Λάρυμνα, Κῦνος, 'Οποῦς (Gronovius, κυνοσοῦρος cod.), 'Αλόπη; Plin. nat. 4,27 (oppidum)

<sup>263 2</sup> πολίται RQ: -ίται PN κυνετείς RPcQPN: κυναιτείς Rac κυνετειάται R: κυνετιάται Q, κυνετιάται PN 264 2 κύνιος QPN: κύνειος R 266 1 Κύνθος RPN: Κῦνθος Q lac. indic. C.A.G. Schellenberg (Antimachi Colophonii reliquiae [1786] 57): <ὄρος Δήλου> Berkel (e Sch. Lyc. 574b), <ἡ Δῆλος> Matthews 2–3 κυνθιώτης – θηλυκῶς QPN: κυνθιῶτις καὶ κυνθιωτισθῆναι R 268 1 ἐπίνειον RPN: ἐπίγειον Q 3 κῦνον R: κύνον Q, κύνετόν PN ἐνέμοντ' R: ἐνέμοντο Q, οm. PN ὁπόεντά QPN: ὁπόεντατά R

- **263. Kyneteia**, Stadt im Gebiet von Argos. <sup>380</sup> Kallimachos <erwähnt sie> im zweiten Buch <der *Aitia>* (Aet. fr. 50 Harder = fr. 50 Pfeiffer). Die Bürger <heissen> Kyneteer und Kyneteiaten. Die <beiden> Bildungstypen sind nämlich nicht ungewöhnlich bei den Argivern.
- **264. Kyne**, Stadt in Lydien. Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 237). Das Ethnikon <lautet> Kyneer und Kynier.<sup>381</sup>
- **265.** Kynetikon, Gegend auf der Iberischen Halbinsel, <sup>382</sup> in der Nähe des <Atlantischen> Ozeans. Herodoros <erwähnt die Gegend> im zehnten Buch seiner *Heraklesgeschichte* (FGrHist 31 F 2b). Die Bewohner <heissen> Kyneten und Kynesier.
- **266.** Kynthos, <\*\*\*>, <sup>383</sup> bei Antimachos im ersten Buch der *Thebais* (fr. 12 Matthews = fr. 12 Wyss) <erwähnt>. Der Bewohner <heisst> Kynthier und im Femininum <Kynthierin ( $Kuv\thetai\alpha$ )> und im Neutrum <das Kynthische ( $K\acute{u}v\thetaiov$ )>. <Das Ethnikon lautet> auch Kynthiot und Kynthiotidin im Femininum.
- **267. Kynna**, Kleinstädtchen in der Nähe <der Stadt> Herakleia,<sup>384</sup> <br/>benannt> nach einer der Amazonen oder nach Kynnos, dem Bruder des Koios. Das Ethnikon <lautet> Kynnaier.
- **268.** Kynos, Hafen <der lokrischen Stadt> Opus,<sup>385</sup> wie (Herennios) Philon (FGrHist 790 F 39) und Pausanias (10,1,2) <angeben>. Hekataios (FGrHist 1 F 131) bezeichnet die Örtlichkeit hingegen als Stadt. Homer (Il. 2,531) <sagt>: "Jene, welche Kynos bewohnten und Opus und Kalliaros". Die Bewohner <heissen> Kynier und Kynaier.

<sup>380</sup> Inventory S. 600 Anm. 1; s. auch K. Fabian, Callimaco, Aitia II (Alessandria 1992) 293.

<sup>381</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 648. Die Lesart Κύνιος (QPN) entspricht dem üblichen Ableitungstypus der Ethnika bei Ortsnamen auf -νη (κ 241, μ 162, usw.); seltener ist die in R überlieferte Bildung auf -ειος (ε 44).

<sup>382</sup> Zu Gegend und Volk, auch Κόνιοι (Plb. 10,7,5) und Κούνεοι (App. Hisp. 289) genannt, s. To-var, Völker und Städte 2,193 f.

<sup>383</sup> Umfang und Inhalt des ausgefallenen Textes lassen sich nicht sicher bestimmen. Berkels Ergänzung ὄρος Δήλου kann sich auf Sch. Lyc. 574 abstützen. Doch gibt Matthews (S. 106 f., im Anschluss an B. Wyss) zu bedenken, dass für den wohlbekannten delischen Berg Kynthos kaum der gelehrte Dichter Antimachos als Quellenautor zu bemühen war. Hingegen könnte wohl die Metonomasie für die gesamte Insel Delos auf ihn zurückgehen, so auch St. Byz. δ 61, Plin. nat 4,66 (s. Similia).

<sup>&</sup>lt;sup>384</sup> TIB 9,245. Zur Amazone Kynna und dem Titanen Kynnes s. Roscher, Lexikon II 1,1705.

<sup>385</sup> Inventory Nr. 382. Zur Stadt und ihrem Verhältnis zu Opus s. Visser, Homers Katalog der Schiffe 399 f.

394

269 Κυνόσαργες· γυμνάσιον ἐν τῆ ἀττικῆ καὶ δῆμος, ἀπὸ Διόμου, ἀφ' οὖ ὁ χῶρος ἀθήνησι Διόμεια καλεῖται. Δίομος γὰρ Ἡρακλεῖ ὡς θεῷ θύων τὰ ξενώσων ἱερὰ Ἡρακλεῖ ἥρῳ ἔδειξε, καὶ αὐτῷ κύων λευκὸς άρπάσας τὰ μηρία εἰς τοῦτο τὸ χωρίον ἤνεγκεν. ὁ δημότης καὶ τὸ ἐκ τόπου ἐκ Κυνοσάργους, καὶ εἰς τόπον ἐς Κυνόσαργες, καὶ ἐν τόπῳ ἐν Κυνοσάργει.

**270** Κυνὸς κεφαλαί· λόφοι τῆς Θεσσαλίας. Πολύβιος  $\overline{\text{ιη}}$  (18,22,9). ἦν δὲ καὶ χωρίον Θηβῶν, ἀφ' οὖ "Πίνδαρος Δαϊφάντου παῖς, Βοιώτιος ἐκ Κυνὸς κεφαλῶν, μελῶν ποιητής".

271 Κυνόσουρα· ἄκρα ἀρκαδίας, ἀπὸ Κυνοσούρου τοῦ Ἑρμοῦ. τὸ 10 ἐθνικὸν Κυνοσουρεύς καὶ Κυνοσουρίς θηλυκόν.

**272** Κυνόσσημα τόπος Λιβύης. Έκαταῖος Περιηγήσει αὐτῆς (FGrHist 1 F 329). ἔστι καὶ ἄλλο χωρίον. τὸ ἐθνικὸν ἀπὸ τῆς γενικῆς Κυνοσσηματεύς.

269 St. Byz. δ 86 Διόμεια· οὐδετέρως, δῆμος τῆς Αἰγηίδος φυλῆς. ὁ δημότης Διομειεύς. Ἡρακλῆς γὰρ ἐπιξενωθεὶς παρὰ Κολύττω ἠράσθη Διόμου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, οὖ ἀποθεω<θέντος \*\*\*> Hsch. κ 4609 Κυνόσαργες· τόπος ἱερός. ἀνομάσθη δὲ ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας. Διόμου φασὶ θύοντος Ἡρακλεῖ, κύων ἁρπάσας τὰ μηρία ἔφευγε διωκόμενος. ἐκλήθη δὲ ὁ τόπος οὕτως, ἢ ἀπὸ τῆς λευκότητος τοῦ κυνός, ἢ τοῦ τάχους Paus. Gr. ε 18 Erbse εἰς Κυνόσαργες· εἴρηται ἐπὶ ὕβρει καὶ ἀρᾳ. ἔστι δὲ τόπος ἐν τῇ ἀΤτικῇ, ἐν ῷ τοὺς νόθους τῶν παίδων ἔταττον. ἀνόμασται δὲ οὕτως ἀπὸ κυνὸς ἀργοῦ, τουτέστι λευκοῦ ἢ ταχέος. †καὶ† γὰρ Ήρακλεῖ θύοντος κύνα λευκὸν ἢ ταχὺν ἁρπάσαντα τοῦ θυομένου τὰ μηρία αὐτοῦ καταθεῖναι. καὶ ἐπερωτήσαντας τοὺς θεοὺς λαβεῖν χρησμόν, ἱερὸν Ἡρακλέους ἱδρῦσαι <ἐν ἐκείνω> τῷ τόπω. ἐξ οὖ καὶ τοὺς νόθους ἐκεῖ συντελεῖν, ὅτι καὶ Ἡρακλῆς νόθος ὢν ἴσα θεοῖς ἐτιμᾶτο; cf. etiam Sch. D. 24,231, Phot. κ 1214, Suid. κ 2721 ἐκ Κυνοσάργους apud D. 24,114; εἰς Κυνόσαργες apud D. 23,213, Plu. Them. 1,3; ἐν Κυνοσάργεϊ apud Hdt. 5,63,4; 6,116 270 Plb. 18,22,9 οί γὰρ προειρημένοι λόφοι καλοῦνται μὲν Κυνὸς Κεφαλαί, τραχεῖς δ' εἰσὶ καὶ περικεκλασμένοι καὶ πρὸς ὕψος ἱκανὸν ἀνατείνοντες; Plu. Pel. 32,3 ἀντιτεινόντων δὲ πρὸς τὸ μέσον κατὰ τὰς καλουμένας Κυνὸς κεφαλὰς λόφων περικλινῶν καὶ ὑψηλῶν; Plu. Flam. 8,2; cf. etiam Str. 9,5,20 (C 441,32) ἔστι δ' ἐν τῆ Σκοτούσση χωρίον τι Κυνὸς κεφαλαὶ καλούμενον de loco Thebano X. HG 5,4,15 ἐπεὶ δὲ (sc. Κλεόμβροτος) εἰς Θεσπιὰς ἀφίκετο, ἐκεῖθεν όρμηθεὶς εἰς Κυνὸς κεφαλὰς οὔσας Θηβαίων ἐστρατοπεδεύσατο Pi. Vit. Ambr. (Ι 1,1 Drachmann) Πίνδαρος ὁ ποιητής Θηβαῖος ἦν ἐκ Κυνοκεφάλων· κώμη δέ ἐστι Θηβαϊκή; Ρί. Vit. Thom. (I 4,11 Drachmann) ἀπὸ κώμης Κυνοκεφάλων; Eust. Pi. 25 (III 296,13 Drachmann) οἱ Κυνοκέφαλοι 271 Stat. Theb. 4,295 Cynosura cum Sch. ad loc. locus Arcadiae St. Byz. 499,4 Παναίουρα .... τὸ ἐθνικὸν Παναιουρεύς, καθ' ὁμοιότητα τοῦ Κύνουρα Κυνουρεύς, Κυνόσουρα Κυνοσουρεύς

 $<sup>269 \ 1-2 \ \</sup>Delta \text{10} \text{μου} \dots \ \Delta \text{10} \text{μου} \text{ Holste} \ (cl. St. Byz. \delta 86): \delta \text{10} \text{μου} \dots \delta \text{10} \text{μου} \text{ RQPN} \quad 2 \ \chi \tilde{\omega} \text{ρος Holste: } \chi \text{ορός RQPN} \quad \text{30} \text{μου} \text{ Holste: } \chi \text{ορός RQPN} \quad \text{30} \text{μου} \text{ Holste: } \chi \text{ορός RQPN} \quad \text{30} \text{μου} \text{ Holste: } \chi \text{ορός RQPN} \quad \text{30} \text{μου} \text{ Holste: } \chi \text{ορός RQPN} \quad \text{30} \text{μου} \text{ Holste: } \chi \text{ορός RQPN} \quad \text{10} \text{μου} \text{ Holste: } \chi \text{ορός RQPN} \quad \text{10} \text{μου} \text{ Holste: } \chi \text{ορός RQPN} \quad \text{10} \text{ Holste: } \chi \text{ορό$ 

- 269. Kynosarges, Gymnasion in Attika und Demos, <br/> benannt> nach Diomos, nach welchem das Gebiet in Athen Diomeia heisst. 386 Denn Diomos zeigte, als er Herakles wie einem Gott opferte, dem Heros Herakles die <geschlachteten> Opfertiere zur Bewirtung; da raubte ihm ein weisser Hund die Schenkelstücke und trug sie zu diesem Ort. Der Demot und das <Topikon> für die Herkunft <heissen> ,aus Kynosarges' (ἐκ Κυνοσάργους), 387 für die Richtung ,nach Kynosarges' (ἐς Κυνόσαργες) und für den Ort ,in Kynosarges' (ἐν Κυνοσάργει).
- **270. Kynos Kephalai** (Hundsköpfe), Hügel in Thessalien.<sup>388</sup> Polybios <erwähnt sie> im achtzehnten Buch (18,22,9). Es gab aber auch eine Örtlichkeit <gleichen Namens> bei Theben; aus ihr <stammt> "Pindar, Sohn des Daïphantos, Boiotier aus Kynos Kephalai, lyrischer Dichter".<sup>389</sup>
- **271. Kynosura**, Bergspitze in Arkadien, <benannt> nach Kynosuros, einem Sohn des Hermes. 390 Das Ethnikon <lautet> Kynosureer und Kynosuridin im Femininum.
- **272. Kynossema** (Hundsgrab), Ort in Libyen.<sup>391</sup> Hekataios <erwähnt ihn> in der *Periegese Libyens* (FGrHist 1 F 329). Es gibt auch eine andere Örtlichkeit <gleichen Namens>.<sup>392</sup> Das Ethnikon <lautet, abgeleitet> vom Genitiv (d.h. Κυνοσσήματος) Kynossemateer.

<sup>386</sup> Als Demos wird Kynosarges nur bei Stephanos bezeichnet (s. dazu Traill, Political organization of Attica 73), gewöhnlicher ist die Bezeichnung als τόπος (vgl. Hsch. κ 4609, Phot. κ 1214, Suid. κ 2721); hingegen ist Diomeia der attische Demos, in welchem das berühmte Gymnasion liegt. Die Verwirrung in der Epitome rührt wohl daher, dass die später aufgezählten Richtungsadverbien gut belegt sind. Der Artikel hat stark gelitten, wie nicht bloss die Verschreibungen Διω- für Διο- und χορός für χῶρος erkennen lassen, sondern auch die sperrige Syntax in der Opferbeschreibung, wo Holste mit Textausfall nach θύων τὰ rechnete. Durch Verkürzung ging der Artikel offenbar auch der Namenserklärung verlustig, brachte man doch die Zusammensetzung von κύων und ἀργός gewöhnlich mit der Fellfarbe oder der Schnelligkeit des Hundes in Verbindung (s. Similia).

<sup>387</sup> Zur Verwendung des Herkunftsadverbs für die Bezeichnung des Demoten vgl. St. Byz. β 56 sowie α 15, α 29, α 300, ο 1, 516,20, 518,11, 534,14.

<sup>&</sup>lt;sup>388</sup> RE XII 1,33–35.

<sup>389</sup> Die Quelle für Stephanos' Notiz zu Pindar ist nicht greifbar; für einen ähnlichen, aber adaptierten Eintrag vgl. μ 97 Μάταυρος· ... Στησίχορος Εὐφήμου παῖς Ματαυρῖνος γένος, ὁ τῶν μελῶν ποιητής. Zur Lokalisierung s. S. Symeonoglou, The topography of Thebes. From the bronze age to modern times (Princeton 1985) 140, 198.

<sup>&</sup>lt;sup>390</sup> Nicht weiter belegt; s. Jost, Sanctuaires et cultes d'Arcadie 456.

<sup>&</sup>lt;sup>391</sup> Wohl identisch mit Str. 17,1,14 (C 799,15) Κυνὸς σῆμα.

<sup>&</sup>lt;sup>392</sup> In der Antike berühmt war Κυνὸς σῆμα in der Thrakischen Chersones (vgl. Th. 8,104,5; Str. 13,1,28 [C 595,12], usw.), auch Ἑκάβης σῆμα (Str. 7 fr. 21a,22) genannt. Ferner ist für Karien eine Landspitze dieses Namens belegt (Str. 14,2,15 [C 656,1]).

20

395

273 Κύνουρα· πόλις Ἄργους, ἀπὸ Κυνούρου παιδὸς Περσέως. Παυ-5 σανίας γ (3,2,2). τὸ ἐθνικὸν Κυνουρεύς καὶ Κυνουρίς θηλυκόν, καὶ Κυνούριος καὶ Κυνουρία καὶ οὐδέτερον, καὶ κτητικὸν Κυνουριακός.

**274** Κυνῶν νῆσος: Λιβύης νῆσος. ἀλέξανδρος  $\overline{\gamma}$  Λιβυκῶν (FGrHist 273 F 42). ὁ νησιώτης Κυνονησίτης.

275 Κυνῶν πόλις· Αἰγυπτία πόλις. ὁ οἰκῶν Κυνοπολίτης. ἐν ຖ πόλει ὁ Ἄνουβις τιμᾶται.

**276** Κύον πόλις Καρίας. ἀπολλώνιος  $\overline{\delta}$  Καρικῶν (FGrHist 740 F 5). ἡ πρότερον Κανήβιον. τὸ ἐθνικὸν Κυΐτης.

277 Κύπαιθα πόλις Λιβύης. ὁ πολίτης Κυπαιθεύς.

278 Κυπαρισσία πόλις τῆς Τριφυλίας, ἥτις Ἔραννα ἐκαλεῖτο. τὸ ἐθνικὸν Κυπαρισσεύς καὶ Κυπαρισσία ἡ Ἀθηνᾶ.

273 Paus. 3,2,2 ἐπὶ δὲ Ἐχεστράτου τοῦ Ἄγιδος βασιλεύοντος ἐν Σπάρτη Κυνουρέας τοὺς ἐν τῆ ήλικία Λακεδαιμόνιοι ποιούσιν ἀναστάτους, αἰτίαν ἐπενεγκόντες ὡς τὴν Ἀργολίδα συγγενών σφισιν ὄντων Άργείων λησταί τε έκ τῆς Κυνουριακῆς κακουργοῖεν καὶ αὐτοὶ καταδρομάς ἐκ τοῦ φανεροῦ ποιοῖντο ἐς τὴν γῆν. λέγονται δὲ οἱ Κυνουρεῖς ᾿Αργεῖοι τὸ ἀνέκαθεν εῖναι, καὶ οἰκιστήν φασιν αὐτῶν Κύνουρον γενέσθαι τὸν Περσέως gentile Kuνούριος apud Hdt. 8,73,1 275 Str. 17,1,40 (C 812,22) Έξῆς δ' ἐστὶν ὁ Κυνοπολίτης νομὸς καὶ Κυνῶν πόλις, ἐν ῇ ὁ Ἄνουβις τιμᾶται καὶ τοῖς κυσὶ τιμὴ καὶ σίτησις τέτακταί τις ἱερά gentile Κυνοπολίτης in BGU 14,2380; cf. etiam St. Βyz. α 35 Άγκυρῶν πόλις· . . . . τὸ ἐθνικὸν ή τέχνη ἐκ τοῦ Αἰγυπτίων ἔθους. ὡς γὰρ Κυνῶν πόλις Κυνοπολίτης, Λεόντων πόλις Λεοντοπολίτης, Λύκων πόλις Λυκοπολίτης, Λάτων πόλις Λατοπολίτης, οὕτως ἀγκυρῶν <πόλις> Άγκυροπολίτης 278 Str. 8,3,22 (C 348,15) Κυπαρισσία (Tzschucke, κυπαρισῖνα Α) τέ ἐστιν ἐπὶ τῆ θαλάττη τῆ Τριφυλιακῆ καὶ Πύργοι καὶ ὁ ἀκίδων ποταμὸς καὶ <ή> Νέδα. νυνὶ μὲν οὖν τῆ Τριφυλία πρὸς τὴν Μεσσηνίαν ὅριόν ἐστι τὸ τῆς Νέδας ῥεῦμα ... ῥεῖ δὲ παρὰ Φιγαλίαν <καὶ ἐκδίδωσι> καθ' δ γειτνιῶσι Πυργῖται, Τριφυλίων ἔσχατοι, Κυπαρισσεῦσι, πρώτοις Μεσσηνίων, τὸ δὲ παλαιὸν ἄλλως διώριστο, ὡς καί τινας τῶν πέραν τῆς Νέδας ὑπὸ τῷ Νέστορι εἶναι, τόν τε Κυπαρισσήεντα καὶ ἄλλα τινὰ ἐπέκεινα .... Ἐφεξῆς δ' οὖν τῷ Κυπαρισσήεντι ἐπὶ τὴν Μεσσηνιακὴν Πύλον παραπλέοντι καὶ τὸ Κορυφάσιον ή τε "Ερανά ἐστιν, ήν τινες οὐκ εὖ Άρήνην νομίζουσι κεκλήσθαι πρότερον ὁμωνύμως τῆ Πυλιακῆ; Str. 8,4,6 (C 361,4) Πλησίον δὲ τῆς Κορώνης κατὰ μέσον πως τὸν κόλπον ὁ Παμισὸς ἐκβάλλει ποταμός, ταύτην μὲν ἐν δεξιᾳ ἔχων καὶ τὰς ἑξῆς, ὧν εἰσιν ἔσχαται πρὸς δύσιν Πύλος καὶ Κυπαρισσία (μέση δὲ τούτων "Ερανα, ἣν οὐκ εὖ τινες Ἀρήνην καλεῖσθαι νενομίκασι πρότερον), Θουρίαν δὲ καὶ Φαρὰς ἐν ἀριστερᾳ Ps.-Scyl. 45 (ἡ) Κυπάρισσος; Ptol. Geog. 3,16,7 (3,14,31) Κυπάρισσαι Paus. 3,22,9 et 4,36,7 ἔστι δὲ καὶ Ἀπόλλωνος ἐν Κυπαρισσιαῖς ἱερὸν καὶ Ἀθηνᾶς ἐπίκλησιν Κυπαρισσίας

<sup>273</sup> 2 τὸ ἐθνικὸν κυνουρεύς R: κυνουρεύς τὸ ἐθνικὸν QPN θηλυκῶς Q 3 κυνουριακὸς R: κυνουρι cum spat. ca. 3 litt. κὸς Q, κυνουρικὸς PN 274 1 λιβύης R: λιβυκή QP, λυβική N λυβικῶν N 275 1 πόλει RPN: πόλις Q 2 ἄνουβις  $R^{pc}$  (ut vid.), Holste (cf. Str.): ἄννουβις  $R^{ac}QPN$  276 1 Κύον QPN: Κύων R 277 κυπαιθεύς  $R^{pc}QPN$ : κυπαιφεύς  $R^{ac}$  278 1 Κυπαρισσία RQPN Τριφυλίας  $R^{ac}$   $R^{ac}$  R

- **273. Kynura**, Stadt im Gebiet von Argos,<sup>393</sup> <benannt> nach Kynuros, einem Sohn des Perseus. Pausanias <berichtet darüber> im dritten Buch (3,2,2). Das Ethnikon <lautet> Kynureer und Kynuridin im Femininum. <Es lautet> auch Kynurier und Kynurierin und <Kynurisches> im Neutrum. Und das Ktetikon <lautet> kynuriakischer.
- **274. Kynon Nesos** (Hundeinsel), Eiland <vor der Küste> Libyens. Alexander (Polyhistor) <erwähnt es> im dritten Buch der *Libyka* (FGrHist 273 F 42). Der Inselbewohner <heisst> Kynonesit.<sup>394</sup>
- **275. Kynon Polis** (Hundestadt), ägyptische Stadt.<sup>395</sup> Der Einwohner <heisst> Kynopolit. In dieser Stadt wird der Gott Anubis verehrt.
- **276. Kyon**, Stadt in Karien.<sup>396</sup> Apollonios <erwähnt sie> im vierten Buch der *Karika* (FGrHist 740 F 5). <Es handelt sich dabei um> das frühere Kanebion. Das Ethnikon <lautet> Kyït.
  - 277. Kypaitha, Stadt in Libyen.<sup>397</sup> Der Bürger <heisst> Kypaitheer.
- **278. Kyparissia**, Stadt in Triphylien, die <früher> Eranna hiess.<sup>398</sup> Das Ethnikon <lautet> Kyparisseer, und Kyparissia <heisst mit Beinamen die dort verehrte> Athena.

<sup>393</sup> Eine Stadt Kynura ist ausserhalb von Stephanos (vgl. auch 499,5 τὸ ἐθνικὸν Παναιουρεύς, καθ' ὁμοιότητα τοῦ Κύνουρα Κυνουρεύς) nicht bezeugt. Zur Landschaft Kynuria s. M. Piérart, Argos, Philippe II et la Cynourie (Thyréatide): les frontières du partage des Héraclides, in: R. Frei-Stolba/K. Gex (Hg.), Recherches récentes sur le monde hellénistique. Actes du colloque international organisé à l'occasion du 60° anniversaire de Pierre Ducrey (Bern 2001) 27–43, hier 34–36.

<sup>&</sup>lt;sup>394</sup> Für die in den Hss einheitlich überlieferte Schreibung Κυνονησίτης bietet α 434 Ἄρκτων νῆσος ... ἀρκτόνησος (ἀρκτόννησος Q) die nächste Parallele; zur Schreibung der Komposita auf -νησος mit -ν- und -νν- vgl. St. Byz. α 485 mit Anm. 655. Zum Bildungstypus vgl. α 363, β 22, δ 126.

<sup>395</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,2,165 f.

<sup>&</sup>lt;sup>396</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 652–2 (mit Robert, Villes d'Asie Mineure 147).

<sup>&</sup>lt;sup>397</sup> Die Stadt ist nicht weiter bekannt.

<sup>398</sup> Inventory Nr. 317. Der Ortsname ist in verschiedenen Formen bezeugt (s. Similia). Gegen das in RQPN überlieferte Κυπαρισσαία spricht das Ethnikon Κυπαρισσεύς, das, wie Berkel vermerkt, Κυπαρισσαιεύς lauten müsste (vgl. St. Byz. α 303; 517,1; 623,13; 637,13). Seine Emendation Κυπαρισσία ist im Licht von Strabon (8,4,6 sowie 8,3,22) zu sehen, der auch einen Ort Erana erwähnt; es handelt sich dabei aber um eine Ortschaft zwischen Pylos und Kyparissia (dazu Inventory S. 553).

10

**279** Κυπαρισσήεις: πόλις τῆς Μεσσηνίας. "Ομηρος (Β 593) ,,καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ 'Άμφιγένειαν ἔναιον". τὸ ἐθνικὸν Κυπαρισσηέντιος.

280 Κυπάρισσος· πόλις ἐν Παρνασσῷ κατὰ τοὺς Δελφούς, ἡ πρότερον ἔΕραννος. Θμηρος (Β 519) "οὶ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν". ἀπὸ Κυπαρίσσου τοῦ Μινυοῦ. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν αὐτόθι κυπαρίσσων, ἡν Κυπαρισσοῦντά τινες καὶ ἀπολλωνιάδα φασί. τὸ ἐθνικὸν Κυπαρισσεύς.

**281 Κύπασις** πόλις περὶ Ἑλλήσποντον. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 162). τὸ ἐθνικὸν Κυπασίτης.

**282 Κύπη**· Σικελίας φρούριον. Φίλιστος Σικελικῶν  $\overline{\theta}$  (FGrHist 556 F 36). τὸ ἐθνικὸν Κυπαῖος.

<sup>279</sup> Str. 8,3,25 (C 349,32) Ο δὲ Κυπαρισσήεις ἐστὶ μὲν περὶ τὴν πρότερον Μακιστίαν, ἡνίκα καὶ πέραν τῆς Νέδας ἔτι ἦν Μακιστία, ἀλλ' οὐκ οἰκεῖται, ὡς οὐδὲ τὸ Μάκιστον (ἄλλη δ' έστὶν ἡ Μεσσηνιακή Κυπαρισσία, ὁμωνύμως μὲν οὔ, ὁμοίως δὲ νῦν κἀκείνη λέγεται Κυπαρισσία ένικῶς τε καὶ θηλυκῶς, ὁ δὲ ποταμὸς Κυπαρισσήεις) Eust. ad B 593 (I 459,23) Κυπαρισσήεις δὲ πόλις Μεσσηνίας. ἐθνικὸν αὐτῆς Κυπαρισσηέντιος ... . ὁ δὲ Γεωγράφος (Str. 8,3,25 [C 349,35]) καὶ ποταμὸν λέγει Κυπαρισσήεντα καί, ὅτι Κυπαρισσία ἐστὶν ἄλλη παρὰ τὸν Κυπαρισσήεντα, Μεσσηνιακή καὶ αὐτή 280 Sch. b ad B 519b Κυπάρισσος ή νῦν Άπολλωνιάς, ἀπὸ Κυπαρίσσου τοῦ υἱοῦ Μινυοῦ; Sch. D ad B 519 Κυπάρισσον· πόλιν Φωκίδος, ώνομάσθη δὲ ἀπὸ Κυπαρίσσου τοῦ 'Ορχομένου ἀδελφοῦ, ἢ ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῆ φυομένων κυπαρίσσων Eust. ad B 519 (Ι 419,29) Τὴν δὲ ἡηθεῖσαν Κυπάρισσον ἀπὸ Κυπαρίσσου φασὶ καλεῖσθαι, υίοῦ Μινυοῦ, ἀδελφοῦ 'Ορχομενοῦ οἱ δὲ ἀπὸ πλήθους τῶν ἐκεῖ κυπαρίσσων ... . ἐκάλουν δὲ αὐτὴν καὶ Κυπαρισσοῦντα καὶ Ἀπολλωνιάδα, πρότερον δέ ποτε καὶ "Εραννον [ἐν δυσὶ νῦ πρὸς διαστολὴν τοῦ ἐν 'Οδυσσεία ἐράνου, οὖ χρῆσις τὸ "ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ' ἐστί", πρὸς ὃ παίζων τις παλαιὸς συνήλειψε καὶ εἶπε γ' ἔρανον καὶ ήπάτησε τὸν ἀκούσαντα, ὡς δῆθεν περὶ ζώου γεράνου λαλῶν]. ἔκειτο δὲ ἐν Παρνασσῷ κατά τοὺς Δελφούς; Eust. ad B 593 (Ι 459,24) Κυπάρισσος μέντοι πόλις ἐν Παρνασῶ, ἦς "Ομηρος ἐμνήσθη ἐν τῷ Φωκικῷ καταλόγῳ (B 519) ἐκείνης δὲ ὁ πολίτης Κυπαρισσεύς St. Βυχ. α 361 Άπολλωνία ..... Ια Φωκίδος, ἡν "Ομηρος (Β 519) Κυπάρισσόν φησι, διὰ τὸ πολλάς ἔχειν κυπαρίσσους, ὡς Δίδυμος (p. 179 Schmidt) 281 Ps.-Scyl. 67,3 Κῶβρυς ἐμπόριον Καρδιανῶν καὶ ἄλλο Κύπασις

<sup>279 1</sup> πόλις QPN: ποταμὸς R κυπαρισσήεντα PN: κυπαρη- Q, κυπαρρησίεντα R 2 κυπαρισσήέντιος PN: κυπαρη- Q, κυπαρησιέντιος R 280 2 ἔραννος R: -ανος QPN οἱ PN: οἷ- ον RQ 3 κυπαρίσου (ex -ρήσου) R 4 κυπαρισσῶν R 282 1 σικελικῶν RQ: σικελῶν PN

**279. Kyparisseeis**, Stadt in Messenien.<sup>399</sup> Homer (Il. 2,593) <sagt>: "<Und jene, welche> sowohl Kyparisseeis als auch Amphigeneia bewohnten". Das Ethnikon <lautet> Kyparisseentier.

- **280. Kyparissos**, Stadt am Parnass, in der Nähe von Delphi <gelegen>, das frühere Erannos. 400 Homer (Il. 2,519) <sagt>: "<Die Phoker>, welche Kyparissos und das felsige Pytho innehatten". Nach Kyparissos, dem Sohn des Minyas, <sei sie benannt>. Andere <hingegen sagen>, von der Fülle der ebendort wachsenden Zypressen <habe die Stadt ihren Namen>, welche einige Kyparissus und Apollonias nennen. Das Ethnikon <lautet> Kyparisseer.
- **281. Kypasis**, Stadt am Hellespont. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 162). Das Ethnikon <lautet> Kypasit.
- **282. Kype**, Festung auf Sizilien. 402 Philistos <erwähnt sie> im neunten Buch der *Sikelika* (FGrHist 556 F 36). Das Ethnikon <lautet> Kypaier.

<sup>399</sup> Zu Kyparisseeis und der Identifikation mit Kyparissia (κ 278) s. Visser, Homers Katalog der Schiffe 512 f. Zwischen zwei Orten unterscheidet Stephanos in der Folge von Strabon (8,3,25, s. Radt, Kommentar 6,414).

<sup>400</sup> Inventory S. 405 f.; s. auch Visser, Homers Katalog der Schiffe 380 f. Über eine frühere Ortsbezeichnung Erannos ist ebenso wenig bekannt wie über Eranna, den angeblich früheren Namen für Kyparissia (κ 278); Falschzuschreibung (so Inventory) bzw. Verwechslung der Namensform (so Meineke hierzu) bleibt daher nicht ausgeschlossen.

<sup>401</sup> Inventory S. 903.

<sup>402</sup> Zum Ort mit unbekannter Lage s. BTCGI 7,45 f.; Manni, Geografia della Sicilia antica 163.

396

10

15 **283 Κύπρος**· νῆσος μεγάλη ἐν τῷ Παμφυλίῳ κόλπῳ, ἀπὸ Κύπρου τῆς θυγατρὸς Κινύρου, ἢ ἀπὸ τοῦ φυομένου ἄνθους κύπρου. ᾿Αστύνομος (FHG IV 343) δέ φησι Κρύπτον κεκλῆσθαι διὰ τὸ κρύπτεσθαι πολλάκις ὑπὸ τῆς θαλάσσης. εἶτα Κύπρος. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Κεραστίς ἀπὸ τοῦ πολλὰς ἄκρας ἔχειν καὶ Κεραστιάς καὶ Ἦμαθουσία καὶ Μηιονίς καὶ Σφήκεια καὶ Ἦκαμαντίς. τὸ ἐθνικὸν Κύπριος καὶ Κυπρία καὶ Κύπριον, καὶ Κυπριακός, καὶ Κυπριεύς καὶ Κυπρίτης. ἔστι καὶ Λιβυκὴ Κύπρος. τὸ ἐθνικὸν Κυπρίτης.

**284 Κύραυις** νῆσος κατὰ Γύζαντας τοὺς ἐν Λιβύη, ὡς Ἡρόδοτος  $\overline{\delta}$  (4,195,1). ὁ νησιώτης Κυραυίτης.

285 Κύρβασα ώς Πήδασα Μέδμασα, πόλις Καρίας. ὁ πολίτης Κυρβασεύς.

**286 Κύρβη**· πόλις Παμφυλίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 264). ὁ πολίτης Κυρβαῖος.

283 Eust. D. P. 508, 509 (p. 312,31) "Οτι ἡ Κύπρος οὐδεμιᾶς νήσου λειπομένη τῆ ἀρετῆ τῶ Παμφυλίω καὶ τῷ Ἰσσικῷ κλύζεται κόλπω, .... (p. 312,41) Τινὲς δέ φασι Κύπρον κληθῆναι αὐτὴν ἀπὸ Κύπρου υἱοῦ Κινύρου, ἢ ἀπὸ ἄνθους ἐκεῖ πολλοῦ φυομένου, κύπρου καλουμένου. οἱ δὲ Κρύπτον ποτὲ κληθῆναι αὐτὴν λέγουσι, διὰ τὸ κεκρύφθαι ὑπὸ θαλάσσης. ὅπερ καὶ περὶ Δήλου μυθεύεται, καὶ περὶ 'Ρόδου δὲ κατὰ Πίνδαρον. ὅτι δὲ καὶ Σφήκεια ἐκλήθη ποτὲ καὶ Κεραστία, ὁ Λυκόφρων (447) δηλοῖ Sch. Lyc. 447 Σφήκειαν· ἡ Κύπρος πρότερον Σφήκεια ἐκαλεῖτο ὥς φησι Φιλοστέφανος ἐν τῷ Περὶ Κύπρου (FHG III 30 F 10) άπὸ τῶν ἐνοικησάντων ἀνδρῶν, οἳ ἐκαλοῦντο Σφῆκες, καλεῖται δὲ καὶ Κεραστία, ὡς μὲν Άνδροκλῆς ἐν τῷ Περὶ Κύπρου (FGrHist 751 F 1) διὰ τὸ ἐνοικῆσαι αὐτῆ ἄνδρας, οἳ εἶχον κέρατα, ώς δὲ Ξεναγόρας ἐν τῷ Περὶ νήσων (FGrHist 240 F 26) διὰ τὸ ἔχειν αὐτὴν πολλὰς έξοχὰς ἃς κέρατα καλοῦσι, Κεραστία ἀνομάσθη; Plin. nat. 5,129 Pamphylium mare ignobiles insulas habet, Cilicium ex quinque maximis Cyprum, ad ortum occasumque Ciliciae ac Syriae obiectam, ...; vocatam ante Acamantida Philonides, Cerastim Xenagoras et Aspeliam et Amathusiam et Macariam, Astynomus Crypton et Colinian St. Byz. 595,7 Σφήκεια· ... οὕτω δὲ καὶ ἡ Κύπρος ἐκαλεῖτο ... . Σφήκειαν δὲ καὶ Κεράστειαν τὴν Κύπρον; Hsch. κ 2284 Κεραστιάς· ἡ Κύπρος ποτέ, et σ 2884 Σφήκεια· ἡ Κύπρος τὸ πρότερον de insula in Nilo flumine sita cf. St. Byz. ε 179 ἔστι καὶ Ἔφεσος νῆσος ἐν τῷ Νείλω, καὶ Χίος καὶ Λέσβος καὶ Κύπρος καὶ Σάμος καὶ ἄλλαι, ὡς Ἑκαταῖος (FGrHist 1 F 310) 283a Const. Porph. Them. XV 5 ή μὲν Κύπρος ἡ νῆσός ἐστι μεγάλη καὶ ἐπιφανεστάτη, κειμένη ἐν τῷ Παμφυλίω κόλπω, καθώς φησιν ὁ Περιηγητής Διονύσιος (508). "Κύπρος δ' εἰς αὐγὰς Παμφυλίου ἔνδοθι πόντου". Ἐκλήθη δὲ ἀπὸ Κύπρου τῆς θυγατρὸς Κινύρου (R, κιόρου C), ἢ τῆς Βύβλου καὶ Ἀφροδίτης, ὡς Φιλοστέφανος ἐν τῷ Περὶ νήσων (FHG III 30 F 11) καὶ "Ιστρος ἐν ᾿Αποικίαις Αἰγυπτίων (FGrHist 334 F 45) ἱστόρησαν 284 Hdt. 4,195,1 κατά τούτους δὲ λέγουσι Καρχηδόνιοι κεῖσθαι νῆσον, τῆ οὔνομα εἶναι Κύραυιν (v.l. Κυραύην), μῆκος μὲν διηκοσίων σταδίων, πλάτος δὲ στεινήν, διαβατὸν ἐκ τῆς ήπείρου, έλαιέων τε μεστήν καὶ άμπέλων

<sup>283 2</sup> κινύρου QPN: κυνίρου R 3 κρύπτον R: κύπτον QPN 5 πολλὰς ἄκρας Meineke: πολλὰ ἄκρας R, πολλὰ ἄκρα QPN μηονὶς  $R^{ac}$  7 λιβυκή R: λιβική Q, λυβική PN 284 1 Κύραυις Grumach (ex Hdt. codd.): Κυραυὶς P, Κυραυιὶς N, Καραυβὶς (υ supra α add.) R, Καραυὶς Q γύζαντας  $V^{pc}$  (ζ supra scr. alt. m.; cf. Hdt. 4,194): γύραντας  $RQV^{ac}PN$  ώς om. N 2 κυραυίτης P: κυραυνίτης N, καραυβίτης (υ supra α add.) R, καραυίτης Q 285 1 πήδασα Q: πίδασα R, πόδασα PN 286 1 K non rubr. P

**283a** Const. Porph. Them. XV 5: Und Kypros ist die grosse und überaus berühmte Insel, im Pamphylischen Golf gelegen, wie Dionysios der Perieget (508) sagt: "Und Kypros zum Sonnenaufgang hin, innerhalb des Pamphylischen Golfes". Benannt hat man <die Insel> nach Kypros, der Tochter des Kinyras oder der <Tochter> des Byblos und der Aphrodite, wie Philostephanos in der Schrift *Über Inseln* (FHG III 30 F 11) und Istros in <der Schrift> *Kolonien der Ägypter* (FGrHist 334 F 45) berichtet haben.

**284. Kyrauis**, Insel vor der Küste der Gyzanten, welche in Libyen <wohnen>, wie Herodot im vierten Buch (4,195,1) <angibt>.406 Der Inselbewohner <heisst> Kyrauit.

**285. Kyrbasa**, <gebildet> wie Pedasa <und> Medmasa, Stadt in Karien. 407 Der Bürger <heisst> Kyrbaseer.

**286. Kyrbe**, Stadt in Pamphylien. 408 Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 264). Der Bürger <heisst> Kyrbaier.

<sup>403</sup> Dass Eustathios (s. Similia) Kypros als Sohn des Kinyras angibt, dürfte wohl ein Versehen sein; weibliche Eponyme von Toponymen auf -05 sind nicht ungewöhnlich, vgl. "Ηπειρος (Tochter des Echion), 'Ρόδος (Tochter des Poseidon und der Halia).

Für die verschiedenen Namen Zyperns s. Chuvin, Mythologie et géographie dionysiaques 89 f.; A. Ruiz, in: BNJ 751 F 1 und 758 F 1a-6 ad loc. Die Ethnika Κυπριεύς und Κυπρίτης sind lediglich bei Stephanos belegt (Κυπρίτης auch in δ 26); geläufiger hingegen sind Κύπριος (z. B. A. Supp. 282, Hdt. 5,104,1) und das Ktetikon Κυπριακός (z. B. D. S. 15,9,2).

<sup>&</sup>lt;sup>405</sup> Ausser St. Byz. ε 179 nicht weiter belegt; s. Calderini/Daris, Dizionario 3,2,167 (scheint sich eher auf die Insel Kypros zu beziehen).

<sup>406</sup> Dass Stephanos hier direkt aus Herodot zitiert, ergibt sich aus dem Hinweis in β 189 Βύζαντες .... παρ' Ἡροδότω (4,194) δὲ κακῶς διὰ τοῦ γ Γύζαντες. Die Varianten im Toponym widerspiegeln Unsicherheit der Überlieferung sowohl in der Epitome als auch beim Quellenautor. Zur ansonsten nicht belegten Insel s. Asheri/Lloyd/Corcella, Commentary on Herodotus 716 f.

Weitere Belege für die Stadt mit unbekannter Lage fehlen; s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 651–2.

Weitere Belege für diesen Stadtnamen fehlen; s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 651–1. Zur Identifikation mit Lyrbe s. TIB 8,2,694–696.

397

15 **287 Κύρη**· νῆσος ἐν τῷ Περσικῷ πόντῳ. Ἑκαταῖος ἐν Περιηγήσεως  $\overline{\beta}$  (FGrHist 1 F 281). ὁ νησιώτης Κυραῖος ὡς Ἀσκραῖος.

288 Κυρήνη· πόλις Λιβύης, ἀπὸ Κυρήνης τῆς Ύψέως ἢ Κυρῆς, πηγῆς ἐγχωρίας. [ἔστι καὶ Ἰβηρίας. καὶ Μασσαλίας ἄλλη.] τὸ ἐθνικὸν Κυρηναῖος. ἐντεῦθεν ῆν Ἐρατοσθένης Ἁγακλέους παῖς ὁ ἱστορικός. καὶ Κυρηναΐς ὡς Θηβαΐς. καὶ Κυρηνίτης.

**289 Κύρης** Κύρητος, πόλις, ώς Φάγρης Μένδης Άδρύμης. τὸ ἐθνικὸν Κυρήσιος.

**290 Κύρις**· μητρόπολις Σαβίνων. τὸ ἐθνικὸν Κυρίτης, τὸ κτητικὸν Κυρίτιος καὶ Κυριτία ἡ Ἡρα.

291 Κύρνος· νῆσος πρόσβορρος 'Ιαπυγίας. 'Εκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 60). τὸ ἐθνικὸν Κύρνιοι καὶ Κυρναῖοι. φασὶ δὲ τοὺς Κυρναίους πολυχρονιωτάτους εἶναι (οἰκοῦσι δὲ οὖτοι περὶ τὴν Σαρδόνα) διὰ τὸ μέλιτι ἀεὶ χρῆσθαι. πλεῖστον δὲ τοῦτο γίνεται παρ' αὐτοῖς.

<sup>288</sup> Eust. D. P. 213 (p. 254,24) Ἐκλήθη δὲ Κυρήνη ἢ ἀπὸ Κυρήνης τῆς Ὑψέως θυγατρὸς κατὰ Πίνδαρον (P. 9,13), ἢ ἀπὸ Κυρῆς (Müller, κυρήνης codd.) πηγῆς ἐγχωρίου (v.l. ἐγχωρίας) 289 de canone cf. Choerob. GG IV 1,160,31 290 Str. 5,3,1 (C 228,15) Κύρης (v.l. Κύρις) δὲ νῦν μὲν κώμιόν ἐστιν, ἤν δὲ πόλις ἐπίσημος, ἐξ ῆς ὥρμηντο οἱ τῆς Ῥώμης βασιλεύσαντες Τίτος Τάτιος καὶ Νούμας Πομπίλιος (ἐντεῦθεν δὲ καὶ Κυρίτας ὀνομάζουσιν οἱ δημηγοροῦντες τοὺς Ῥωμαίους) Ρlu. Rom. 29,1 Κυρίτιδος Ἡρας ἄγαλμα 291 Eust. D. P. 458 (p. 303,20) Ὅτι ἐν τῷ Λιγυστικῷ πελάγει μέγισται νῆσοι μετὰ Σικελίαν ἡ Σαρδώ καὶ ἡ Κύρνος· διὸ καὶ ὁ Διονύσιος εὐρυτάτην καλεῖ τὴν Σαρδώ. ἱστοροῦνται δὲ πολυχρονιώτατοι εἶναι οἱ Κύρνιοι. τὴν δὲ Κύρνον καὶ Κορσίδα, φησὶ (sc. Dionysius Periegetes), καλοῦσιν, ἢ κατά τινα τῶν ἀντιγράφων Κορσίκαν Αth. 2,47α (= FGrHist 570 F 5) Λύκος δὲ πολυχρονίους φησὶν εἶναι τοὺς Κυρνίους (οἰκοῦσι δ' οὖτοι περὶ Σαρδόνα) διὰ τὸ μέλιτι ἀεὶ χρῆσθαι· πλεῖστον δὲ τοῦτο γίνεται παρ' αὐτοῖς; D. S. 5,13,4 (= Timae. FGrHist 566 F 164,13,4)

<sup>287 1</sup> περιηγήσεως Ald.: -γήσει RQPN 288 1 κυρῆς QPN: κύρῆς R, Κύρης Meineke 2 ἐγχωρίας RQPN Eust. v.l.: -ίου Holste (ex Eust.) ἔστι – ἄλλη delenda esse cens. B. Niese (GGA 1885) 241 289 1 Κύρης κύρητος PpeN: Κούρης κούρητος RQPac 2 κυρήσιος QP: κυρήδιος N, κυρίσιος R 290 1 Κύρις R: Κυρὶς QPN 2 κυρίτιος R: κυρήτιος PN, κουρήτιος Q κυριτία R: κυρητία QPN 291 1 Κύρνος RpePN: Κῦρνος RacQ πρόσβορρος QPpeN: πρόσβορος RPac 3 τὴν Χγlander: τὸν RQPN

- **287. Kyre**, Insel im Persischen Meer. Hekataios <erwähnt sie> im zweiten Buch seiner *Periegese* (FGrHist 1 F 281). Der Inselbewohner <heisst> Kyraier, wie Askraier.
- **288.** Kyrene, Stadt in Libyen, <sup>410</sup> nach Kyrene < benannt>, der Tochter des Hypseus, oder nach Kyre, einer einheimischen Quelle. Das Ethnikon < lautet> Kyrenaier. Von dort (d.h. dem libyschen Kyrene) stammte der Historiker Eratosthenes, Sohn des Agakles. <sup>411</sup> Und < das Femininum für die Bezeichnung des Umlands lautet> Kyrenais, < gebildet> wie Thebais. Und Kyrenit < heisst der Einwohner>. <sup>412</sup>
- **289. Kyres**, <mit Genitiv> Κύρητος, Stadt, 413 <gebildet> wie Phagres, Mendes, Adrymes. Das Ethnikon <lautet> Kyresier.
- **290. Kyris** (Cures), Hauptstadt der Sabiner. <sup>414</sup> Das Ethnikon < lautet > Kyrit. Das Ktetikon < lautet > kyritischer, und Kyritia < heisst mit Beinamen die dort verehrte > Hera.

<sup>&</sup>lt;sup>409</sup> Zu Kyre s. Chuvin, Mythologie et géographie dionysiaques 305, mit einer Diskussion von Koehlers Verbesserung Κυραῖος (κιρραῖοι cod.) in Nonn. D. 26,174.

<sup>410</sup> Inventory Nr. 1028.

<sup>&</sup>lt;sup>411</sup> K. Geus, Eratosthenes von Kyrene (München 2002) 16f., identifiziert den hier genannten Eratosthenes mit dem berühmten Eratosthenes von Kyrene, Sohn des Aglaos (vgl. Suid. ε 2898).

<sup>&</sup>lt;sup>412</sup> Die Erwähnung eines völlig unbekannten iberischen bzw. massaliotischen Kyrene beruht offensichtlich auf irriger Lesung des Toponyms und entsprechender Versetzung aus dem Artikel Πυρήνη (St. Byz. 541,7); darüber ausführlich B. Bravo, La Chronique d'Apollodore et le Pseudo-Skymnos. Erudition antiquaire et littérature géographique dans la seconde moitié du II<sup>e</sup> siècle av. J.-C. Studia Hellenistica 46 (Leuven 2009) 247–250.

<sup>&</sup>lt;sup>413</sup> Die Stadt ist weiter nicht bekannt; zur fehlenden geographischen Lokalisierung vgl. St. Byz. α 376, γ 49 mit Anm. 56.

<sup>414</sup> DNP 3,237 f. Die Akzentuierung des Stadtnamens schwankt in den Stephanos-Hss. Für die Lesart von R spricht das bei Str. 5,3,1 und D. H. 2,36,3 als varia lectio überlieferte Κύρις. Während das Ethnikon Κυρίτης (neben Κύρεις bei D. H. 2,48,4. 49,3) verbreitet ist, finden sich das Ktetikon und der Beiname der Hera Κυριτία (Κυρῖτις bei Plu. Rom. 29,1) nur bei Stephanos.

Inventory S. 157, s. auch oben κ 174 (Κορσίς). Die geographische Situierung "nördlich von Iapygien", einer Landschaft in Südostitalien, macht wenig Sinn. Meineke schlägt daher πρόσχωρος (oder πρόσορος) Λιγυστίας (vgl. Str. 2,5,19 [C 122,35]) vor, rechnet aber mit ungebührlicher Verknappung durch den Epitomator; ähnlich bereits Pinedo "nostro epitomatori Cyrnos et Corsis seu Corsica tamquam diversae insulae memorantur".

<sup>416</sup> Nebst Unterdrückung des Gewährsautors Lykos (s. Similia) und entsprechender Anpassung der Zitateinleitung (φασί) könnte auch die Bezeichnung Κυρναίους anstelle des bei Athenaios (2,47a) einhellig überlieferten Κυρνίους auf die Rechnung des Epitomators gehen; weitere Belege für die Form auf -αῖος fehlen.

15

398

**292 Κύρου πόλις** ἡ καὶ Κυρέσχατα καλεῖται, πόλις πρὸς τοῖς ἐσχάτοις Περσίδος. ὁ πολίτης καθ' ἡμᾶς Κυροπολίτης, κατὰ δὲ Πέρσας Κυρεσχατηνοί ὡς ᾿Αραξηνοί καὶ Καμβυσηνοί.

**293** Κύρρος πόλις Συρίας ἡ ἀκρόπολις Γίνδαρος. ὁ πολίτης Κυρρέστης, ὡς Πολύβιος  $\bar{\epsilon}$  (5,50,7 et 5,57,4) καὶ Κυρρεστίς ἡ ἀθηνᾶ. καὶ ἡ χώρα Κυρρεστική. Στράβων  $\bar{\iota}$ ς (16,2,8 [C 751,12]). Δημήτριος δὲ ὁ ἀντιγόνου (FGrHist 852 F 1) τὸ Κυρρήστης διὰ τοῦ η φησί.

**294 Κυρταία** πόλις ἐν τῆ Ἐρυθρᾶ θαλάσση, εἰς ἣν ὑπερώρισεν Ἀρταξέρξης Μεγάβυζον. Κτησίας  $\overline{\gamma}$  Περσικῶν (fr. 14a Lenfant = FGrHist 688 F 14a). τὸ ἐθνικὸν ἐκ τῆς τέχνης Κυρταιανός, ἐκ δὲ τῆς χώρας Κυρταιηνός ὡς Σωφηνός καὶ ἀραξηνός.

295 Κύρτος πόλις Αἰγύπτου ἐν τῷ μεσογείω. ἐκ ταύτης Διονύσιος ἦν διάσημος ἰατρός, ἀπὸ τῆς πατρίδος, οὐκ ἀπὸ τοῦ σώματος Κυρτός δνομαζόμενος, οῦ μέμνηται Ἐρέννιος Φίλων ἐν τῷ Περὶ ἰατρῶν (FGrHist 790 F 52a). ὁ τόνος τοῦ μὲν ἐθνικοῦ ὀξὺς ὁμόφωνος τῷ πάθει, τοῦ δὲ κυρίου τῆς πόλεως βαρύς, ὡς τὸ κύρτος καὶ πόντος.

292 Ptol. Geog. 6,12,5 Κυρέσχατα 293 Plb. 5,50,7 τῶν Κυρρηστῶν; Plb. 5,57,4 Κυρρησταῖς Str. 16,2,8 (C 751,13) συνάπτει δὲ τούτοις ἡ Κυρρηστικὴ (Radt mon. Tzschucke [item infra], κυρι- codd.) μέχρι δεῦρο παρατείνουσα. ἐνταῦθα δ' ἐστὶ πόλις Γίνδαρος, ἀκρόπολις τῆς Κυρρηστικῆς καὶ ληστήριον εὐφυές; Str. 16,2,7 (C 751,11) διέχει δ' ἡ Ήράκλεια σταδίους εἴκοσι τοῦ τῆς Ἀθηνᾶς ἱεροῦ τῆς Κυρρηστίδος 294 Phot. Bibl. 41a35 (= Ctes. FGrHist 688 F 14) καὶ προστάσσει (sc. ἀρταξέρξης) τὴν κεφαλὴν τὸν Μεγάβυζον άποτμηθῆναι. Άμήστριος δὲ καὶ Άμύτιος καὶ τῶν ἄλλων τῆ παραιτήσει, τοῦ μὲν θανάτου ρύεται, ἀνάσπαστος δὲ γίνεται εἰς τὴν Ἐρυθρὰν ἔν τινι πόλει ὀνόματι Κύρτα 295 Sch. Orib. III p. 132 Raeder (= FGrHist 790 F 52b) οἱ περὶ Διονύσιον τὸν Κυρτόν ὁ Φίλων ἐν τῷ  $\overline{\theta}$ Περὶ βιβλιοθήκης κτήσεως καὶ Ερμιππος ἐν τῷ Ε Περὶ τῷν διὰ παιδείαν σεμνηθέντων (immo σεμνω-) ἐνδόξων ἀνδρῶν ἰατρῶν καὶ ὁ Σωρανὸς ἐν ταῖς τῶν Ἰατρῶν Διαδοχαῖς φασιν ὅτι καὶ ὀξυτόνως εἴρηται κυρτός, ὡς φοξός, διὰ σωματικὴν ἀσθένειαν, βαρυτόνως δέ, ὡς ἵππος, πύργος, ἐπεὶ ἐκ μεσογαίου πόλεως τῆς Αἰγύπτου λεγομένης Κύρτου ὑπῆρχεν; Phlp. Diff. κ 20 p. 30 Daly κύρτος· τὸ άλιευτικὸν πλέγμα παροξύνεται, κυρτός· τὸ ἐπίθετον ὀξύνεται; Et. Gen. β 65 (= ΕΜ 191,54) παρὰ τὸ κυρτός κύρτος; Zonar. p. 371; Eust. ad Z 234 (ΙΙ 298,11)

**<sup>292</sup>** 1 κυρέσχατα R: κυρέχατα QPN 3 Κυρεσχατηνοί Holste: κυρεχατηνοί PN, κυρεσχατηνη (sine acc.) R, κυρεχατηνή Q άραξηνοί RPN: -ξήνη Q καὶ οπ. R καμβυσηνοί R: -σηνή Q, -σσηνοί PN **293** 1 ή RQPN: ής Pinedo Γίνδαρος Holste: σίνδαρος RQPN 1–3 κυρρε- ter QPN: κυρε- ter R 2 Κυρρεστίς Meineke: κυρρέστις QPN, κυρεστίς R ή ante χώρα οπ. R 4 κυρρήστης Q: κυρρέστης PN, κυρήτης R, Κυρήστης Meineke καθυ (signum obscurum supra PN) σος φησί PN 294 2 μεγάβυζον PN 4 Σωφηνός Holste (cf. St. PN) 3 148, PN05): σοφηνός PN295 3 ξρέννιος PN3 ἐρρένιος PN6 ἐθνικοῦ Salmasius: ἑνικοῦ PN7 5 τὸ κύρτος καὶ πόντος PN8 ἐθνικοῦ Salmasius: ἑνικοῦ PN9 5 τὸ κύρτος καὶ πόντος PN9 διατρών PN9 Α ἐθνικοῦ Salmasius: ἐνικοῦ PN9 5 τὸ κύρτος καὶ πόντος PN9 καὶ κόντος PN9 τὸ πόντος PN9 τὸν πόντος PN

**292. Kyrupolis**, das auch Kyreschata heisst, Stadt am äussersten Rand Persiens. <sup>417</sup> Der Bürger <heisst> unserer Ableitungsregel nach Kyropolit, nach Landesbrauch der Perser jedoch Kyreschatener, <gebildet> wie Araxener und Kambysener.

- **293. Kyrrhos**, Stadt in Syrien; die Akropolis Gindaros. <sup>418</sup> Der Bürger <heisst> Kyrrheste, wie Polybios im fünften Buch (5,50,7 und 5,57,4) <angibt>; und Kyrrhestis <heisst mit Beinamen die dort verehrte> Athena. Und das Umland <nennt man> die Kyrrhestike; <so> Strabon im sechzehnten Buch (16,2,8 [C 751,12]). Demetrios (FGrHist 852 F 1) hingegen, der Sohn des Antigonos, gibt <das Ethnikon> Kyrrheste mit η an. <sup>419</sup>
- **294. Kyrtaia**, Stadt am Roten Meer, in welche Artaxerxes den <Heerführer> Megabyzos verbannt hat. Ktesias <berichtet davon> im dritten Buch seiner *Geschichte Persiens* (fr. 14a Lenfant = FGrHist 688 F 14a). 420 Das Ethnikon <lautet> nach Grammatikregel Kyrtaianer, nach Landesbrauch aber Kyrtaiener, <gebildet> wie Sophener und Araxener.
- **295.** Kyrtos, Stadt Ägyptens, im Landesinneren. Aus dieser stammte Dionysios, ein berühmter Arzt, dessen Beiname Kyrtos von seiner Heimat, und nicht von seiner körperlichen Verfassung kommt; ihn erwähnt Herennios Philon im Werk Über Ärzte (FGrHist 790 F 52a). Die Betonung liegt beim Ethnikon auf der letzten Silbe (d.h. Κυρτός, Kyrter), in Übereinstimmung mit dem Wort für das Gebrechen (κυρτός, ,bucklig'), beim Eigennamen der Stadt hingegen auf der vorletzten Silbe (d.h. Κύρτος), wie beim Substantiv κύρτος (,Fischreuse'), ferner πόντος (,Meer'). Letzten Silbe (d.h. Κύρτος), wie beim Substantiv κύρτος (,Fischreuse'), ferner πόντος (,Meer'). Letzten Silbe (d.h. Κύρτος), wie beim Substantiv κύρτος (,Fischreuse'), ferner πόντος (,Meer'). Letzten Silbe (d.h. Κύρτος), wie beim Substantiv κύρτος (,Fischreuse'), ferner πόντος (,Meer').

417 Zum Ort, auch Κυρούπολις (Arr. An. 4,2,2), Κυρόπολις (Ael. NA 16,3) und Κῦρα (Str. 11,11,4 [C 517,23]) geschrieben, s. Bosworth, A historical commentary on Arrian 2,19.

<sup>418</sup> Cohen, Hell. settlements 2,181–184. Die Auskunft basiert auf Strabon (16,2,8), der die Stadt Κύρρος selbst zwar nicht erwähnt, jedoch deren Umland (χώρα), innerhalb dessen sich Gindaros, eine wehrhafte Räuberburg, befindet; s. Cohen, Hell. settlements 2,170f; ferner P. Wheatley/A. Collins, in: BNJ 852 F 1 ad loc.

<sup>419</sup> In der Hs R sind die von Κύρρος abgeleiteten Formen durchgängig mit (später Schreibung) -ρε- und nicht wie üblich mit -ρρη- (s. Similia) wiedergegeben. Ausgehend von einem wahrscheinlichen Textausfall in RQ ergänzte Meineke die Auskunft des Demetrios mit dem Hinweis auf einfaches ρ, <καὶ> καθ' ὕ<ρεσιν τοῦ ἑνὸς ρ>; ähnlich St. Byz. γ 22, μ 224.

<sup>420</sup> Zur sonst nicht bekannten Stadt s. Lenfant, Ctésias de Cnide 133 Anm. 568 und 135 Anm. 583, wo die Vermutung geäussert wird, dass es sich hier um das dritte Buch von Pamphyles Epitome der Geschichte Persiens handeln könnte; über Artaxerxes berichtete Ktesias nämlich in den Büchern 14–17.

Weiteres über Stadt und Arzt ist nicht bekannt; s. A. Kaldellis/C. López Ruiz, in: BNJ 790 F 52a ad loc. Im Licht von δ 143, wo sowohl die vollere Version (S) als auch die Epitome das Praenomen Philons einheitlich ohne Aspiration Ἐρέννιος überliefern, empfiehlt es sich (entgegen β 5), auch hier bei der Paradosis zu bleiben.

<sup>422</sup> Meineke hat zu Recht an κόντος (oxyton nach Ps.-Arc. 91,1) Anstoss genommen und κόστος ('Pfefferwurz') in Erwägung gezogen. Aber auch so vermag die Analogie nicht zu überzeugen. Dass hingegen die Grammatiker sehr wohl die Betonung von κύρτος ('Fischreuse') und κυρτός ('krumm, bucklig') diskutierten, ist gut bezeugt (s. Similia). Freilich könnte es sich bei den analogen Beispielen κύρτος und πόντος auch um einen späteren Zusatz handeln.

15

399

**296 Κύρτωνες** πόλις Βοιωτίας. Παυσανίας  $\bar{\theta}$  (9,24,4). τὸ δὲ ἀρχαῖον πολισμάτιον Κυρτώνη. τὸ ἐθνικὸν Κυρτώνιος, τοῦ δὲ πολιχνίου Κυρτώνες.

**297 Κυρτώνιος** πόλις Ἰταλίας. Πολύβιος  $\overline{\gamma}$  (3,82,9). τὸ ἐθνικὸν τῷ τῆς χώρας ἔθει Κυρτωνῖνος ὡς Σατορνῖνος.

298 Κύτα· πόλις Κολχική, πατρὶς Μηδείας. ἔστι καὶ ἄλλη Σκυθίας. ὁ πολίτης Κυταῖος, ἐξ οὖ καὶ Κυταιεύς "πύργους εἰσόψεσθε Κυταιέος Αἰήταο" (Α. R. 2,403). τὸ θηλυκὸν Κυταιϊάς καὶ Κυταία· Λυκόφρων (1312) "ὂς εἰς Κυταίαν τὴν Λιβυστίνην μολών". {οἱ Λιβυστῖνοι γὰρ ἔθνος παρακείμενον Κόλχοις.} λέγεται καὶ Κυταιίς ἀπὸ τοῦ Κυταῖος. οἱ δὲ ὅτι δύο εἰσὶ Κύτα, ταῦτα καὶ τῆς Εὐρώπης. ἔστι καὶ Κύταιον πόλις Κρήτης.

299 Κυτέριον πόλις Οἰνώτρων ἐν τῆ μεσογεία. Ἑκαταῖος Εὐρώπη 5 (FGrHist 1 F 69). τὸ ἐθνικὸν Κυτεριώτης. δύναται καὶ τῷ τῆς χώρας ἔθει Κυτερῖνος.

296 Paus. 9,24,4 Ύήττου δὲ στάδια ὡς εἴκοσιν ἀπέχουσι Κύρτωνες· τὸ δὲ ἀρχαῖον <ὄνομα> (suppl. cod. Paris. gr. 1399) τῷ πολίσματί φασιν εἶναι Κυρτώνην de gentili Κυρτώνιος cf. CID 2,102 col. B,20 297 Plb. 3,82,9 ὅ γε μὴν ἀννίβας ἄμα μὲν εἰς τοὔμπροσθεν ὡς πρὸς τὴν Ὑρώμην προήει διὰ τῆς Τυρρηνίας, εὐώνυμον μὲν πόλιν ἔχων τὴν προσαγορευομένην Κυρτώνιον καὶ τὰ ταύτης ὄρη, δεξιὰν δὲ τὴν Ταρσιμέννην καλουμένην λίμνην 298 Sch. A. R. 2,399-401a Κυταΐδος· Κολχικῆς· Κύταια γὰρ πόλις Κολχίδος. ἔστι δὲ καὶ ἐτέρα Κύταια, πόλις τῆς Εὐρώπης, ὁμώνυμος τῆ Σκυθικῆ, κατὰ τὸν εἴσπλουν τοῦ Εὐξείνου· ἐκεῖθεν δὲ τὴν ἀρχὴν λαμβάνει. λέγεται δὲ οὕτως ὀνοματικῶς, ὅθεν Κυταΐδα τὴν Μήδειαν προσαγορεύουσιν; ΕΜ 548,57 Κύταια πόλις Σκυθίας ... . καὶ Κύτα, πόλις τῆς Κολχίδος. ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα Κυταΐς τῆς Εὐρώπης; cf. etiam Procop. Goth. 4,14,47 de oppido in Scythia (i.e. Taurorum terra) sito Ps.-Scyl. 68,3 Κύταια; Ptol. Geog. 3,6,6 (3,6,5) Κύταιον; Anon. Peripl. Μ. Ευχ. 50 (12τ17 Diller) εἰς Κύτας; Plin. nat. 4,86 *Cytae* de urbe Cretica Ptol. Geog. 3,17,6 (3,15,5); Nonn. D. 13,238; Plin. nat. 4,59

<sup>296 2</sup> κυρτῶνες RQPN: Κύρτωνες Meineke 298 1 Κύτα RQPN: Κυταία (immo Κύταια Meineke in app.) Xylander μηδίας Q 2 εἰσόψεσθε Ald. (cf. A. R.): ἐσόψεσθε QPN, ἐσόψεσθα R 3 θηλυκὸν Berkel: ἐθνικὸν RQPN 4 κυταίαν RQPN: κύταιαν Lyc. codd. λιβυστίνην RQPN: λιγυστικὴν Lyc. codd. (cf. infra λ 58) μολῶν Q 4–5 οί – Κόλχοις secl. Meineke (e St. Byz. λ 58 huc translata) 4 λυβυστίνοι PN 5 κολχοῖς QP 6 κύτα Q: κῦται R, om. PN, Κύταιαι Holste ταῦτα QPN: ταύτη R

- **296. Kyrtones**, Stadt in Boiotien. 423 Pausanias <erwähnt sie> im neunten Buch (9,24,4). Das frühere Städtchen aber <hiess> Kyrtone. Das Ethnikon <zu Kyrtone lautet> Kyrtonier, zum Flecken <Kyrtones> hingegen <im Plural> Kyrtonen.
- **297. Kyrtonios**, Stadt in Italien.<sup>424</sup> Polybios <erwähnt sie> im dritten Buch (3,82,9). Das Ethnikon <lautet> nach dem Landesbrauch Kyrtoniner, wie Satorniner.
- **298. Kyta**, kolchische Stadt, Heimat der Medea. Es gibt eine weitere in Skythien. Der Bürger <heisst> Kytaier, wovon auch < die Form> Kytaieer <abgeleitet ist>: "Ihr werdet die Türme des Aietes, des Kytaieers, erblicken" (A. R. 2,403). Das Femininum <a href="Lauthen-Lautet">Lautet</a>> Κυταϊάς (Kytaiïadin) und Κυταία (Kytaierin); <so sagt> Lykophron (1312): "Als dieser nach dem libystinischen Kytaia gegangen war". Man bildet auch <a href="Lauthen-Lauten">Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lauten-Lau
- **299. Kyterion**, Stadt der Oinotrer, im Landesinneren <gelegen>. 429 Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 69). Das Ethnikon <lautet> Kyteriot. Es kann nach Landesbrauch auch Kyteriner <lauten>.

<sup>423</sup> Inventory S. 435.

<sup>&</sup>lt;sup>424</sup> Anderer Name für Κρότων (κ 231); s. BTCGI 5,422–431.

<sup>&</sup>lt;sup>425</sup> Zur Stadt und ihrer unsicheren Lokalisierung s. O. Lordkipanidze, Das alte Kolchis und seine Beziehungen zur griechischen Welt vom 6. zum 4. Jh. v. Chr. Xenia 14 (Konstanz 1985) 14 f.; ferner M. Cuypers, in: BNJ 805 F 3 ad loc.

<sup>426</sup> Inventory Nr. 701 (Κύταια); ausführlich Ancient Greek colonies in the Black Sea I 2,841–893.

<sup>427</sup> Der Artikel hat unter der Verkürzung stark gelitten. Zuerst zum Lemma: Der Name der kolchischen Stadt ist in verschiedenen Varianten überliefert, doch scheint Κύταια die gängige zu sein, so Lyc. 1312 mit Sch. ad loc., dazu Eust. D. P. 76 (p. 232,8) und vor allem Sch. A. R. 2,399–401a, mit grosser Wahrscheinlichkeit die Quelle des Stephanos. Das in der Epitome einheitlich überlieferte Toponym Κύτα erhält zwar eine Stütze durch EM 549,2 (evtl. auch durch die unsichere Überlieferung in Et. Gen. α 601; vgl. Sch. Lyc. 174b Κύτη) und im zugehörigen Ethnikon Κυταΐος, wird aber dadurch diskreditiert, dass die skythische Stadt Κύταια (Sch. A. R. 2,399–401a; Ps.-Scyl. 68,3; EM 548,57; Κύται Anon. Peripl. M. Eux. 50 [12r17 Diller]; Cytae Plin. nat. 4,86) nicht homonym ist. Die Unstimmigkeit kommt daher, dass der Epitomator, wie der Gedankengang zeigt, Kytaia als feminines Ethnikon auffasst und dazu das Lykophronzitat mit dem Stadtnamen als Beleg herbeizieht, diesen aber entgegen der üblichen Namensform Κύταια (s. Similia) als Κυταία akzentuiert. Die Unsicherheiten gegen Ende des Artikels, δύο ... Κύτα (Q, κῦται R, om. PN) und ταύτη (R, ταῦτα QPN), lassen darauf schliesen, dass Stephanos die verschiedenen Namensformen ausführlicher diskutierte.

<sup>428</sup> Inventory Nr. 969.

<sup>&</sup>lt;sup>429</sup> Zu der nicht weiter belegten Stadt mit unbekannter Lage s. BTCGI 5,319–321.

10

15

300 Κύτινα· πόλις Θεσσαλίας, ώς Θέων ἐν Ὑπομνήματι Λυκόφρονος (fr. 9 Guhl). ὁ πολίτης Κυτιναῖος. ἔστι καὶ Κυτίνιον μία τῶν τριῶν τῶν Δωρικῶν. τὸ ἐθνικὸν Κυτινιάτης.

**301** Κυτώνιον πόλις μεταξὺ Μυσίας καὶ Λυδίας. Θεόπομπος Ἑλληνικῶν  $\overline{\eta}$  (FGrHist 115 F 17). τὸ ἐθνικὸν ὅμοιον τῷ ἡγουμένῳ.

**302 Κύτωρος**· πόλις Παφλαγονίας, ἀπὸ Κυτώρου τοῦ Φρίξου παιδός. τὸ ἐθνικὸν Κυτωριεύς καὶ θηλυκὸν Κυτωριάς. λέγονται καὶ Κυτωρῖται. καὶ Κυτώριος καὶ Κυτωρία θηλυκόν.

303 Κύφος· πόλις Περραιβίας. "Γουνεύς δ' ἐκ Κύφου ῆγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας" (Β 748). ἀπὸ Κύφου τοῦ παιδὸς Περραιβοῦ τοῦ Π<αλληνέως>. δύο δ' εἰσὶ Κύφοι, ἡ μὲν Περραιβίας, ἡ δὲ Θετταλίας. ἔστι καὶ ποταμὸς Κύφος. ὁ πολίτης Κυφαῖος. Λυκόφρων (897) "ἐν ἦ Κυφαίων δύσμορον στρατηλάτην".

300 Lyc. 1389 Λακμώνιοί τε καὶ Κυτιναῖοι Κόδροι, cum Sch. ad loc. Κυτίνιον δὲ πολίχνιον Δωριέων Τh. 1,107,2 καὶ Φωκέων στρατευσάντων ἐς Δωριᾶς τὴν Λακεδαιμονίων μητρόπολιν, Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ Ἐρινεόν; Str. 9,4,10 (C 427,20) οὖτοι μὲν οὖν εἰσιν οἱ τὴν Τετράπολιν οἰκήσαντες, ἥν φασιν εἶναι μητρόπολιν τῶν ἁπάντων Δωριέων. πόλεις δ' ἔσχον Ἐρινεόν, Βόϊον, Πίνδον, Κυτίνιον; Str. 10,4,6 (C 476,1) 302 Str. 12,3,10 (C 544,34) τὸ δὲ Κύτωρον ἐμπόριον ἦν ποτε Σινωπέων, ἀνόμασται δ' ἀπὸ Κυτώρου τοῦ Φρίξου παιδός, ώς "Εφορός (FGrHist 70 F 185) φησι Eust. ad B 853 (I 568,19) 'Η δὲ Κύτωρος ἡ 'Ομηρικὴ άλλη ἐστὶ παρὰ τὰ Κοτύωρα. ταῦτα μὲν γὰρ κώμη τις Ποντική, ἡ δὲ Κύτωρος πόλις Παφλαγονίας ἀπὸ Κυτώρου κληθεῖσα, παιδὸς Φρίξου, ῆς ἐθνικὸν Κυτωριεύς καὶ Κυτωρίτης καὶ Κυτώριος, ὡς ὁ τὰ Ἐθνικὰ γράψας φησίν. ἔδοξε δέ τισι καὶ διὰ τοῦ δ γράφειν Κύδωρον, φυλάσσει δὲ ἡ Κύτωρος μέχρι καὶ νῦν τὸ παλαιὸν ὄνομα, ὡς καὶ ὁ Παρθένιος καὶ ή Κρῶμνα. ἦν δὲ κατὰ τὸν Γεωγράφον (Str. 12,3,10 [C 544,34]) ἐμπόριον Σινωπέων ἡ Κύτωρος, ἢ μᾶλλον κατ' αὐτὸν εἰπεῖν τὸ Κύτωρον 303 Eust. ad B 748 (I 523,7) τοῦ δὲ 'Ομηρικοῦ Γουνέως βασίλειον ἡ Κύφος, πόλις, φασί, Περραιβίας, ἀπὸ Κύφου κληθεῖσα, υἱοῦ Περραιβοῦ τοῦ Παλληνέως. ἔστι δέ, φασί, καὶ Θετταλική, καὶ ποταμὸς δὲ ἦν Κύφος Sch. Lyc. 897a Κύφος γὰρ πόλις Θεσσαλίας, ὅθεν ἦν ὁ Κύφου (Scheer, ὁ κύφος Α, om. cett.) ὁ Γουνεύς; cf. St. Byz. γ 94

<sup>300 3</sup> τὸ ἐθνικὸν QPN: ὁ πολίτης R κυτινιάτης QPN: κυτινιώτης  $R^{pc}$  (ex -άτης ut vid.) 301 1 Κυτώνιον QPN: Κυτίνιον R 302 1–2 Κύτωρος ... Κυτώρου ... Κυτωριές ... Κυτωριάς Xylander: Κύδτωρος (sine acc. P) ... κυδτώρου ... κυδτωριές ... κυδτωριός (-ιάς Q) RQPN 1 φρύξου  $P^{pc}$ (ex -ίξου)N 3 κυτωρίται RQ: -ίται PN κυτωρία θηλυκὸν N: κυτωρία θηλυκὸν (ρία θηλυκὸν alt m.) P, κυτωριάς R, κυτο cum spat. ca. 6 litt. Q 303 1 Κύφος R Eust.: Κύφος QPN 1–2 ῆγε δύω καὶ εἴκοσι N Hom. codd.: ῆγε δύω καὶ (per comp.)  $\overline{k}$  P, ῆγε δύωδεκα R, ηγ cum spat. ca. 7 litt. Q 2 Περραιβοῦ τοῦ  $\Pi$ <αλληνέως> Geffcken (ex Eust.): περραιώτου. π cum spat. 5–6 litt. RQ, περραιβοῦ cum spat. ca. 7–8 litt. P(βοῦ alt. m.)N, Περραιβοῦ τοῦ  $\Pi$ </br>
ίς ποταμὸς QP, καὶ ποταμὸς N 4 Κύφος Westermann: κῦφος RQPN ἐν ῆ Κυφαίων Xylander (e Lyc. codd.): ἐν νικυφαιάν R, spat. 2 litt. κυφαι cum spat. 4 litt. Q, ἐνι (alt. m. supra lin.) κυφαί cum spat. 2 litt. P, ἐν 1 κυφαίη cum spat. 2 litt. N

- **300. Kytina**, Stadt in Thessalien, wie Theon in seinem *Kommentar zu Lykophron* (fr. 9 Guhl) <angibt>. Der Bürger <heisst> Kytinaier. Es gibt auch Kytinion, eine der drei dorischen <Städte>. Das Ethnikon <lautet> Kytiniat.<sup>430</sup>
- **301. Kytonion**, Stadt zwischen Mysien und Lydien. <sup>431</sup> Theopomp <erwähnt sie> im achten Buch der *Hellenika* (FGrHist 115 F 17). Das Ethnikon <lautet> gleich wie das zugrunde liegende Stammwort (d.h. Κυτώνιος, Kytonier).
- **303.** Kyphos, Stadt in Perrhaibien. 433 "Und Guneus führte aus Kyphos zweiundzwanzig Schiffe" (Il. 2,748). <Benannt ist die Stadt> nach Kyphos, dem Sohn des Perrhaibos, des Sohnes des Palleneus. Es gibt indes zwei <Städte namens> Kyphos, eine in Perrhaibien und die andere in Thessalien. Ferner gibt es einen Fluss <namens> Kyphos. Der Bürger <heisst> Kyphaier. Lykophron (897) <sagt>: "wo <die Winde an Land spülen werden> den glücklosen Heerführer der Kyphaier".

Inventory Nr. 392. Mit diesem gut bekannten Kytinion, einem Städtchen der dorischen Tripolis bzw. Tetrapolis (vgl. Str. 9,4,10 und 10,4,6), bringt Sch. Lyc. 1389 die Kytinaier in Verbindung. Auf eine Stadt namens Kytina, die nicht weiter bezeugt ist, könnte Theon im Kommentar zur Stelle aufgrund der Form des Ethnikons geschlossen haben. Stammwörter auf -10v können das Ethnikon auf -1άτης (vgl. St. Byz. β 99, 1 91, 527,15) oder -1ώτης (z. B. ζ 17, κ 105, κ 299, 521,16, 586,13) bilden. Für die Form Κυτινιάτης spricht nebst dem handschriftlichen Befund (QPN), dass beim einzigen vergleichbaren Beispiel, Λαβίνιον (λ 5), das Ethnikon Λαβινιάτης lautet. In Inschriften finden sich hingegen Κυτινιεύς (CID II 102, col. I,7; SIG³ 1,492,26; 2,553,5; 2,692A,24) wie auch Κυτενιεύς (CID II 123,10) in Ableitung vom nur inschriftlich bezeugten Stadtnamen Κυτένιον (IG VII 3055,12; SEG 38 [1988] Nr. 1476,9); vgl. dazu St. Byz. 1 91.

<sup>&</sup>lt;sup>431</sup> Inventory S. 1036 f.; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 654–2.

<sup>&</sup>lt;sup>432</sup> Inventory Nr. 724; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 654–1. Der Hinweis des Eustathios (s. Similia), dass man Kytoros auch mit δ schrieb, erklärt die in RQPN überlieferte Form Κύδτωρ-; entsprechend vermutet Meineke, Stephanos habe Κύτωρος ἢ Κύδωρος geschrieben. Die Schreibung mit δ ist freilich sonst nicht belegt.

<sup>433</sup> Die Lage der Stadt ist unbekannt; s. Visser, Homers Katalog der Schiffe 721 f. Der Flussname ist nur bei Stephanos überliefert, während Str. 9,5,22 (C 442,30) von einem gleichnamigen Berg in Perrhaibien spricht. Der Hinweis auf ein zweites Kyphos in Thessalien geht wohl auf die unsichere Lokalisierung der Stadt (Perrhaibien oder Thessalien?) zurück; s. auch Similia.

20 **304 Κυχρεῖος πάγος** περὶ Σαλαμῖνα. Σοφοκλῆς Τεύκρῳ (fr. 579 Radt).
400 ἀπὸ Κυχρέως τοῦ Σαλαμῖνος καὶ Ποσειδῶνος, ὃς ὄφις ἐπεκλήθη διὰ τὴν τραχύτητα τῶν τρόπων, ὃν λυμαινόμενον τὴν νῆσον ἀπήλασεν Εὐρύλοχος, ἐδέξατο δὲ ἐν Ἐλευσῖνι Δημήτηρ καὶ ἀμφίπολον ἐποίησεν. ἀπ' αὐτοῦ δὲ καὶ ἡ Σαλαμὶς Κυχρεία ἐκλήθη, ὡς Στράβων (9,1,9 [C 393,29]). τὸ ἐθνικὸν Κυχρεοπαγίτης.

305 Κύψελα· φρούριον τετειχισμένον ἐν ἀρκαδία ὑπὸ Μαντινέων. Θουκυδίδης ε̄ (5,33,1). ἔστι καὶ Κύψελα πόλις Θράκης πλησίον τοῦ εβρου ποταμοῦ. τὸ ἐθνικὸν Κυψελῖνος ἢ Κυψεληνός.

**306 Κῶβρυς** πόλις Θράκης. Θεόπομπος Φιλιππικῶν  $\bar{\theta}$  (FGrHist 115 F 84). τὸ ἐθνικὸν Κωβρύτης, ὡς Αἶγυς Αἰγύτης.

307 Κώθων νῆσος οὐ πόρρω Κυθήρων. Ἀρτεμίδωρος ἐν Ἐπιτομῆ τῶν τὰ (Epit. fr. 11 Stiehle). τὸ ἐθνικὸν Κωθώνιος ὡς Σιδώνιος.

<sup>304</sup> Str. 9,1,9 (C 393,28) ἐκαλεῖτο (sc. Σαλαμίς) δ' ἑτέροις ὀνόμασι τὸ παλαιόν. καὶ γὰρ Σκιρὰς καὶ Κυχρεία ἀπό τινων ἡρώων ..., ἀφ' οὖ δὲ ὁ Κυχρείδης ὄφις, ὄν φησιν 'Ησίοδος (fr. 226 Merkelbach/West = fr. 143 Most) τραφέντα ὑπὸ Κυχρέως ἐξελαθῆναι ὑπὸ Εὐρυλόχου λυμαινόμενον τὴν νῆσον, ὑποδέξασθαι δὲ αὐτὸν τὴν Δήμητραν εἰς 'Ελευσῖνα καὶ γενέσθαι ταύτης ἀμφίπολον Ευst. D. P. 506, 507 (p. 314,8) 'Εκαλεῖτο (sc. Σαλαμίς) δέ ποτε Κυχρεία, ἀπό τινος Κυχρέως, οὖ καὶ Λυκόφρων (451) καὶ 'Αρριανὸς (Bith. fr. 59) μέμνηνται, ὂς ὄφις μὲν ἐπεκλήθη διὰ τραχύτητα τρόπου, ἀπηλάθη δὲ τῆς νήσου ὑπὸ Εὐρυλόχου 305 Th. 5,33,1 τὸ ἐν Κυψέλοις τεῖχος ἀναιρήσοντες, ..., ὂ ἐτείχισαν Μαντινῆς καὶ αὐτοὶ ἐφρούρουν, ἐν τῆ Παρρασικῆ κείμενον ἐπὶ τῆ Σκιρίτιδι τῆς Λακωνικῆς de oppido in Thracia sito Str. 7 fr. 20a,5 εἴθ' "Εβρος ἀνάπλουν ἔχων εἰς Κύψελα ρκ; Ptol. Geog. 3,11,13 (3,11,7) 306 Ps.-Scyl. 67,3 Κῶβρυς ἐμπόριον Καρδιανῶν καὶ ἄλλο Κύπασις 307 Plin. nat. 4,56 in Laconico Theganusa, Cothon (v.l. Cothon), Cythera

**<sup>304</sup>** 1 πάγος QPN: πόλις R 2 κρυχρέως N 3 τραχύτητα V: τραχυτῆτα RQPN 6 κυχρεωπαγίτης R<sup>ac</sup> **305** 3 εΕβρου Berkel: έβρου RQPN **306** 2 Αΐγυς Meineke: αἴγυς RQPN **307** 2 σιδώνιος PN: σινδώνιος RQ

- **304.** Kychreios Pagos, <Hügel> auf Salamis. Sophokles <erwähnt ihn> im *Teukros* (fr. 579 Radt). <Benannt ist er> nach Kychreus, dem Sohn der Salamis und des Poseidon, der wegen seines wilden Charakters den Spitznamen ,Schlange' erhielt. <Und die Schlange>, welche die Insel <Salamis> verwüstete, wurde von Eurylochos vertrieben; in Eleusis aber nahm Demeter sie auf und machte sie zu ihrer Dienerin. <sup>434</sup> Nach ihm (d.h. Kychreus) hat auch Salamis selbst den Namen Kychreia, wie Strabon (9,1,9 [C 393,29]) <br/>berichtet>. Das Ethnikon <lautet> Kychreopagit.
- **305. Kypsela**, Festung in Arkadien, von den Mantineern errichtet. Thukydides <erwähnt sie> im fünften Buch (5,33,1). Es gibt auch Kypsela, eine Stadt in Thrakien, nahe beim Fluss Hebros <gelegen>. Das Ethnikon <lautet> Kypseliner oder Kypselener. 435
- **306.** Kobrys, Stadt in Thrakien. 436 Theopomp <erwähnt sie> im neunten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 84). Das Ethnikon <lautet> Kobryt, wie <zu> Aigys Aigyt. 437
- **307. Kothon**, Eiland, nicht weitab von <der Insel> Kythera. Artemidor <erwähnt es> in der Epitome der elf Bücher <*Geographumena*> (Epit. fr. 11 Stiehle). Das Ethnikon <lautet> Kothonier, wie Sidonier.

<sup>&</sup>lt;sup>434</sup> Kychreus ist als Töter einer Schlange bekannt, die in Salamis ihr Unwesen trieb (vgl. Sch. Lyc. 451, Apollod. 3,12,7, D. S. 4,72,4). Dass man sich Kychreus selbst in Schlangengestalt vorstellte, ähnlich wie Kekrops, erklärt den Beinamen 'Schlange' bei Stephanos. Sein Bericht geht auf Strabon zurück, erscheint aber in der Epitome so gekürzt, dass der irrige Eindruck entsteht, Kychreus habe die Insel verwüstet und sei von Eurylochos vertrieben worden; in dieser Form wird die Sage schliesslich von Eustathios wiedergegeben (s. Similia).

<sup>435</sup> Inventory Nr. 645 (thrakisches Kypsela). Meineke vermutet, dass sich das erste Ethnikon auf die arkadische Festung, das zweite auf die thrakische Stadt beziehe. Weitere Belege für die Ethnika fehlen indes.

<sup>436</sup> Inventory S. 903.

<sup>437</sup> Hier wie in α 113 ist die Überlieferung einhellig Aἴγυς, so auch bei Paus. 3,2,5. Meinekes Änderung zu Aῖγυς basiert in erster Linie auf der Analogie zu Aῖπυ (α 140), dessen Akzentuierung bei Stephanos durch Eust. ad B 592 (I 459,17) bezeugt ist.

401

308 Κωλιάς· ἄκρα ἤτοι ἀκτὴ Φαληροῖ, ὅπου καὶ ᾿Αφροδίτη Κωλιάς. ὁ δὲ τόπος καλεῖται· ἐκκείμενος γάρ ἐστιν καὶ ὅμοιος ἀνθρώπου κώλῳ. τὰ τοπικὰ Κωλιᾶθεν καὶ Κωλιοῖ ἐν τόπῳ καὶ Κωλιάδε. τὸ ἐθνικὸν Κωλιεύς, ὅθεν καὶ τὸ Κωλιάς καὶ Κώλιον οὐδέτερον. καὶ Κώλιοι ὡς Σούνιοι.

**309 Κῶλοι** ἔθνος πρὸς τῷ Καυκάσῳ. Ἑκαταῖος ᾿Ασίᾳ (FGrHist 1 F 209), αἱ δὲ ὑπώρειαι τοῦ Καυκάσου καλοῦνται Κωλικὰ ὄρη, ἡ χώρα Κωλική.

310 Κώμη· ἐν ταῖς μακραῖς ὁδοῖς μέσα χωρία ἔκτισαν πρὸς τὸ κοιμᾶσθαι νυκτὸς ἐπιγενομένης, ὅθεν καὶ ἐπικέκληται, ὡς Φιλόξενος (fr. 132 Theodoridis). ὁ οἰκήτωρ ἐγκώμιος. Ἡσίοδος (Op. 344) "εἰ γάρ τοι καὶ χρῆμ' ἐγκώμιον ἄλλο γένοιτο". καὶ κωμαῖος καὶ κωμήτης ἀρσενικῶς καὶ θηλυκῶς διὰ τοῦ ι. καὶ ὁ δῆμος κώμη. εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἐν αὐταῖς κοιμᾶσθαί τε καὶ αὐλίζεσθαι. λέγεται καὶ κωμήτωρ.

308 Eust. D. P. 591 (p. 330,38) Κωλιάς δὲ ἡ Ἀφροδίτη ἢ ἀπὸ τόπου Ἀττικοῦ, ὅπου τὰ Περσικά συνέπεσον ναυάγια, περί ὧν χρησμός τοιοῦτος ἐξέπεσε: "Κωλιάδες δὲ γυναῖκες ἐρετμοῖς φρίξουσιν". ὁ δὲ τοιοῦτος Ἀττικὸς τόπος ὅμοιός ἐστι, φασίν, ἀνθρώπου κώλω. δηλαδή τῶ κατὰ τοὺς πόδας, ἐκκείμενος εἰς θάλασσαν, ἔχων Ἀφροδίτης ἱερόν, Κωλιάδος καλουμένης ἐκ τῆς τοῦ τόπου ὁμοιότητος. ἕτεροι δὲ Κωλιάδα φασὶ κληθῆναι ἀπὸ τόπου εἰς ον ζώου κωλην ἀπέθετο ὄρνις ἔκ τινος θυσίας άρπάσας, μέρος δὲ ποδὸς ἐμπροσθίου ἡ κωλῆ, καὶ περισπᾶται ἀπὸ συναιρέσεως, ὥσπερ γαλέα γαλῆ, οὕτω καὶ κωλέα κωλῆ. οἱ δέ φασιν ὅτι Ἀθηναίους ἐληΐσαντό ποτε οἱ Τυρρηνοί, μεγάλα συνιστῶντες πειρατήρια. γυνὴ δὲ Τυρρηνὶς διατεθεῖσα φιλίως περί τινα τῶν ἀττικῶν αἰγμαλώτων ἀφῆκε λύσασα. ὁ δὲ ίδρυσε φυγών Κωλιάδος Άφροδίτης ἱερόν, ὡς δι' αὐτὴν τὰ κῶλα λυθείς gentile Κωλιεύς apud Hsch. κ 4817; Κωλιάς apud Hdt. 8,96,2 (Κωλιάδες γυναῖκες); Κώλιοι apud Sch. Ar. Lys. 2b, cf. etiam Suid. κ 2239 **309** Hippol. Chron. 79 (p. 14,1 Helm) Ταῦτα δὲ τὰ τοῦ Ἰάφεθ ἔθνη ἀπὸ Μηδίας ἕως τοῦ ἑσπερίου κατέσπαρται ἀκεανοῦ βλέποντα πρὸς βορρᾶν ... Κῶλοι ... Κωλική apud Ps.-Scymn. fr. 20 Marcotte (= Anon. Peripl. M. Eux. 3B [9v10 Diller]); Plin. nat. 6,15 regio Colica 310 Suid. κ 2258 Κώμη· εἰς ἣν ἐκοιμῶντο ἀπὸ τῶν ἔργων ἀνιόντες· ἢ χώμη, οἷον ἀνάχωμά τι· κατὰ σύγκρισιν τοῦ ἐδάφους. καὶ κωμῆται, οἱ τῆς κώμης οἰκήτορες; Ζοη 1276 Κώμη ή πόλις. παρά τὸ κῶ, τὸ κοιμῶμαι, κώμη. ὡς ἂν εἴποι τις κωμητήρια καὶ άναπαύσεις ζώων τε καὶ άνθρώπων ἀπὸ τῶν ἔργων Phot. ε 74 ἐγκώμιον· ἔνδημον· κώμη γὰρ τὰ τοῦ δήμου συστήματα; Suid. ε 116

<sup>308 1</sup> ἀκτὴ Φαληροῖ Meineke: φαληροῖ ἀκτὴ RQPN 2 < οὕτως> καλεῖται Berkel, < ὀρθῶς> κ. Meineke ἐκκείμενος Rρε Eust.: ἐγκείμενος RαεQPN καὶ ὅμοιος Berkel (ὅμοιος iam Ald.): ὁμοίως δὲ RQPN 3 κωλιᾶθεν RQ: κωλιάθεν PN κωλιοὶ Q 309 2 καυκάσω R 310 1 πρὸς τῶ R 2 ἐπιγινομένης N ὡς RPN: lac. 2 litt. indic. om. Q 4 γένοιτο RQPN: γένηται Hes. codd. κωμήτης R: -ίτης QPN 6 κοιμᾶσθαί τε καὶ αὐλίζεσθαι om. R

308. Kolias, Vorgebirge oder vielmehr Kap beim <Hafen> Phaleron, wo auch Aphrodite Kolias <verehrt wird>. Der Ort hat <von der folgenden Gegebenheit> den Namen: Er ragt nämlich <ins Meer> hinaus und ähnelt einem menschlichen Glied. Die Topika <lauten> ,vom <Kap> Kolias (Κωλιᾶθεν), ,auf dem <Kap> Kolias (Κωλιοῖ) als Ortsadverb und ,nach dem <Kap> Kolias (Κωλιάδε). Das Ethnikon <lautet> Kolieer, woher auch das <Femininum> Koliadin <rührt>. Und Kolion ist das Neutrum. <Die Anwohner des Vorgebirges heissen auch> Kolier, <gebildet> wie Sunier.

- **309.** Koler, Volk <mit Wohnsitz> beim Kaukasos. Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 209). Die Gegenden am Fuss des Kaukasos heissen Kolische Berge. Das Land <der Koler nennt man> das kolische.
- 310. Kome (Dorf): An den langen Wegen <über Land> hat man Ortschaften in der Mitte <der Streckenabschnitte> gegründet, um nach Einbruch der Nacht zu schlafen (κοιμᾶσθαι), wovon auch die Bezeichnung <κώμη ('Dorf')> kommt, wie Philoxenos (fr. 132 Theodoridis) <erklärt>. Der Bewohner ist der ἐγκώμιος ('Dörfler'). <So sagt> Hesiod (Op. 344): "Stösst dir nämlich im Dorf ein Unglück zu, <kommen die Nachbarn schnell, ohne sich vorher noch zu gürten>". Ferner <verwendet man> κωμαῖος und κωμήτης ('Dorfbewohner') im Maskulinum, und im Femininum <wird die Form> mit ι gebildet (d. h. κωμῆτις). Auch der Demos ist ein Dorf. Man hat <das Dorf> danach benannt, dass man darin schläft (κοιμᾶσθαι) und Halt macht. <Der Dorfbewohner> heisst auch κωμήτωρ.<sup>439</sup>

<sup>438</sup> Die Örtlichkeit Kolias bezeichnete man sowohl als ἄκρα (Paus. 1,1,5; Sch. D. 59,3; Suid. κ 1939) wie auch als ἀκτή (Sch. Paus. 1,1,5; Hsch. κ 4815). Die Wendung ὁ δὲ τόπος καλεῖται ἐκκείμενος γάρ ἐστιν ... hinterlässt den Eindruck, dass der ursprüngliche Text stark gekürzt wurde. Er könnte, nebst der Etymologie aus der Ähnlichkeit mit einem menschlichen Glied (vgl. Harp. κ 103; Hsch. κ 4816; Phot. κ 1300; Suid. κ 2239; Eust. D. P. 591), weitere Erklärungen für den Ortsnamen (vgl. Sch. Ar. Nu. 52 f. 52g; Suid. κ 2240; Eust. D. P. 591; EM 550,41) enthalten haben.

<sup>439</sup> Zum Begriff κώμη s. M.H. Hansen, *Kome.* A study in how the Greeks designated and classified settlements which were not *Poleis*, in: M.H. Hansen/K. Raaflaub (Hg.), Studies in the Ancient Greek *Polis*. Historia Einzelschriften 95 (Stuttgart 1995) 45–81; Schuler, Ländliche Siedlungen 22–32. Die etymologisierende Erklärung des Begriffs an Anfang und Ende des Artikels lassen auf starke Kürzung schliessen. Die *varia lectio* ἐγκώμιον im Hesiodzitat (s. West ad loc.) stützt die einheitliche Überlieferung hier; das Adjektiv ἐγκώμιος in dieser Bedeutung ist indes kaum belegt (Suid. ε 116; Phot. ε 74). Ähnlich verhält es sich für κωμαῖος (Herm. Hist. FHG II 80 F 2; Hist. Alex. Magn. recens. α 1,31,8 [p. 30,14 Kroll]) und κωμῆτις (Suid. κ 2263; Hsch. κ 4837; Phot. κ 1311), während κωμήτης geläufig ist (e.g. Pl. Lg. 6,762a6; X. An. 4,5,24). Die Form κωμήτωρ schliesslich findet sich nur bei Stephanos.

6 311 Κωνώπη· πόλις ἀκαρνανίας. Πολύβιος ε̄ (5,6,6 etc.). τὸ ἐθνικὸν Κωνωπεύς καὶ Κωνωπίτης καὶ Κωνωπαῖος. ἔστι καὶ Κωνώπιον τῆς Μαιώτιδος λίμνης, ὅπου φασὶ τοὺς λύκους παρὰ τῶν ἁλιέων λαμβάνοντας τροφὴν φυλάττειν τὴν θήραν· ἐὰν δὲ ὑπολάβωσιν ἀδικεῖσθαι, λυμαίνεσθαι καὶ τὰ λίνα καὶ τοὺς ἰχθύας αὐτῶν. τὸ ἐθνικὸν Κωνώπιος καὶ Κωνωπιεύς.

312 Κῶπαι· πόλις Βοιωτιακή. "Ομηρος (Β 502) "Κώπας Εὔτρησίν τε". ἀπὸ Κωπέως τοῦ Πλαταιέως τοῦ 'Ογχηστοῦ τοῦ Ποσειδῶνος. ὁ πολίτης Κωπαΐτης, ὡς Ἐπαφρόδιτος (fr. 18 Braswell/Billerbeck = fr. 19 Lünzner). ἔστι δὲ ἀπὸ τοῦ Κωπαῖος, ὡς Ἀθηναῖος Ἀθηναῖτης, λέγεται καὶ Κωπαία λίμνη. καὶ Κωπαιεύς, καὶ ἡ λίμνη Κωπαΐς, ἡ ἐλέγετο Λευκωνίς.

5

311 Str. 10,2,22 (C 460,20) ... Άρσινόης πόλεως, ἣ κώμη μὲν ῆν πρότερον καλουμένη Κωνώπας, κτίσμα δ' ὑπῆρξεν Άρσινόης τῆς Πτολεμαίου τοῦ δευτέρου γυναικὸς ἄμα καὶ ἀδελφῆς, εὐφυῶς ἐπικειμένη πως τῆ τοῦ 'Αχελώου διαβάσει Κωνώπιον apud Menipp. Peripl. 6017 Diller, Anon. Peripl. M. Eux. 26 (8ν46 Diller), sed Κωνωπεῖον apud Arr. Peripl. M. Eux. 15,2 Ps.-Antig. 27 Musso Φησίν περὶ Κωνώπιον τῆς Μαιώτιδος λίμνης τοὺς λύκους παρὰ τῶν ἀλιέων λαμβάνοντας τροφὴν φυλάττειν τὴν θήραν ἀν δ' ὑπολάβωσίν τι ἀδικεῖσθαι, λυμαίνεσθαι τὰ λίνα καὶ τοὺς ἰχθύας αὐτῶν; Arist. HA 620b5; Ael. NA 6,65 312 Sch. D ad B 502 Κῶπαι πόλις Βοιωτίας, ἀπὸ Κωπεῶνός τινος ἥρωος. παρ' ἢν καὶ λίμνη Κωπα<ί>ς; Eust. ad B 502 (Ι 408,31) Αἱ δὲ Κῶπαι ἀπὸ Κωπέως ἢ Κωπεῶνος οὕτω καλοῦνται, νίοῦ 'Ογχηστοῦ. ταύτης ὁ πολίτης Κωπαΐτης. περὶ αὐτὴν δὲ καὶ λίμνη μεγάλη Κωπαΐς de gentili cf. St. Byz. 658,10 Κωπαῖος Κωπαιεύς, Th. 4,93,4 Κωπαιῆς, IG VII 4149,15 Κωπαέων Κωπαία λίμνη non invenitur, sed memorantur (ἐγχέλεις) Κωπαῖαι apud Ath. 7,298f (= Archestrat. SH 139,6 = fr. 10,6 Olson/Sens)

<sup>311 1</sup> ἀκαρνανίας QN: ἀρκανανίας P, ἀκαρκαυνίας R  $\bar{\epsilon}$  QPN:  $\bar{\iota}\bar{\epsilon}$  R 2 καὶ ante Κωνωπίτης add. Ald. 3 παρὰ RPN: περὶ (per comp.) Q 4 θήραν QPN: θύραν R δὲ ante ὑπολάβωσιν om. PN 5 λίνα Q: λῖ- RPN κωνώπιος RQN: -ιον P 312 1 Κῶπαι QPN: Κώπαι R βοιωτιακὴ RQPN (cf. Braswell/Billerbeck, Epaphroditus 164 cum adn. ad loc.): βοιωτική VΠL εὕτρησίν PN Hom. codd.: ἐυτρής RQ 2 Πλαταιέως Meineke: ἀπαταιέως RQP, ἀπαταλέως N Ald. ὀγχιστοῦ RN 4 ἔστι δὲ QPN: ἔστι καὶ R ἀθαναΐτης Q 5 ἣ RPN: ἡ Q

**311.** Konope, Stadt in Akarnanien. 440 Polybios <erwähnt sie > im fünften Buch (5,6,6 usw.). Das Ethnikon <lautet > Konopeer und Konopit sowie Konopaier. Es gibt auch Konopion am Maiotissee. Man erzählt, dass die Wölfe dort von den Fischern gefüttert würden und sie <daher > deren Beute bewachten. Fühlten sie sich aber betrogen, machten sie sich an deren Netze mit den Fischen. Das Ethnikon <lautet > Konopier und Konopieer.

**312.** Kopai, boiotische Stadt.<sup>441</sup> Homer (II. 2,502) <sagt>: "Kopai und Eutresis". <Benannt ist sie> nach Kopeus, dem Sohn des Plataieus, Sohn des Onchestos und Enkel des Poseidon. Der Bürger <heisst> Kopaït, wie Epaphroditos (fr. 18 Braswell/Billerbeck = fr. 19 Lünzner) <angibt>. <Dieses Ethnikon> stammt indes von der Form Kopaier, wie Athenaït von Athenaier, und man sagt auch Kopaischer See. Zudem <gibt es die Form> Kopaieer und <davon die Bezeichnung> Kopaïs-See, welcher <früher> Leukonis genannt wurde. 442

<sup>440</sup> Cohen, Hell. settlements 1,109 f.

<sup>&</sup>lt;sup>441</sup> Inventory Nr. 209 f. Die Paradosis Βοιωτιακή wird gegen die lectio facilior Βοιωτική (codd. VΠL, Meineke) durch Str. 9,2,18 (C 406,33), letztlich wohl die Quelle des Stephanos, geschützt.

<sup>442</sup> Zu Inhalt des Artikels und den verschiedenen Ableitungen ausführlich Braswell/Billerbeck, Epaphroditus 165–167.

402

313 Κώρυκος· πόλις Κιλικίας. Παρθένιος Προπεμπτικῷ (fr. 26 Lightfoot = SH 639). παρ' ἢ τὸ Κωρύκιον ἄντρον νυμφῶν, ἀξιάγαστον θαῦμα, ῷ ὁμώνυμον ἐν Παρνασσῷ. τὸ ἐθνικὸν Κωρύκιος. ἐκεῖ δὲ τὴν πόλιν Κωρύκειάν φασι. λέγεται καὶ Κωρυκιώτης, καὶ ἴσως παρὰ τὸ Κωρύκιον ἢ ἀπὸ τοῦ Κωρυκία. ἔστι καὶ Κώρυκος ὄρος ἀρσενικῶς λεγόμενον ὑψηλὸν πλησίον Τέω τῆς Ἰωνίας καὶ Ἐρυθρῶν, ὡς Ἑκαταῖος ἐν Ἀσίᾳ (FGrHist 1 F 231). καὶ λιμὴν ὁμώνυμος καὶ νησίον ὁμώνυμον, οὖ κατὰ τὸν παράπλουν ληστήριόν τι μέγα τῶν Κωρυκαίων ἀτακουστούντων ἐν τοῖς αὐτόθι λιμέσι <τὰ κατὰ> τοὺς φόρτους καὶ τοὺς πλοῦς τῶν ἐμπόρων καὶ οὕτως αὐτοῖς ἐπιβουλευόντων, ὅθεν ἡ παροιμία (Zen. 4,75 [Ι 104,20 Leutsch/Schneidewin]) ἐπὶ τῶν περιεργαζομένων τὰ ἀπόρρητα ,τοῦ δ' ἆρ' ὁ Κωρυκαῖος ἠκροάζετο". ἔστι καὶ ἀκρωτήριον Κρήτης Κωρυκία. καὶ λιμὴν Αἰθιοπίας.

313 de nympharum antro prope Corycum sito Str. 9,3,1 (C 417,11) ὁ Παρνασσὸς ἔχων ἄντρα τε καὶ ἄλλα χωρία ... ὧν ἐστι γνωριμώτατον καὶ κάλλιστον τὸ Κωρύκιον, νυμφῶν ἄντρον όμώνυμον τῷ Κιλικίῳ; Str. 14,5,5 (C 670,33) καὶ Κώρυκος ἄκρα, ὑπὲρ ῆς ἐν εἴκοσι σταδίοις έστὶ τὸ Κωρύκιον ἄντρον, ἐν ὧ ἡ ἀρίστη κρόκος φύεται de gentili Κωρύκιος in dei cognomine cf. Inscr. de Cilicie 16 et 17; de Κωρυκιώτης forma cf. SEG 51 (2001) Nr. 1897, sed Κουρικιῶται in Theophan. Chron. p. 370,24 de Boor de Coryciis piratis Str. 14,1,32 (C 644,23) Πρὶν δ' ἐλθεῖν ἐπὶ τὰς Ἐρυθρὰς πρῶτον μὲν Αῖραι πολίχνιόν ἐστι Τηΐων, εῖτα Κώρυκος, ὄρος ύψηλόν, καὶ λιμὴν ὑπ' αὐτῷ Κασύστης καὶ ἄλλος, Ἐρυθρᾶς λιμὴν καλούμενος, καὶ ἐφεξῆς πλείους ἕτεροι, φασὶ δὲ τὸν παράπλουν τοῦ Κωρύκου πάντα ληστήριον ὑπάρξαι τῶν Κωρυκαίων καλουμένων, εύρομένων τρόπον καινόν τῆς ἐπιβουλῆς τῶν πλωϊζομένων κατεσπαρμένους γάρ ἐν τοῖς λιμέσι τοῖς καθορμιζομένοις ἐμπόροις προσφοιτᾶν καὶ ώτακουστεῖν τί φέροιεν καὶ ποῦ πλέοιεν, εἶτα συνελθόντας ἀναχθεῖσι τοῖς ἀνθρώποις ἐπιτίθεσθαι καὶ καθαρπάζειν. ἀφ' οὖ δὴ πάντα τὸν πολυπράγμονα καὶ κατακούειν ἐπιχειροῦντα τῶν λάθρα καὶ ἐν ἀπορρήτω διαλεγομένων ..Κωρυκαῖον" καλοῦμεν καὶ ἐν παροιμία φαμέν ...τοῦ δ' ᾶρ' ὁ Κωρυκαῖος ἠκροάζετο", ὅταν δοκῆ τις πράττειν δι' ἀπορρήτων ἢ λαλεῖν, μὴ λανθάνη δὲ διὰ τοὺς κατασκοποῦντας καὶ φιλοπευστοῦντας τὰ μὴ προσήκοντα; Eust. D. P. 855 (p. 367,14) Έν ἄλλοις δέ φησιν ὁ αὐτὸς (sc. Strabo), ὅτι Κώρυκος ἄκρα Κιλικίας, μετὰ τὴν ἄκραν τὸ Ἀνεμούριον, ὑπὲρ ῆς ἄντρον τὸ Κωρύκιον, ἐν ῷ ἀρίστη κρόκος φύεται. ἰστέον δὲ ὅτι ἡ παροιμία ἡ λέγουσα "τοῦ δ' ἄρ' ὁ Κωρυκαῖος ἠκροάζετο", οὐκ ἀπὸ ταύτης τῆς Κωρύκου εἴρηται, ἀλλ' ἀπὸ νησίου τινὸς καὶ λιμένος ὄντος πλησίον τῆς Τέω <νήσου> καὶ τῶν Ἐρυθρῶν, ἔνθα ληστήριον ἦν τῶν ἐκεῖ Κωρυκαίων ἀτακουστούντων περιέργως τὰ κατὰ τοὺς ἐμπόρους καὶ οὕτως ἐπιβουλευόντων αὐτοῖς. ὅθεν καὶ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν περιεργαζομένων καὶ μανθανόντων τὰ ἀπόρρητα de loco Cretensi cf. Str. 8,5,1 (C 363,21) Κώρυκον ἄκραν τῆς Κρήτης; Ptol. Geog. 3,17,2 (3,15,2) Κώρυκος ἄκρα καὶ πόλις; Plin. nat. 4,59 montes ... Corycus

<sup>313 2</sup> κωρύκιον RQ: κωρύκειον PN 3 κωρύκιος (ex κο-) RP 4 φασι Ald.: φησι RQPN 6 ἔρυθρῶν RP; ἔρυθρὸν RαQPN ἔν ἀσία RQPN: ἀσία Ald. 8 κορυκαίων N 9 τὰ κατὰ add. Berkel in app. (ex Eust.) 11 ἀπόρρητα PN: ἀπόρητα RQ 12 ἆρ' Xylander: ἄρα RQPN ἤκροάζετο R: -σατο QPN ἔστι καὶ R: καὶ QPN 13 κωρυκία R: κωρυκίη QPN

313. Korvkos, Stadt in Kilikien. 443 Parthenios < nennt sie > im Propemptikon (fr. 26 Lightfoot = SH 639). In ihrer Nähe <befindet sich> die Korykische Höhle der Nymphen, ein staunenswertes Naturwunder, mit welchem jene am Parnass denselben Namen teilt. 444 Das Ethnikon < lautet > Korvkier. Dort (d.h. in Kilikien) hingegen nennt man die Stadt Korykeia. Man sagt <für den Einwohner> auch Korykiot, und dies möglicherweise in Ableitung vom <Neutrum> Korykion oder vom <Femininum> Korykia. Es gibt auch einen Berg Korykos, im Maskulinum gebraucht, einen hohen, in der Nähe von Teos <an der Küste> Ioniens und von Erythrai, wie Hekataios in der Asia (FGrHist 1 F 231) <berichtet>. Ferner <gibt es dort> einen gleichnamigen Hafen sowie, mit gleichem Namen, ein <vorgelagertes> Inselchen. An dessen Ufer befand sich ein grösseres Piratennest der Korykaier, welche ebendort an den Anlegestellen die Verhandlungen der Kaufleute über Fracht und Fahrwege belauschten und diesen <dann> entsprechend auflauerten. Daher <rührt> das geflügelte Wort (Zen. 4,75 [I 104,20 Leutsch/Schneidewin]) über jene, die sich in die Geheimnisse <anderer> einmischen: "Ihn hatte also der Korykaier belauscht". 445 Ferner gibt es ein Vorgebirge <an der Küste> Kretas <namens> Korykia. 446 Und <es gibt einen gleichnamigen> Hafen in Äthiopien.

<sup>443</sup> TIB 5,1,315-320.

<sup>444</sup> TIB 5,1,314 f. Meineke vermutet, dass ἀξιάγαστον θαῦμα nach ἐν Παρνασσῷ stehen sollte, da die Korykische Höhle am Parnass als Naturwunder galt (vgl. Antig. Mir. 127 Giannini, Paus. 10,32,7); doch auch die kilikische Höhle war wohlbekannt, wie deren Erwähnung in Stad. 173 (GGM 1,482,3) und Const. Porph. Them. XIII 4 zu erkennen gibt.

<sup>&</sup>lt;sup>445</sup> Inventory Nr. 849. Bereits Ephoros (FGrHist 70 F 27) berichtet von einer Zusammenarbeit zwischen Korykaiern als Aushorchern und den ihnen benachbarten Myonnesiern, welche die Frachtschiffe ausrauben und die Beute mit ihnen teilen. Die direkte Quelle des Stephanos ist jedoch Strabons Referat (14,1,32), auf welches Eustathios (zu D. P. 855) namentlich hinweist, in seiner Darstellung jedoch fast wörtlich den Ethnika folgt; dazu Radt, Kommentar 8,43.

<sup>&</sup>lt;sup>446</sup> Zu diesem Kap s. Gondicas, Recherches sur la Crète occidentale 142–144.

314 Κῶς τὸ ὅρυγμα τὸ ἐν Κορίνθῳ, οὖ καθείργνυον τοὺς φῶρας καὶ τοὺς δραπέτας. λέγεται καὶ Κῶος, κῶες δὲ οἱ ἐν αὐτῷ ἀνατραφέντες. 10 κώους γὰρ τὰ κοιλώματα τῆς γῆς καὶ πάντα τὰ σπήλαια ἔλεγον.

<sup>314</sup> Sch. Τ ad Ξ 255b < Κόων > τινὲς "Κόον", ὡς καὶ Καλλίστρατος ἐν τοῖς Διορθωτικοῖς. Κῶν Κόον, ὡς "σόον" (Α 117, etc.) διαλύσει καὶ "χροὸς εἴσατο" (Ν 191); Eust. ad Β 677 (Ι 496,5) ἰστέον δὲ ὅτι κατὰ τὴν ἱστορίαν Κῶς ἐλέγετο καὶ ὄρυγμά τι ἐν Κορίνθῳ, οῦ καθείργνυον, φησί, φῶρας καὶ δραπέτας .... ἐλέγετο δὲ καὶ κῶος. καὶ κῶες δὲ οἱ ἐν ταύτη ἀνατραφέντες, καὶ πάντα δέ, φησί, σπήλαια καὶ κοιλώματα γῆς κώους οἱ παλαιοὶ ἔλεγον; Eust. ad δ 1 (Ι 141,8) ὁ δὲ τὰ Ἐθνικὰ γράψας, ἱστορεῖ ὅτι κῶς, ὄρυγμα ἐν Κορίνθῳ, ὅπου φῶρας καὶ δραπέτας καθείργνυον. καὶ οἱ ἐν αὐτῷ τραφέντες, κῶες ἐλέγοντο. κώους γὰρ, τὰ κοιλώματα τῆς γῆς καὶ πᾶν σπήλαιον ἔλεγον Hsch. κ 4885 Κῶς νῆσος. καὶ δέρμα. εἰρκτή, δεσμωτήριον

<sup>314 2</sup> κῶες δὲ  $P^{pc}$ (-ες alt. m., ut vid.)N: κῶα R, κω cum spat. ca. 6 litt. Q ἐν αὐτῷ Berkel (ex Eust. ad δ 1): ἐν ταύτη RQPN Eust. (ad B 677) 3 κοιλάματα P

314. Kos, <so heisst> die Grube in Korinth, wo <die Korinther> die Diebe und die entlaufenen Sklaven einzuschliessen pflegten.<sup>447</sup> Man sagt auch Κῶος, <heissen> doch Koer diejenigen, die in dieser Grube aufgezogen wurden.<sup>448</sup> Als κῶοι bezeichnete man nämlich Erdhöhlen und alle <Arten von> Grotten.

<sup>447</sup> Diese Grube (ὅρυγμα) ist vergleichbar mit dem Barathron in Athen und dem Kaiadas in Sparta, Abgründe, in welche Verbrecher oder die Leichen nach ihrer Hinrichtung gestossen wurden.

<sup>448</sup> Die Paradosis ἐν ταύτη (d.h. in Korinth) wird zwar durch das Referat bei Eustathios zu δ 1 (s. Similia) geschützt; mit ἐν αὐτῷ (d.h. in der Grube) hatte Eustathios in seinem alternativen Referat zu B 677 den Bezug zu κῶς jedoch sprachlich ins Lot gebracht.

403

315 Κῶς: πόλις καὶ νῆσος. καὶ "Ομηρος (Β 677) ,,καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο <πόλιν>". ἡ Μεροπίς ἐκαλεῖτο ἀπὸ γηγενοῦς Μέροπος. Κῶς δὲ ἀπὸ Κῶ τῆς Μέροπος θυγατρός. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Καρίς. λέγεται καὶ Κώως διὰ δύο ωω, καὶ Κόως, ἀφ' οὖ τὸ παρ' 'Ομήρῳ (Ξ 255 et O 28) τοπικόν ,,καί μιν ἔπειτα Κόωνδ' εὐναιομένην ἀπένεικας". λέγεται καὶ Κόος διὰ δύο οο. ἔοικεν οὖν τὸ πρωτότυπον Κῶς. οὖτως γὰρ καὶ ὁ κτίστης. τῆς Κέω τὸ ἐθνικὸν Κέιος, καὶ ἐκτάσει Κήιος, ὡς τῆς Τέω Τέιος καὶ Τήιος, καὶ Κεῖος διὰ διφθόγγου. τῆς δὲ Κῶ μονοσυλλάβου Κῷος καὶ Κώιος, ὡς Μινῷος. οὕτως δὲ ἐχρημάτιζον 'Ιπποκράτης καὶ 'Ερασίστρατος ἰατροί. ἦν δὲ 'Ιπποκράτης τῶν καλουμένων Νεβριδῶν' Νέβρος γὰρ ἐγένετο ὁ διασημότατος τῶν 'Ασκληπιαδῶν, ῷ καὶ ἡ Πυθία ἐμαρτύρησεν' οῦ Γνωσίδικος, Γνωσιδίκου δὲ 'Ιπποκράτης καὶ Αἴνειος καὶ Ποδαλείριος, 'Ιπποκράτους 'Ηρακλείδης, οῦ 'Ιπποκράτης ὁ ἐπιφανέστατος, ὁ καὶ θαυμασίας συντάξεις καταλελοιπώς. ἔστι καὶ ἐν Αἰγύπτω πόλις Κῶς.

315 Str. 14,2,19 (C 657,15) ή δὲ τῶν Κώων πόλις ἐκαλεῖτο τὸ παλαιὸν Ἀστυπάλαια, καὶ ώκεῖτο ἐν ἄλλω τόπω ὁμοίως ἐπὶ θαλάττη ἔπειτα διὰ στάσιν μετώκησαν εἰς τὴν νῦν πόλιν περὶ τὸ Σκανδάριον καὶ μετωνόμασαν Κῶν ὁμωνύμως τῆ νήσω Eust. ad B 677 (Ι 495,20) Τῆς δὲ Κῶ νήσου Κῶος τὸ ἐθνικόν, ὥσπερ δὴ καὶ τῆς ἐν αὐτῆ πόλεως, ἣν πόλιν Εὐρυπύλου λέγει ὁ ποιητής, υἱοῦ Ἡρακλέος καὶ Χαλκιόπης, εὐκλεῶς ἐκεῖ βασιλεύσαντος. ιστέον και ὅτι ἡ Κῶς αὕτη Μερόπη και Μεροπηὶς ἐλέγετο ἀπὸ Μερόπων, ἔθνους ἢ γένους οἰκησάντων αὐτήν, ἢ ἀπὸ Μέροπος, οὖ θυγάτηρ Κῶς, ῆς φασιν ἡ νῆσος ἐπώνυμος. καὶ ὅτι δισυλλάβως Κώως λέγεται διὰ δύο μεγάλων ω καὶ Κόως διὰ μικροῦ ο καὶ μεγάλου, ἐξ οὖ τὸ ,,Κόων εὖ ναιομένην" παρὰ τῷ ποιητῆ καὶ Κόος δὲ διὰ δύο ο μικρῶν, ὧν συναιρεθέντων ἔοικε γενέσθαι ἡ Κῶς, κατὰ δέ τινας καὶ ὡς πολυπρόβατος οὕτω καλεῖται∙ κόον γάρ φασι κατά γλῶσσαν τὸ πρόβατον λέγεσθαι. εὕρηται δὲ καὶ Κέως λεγομένη ὡς ἡ Τέως. ῆς ἐθνικὸν Κέϊος καὶ ἐκτάσει Κήϊος, ὡς Τέϊος Τήϊος, καὶ ἐν συναιρέσει Κέϊος Κεῖος. τῆς δὲ Κῶ κτητικὸν εὕρηται παρὰ Πορφυρίω Κωακόν de appellatione Meropis cf. etiam Th. 8,41,2 Κῶν τὴν Μεροπίδα; Str. 15,1,3 (C 686,8) Κῶ τῆς Μεροπίδος; St. Βyz. μ 151 Μέροψ. Τριόπα παῖς, ἀφ' οὖ Μέροπες οἱ Κῷοι καὶ <ἡ>νῆσος Μεροπίς de appellatione Karis cf. St. Byz. κ 82 Καρία· . . . . Καρίς δὲ ἐλέγετο ἡ Κῶς, ὡς Ἑλλάνικος (FGrHist 4 F 200 = fr. 200 Fowler); Eust. ad B 867 (Ι 579,2) ή δὲ Καρία καὶ Καρίνη λέγεται καὶ Καρὶς δέ, φασίν, ὅθεν καὶ ἡ Κῶς Καρὶς ἐλέγετο κατὰ τὸν ἐπιλέκτην τῶν Ἐθνικῶν oppidum Aegyptium apud Ptol. Geog. 4,5,59 (4,5,29) Kῶ

<sup>315 1</sup> Εὐρυπύλοιο Xylander (ex Hom.): εὐρίπυλον R, εὐρύπυλον QPN 2 πόλιν add. Meineke (ex Hom.) Μεροπίς Holste: μέροπος RQPN 3 Καρίς Holste: καρία RQPN Κώως Holste: κωόος R, κώοος QPc(ex κῶ-)PN 4 τῶν ante δύο add. R ωω Meineke (cl. St. Byz. 82,19; 211,1; 219,8; 353,1 etc.): οο RQ, ο PN κόως QPN: κῶος R 4–5 καὶ μιν Xylander (ex Hom. codd.): καὶ μὴν RQPN 5 κόωνδ' QPN Hom. codd.: κῶονδ' R οο RQ: ο PN 6 πρωτότυπον (ex πρῶτον) N Κῶς Meineke: κέως RQPN κτίκης P post κτίστης dist. J. Schweighäuser ad Plb. 16,41,7 (Adnotationes ad lib. XI–XXX [1793] 302): post τῆς Κέω dist. RQPN 10 Νέβρος Meineke: νεβρὸς RQPN ἐγένετο QPN: ἐλέγετο R 12 γνωσίδηκος γνωσιδήκου (ex -δήμ-) Rpc 13 Ἡρακλείδης Ald.: ἡρακλείδας RQPN 14 κῶς Ppc: κῶς RQPacN

315. Kos, Stadt und Insel. 449 Auch Homer (Il. 2,677) < sagt>: "Und Kos, die Stadt des Eurypylos". Meropis hiess sie nach dem erdgeborenen Merops. Kos hingegen <heisst sie> nach Kos, der Tochter des Merops. Man nannte sie aber auch Karis. Zudem sagt man Κώως, mit zwei ω <geschrieben>, 450 sowie Κόως, wovon das Topikon <Κόωνδε> bei Homer (Il. 14,255 und 15,28) <abgeleitet ist>: "Und du liessest ihn (d.h. Herakles) darauf nach dem wohlbewohnten Koos wegtragen". Man sagt auch Koos, mit zwei o <geschrieben>. Anscheinend ist also K\tilde{\alpha}s das Stammwort. So n\tilde{\alpha}mlich < hiess> auch der Gründer <der Stadt>.451 Zu Keos <lautet> das Ethnikon Keïer (Κέιος) und mit Dehnung <des ε zu η> Kêïer (Κήιος), wie zu Teos Teïer (Τέιος) und Têïer (Τήιος), und Keier (Κεῖος) mit Diphthong. Zur einsilbigen <Namensform> Κῶς <lautet das Ethnikon> hingegen Koer (Κῶος) und Koïer (Κώιος), <gebildet> wie Minoer. Entsprechend wurden die Ärzte Hippokrates <als Koer> und Erasistratos <als Keier> bezeichnet, 452 stammte doch Hippokrates aus <dem Geschlecht> der sogenannten Nebriden. Denn Nebros war der Berühmteste aus der Asklepiadenfamilie; für ihn hatte sogar die Pythia Zeugnis abgelegt. Sein Nachkomme war Gnosidikos, und von Gnosidikos <stammten> Hippokrates, Aineios und Podaleirios <ab>, von Hippokrates Herakleides, dessen < Sohn > Hippokrates ist, der höchst angesehene <Arzt>, welcher bewundernswerte Fachschriften hinterlassen hat. 453 Es gibt auch in Ägypten eine Stadt < namens > Kos. 454

449 Inventory Nr. 499 (Stadt) und Nr. 497 (Insel).

<sup>450</sup> Diese Schreibweise des Toponyms ist nicht belegt. Mag sein, dass die Aussage auf die geläufige Periphrase ἡ Κώων (sc. πόλις oder νῆσος) zurückgeht.

<sup>451</sup> Die von Schweighäuser vorgeschlagene Interpunktion nach κτίστης (in den Hss nach Κέω) bringt den überlieferten Text ins Lot: Auf das Stammwort Κῶς, bei dem es sich wohl um den Gründerheros handelt (vgl. St. Byz. α 130,11 ff.; EM 741,53), folgen zuerst die Ethnika zu Keos, denen dann jene von Kos gegenübergestellt werden. Dieser unvermittelte Übergang lässt mit Meineke vermuten, dass in der ursprünglichen Fassung an dieser Stelle auf die Unterscheidung zwischen den Inseln Kos und Keos hingewiesen wurde. Da der vermutliche Artikel Κέως zu den frühen Textverlusten der Epitome gehört (s. oben S. 82) und Eustathios sich in seinem Referat über Kos ausschweigt, kommen wir über eine Vermutung freilich nicht hinaus.

<sup>&</sup>lt;sup>452</sup> Zu Erasistratos, dessen Geburtsort Iulis auf Keos Stephanos erwähnt (1 79), s. I. Garofalo, Erasistrati fragmenta (Pisa 1988) 17–22 (Biographie).

<sup>453</sup> Zu Hippokrates und seinem Stammbaum s. J.R. Pinault, Hippocratic lives and legends (Leiden/New York/Köln 1992) bes. 5–34.

<sup>454</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,2,174.

404

316 Κωνστάντεια· ἡ νῦν ἐν Κύπρω Σαλαμίς. γίνεται δὲ ἀπὸ τῆς Κώνσταντος γενικῆς, ὡς Μαρώνεια ἀπὸ τῆς Μάρωνος, καὶ Καύκων Καυκώνεια. ἔστι καὶ Βρεττίας ἄλλη, ὡς Διονύσιος τθ 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (vol. 4, p. 312 Jacoby). τὸ ἐθνικὸν Κωνσταντιάτης. εὕρηται καὶ διὰ τοῦ ι. 317 Κωνσταντίνου πόλις· δύο μέρη λόγου, καὶ ἐξ αὐτῶν εν Κωνσταντινοπολίτης, ὡς εἴρηται ἐν τῷ περὶ Βυζαντίου (β 190).

<sup>316</sup> Jo. Malal. Chron. 12,48 (p. 241,31 Thurn) τὴν πρώην μὲν λεγομένην Σαλαμιάδα, ἐξ ἐκείνου δὲ μετακληθεῖσαν Κωνσταντίαν· ἥτις ἐστὶ νῦν μητρόπολις τῆς Κύπρου 317 St. Βyz. β 190 Βυζάντιον· ... . μετωνομάσθη δὲ καὶ Κωνσταντινούπολις καὶ Νέα 'Ρώμη. τὸ ἐθνικὸν Κωνσταντινοπολίτης, ἄνευ τοῦ υ

<sup>316 1</sup> νῦν οm. PN δὲ οm. N κώνσταντος RQN: κώσταντος P 2 τῆς R: τοῦ QPN καύκων RQ: καύκωνος PN καυγλώνεια  $P^{ac}$  3 βρεττίας Q: βρεττανίας PN, κρεττίας R  $\bar{\imath}$  post ἀρχαιολογίας add. Q 4 ι QPN: ν R 317 1 Κωνσταντίνου πόλις QPN: Κωνσταντινούπολις R τοῦ ante λόγου add. R καὶ QPN: ὡς R 2 Κωνσταντινοπολίτης Meineke (in app.), qui tamen Κωστ- in textu posuit: κωνσταντινουπολίτης RQPN post 317 τέλος τοῦ κ στοιχείου add. R

316. Konstanteia, das jetzige auf Zypern <gelegene> Salamis. 455 <Der Stadtname> geht aus dem Genitiv Κώνσταντος <zum Nominativ Κώνστας> hervor, wie Maroneia vom Genitiv Μάρωνος <zum Nominativ Μάρων> und zu Καύκων <mit Genitiv Καύκωνος> Kaukoneia <gehört>. Es gibt auch eine weitere <Stadt dieses Namens> in Bruttium, wie Dionysios im neunzehnten Buch seiner *Römischen Altertumskunde* (Bd. 4, S. 312 Jacoby) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Konstantiat. <Der Ortsname> findet sich <nämlich> auch mit 1 (d.h. Κωνσταντία, Konstantia) belegt. 456

<sup>&</sup>lt;sup>455</sup> Zur Stadt und ihrer Geschichte s. M. Yon, La ville de Salamine, in: M. Yon (Hg.), Kinyras: L'Archéologie française à Chypre (Lyon 1993) 139–158. Um strikte alphabetische Reihenfolge einzuhalten, hat Xylander hier wie im folgenden Artikel die Paradosis Κωνστ- konsequent zu Κωστ- geändert. Was Κωνσταντίνου πόλις betrifft, wird man sich an die Übereinstimmung mit der einheitlichen Überlieferung im Artikel β 190 halten, worauf Stephanos oder sein Epitomator ausdrücklich verweist. Auch für die zypriotische Stadt ist die Schreibweise mit Κωνστ- die verbreitete, vgl. Const. Porph. Them. XV 2, Suid. ε 2742 usw.

<sup>456</sup> Gemeint ist Κωσεντία, die Hauptstadt der Bruttier (Str. 6,1,5 [C 256,4]), das heutige Cosenza; BTCGI 5,431–441. Diese ist in byzantinischer Zeit auch unter den Namen Κωνστάντεια (vgl. Georg. Cypr. 605 [p. 31 Gelzer]; Not. Episc. 7,545 [p. 238 Darrouzès]) und Κωνσταντία (vgl. Not. Episc. 9,406 und 10,487 [p. 303 und 325 Darrouzès]) bekannt. Nicht ganz von der Hand zu weisen ist Meinekes Vermutung, in der Epitome sei ein ursprünglich selbständiger Eintrag Κωσεντία· πόλις τῆς Βρεττίας, ὡς Διονύσιος ἰθ 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας als homonymes Toponym einverleibt worden. Zum Kanon des Ethnikons sowie den Analogien vgl. St. Byz. κ 136 (Καυκώνεια), μ 81 (Μαρώνεια) sowie α 38.

<sup>&</sup>lt;sup>457</sup> Zur Orthographie s. oben Anm. 455 (zu κ 316).

<sup>458</sup> Der Artikel ist erstaunlich kurz, weshalb Meineke mit grossem Textverlust rechnet ("post hoc tmema plura videntur intercidisse"). Das Excipit in R (τέλος τοῦ κ στοιχείου) widerrät jedoch einem solchen Schluss. Mehr Auskunft über die Umbenennung von Byzanz in Konstantinopel gab Stephanos möglicherweise in seiner verlorenen Chronik Byzantiaka; vgl. γ 104 mit Anm. 97.

## MEINEKE

10

404 5

405

- 1  $\Lambda$ ᾶ· πόλις Λακωνική. Λυκόφρων (95) "καὶ Λᾶν περήσεις". ταύτην ξλόντες οἱ Διόσκουροι Λαπέρσαι ἐκλήθησαν. λέγεται καὶ ἀρσενικῶς. ταύτην διαλύσας "Ομηρός (B 585) φησιν "οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ' Οἴτυλον ἀμφενέμοντο". κεῖται δὲ ἐπὶ πέτρας ὑψηλῆς, διὸ Λᾶ καλεῖται. οἱ οἰκοῦντες Λᾶοι.
- 2 Λάβαι·  $\{πόλις\}$  ὡς Σάβαι, Χαττηνίας πόλις. Πολύβιος  $\overline{i\gamma}$  (13,9,1). τὸ ἐθνικὸν Λαβαῖος ὡς Σαβαῖος. τῆς αὐτῆς χώρας ἀμφότεραι. ἡ γὰρ Χαττηνία τῶν Γερραίων ἐστὶ χώρα.
- 3 Λάβαρα· πόλις Καρίας. ἀλέξανδρος  $\overline{\beta}$  Περὶ Καρίας (FGrHist 273 F 26). τὸ ἐθνικὸν Λαβαρεύς ὡς Παταρεύς.
- **4** Λάβδαλον· ἄκρον τῶν Ἐπιπολῶν, Συρακουσῶν πλησίον. Θουκυδίδης  $\overline{\varsigma}$  (6,97,5).

1 Eust. ad B 585 (I 457,4) Λάαν δὲ "Ομηρος μὲν δισυλλάβως προάγει· οἱ δὲ παλαιοί φασιν, ὅτι Λᾶ μονοσυλλάβως ἐλέγετο ἀρσενικῶς τε καὶ θηλυκῶς ἤγουν καὶ ἡ Λᾶ καὶ ὁ Λᾶς, ὡς καὶ ὁ Λυκόφρων δηλοῖ ἐν τῷ "καὶ Λᾶν περήσεις". ὁ δὲ ποιητὴς διέλυσε, φασί. κεῖται δ' ἐπὶ πέτρας ὑψηλῆς· διὸ Λᾶ καλεῖται ὡς ἀπὸ τοῦ λᾶς ὁ λίθος. ταύτην φασὶ τὴν Λᾶν οἱ Διόσκουροι ἐκ πολιορκίας εἶλον· διὸ ἐκλήθησαν Λαπέρσαι. οἱ δὲ οἰκοῦντες ἄδηλον, εἴτε Λαοὶ ὁξυτόνως εἴτε Λᾶοι προπερισπωμένως. ἡ δὲ ἀμφιβολία διὰ τὴν τῶν ἀντιγράφων διαφωνίαν; Sch. D ad B 585 Λάαν· πόλιν Λακωνικῆς, ἡν οἱ Διόσκουροι πορθήσαντες Λαπέρσαι ἐκλήθησαν. διὰ δὲ τὸ μέτρον ἀναγνωστέον δισυλλάβως. χρὴ γὰρ λέγειν μονοσυλλάβως Λᾶν Str. 8,5,3 (C 364,25) τὴν δὲ Λᾶν οἱ Διόσκουροί ποτε ἐκ πολιορκίας ἑλεῖν ἱστοροῦνται, ἀφ' οὖ δὴ Λαπέρσαι προσηγορεύθησαν 2 Ptol. Geog. 6,7,28 Λάβα 4 Th. 6,97,5 οἱ ᾿λθηναῖοι ... φρούριον ἐπὶ τῷ Λαβδάλῳ ἀκοδόμησαν, ἐπ' ἄκροις τοῖς κρημνοῖς τῶν Ἐπιπολῶν, ὁρῶν πρὸς τὰ Μέγαρα cum Sch. ad loc. τῷ Λαβδάλῳ. Λάβδαλον τόπος ἐν Σικελία

ante 1 titulum ἀρχὴ τοῦ λ στοιχείου add. R, ἀρχὴ τοῦ λ μετὰ τοῦ α Q, ἀρχὴ τοῦ λ στοιχείου N 11 Λᾶ PN: Λά RQ λᾶν PN: λὰν RQ ταύτην RPN: -της Q 2 διόσκουροι RN: -κοῦροι QP 3 διαλύσας RPN: lac. indic. om. Q ὅμηρος QPN: supra scr. alt. m. R οἴ τε Ald.: οί δὲ RQPN ἡδ' Holste (ex Hom. codd.): οἶ δ' RQPN οἴτυλον R: οἴτειλον QPN 4 ἀμφενέμοντο om. QPN κεῖται RPN: lac. indic. om. Q δὲ om. RQ λᾶ QPN: λὰ R οἰκοῦντες R: κατ-QPN 5 Λᾶοι Meineke ("rectius haud dubie", ex Eust.): λαοί RQPN 21 πόλις secl. Meineke Σάβαι Xylander: σάβας RQPN χαττηνίας PN: spat. ca. 6 litt. τηνίας Q 2 σαβαῖος PN: spat. 2–3 litt. indic. αῖος R, spat. ca. 4 litt. βαῖος Q ἀμφότεραι Beker: -τεροι R, -τερα PN, ἀμφοτ Q 3 Χαττηνία Xylander: γαττία RQPN 41 Λάβαλον R³c Ἐπιπολῶν Holste (e Th.): ἐπιπολλῶν R, -λέων QP, -λαίων N Συρακουσῶν Holste: -σίων RQPN

- 1. La, lakonische Stadt.¹ Lykophron (95) <erwähnt sie>: "Und du wirst La durchqueren". Nachdem die Dioskuren diese <Stadt> erobert hatten, wurden sie 'Zerstörer von La' (Λαπέρσαι) genannt.² Man spricht <von dem Stadtnamen> auch im Maskulinum <als Λᾶς>. Homer löst diese <Kontraktion im Namen> auf und sagt (Il. 2,585): "Jene, welche Laas besassen und Oitylos umwohnten".³ <Die Stadt> ist auf einem hohen Felsen gelegen; deswegen heisst sie 'La' (ὁ λᾶας, att. λᾶς, d. h. Stein). Die Einwohner <nennt man> Laer.
- **2. Labai**, wie Sabai, Stadt in Chattenien.<sup>4</sup> Polybios <erwähnt sie> im dreizehnten Buch (13,9,1). Das Ethnikon <lautet> Labaier, wie Sabaier. Beide <br/>befinden sich> im selben Landstrich. Chattenien ist nämlich eine Landschaft der Gerrhaier.
- **3. Labara**, Stadt in Karien.<sup>5</sup> Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im zweiten Buch <seiner Schrift> *Über Karien* (FGrHist 273 F 26). Das Ethnikon <lautet> Labareer wie Patareer.
- **4. Labdalon**, Kap von Epipolai, in der Nähe von Syrakus.<sup>6</sup> Thukydides <erwähnt es> im sechsten Buch (6,97,5).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu diesem gut bekannten Ort, auch Λας geschrieben (vgl. z. B. Ps.-Scyl. 46,1, Paus. 3,24,6), s. Inventory Nr. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. unten λ 40; Λαπέρσαι ist Sch. Lyc. 1369b als δῆμος τῆς Λακωνικῆς (Wilamowitz, ἀττικῆς codd.) bekannt, wo ferner von einem Ζεὺς Λαπέρσιος die Rede ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Visser, Homers Katalog der Schiffe 489–492.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. St. Byz. 689,14; zu einer etwaigen Lokalisierung der Stadt RE XII 1,239, s. jedoch Walbank, Commentary on Polybius 2,422.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nicht weiter belegt; s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 665.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. St. Byz. ε 166 (mit BTCGI 19,6).

182 ∧

- 5 Λαβίνιον· πόλις Ἰταλίας, Αἰνείου κτίσμα. Ἰόβας ἐν α (FGrHist 275 F 11). ἀπὸ τῆς τοῦ βασιλέως θυγατρὸς Λαβινίας. τὸ ἐθνικὸν Λαβινιάτης. λέγονται καὶ Λαυινιᾶται.
  - 6 Λάβρανδα: κώμη Καρίας. Στράβων  $\overline{\iota\delta}$  (14,2,23 [C 659,7]). τὸ ἐθνικὸν Λαβρανδηνός καὶ Λαβράνδιος καὶ Λαβρανδεύς.
  - 7 Λαγαρία· φρούριον Σικελίας πλησίον Θουρίων, τοῦ Ἐπειοῦ καὶ Φωκέων κτίσμα, ὡς Στράβων (6,1,14 [C 263,32]). ὁ πολίτης Λαγαριτανός, ὅθεν καὶ Λαγαριτανὸς οἶνος.
  - 8 Λάγινα· πολίχνιον Καρίας. ἀπολλώνιος Καρικῶν Τς (FGrHist 740 F 13a). τὸ ἐθνικὸν Λαγιναῖος καὶ Λαγινίτης καὶ θηλυκῶς Λαγινῖτις. ἔστι καὶ Λαγίνεια Βιθυνίας.
- 9 Λαγοῦσσα νῆσος περὶ Κρήτην. Στράβων  $\bar{\iota}$  (10,5,1 [C 484,30]). τὸ ἐθνικὸν Λαγουσσαῖος ἢ Λαγούσσιος.

<sup>5</sup> D. Η. 1,59,3 ὄνομα δὲ τῷ κτίσματι Αἰνείας τίθεται Λαουΐνιον, ὡς μὲν αὐτοὶ 'Ρωμαῖοι λέγουσιν ἀπὸ τῆς Λατίνου θυγατρός, ἦ Λαῦναν εἶναί φασι τοὔνομα· ὡς δ' ἄλλοι τινὲς τῶν Ελληνικῶν μυθογράφων ἔλεξαν, ἀπὸ τῆς Ἀνίου τοῦ Δηλίων βασιλέως θυγατρός, Λαύνας καὶ τῆσδε ὀνομαζομένης; Sch. Lyc. (Tzetzes) 1232 ὁ δὲ Λατῖνος τοῦτον οὐκ εἴα, ἡττηθεὶς δὲ πολέμω δίδωσιν Αἰνεία πρὸς γάμον Λαβινίαν τὴν αὐτοῦ θυγατέρα, Αἰνείας δὲ κτίσας πόλιν Λαβινίαν ἀνόμασε de Aenea conditore cf. etiam Str. 5,3,2 (C 229,5); Ael. NA 11,16 de gentilis formis cf. D. H. 5,61,3 Λαβινιάτης et 1,57,1 Λαουινιάται 6 Str. 14,2,23 (C 659,5) ἔχουσι δ' οἱ Μυλασεῖς ἱερὰ δύο τοῦ Διός, τοῦ τε 'Οσογῶ καλουμένου καὶ τοῦ Λαβραϋνδηνοῦ, τὸ μὲν ἐν τῇ πόλει, τὰ δὲ Λαβράϋνδα κώμη ἐστὶν ἐν τῷ ὄρει κατὰ τὴν ὑπέρθεσιν τὴν ἐξ Ἀλαβάνδων εἰς τὰ Μύλασα, ἄπωθεν τῆς πόλεως Λαβρανδεύς apud Plu. Moralia 301f, 302a et Ael. NA 12,30 7 Str. 6,1,14 (C 263,32) Μετὰ δὲ Θουρίους Λαγαρία φρούριον, Ἐπειοῦ καὶ Φωκέων κτίσμα, ὅθεν καὶ ὁ Λαγαριτανὸς οῖνος, γλυκὺς καὶ ἁπαλὸς καὶ παρὰ τοῖς ἰατροῖς σφόδρα εὐδοκιμῶν ΕΜ 554,15 Λαγαρία· πόλις Ἰταλίας· ἀπὸ Λαγάριδος τινὸς νομέως cf. etiam Ps.-Arist. Mir. 840a27 (= 108 Giannini) Περὶ δὲ τῆς Ἰταλίας τὴν καλουμένην Λαγαρίαν (Meineke, γαργαρίαν codd.), ἐγγὺς Μεταποντίου, Ἀθηνᾶς ἱερὸν εἶναί φασιν Είληνίας, ἔνθα τὰ τοῦ Ἐπειοῦ λέγουσιν ἀνακεῖσθαι ὄργανα, ἃ εἰς τὸν δούρειον ἵππον ἐποίησεν, ἐκείνου τὴν ἐπωνυμίαν ἐπιθέντος 8 de oppidulo Cariae Str. 14,2,25 (C 660,17) et 14,2,29 (C 663,9) Λάγινα de civitate Bithyniae Ptol. Geog. 5,1,14 (5,1,3) Λαγάνεια; Itin. Anton. Aug. p. 142,3 Wesseling Laganeos 9 Str. 10,5,1 (C 484,30) ἀπὸ δὲ τῆς "lou πρὸς ἑσπέραν ἰόντι Σίκινος καὶ Λαγοῦσσα (Korais, λαγουσσα Ρ/Π, λάγουσα codd.) καὶ Φολέγανδρος Eust. ad B 625 (Ι 474,9) καὶ νῆσοι Λαγοῦσσαι ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς ἐκεῖ λαγωῶν. ἔνθα καὶ ὅρα τὸ Λαγοῦσσαι, ὡς ἀπὸ τοῦ λαγός τοῦ γραφομένου διὰ τοῦ ο μικροῦ, ὅθεν Λαγόεσσαι καὶ κατὰ κρᾶσιν Λαγοῦσσαι, ὡς καὶ Λεπαδόεσσαι Λεπαδοῦσσαι ἀπὸ τῶν κατ' αὐτὰς πλεοναζόντων. οὕτω δὲ καὶ ἄλλαι νῆσοι, αἱ μὲν Φυκοῦσσαι, αἱ δὲ Πιθηκοῦσσαι, αἱ δὲ Πιτυοῦσσαι

<sup>5 3</sup> λαυινιᾶται R: -άται Q, λαβινιάται PN 6 1 Λάβρανδα  $P^{pc}$ (αν supra scr.) ἐθνικὸν Ald.: τοπικόν RQPN 8 1 Λάγινα R: -γνια Q, -γινία PN ΄Απολλώνιος Meineke: ἀπόλλωνος RQ, ἀπολλόδωρος PN 2 θηλυκῶς QP: -κὸν R, οm. N 3 λαγίνεια QPN: -νια R 9 1–2 Λαγούσσα ... Λαγούσσιος Billerbeck: Λάγουσσα QPN, Λάγουσα R ... λαγούσιος RQPN 1 νῆσος QPN: νή- R 2 λαγουσαῖος V: λαγουσαῖος RQPN

L 183

- **5. Labinion** (Lavinium), Stadt in Italien, Gründung des Aineias. (C. Iulius) Iuba <erwähnt sie> im ersten Buch (FGrHist 275 F 11). <Benannt ist sie> nach Labinia, der Tochter des Königs <Latinos>. Das Ethnikon <lautet> Labiniat. Genannt werden <die Einwohner> auch Laviniaten.
- **6. Labranda**, Dorf in Karien.<sup>8</sup> Strabon <erwähnt es> im vierzehnten Buch (14,2,23 [C 659,7]). Das Ethnikon <lautet> Labrandener und Labrandier und Labrandeer.
- **7. Lagaria**, Fort in Sizilien in der Nähe von Thurioi, Gründung des Epeios und der Phoker, wie Strabon (6,1,14 [C 263,32]) <schreibt>.9 Der Bürger <heisst> Lagaritaner, daher auch der 'Lagaritaner Wein'.
- **8. Lagina**, Kleinstädtchen in Karien. <sup>10</sup> Apollonios <erwähnt es> im sechzehnten Buch der *Karika* (FGrHist 740 F 13a). Das Ethnikon <lautet> Laginaier und Laginit sowie im Femininum <als Beiname der Hekate> Laginitis. Es gibt auch Lagineia in Bithynien. <sup>11</sup>
- **9. Lagussa**, Insel bei Kreta. Strabon <erwähnt sie> im zehnten Buch (10,5,1 [C 484,30]). <sup>12</sup> Das Ethnikon <lautet> Lagussaier oder Lagussier.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vgl. unten λ 39; BTCGI 8,461–518.

<sup>8</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 666 (insb. zu Toponym und Ethnika); S. Hornblower, Mausolus (Oxford 1982) 309–312 (mit weiterführender Literatur).

<sup>9</sup> BTCGI 8,405–408; Radt, Kommentar 6,169. Wenn die süditalische Örtlichkeit hier in Sizilien lokalisiert ist, liegt weniger geographische Verwechslung vor als spezifischer Sprachgebrauch des Stephanos, worauf bereits Meineke (ad 570,8 mit Beispielen) aufmerksam machte ("Siciliam de Campania et inferiore parte Italiae Stephanus dixit aliquoties"); einschränkende Bemerkungen dazu finden sich bei R. van Compernolle, Κύμη τῆς Σικελίας. Nota critica a Stefano di Bisanzio e Eustazio di Tessalonica, ASSO 49 (1953) 20–29.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Identisch mit Hekatesia (ε 25); Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 668 und § 670; IK 68 Stratonikeia, Teil III,1–4 (mit weiterführender Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Jones, The cities of the eastern Roman provinces 165 f. mit Anm. 36.

Wohl mit der Kykladeninsel Kardiotissa zu identifizieren, s. Radt, Kommentar 7,226. Die Schreibweise -σ-/-σσ- in diesem Namen verschiedener Inseln war offenbar umstritten (s. RE XII 1,464f.) und schwankt entsprechend in der Überlieferung. Ausschlaggebend für die hier befolgte Orthographie ist einerseits das Strabonzitat, wo der Palimpsest (P/Π) λαγουσσα bietet, von Korais und Radt folgerichtig als Λαγοῦσσα interpretiert; vgl. St. Byz. α 315 mit Anm. 452. Andererseits spricht die Diskussion bei Eust. ad B 625 (s. Similia) deutlich für Schreibung mit -σσ-, so auch bei Ath. 1,30d (Λαγοῦσσαι νῆσοι).

184 ∧

10 Λάδεστα ἢ Λάδεστον· μία τῶν Λιβυρνίδων νήσων. Θεόπομπος κα Φιλιππικῶν (FGrHist 115 F 131). τὸ ἐθνικὸν Λαδεστανός, ὡς τῆς Αὐγούστας Αὐγουστανός.

11 Λαδεψοί καὶ Τρανιψοί· ἔθνη Θυνῶν. Θεόπομπος  $\overline{\eta}$  Ἑλληνικῶν (FGrHist 115 F 16).

- 12 Λάδη· νῆσος Αἰολίδος. Ἑκαταῖος ᾿Ασίᾳ (FGrHist 1 F 241). τὸ ἐθνικὸν Λαδαῖος.
- 13 Λαδισακίτης κόλπος ἐν τῆ Περσικῆ θαλάσση. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλω αὐτῆς (1,18 [GGM 1,528,16]).
  - 14 Λάεια· πόλις Καρίας. Έκαταῖος ᾿Ασία (FGrHist 1 F 251). ὁ πολίτης Λαΐτης, ὡς Παυσανίας φησὶ  $\bar{\epsilon}$  (FGrHist 854 F 13).
- 15 Λαέρτης· Κιλικίας χωρίον. Στράβων  $\overline{18}$  (14,5,3 [C 669,24]). ἀλέξανδρος (FGrHist 273 F 123) δὲ ,,καὶ ὅρος καὶ πόλις" φησί. τὸ ἐθνικὸν Λαερτῖνος. ἄμεινον δὲ Λαέρτιος.
  - 16 Λαζοί· Σκυθῶν ἔθνος. ἔστι καὶ χωρίον Παλαιὰ Λαζική, ὡς Ἀρριανός (Peripl. M. Eux. 18,4).
    - 17 Λαιαΐοι· ἔθνος Παιονικόν. Θουκυδίδης  $\overline{\beta}$  (2,96,3).

406

<sup>11</sup> Χ. Απ. 7,2,32 Μαισάδης ἥν μοι πατήρ, ἐκείνου δὲ ἥν ἀρχὴ Μελανδῖται καὶ Θυνοὶ καὶ Τρανίψαι Hsch. τ 1247 Τρανιψοί· ἔθνος Θράκιον, sed Theognost. Απ. Οχ. 2,77,2 Τράνιψος τὸ ἔθνος cf. etiam St. Byz. θ 75 (Θυνία, cum adn. 81) 12 de insula prope Miletum sita cf. Hdt. 6,7 ἡ δὲ Λάδη ἐστὶ νῆσος μικρὴ ἐπὶ τῆ πόλι τῆ Μιλησίων κειμένη; Str. 14,1,7 (C 635,29) Plin. nat. 5,135 Ioniae ora Aegeas et Corseas babet et Icaron, de qua dictum est, Laden, quae prius Late vocabatur 15 Str. 14,5,3 (C 669,24) εἶτα Λαέρτης, φρούριον ἐπὶ λόφου μαστοειδοῦς ὕφορμον ἔχον; Stad. 206 (GGM 1,487,6) ἀπὸ τῶν Ναύλων ἐπὶ χωρίον λεγόμενον Λαέρτην ἐπὶ θαλάσσης στάδιοι τκ. 治πὸ Λαέρτου εἰς Κορακήσιον στάδιοι ρ 16 Arr. Peripl. Μ. Εμχ. 11,2 Λαζοί, sed Ptol. Geog. 5,10,5 (5,9,4) Λᾶζαι Sch. Lyc. (Tzetzes) 1312 οἱ δὲ Κόλχοι ἔθνος ἐστὶ Λαζικόν; Suid. κ 1979 Κολχική· ἡ Λαζική Arr. Peripl. Μ. Εμχ. 18,4 Ἐνθένδε εἰς τὴν καλουμένην Παλαιὰν Λαζικὴν εἴκοσιν καὶ ἐκατὸν στάδιοι 17 Th. 2,96,3 ἀνίστη (sc. Σιτάλκης) δὲ καὶ ᾿Αγριᾶνας καὶ Λαιαίους καὶ ἄλλα ὅσα ἔθνη Παιονικὰ ὧν ῆρχε καὶ ἔσχατοι τῆς ἀρχῆς οὕτοι ἦσαν· μέχρι γὰρ Λαιαίων Παιόνων καὶ τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ, ὂς ἐκ τοῦ Σκόμβρου ὅρους δὶ ᾿Αγριᾶνων καὶ Λαιαίων βεῖ, {οὖ} ὡρίζετο ἡ ἀρχὴ τὰ πρὸς Παίονας αὐτονόμους ἥδη; cf. etiam 2,97,2

<sup>10 1</sup> λιβυρνίδων QPN: λυβιρ- R 11 1 Λαδεψοὶ QPN: Λάδεψοι R τρανιψοὶ PN: τράνιψοι R, τρανιψοι (sine acc.) Q θυνῶν RQ: βιθυνῶν PN 12 1 αἰολίδος QPN: αἰωλίας R, quod ex Ἰωνίας corruptum esse susp. Meineke 15 2 πόλις RQ: πολ PN, πόλιν Ald. 3 λαερτῖνος RQPN: Λαερτηνός Meineke 16 1 ἔθνος. ἔστι καὶ χωρίον παλαιὰ Holste (qui tamen ex Arr. ἐν πόντφ post χωρίον add.): ἔθνος ἔστι καὶ cum spat. ca. 2–3 litt. λαιὰ PN, spat. ca. 10 litt. λαιὰ RQ λαζική QPN: λαζήκοί R 17 Λαιαῖοι Meineke (mon. Westermann, e Th.): Λαῖνοι R, post Λαι spat. ca. 11 litt. indic. Q, Λαϊνοι (sine acc.) P, Λάϊνοι N παιονικόν PpcN: παιωνικόν R, παιονική QPac

L 185

- **10.** Ladesta oder Ladeston, eine der libyrnischen Inseln. <sup>13</sup> Theopomp <erwähnt sie> im einundzwanzigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 131). Das Ethnikon <lautet> Ladestaner, wie zu Augusta Augustaner.
- **11. Ladepser** und Tranipser,<sup>14</sup> Stämme der Thyner. Theopomp <erwähnt sie> im achten Buch der *Hellenika* (FGrHist 115 F 16).
- **12. Lade**, Insel <vor der Küste> der Aiolis. Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 241). Das Ethnikon <lautet> Ladaier.
- **13. Ladisakitischer Meerbusen**, am Persischen Meer. Markianos <erwähnt ihn> in dessen *Periplus* (1,18 [GGM 1,528,16]). 16
- **14. Laeia**, Stadt in Karien. Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 251). Der Bürger <heisst> Laït, wie Pausanias im fünften Buch (FGrHist 854 F 13) sagt.<sup>17</sup>
- **15.** Laërtes, Örtlichkeit in Kilikien. Strabon <erwähnt sie im vierzehnten Buch (14,5,3 [C 669,24]). Alexander (Polyhistor) nennt <sie jedoch (FGrHist 273 F 123) "sowohl Berg als auch Stadt". Das Ethnikon <lautet Laërtiner. Besser ist indes <die Bildung Laërtier.
- **16. Lazer**, Volk der Skythen.<sup>20</sup> Es gibt auch eine Örtlichkeit <namens> Palaia Lazike, wie Arrian (Peripl. M. Eux. 18,4) <sagt>.
- **17. Laiaier**, paionisches Volk.<sup>21</sup> Thukydides <erwähnt sie> im zweiten Buch (2,96,3).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Zu der nicht weiter belegten Insel s. RE XII 1,381.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Zur möglichen Identität der Tranipser mit den Nipsaiern (St. Byz. v 69; 572,8) s. DNP 8,959 f.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Inventory S. 1060; Lohmann, Topographie des südlichen Ionien 204 f.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Eine mögliche Verwechslung mit dem von Markianos erwähnten Mesanitischen Golf (St. Byz. µ 152), so K. Müller ad loc.

Eine Stadt dieses Namens ist sonst nicht bekannt; vgl. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 674. Der Quellenhinweis auf das fünfte Buch des Pausanias, der die aiolischen Elaiten erwähnt (24,6), deutet darauf hin, dass hier Verwechslung mit dem karischen Elaia vorliegt; anders Jacoby, der die Notiz als unsicheres Fragment dem Geographen Pausanias aus Antiocheia (FGrHist 854 F 13) zuweist.

<sup>18</sup> TIB 8,2,678 f.

Wie Meineke vermerkt, passt die für italische Ethnika typische Bildung auf -ῖνος schlecht zur kleinasiatischen Örtlichkeit; zu erwarten ist vielmehr Λαερτηνός. Die Form Λαέρτιος hat eine Stütze in δ 133 Λαέρτιος Διογένης, hingegen bleiben Λαερτιεύς (St. Byz. 695,7) und Λαερτ(ε)ίτης (LAGM 2,152) unerwähnt. Zur Diskussion über Laertes als möglichem Heimatort des Philosophiehistorikers Diogenes s. Radt, Kommentar 8,113.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Vgl. St. Byz. α 577 Αψίλαι ἔθνος Σκυθικὸν γειτνιάζον Λαζοῖς; zu deren Beziehungen mit den Byzantinern ausführlich D. Braund, Georgia in Antiquity (Oxford 1994) 262–314.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Zur Prägung ΛAIAI s. Head, HN<sup>2</sup> 202.

186 Λ

15

20

407

18 Λαιστρυγόνες πρῶτοι μετὰ Κυκλώπων ἄκησαν Σικελίαν. Θουκυδίδης 5 (6,2,1). λέγεται καὶ Λαιστρυγονίς καὶ Λαιστρυγόνιος <καὶ> ούδετέρως καὶ θηλυκῶς.

19 Λακεδαίμων πόλις ένδοξοτάτη τῶν ἐν Πελοποννήσω, ἣ Σπάρτη πρότερον, ἀπὸ Σπαρτοῦ τοῦ ᾿Αμύκλαντος τοῦ Λέλεγος τοῦ Σπαρτοῦ, ἢ διὰ τὸ τοὺς πρώτους συνοικίσαντας τὴν πόλιν Λέλεγας. διεσπαρμένους γάρ εἰς ταὐτὸ συνελθεῖν καὶ μίαν οἴκησιν ποιήσασθαι. Λακεδαίμονα δὲ οί μὲν ἀπὸ Λακεδαίμονος, ἢ ὅτι μετὰ τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν κάθοδον συνθεμένων κλήρω διανείμασθαι τὴν χώραν καὶ τὸν λαχόντα πρῶτον ταύτην λαβεῖν καὶ Λαχεδαίμονα κληθῆναι. ἔστι καὶ ἑτέρα Λακεδαίμων 10 Κύπρου μεσόγειος, ὁ πολίτης Λακεδαιμόνιος, καὶ κτητικὸν Λακεδαιμονικός. λέγεται καὶ κατὰ συγκοπὴν Λάκων, ὡς Ἀπολλόδωρός (FGrHist 244 F 194) φησιν, ώς τοῦ Κυδωνιᾶται τὸ Κύδωνες. ἔοικε δὲ πρωτότυπον είναι καὶ οὐ συγκοπή, τινὲς δὲ τὸ Λάκων ὑποκοριστικόν φασιν, οὖ τὸ θηλυκὸν Λάκαινα καὶ κτητικὸν Λακωνικός, καὶ Λακωνική τὸ θηλυκόν, ὃ καὶ εἶδος ὑποδήματος. ἔστι καὶ ὄρχησις Λακωνική, ὡς ἐν τῶ περὶ Μαντινείας εἰρήσεται. εἰσὶ καὶ μάστιγες Λακωνικαί. ἔστι καὶ είδος κλειδός Λακωνικής, καὶ οὐδέτερον τὸ Λακωνικόν σιδήριον. στομωμάτων γάρ τὸ μὲν Χαλυβδικόν, τὸ δὲ Σινωπικόν, τὸ δὲ Λύδιον, τὸ

18 Th. 6,2,1 παλαίτατοι μὲν λέγονται ἐν μέρει τινὶ τῆς χώρας (i.e. Siciliae) Κύκλωπες καὶ Λαιστρυγόνες οἰκῆσαι, ὧν ἐγὼ οὔτε γένος ἔχω εἰπεῖν οὔτε ὁπόθεν ἐσῆλθον ἢ ὅποι ἀπεχώρησαν; Str. 1,2,9 (C 20,23) καὶ γὰρ τὸν Αἰόλον δυναστεῦσαί φασι τῶν περὶ τὴν Λιπάραν νήσων καὶ τῶν περὶ τὴν Αἴτνην καὶ Λεοντίνην Κύκλωπας καὶ Λαιστρυγόνας ἀξένους τινάς de possessivo cf. Od. 10.82 Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην; Polyaen. 5.6.1 διὰ τοῦ Λαιστρυγονίου πεδίου Hsch. λ 162 Λαιστρυγονίη· ή τῶν Λαιστρυγόνων πόλις; Suid. λ 203 Λαιστρυγονία: πόλις et λ 204 Λαιστρυγόνος: ὄνομα πόλεως 19 de nominis origine Eust. ad Β 582 (Ι 454,23) ἕτεροι δέ φασιν, ὅτι Λακεδαίμων πόλις ἐνδοξοτάτη τῶν ἐν Πελοποννήσω, ἡ Σπάρτη πρότερον ἀπὸ Σπάρτου, υἱοῦ ἀμύκλαντος, ἢ διότι Λέλεγες οἱ πρῶτοι συνοικήσαντες τὴν πόλιν διεσπαρμένοι τὸ πρίν, εἶτα ἐκεῖ συνῆλθον καὶ ἄκησαν εἰς ταὐτό· οἱ δέ τινες χωρίον φασὶ τὴν Σπάρτην Λακωνικόν, κληθὲν ἀπὸ τῶν μετὰ Κάδμου Σπαρτῶν, οἳ έκπεσόντες είς τὴν Λακωνικὴν ἀφ' ἑαυτῶν τὴν Σπάρτην ἀνόμασαν; etiam ad B 581 (Ι 452,29) ή μεν Λακεδαίμων ἀπὸ Λακεδαίμονος ὧνόμασται, οὖ υίὸς Ἀμύκλας, ἢ διότι συνθέμενοι κλήρω διανείμασθαι τὴν χώραν Ἡρακλεῖδαι ἐποίησαν οὕτω καὶ ὁ λαχὼν πρῶτος λαβών ταύτην ἐκάλεσεν ἀπὸ τοῦ πράγματος, ὅθεν Λαβεδαίμων ἢ Λαχεδαίμων, διότι άγαθῷ δαίμονι, τουτέστι τύχη, ταύτην ἔλαβεν ὁ λαβὼν ἢ ἔλαχεν ὁ λαχών, καὶ τροπῆ τοῦ

<sup>18 1</sup> Λαιστρυγόνες RPN: post Λαιστρυγόν spat. ca. 3 litt. indic. Q Κησαν QPN: ἄκισαν R 2 λαιστρυγόνιος PN: λαιστρυγόνιοι RO καὶ suppl. Meineke 19 1 ἐνδοξοτάτη (ex -ωτάτη) R πελοποννήσω RP: -πονήσω QN 2 σπαρτοῦ PN: σπάρτου RQ 3 τὸ secl. Meineke in app. συνοικίσαντας QPN: -ήσαντας R λέλεγας R<sup>pc</sup>(ex λέγα) 4 γάρ RQ: om. PN ταὐτὸ Berkel: ταὐτὸν RQPN 5 Ἡρακλειδῶν Berkel (ex Eust.): -κλείων RQPN 6 πρῶτον R: πρώτην QPN 7 (καί) Λαχεδαίμονα Meineke in app. 10 κυδωνιᾶται R: κυδωνιάται QPN 11 ύποκοριστικόν R: ύποκοριστικώς QPN 12 λακωνική R<sup>pc</sup>(ex -κο-) 13 ὃ καὶ om. QPN 15 σιδήριου PN: σίδηρου RQ 16 στομωμάτωυ (ex στομάτωυ) R χαλυβδικόν QPN: χαλκιδικόν R

L 187

**18.** Laistrygonen, als erste haben sie mit den Kyklopen Sizilien besiedelt.<sup>22</sup> Thukydides <erwähnt sie> im sechsten Buch (6,2,1). <Im Femininum> sagt man auch Laistrygonidin, und <das Ktetikon lautet im Maskulinum> laistrygonischer und <br/> <br/>begegnet auch> im Neutrum und im Femininum.

19. Lakedaimon,<sup>23</sup> Stadt, welche von den <Städten> auf der Peloponnes die berühmteste ist. Sie <hiess> früher Sparta, <benannt entweder> nach Spartos, dem Sohn des Amyklas, des Sohnes des Lelex und Enkels des Spartos, oder weil die ersten Siedler der Stadt Leleger gewesen seien.<sup>24</sup> Denn als Verstreute seien sie ebendort zusammengekommen und hätten eine einzige Wohnstätte geschaffen. Lakedaimon hingegen, <sagen> die einen, <heisse die Stadt> entweder nach einem <gewissen> Lakedaimon, oder weil nach der Rückkehr der Herakliden, die übereingekommen seien, das Land durch Verlosung aufzuteilen, derjenige, welcher als erster das Los gezogen (τὸν λαχόντα πρῶτον), dieses erworben habe, und es <davon> den Namen Lachedaimon habe.<sup>25</sup> Es gibt zudem ein anderes Lakedaimon, im Binnenland Zyperns <gelegen>. Der Bürger <heisst> Lakedaimonier. Und das Ktetikon <lautet> lakedaimonischer. Auch bildet man unter Verkürzung <der Silbenzahl> Lakone, wie Apollodor (FGrHist 244 F 194) sagt, wie aus Kydoniaten die <verkürzte Form> Kydonen <hervorgehe>. Anscheinend ist <Kydone> iedoch ein Stammwort und keine Verkürzung. Einige bezeichnen dagegen das < Ethnikon > Lakone als Kosenamen, dessen < zugehöriges> Femininum Lakainerin und das Ktetikon lakonisch < lautet>;26 dazu gehört das Femininum Λακωνική, was auch eine Sandalenart <bezeichnet, Λακωνική κρηπίς>. Es gibt ferner den 'Lakonischen Reigentanz', wie im Artikel über Mantineia gesagt werden wird.<sup>27</sup> Zudem gibt es die "Lakonischen Peitschen', ferner die Sorte "Lakonischer Schlüssel' und als Neutrum "Lakonisches Eisen';28 zu den Stahlarten < gehören > nämlich der chalybdische, der

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Zu alternativen, freilich bisweilen geradezu phantastischen Lokalisierungsversuchen s. RE Suppl. V 539 f.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Inventory Nr. 345 sowie P. Cartledge, Sparta and Lakonia. A regional history 1300–362 BC (London/New York <sup>2</sup>2002), insb. 77–79 (zum archäo-metallurgischen Befund).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Zu Gründungsmythos und Besiedelung s. L. Thommen, Das Territorium des frühen Sparta in Mythos, Epos und Forschung, in: Ders./A. Luther/M. Meier (Hg.), Das Frühe Sparta (Stuttgart 2006) 15–28.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Zum Mythos der Landverlosung s. N. Luraghi, The ancient Messenians. Constructions of ethnicity and memory (Cambridge 2008) 48–61.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Aufgrund der faktischen Unableitbarkeit von Λακεδαίμων aus Λάκων wird sich Stephanos hier am plausibelsten auf Κύδων bezogen und somit berechtigte Kritik an seinem älteren Grammatikerkollegen geübt haben; darüber wie zur hypokoristischen Form s. Dittenberger, Hermes 41 (1906) 195–197.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Vgl. unten μ 54, wo ein entsprechender Hinweis in der Epitome allerdings fehlt.

<sup>28</sup> Trotz der gespaltenen Überlieferung kann insbesondere durch das Zeugnis des Eustathios der synonyme Gebrauch von σιδήριον für σίδηρον an der Stelle als abgestützt gelten.

188 ∧

408

δὲ Λακωνικόν. καὶ ὅτι Σινωπικὸν καὶ Χαλυβδικὸν εἰς τὰ τεκτονικά, τὸ δὲ Λακωνικὸν εἰς ῥίνας καὶ σιδηροτρύπανα καὶ χαρακτῆρας καὶ εἰς τὰ λιθουργικά, τὸ δὲ Λύδιον καὶ αὐτὸ εἰς ῥίνας καὶ μαχαίρας καὶ ξυρία καὶ ξυστῆρας, ις φησι Δαίμαχος ἐν Πολιορκητικοῖς ὑπομνήμασι (FGrHist 65 F 4) {λέγων}. καὶ λακωνίζω καὶ λακωνιστής. λέγεται καὶ λακεδαιμονιάζω, ις ᾿Αριστοφάνης Βαβυλωνίοις (fr. 97 Kassel/Austin [PCG III 2,76]). λέγεται καὶ Λακεδαιμονάδε ἐπίρρημα.

**20** Λακέρεια· πόλις Μαγνησίας. Έλλάνικος Δευκαλιωνείας  $\bar{\alpha}$  (FGrHist 4 F  $10={\rm fr.}\ 10$  Fowler). ἔστι καὶ τῆς Ἰταλίας ἄλλη. τὸ ἐθνικὸν Λακερειεύς, καὶ Λακέρεια τὸ θηλυκὸν ὁμοφώνως τῷ πρωτοτύπῳ.

βῆτα ἢ τοῦ χῖ εἰς κ Λακεδαίμων de Cyprio Lacedaemone ad B 581 (I 453,21) ἔστι δὲ καὶ Κυπρία Λακεδαίμων de gentili ad B 581 (Ι 453,21) ἐθνικὸν Λακεδαιμόνιος καὶ συγκοπῆ Λάκων, ώς καὶ τοῦ Κυδωνιᾶται συγκέκοπται τὸ Κύδωνες ἐν τῆ 'Οδυσσεία. τοῦτο δὲ τοῖς άκριβεστέροις οὐκ εὐηρέστηται. τινὲς δὲ ὑποκοριστικὸν εἶπον τὸ Λάκων, οὖ θηλυκὸν Λάκαινα de possessivo ad B 581 (I 453,24) κτητικόν Λακωνική, ἔστι δὲ καὶ κλεὶς Λακωνική, καινοτέρα τις, καὶ εἶδος δὲ ὑποδήματος καὶ ὀρχήσεως εἶδος καὶ μάστιγες Λακωνικαὶ καὶ σιδήριον Λακωνικόν τῶν γὰρ στομωμάτων, φασί, τὸ μὲν Χαλυβδικόν, τὸ δὲ Σινωπικόν, τὸ δὲ Λύδιον, τὸ δὲ Λακωνικόν. καὶ Σινωπικὸν μὲν καὶ Χαλυβδικὸν χρήσιμον εἶς τὰ τεκτονικά, Λακωνικόν δὲ εἰς ῥίνας καὶ σιδηροτρύπανα καὶ χαρακτῆρας καὶ λιθουργικά, τὸ δὲ Λύδιον εἰς ῥίνας καὶ αὐτὸ καὶ μαχαίρας καὶ ξυρία καὶ ξυστῆρας. οὕτω Δαΐμαχος ἐν Πολιορκητικοῖς de soleis cf. Ar. Th. 142 καὶ ποῦ πέος; ποῦ χλαῖνα; ποῦ Λακωνικαί (sc. κρηπίδες); cum Sch. ad loc. ἀνδρεῖα ὑποδήματα; cf. etiam Hsch. λ 225 et Phot. α 1289 de saltatione Laconica Eust. ad I 529 (ΙΙ 789,22) Λακωνική τις ην εὐγενης ὄρχησις διποδία λεγομένη, cf. etiam Hdt. 6,129,3 ὀρχήσατο Λακωνικά σχημάτια de flagellis cf. Max. Tyr. 32,10 et Philostr. VA 6,20,4 de clave cf. Suid. λ 64 de brevitate sermonis cum chalybe comparata Plu. Moralia 510f καθάπερ γὰρ οἱ Κελτίβηρες ἐπὶ τοῦ σιδήρου τὸ στόμωμα ποιοῦσιν, ὅταν κατορύξαντες είς τὴν γῆν τὸ πολὺ καὶ γεῶδες ἀποκαθάρωσιν, οὕτως ὁ Λακωνικὸς λόγος οὐκ ἔχει φλοιόν, ἀλλ' εἰς αὐτὸ τὸ δραστήριον ἀφαιρέσει τοῦ περιττοῦ διακονώμενος στομοῦται de verbo λακωνίζειν D. 54,34 άλλ' ἴσασιν ... πολλοὶ καὶ τὸν Διότιμον καὶ τὸν ᾿Αρχεβιάδην καὶ τὸν Χαιρήτιον τὸν ἐπιπόλιον τουτονί, οἱ μεθ' ἡμέραν μὲν ἐσκυθρωπάκασιν καὶ λακωνίζειν φασὶ καὶ τρίβωνας ἔχουσιν καὶ ἁπλᾶς ὑποδέδενται, ἐπειδὰν δὲ συλλεγῶσιν καὶ μετ' άλλήλων γένωνται, κακῶν καὶ αἰσχρῶν οὐδὲν ἐλλείπουσι; Hsch. λ 224 = Ar. fr. 358 Kassel/Austin (PCG III 2,200) λακωνίζειν παιδικοῖς χρῆσθαι, sed X. HG 6,3,14 καὶ ἐν έκάστη πόλει οἱ μὲν λακωνίζουσιν, οἱ δὲ ἀττικίζουσιν; Suid. λ 62 Λακωνίζω· τὰ τῶν Λακώνων φρονῶ de nomine Λακωνιστής Plu. Phoc. 10,1 την δέ τις Άρχιβιάδης ἐπικαλούμενος Λακωνιστής, πώγωνά τε καθειμένος ύπερφυῆ μεγέθει, καὶ τρίβωνα φορῶν ἀεὶ καὶ σκυθρωπάζων; Χ. ΗG 1,1,32 Έν Θάσω δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον στάσεως γενομένης ἐκπίπτουσιν οἱ Λακωνισταὶ καὶ ὁ Λάκων άρμοστὴς Ἐτεόνικος; cf. etiam Timae. FGrHist 566 F 140 Λακεδαίμονάδε apud Hes. fr. 198 Merkelbach/West = fr. 154c Most 20 de urbe in Magnesia sita cf. Pi. P. 3,34 ές Λακέρειαν cum Sch. Pi. P. 3,55 ή δὲ Λακέρεια πόλις Θεσσαλίας et ad v. 59 (= Pherecyd. FGrHist 3 F 3a = fr. 3 Fowler); A. R. 4,616 ἐν λιπαρῆ Λακερείη de nominis orthographia cf. Choerob. An. Ox. 2,236,31 et EM 555,13; Suid. λ 50 et Zonar. p. 1284

<sup>18</sup> σιδηροτρύπανα PN: -τρύπαντα RQ 20 πολιορκητικοῖς QPN: -τηκοῖς R 21 λέγων RQ, secl. Billerbeck (mon. Meineke "ipsa scriptoris verba videntur excidisse"):  $\overline{\lambda\epsilon}$  PN 23 Λακεδαιμονάδε Xylander: -νάδα RQPN 20 1 δευκαλιωνείας QPN: -ωνίας R 2 καὶ super ἄλλη scr. Rpc (alt. m.) 3 λακεριεὺς PN (cf. Lobeck, Paralip. p. 25): λακεριεὺς Q, λακεριεὺς καὶ λακεριεὺς (ex -ριεὺς) R

sinopische, der lydische und der lakonische.<sup>29</sup> Überdies <steht fest>, dass sinopischer und chalybdischer <Stahl> für die Baugeräte <gebraucht wird>, der lakonische für Feilen, Eisenbohrer, Prägestempel und für die Meissel <der Steinmetzen>, der lydische <Stahl> ebenfalls für Feilen, ferner für Schlachtbeile, Rasier- und Schabemesser, wie Daimachos in seinen *Poliorketischen Abhandlungen* (FGrHist 65 F 4) sagt.<sup>30</sup> Ausserdem <gibt es das Verb> λακωνίζω (,ich halte es mit den Spartanern') sowie <den Begriff> λακωνιστής (,Lakonerfreund'). Man sagt auch <in Ableitung vom Ethnikon> λακεδαιμονιάζω (,ich spartanisiere'), wie <es> Aristophanes in den *Babyloniern* (fr. 97 Kassel/Austin [PCG III 2,76]) <gebraucht>.<sup>31</sup> Zudem sagt man als <Richtungs>adverb ,nach Sparta' (Λακεδαιμονάδε).

**20.** Lakereia, Stadt in <der Landschaft> Magnesia. Hellanikos <erwähnt sie> im ersten Buch der *Deukalionie* (FGrHist 4 F 10 = fr. 10 Fowler).<sup>32</sup> Es gibt ferner in Italien eine weitere <Stadt dieses Namens>.<sup>33</sup> Das Ethnikon <lautet> Lakereieer, und Lakereierin <heisst> das Femininum, gleichlautend mit dem Stammwort.<sup>34</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Zur Verstahlung s. H. Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern 4 (Leipzig 1887) 340–374, bes. 343 f. über die Bedeutung von στόμωμα.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Zum Fragment s. J. Engels, in: BNJ 65 F 4 ad loc.

<sup>31</sup> Zur Diskussion darüber, ob das Verb mit den Kennzeichen physischer Abhärtung oder mit politischer Parteinahme in Verbindung zu bringen sei, s. Kassel/Austin ad loc.

<sup>32</sup> Inventory S. 679. Die Stadt ist lediglich aus der Sage von Koronis bekannt (s. Similia); ihre Lage bleibt unbestimmt.

<sup>33</sup> Über eine Stadt dieses Namens in Italien ist nichts bekannt; bereits Holste vermutete Verwechslung mit Lukaria (λ 87). Hingegen fehlt ein Verweis auf Hermione (ε 118), welches früher Λακέρεια hiess; entsprechend und ausgehend von der Korrektur in R rekonstruierte Meineke ἔστι καὶ Ἰταλίας. καὶ ἄλλη <Άργολίδος, ἡ καὶ Ἑρμιόνη>.

<sup>34</sup> Die Bildung des Ethnikons widerspricht dem Kanon, wie Meineke festhält "Λακεριεύς ad Λακέρεια revocari non potest; itaque aut Λακερεύς scribendum est, aut fuit etiam altera forma Λακερία vel Λακέριον".

190 ∧

- 21 Λακιάδαι· δῆμος τῆς Οἰνηίδος φυλῆς. ὁ δημότης Λακιάδης ἀναγράφεται. ὁ δῆμος Λακιά, ὁ δημότης Λακιεύς. καὶ τὰ τοπικὰ ἐκ τῆς γενικῆς τῶν πληθυντικῶν μετὰ τῶν προθέσεων.
- 22 Λακίνιον· ὄρος Κρότωνος. Λυκόφρων (856) "καὶ Λακινίου μυχούς". τὸ ἐθνικὸν Λακίνιος, καὶ τὸ κύριον τοῦ ἥρωος, ἀφ' οὖ τὸ ὄρος. τὸ θηλυκὸν Λακινιάς, καὶ ἡ χώρα Λακινία ὡς Κυδωνία, καὶ τὸ ἐθνικὸν Λακινιάτης.
- **23** Λάκμων· ἄκρα τοῦ Πίνδου ὄρους, ἐξ ἦς ὁ Ἰναχος καὶ Αἴας ῥεῖ ποταμός, ὡς Ἑκαταῖος ἐν α (FGrHist 1 F 102a). ἔστι δὲ παρώνυμον ὡς ἀπὸ τοῦ Λάκμος. τὸ ἐθνικὸν Λακμώνιος.
- **24** Λαλίσανδα· πόλις Ἰσαυρική, ὡς Καπίτων Ἰσαυρικῶν  $\overline{\alpha}$  (FGrHist 750 F 3). τὸ ἐθνικὸν Λαλισανδεύς. οἱ νῦν δὲ Δαλίσανδα ταύτην φασὶ καὶ Δαλισανδεώτας.

21 Hsch. λ 196 Λακιάδαι· δῆμος τῆς ἀττικῆς; Suid. ω 62 δῆμος γὰρ τῆς ἀττικῆς οἱ Λακιάδαι Λακιά in IG II/III<sup>2</sup> 2,1,1615,103 **22** Sch. D. P. 369 (p. 445,2) Τὸ δὲ Λακίνιον ὄρος ἐστὶ Κρότωνος, καὶ Λακινιάδος δόμον φησὶ τῆς Σικελικῆς. Λακίνιον γὰρ τόπος τῆς Σικελίας.... καὶ ποταμὸν ὄντα Λακίνιον Lyc. 856 Λακινίου μυχούς cum Sch. (Tzetzes) ad loc. Λακίνιον δὲ ἐκλήθη ἀπὸ Λακινίου Κροτωνιάτου, sed Sch. Theoc. 4,33b Λακίνιον δὲ τὸ ἀκρωτήριον ἀπό τινος Λακίνου Eust. D. P. 371 (p. 283,25) "Οτι Λακίνιον ἱερὸν ἦν "Ηρας, πλούσιον ύπάρξαν ποτέ. ὄρος δὲ Κρότωνος ἧν Λακίνιον, ἐξ οὖ καὶ ἱερὸν Λακίνιον καὶ "Ηρα Λακινιάς Suid. λ 55 Λακίνιον· ὄρος Κρότωνος. καὶ Λακινία, τόπος ΕΜ 555,15 Λακίνιον· ὄρος Κρότωνος ἀπὸ ἥρωος Λακινίου ἀνόμασται. Λακινία πόλις, ἀπὸ τοῦ Λακῖνος 23 Str. 6,2,4 (C 271,18) Φέρονται δ' ὑπὸ γῆς ποταμοὶ πολλοὶ καὶ πολλαχοῦ τῆς γῆς (ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τοσοῦτον διάστημα) εἰ δὲ <καὶ> τοῦτο δυνατόν, τά γε προειρημένα ἀδύνατα καὶ τῷ περὶ τοῦ Ἰνάχου μύθω παραπλήσια· "ῥεῖ γὰρ ἀπ' ἄκρας | Πίνδου" φησὶν ὁ Σοφοκλῆς (fr. 271 Radt) "Λάκμου τ' ἀπὸ Περραιβῶν | εἰς Ἄμφιλόχους καὶ Ἄκαρνᾶνας, | μίσγει δ' ὕδασιν τοῖς Άχελώου" καὶ ὑποβάς· "ἔνθεν ἐς Ἄργος διὰ κῦμα τεμὼν | ἥκει δῆμον τὸν Λυρκείου". . . . βελτίων δ' Έκαταῖος (FGrHist 1 F 102c), ὅς φησι τὸν ἐν τοῖς Ἀμφιλόχοις "Ιναχον ἐκ τοῦ Λάκμου βέοντα, έξ οὖ καὶ ὁ Αἴας ῥεῖ Sch. Lyc. 1020b ἡ τοῦ Πίνδου ὄρους ἄκρα Λακμωνία (codd., Λάκμων Scheer) καλεῖται, ἀφ' ῆς πολλοὶ ποταμοὶ κατέρχονται, ὅθεν καὶ ὁ Αἴας ποταμὸς κατέρχεται de gentilis forma cf. etiam Lyc. 1389 Theognost. An. Ox. 2,35,8 Λάκμων Λάκμονος, ή κορυφή τοῦ ὄρους 24 Ptol. Geog. 5,7,7 (5,6,22) Δαλισανδός de gentilis forma cf. ΜΑΜΑ 3,146 Θήκη Ἰωάνου | Δαλισανδέους

409

16

2.0

<sup>21 1</sup> Λακιάδαι N: -ᾶδαι RQ, ()ακιάδαι P (hinc usque ad λ 34 initialis litt. lemmatis non legitur in P) οἰνηίδος RPN: -νήϊδος Q 2 λακιά RQ: -κία PN καὶ post Λακιά add. QPN καὶ post Λακιεύς om. QPN 22 1 Λακινίου Holste (e Lyc.): λακινίους RQPN 3 λακινιάς RN: -κωνιάς QP τὸ om. R λακινιάτης PN: -κωνιάτης RQ 23 2 ώς om. R 3 λάκμος R: -μωνος QPN ξθυικὸν RQPN: τοπικὸν V 24 3 δαλισανδεώτας (ex δασ-) P

- **21. Lakiadai**, Demos der Phyle Oineïs.<sup>35</sup> Der Demot wird <in den Listen> als Lakiade verzeichnet; <heisst dagegen> der Demos Lakia, <dann> der Demot Lakieer. Und die Topika <br/>bildet man> aus dem Genitiv der Plurale mit den <entsprechenden> Präpositionen.<sup>36</sup>
- **22.** Lakinion, Berg im Gebiet von Kroton.<sup>37</sup> Lykophron (856) <erwähnt ihn>: "Und die Lakinier Schluchten". Das Ethnikon <lautet> Λακίνιος (Lakinier), und <das ist auch> der Eigenname des Heros, nach welchem der Berg <br/> benannt ist>. Das Femininum <hat die Form> Lakiniadin, und das Land <heisst> Lakinien, wie <man> Kydonien <sagt>, und das Ethnikon <lautet> Lakiniat.
- 23. Lakmon, Erhebung des Pindosgebirges, wo der Fluss Inachos und der Aias entspringen, wie Hekataios im ersten Buch <der *Periegese*> (FGrHist 1 F 102a) <angibt>. Es handelt sich <bei Lakmon> um eine Ableitung, als <käme sie> vom <Stammwort> Lakmos. Das Ethnikon <lautet> Lakmonier.
- **24.** Lalisanda, isaurische Stadt, wie Kapiton (FGrHist 750 F 3) im ersten Buch der *Isaurika* <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Lalisandeer. Heutzutage nennt man diese <Stadt> jedoch Dalisanda und <ihre Einwohner> Dalisandeoten.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> DNP 6,1070. Der Demos hat einer Komödie des Philippides den Namen gegeben (fr. 13–14 Kassel/Austin [PCG VII 341 f.]). Deren Stoff dürfte mit dem sprichwörtlichen ἄ Λακιάδαι (Zen. 5,43 [I 467,1 Leutsch/Schneidewin]) zusammenhängen; dieses geht auf Ehebrecher, welche mit dem grossen Rettich bestraft wurden, welcher im Demos Lakiadai wuchs.

 $<sup>^{36}\,</sup>$  Zur Bildung der Topika von Demennamen vgl. St. Byz.  $\alpha$  121 mit Anm. 153.

<sup>37</sup> BTCGI 4,409-419.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Das Toponym Λαλίσανδα ist nirgends belegt, Verschreibung von Δαλίσανδα (so Meineke ad loc.) also sehr wahrscheinlich, weniger skeptisch Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 234; TIB 5,1,233 f.

192 ∧

- 25 Λάμια πόλις Θεσσαλίας τῶν Μηλιέων, ὡς Πολύβιος (9,29,2). οἱ μὲν ἀπὸ Λάμου τοῦ Ἡρακλέους φασίν, οἱ δὲ ἀπὸ Λαμίας γυναικός, ἣ ἐβασίλευσε Τραχινίων. ἐν ἢ καὶ Λαμιακὸς πόλεμος. ἔστι καὶ ἄλλη Κιλικίας. τὸ ἐθνικὸν Λαμιεῖς καὶ Λαμιῶται.
- 26 Λαμητῖνοι· πόλις, ἀπὸ Λαμήτου ποταμοῦ †πρὸς Κρότων†. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 80) ,,ἐν δὲ Λάμητος ποταμός, ἐν δὲ Λαμητῖνοι". ὁ πολίτης Λαμητῖνος.
- **27** Λάμος· ποταμὸς Κιλικίας, καὶ ἡ παρ' αὐτὸν χώρα Λαμουσία, ὡς ᾿Αλέξανδρος ὁ πολυίστωρ ἐν  $\overline{\alpha}$  Λυκιακῶν (FGrHist 273 F 50). τὸ ἐθνικὸν Λαμούσιος.
- 28 Λάμπεια· ὄρος Ἀρκαδίας. Παρθένιος Ἀνθίππη (fr. 16 Lightfoot = SH 628). τὸ ἐθνικὸν δύναται καὶ Λαμπειάτης καὶ δίχα τοῦ ι.
  - 29 Λαμπέτεια πόλις Βρεττίας. Πολύβιος  $\overline{i\gamma}$  (13,10,2). τὸ ἐθνικὸν Λαμπετειάτης ἢ Λαμπετειανός τῷ ἐπιχωρίῳ τύπῳ. Λαμπετῖνος γὰρ οὐ δύναται εἶναι διὰ τὴν παράληξιν τῆς διφθόγγου.
    - 30 Λαμπέτειον σῆμα ἐν Λέσβω, ἀπὸ Λαμπέτου τοῦ "Ιρου.

410

<sup>25</sup> de nominis origine cf. EM 555,51 Λαμία, πόλις οἱ μὲν, ἀπὸ Λαμίου τοῦ Ἡρακλέους ὀνομάζουσιν οἱ δὲ, ἀπὸ γυναικὸς Λαμίας, ἣτις ἐβασίλευσε Τραχινίων. ἔστι καὶ προσηγορικὸν καὶ σημαίνει τὰ χάσματα de urbe in Cilicia sita nihil notum est, sed fluvius Lamus invenitur apud Str. 14,5,6 (C 671,18) οὕτω μὲν ὁ Ἀρχέλαος ἔλαβε πρὸς τῆ Καππαδοκία τὴν Τραχεῖαν Κιλικίαν εἰσὶ δ' ὅροι ταύτης μεταξὺ Σόλων τε καὶ τῆς Ἐλαιούσσης ὁ Λάμος ποταμὸς καὶ κώμη ὁμώνυμος 26 Lyc. 1085–1086 ἐν Λαμητίαις | δίναισιν cum Sch. Lyc. 1084a Λάμητος δὲ ποταμὸς Ἰταλίας cf. etiam Theognost. An. Ox. 2,75,11 27 Str. 14,5,6 (C 671,18) vide supra ad λ 25 Ptol. Geog. 5,8,4 (5,7,4) Λάμου ποταμοῦ ἐκβολαί, et 5,8,6 (5,7,6) Λαμώτιδος Λάμος 28 Str. 8,3,10 (C 341,27) Ὠρκαδικοῦ ὅρους Λαμπείας Sch. A. R. 1,124–29a Λάμπεια δὲ ὄρος Ὠρκαδίας, ἐξ ῆς Ἐρύμανθος ποταμὸς ἔχει τὰς πηγάς Plin. nat. 4,21 Lampeus (sc. mons) 29 Sch. Lyc. 1068 Λαμπέτη (Scheer, -ης codd.) Ἰταλίας ἀκρωτήριον περὶ Τέμεσσαν 30 A. R. fr. 12,1 Powell ἔνθα δὲ Πηλεΐδης κατὰ μὲν κτάνε Λάμπετον Ἰρου

<sup>25 1</sup> Λάμια  $P^{pc}(ex Λάλ-)$  ώς RQ: ό PN 2 Λάμου Berkel (cl. St. Byz. β 38): λαμίου RQPN 26 1 Λαμητίνοι QPN: -τίνη R πόλις < Ἰταλίας> Meineke λαμήτου QPN: -μίτου R κρότων RQPN, vix sanum: Κρότωνα Xylander, Κρότωνι Berkel 2 ἐν RQ: ἐκ PN λάμητος QPN: -μιτος R ποταμὸς R: ποταμος R R0 ἐν δὲ οm. R0 27 1 ποταμὸς R1 πόλις R28 1 Λάμπεια  $RQ^{pc}(ex Λάμεια)$ : Λάμεια R1 R2 δύναται iter. R2 λαμπειάτης R3 λαπιάτης R4 λαμεάτης R5 R7 μος τοῦ R8 μος R9 αμπετειανός R9. Τιανός R9 καὶ R9 λαμπετειανός R9. Τιανός R9 καὶ R9 λαμπετειανός R9. δι cum spat. unius litt. R9 διρου R9 R9 μος R9 μος R9 μος R9 μος R9 μος R9 καὶ R9 μος R9 καὶ R9 μος R9 καὶ R9 μος R9 καὶ R9

- **25.** Lamia, in Thessalien <gelegene> Stadt der Melier (d.h. Malier),<sup>39</sup> wie Polybios (9,29,2) <sagt>. Die einen sagen, nach Lamos, dem Sohn des Herakles, <sei sie benannt>,<sup>40</sup> die anderen hingegen, nach Lamia, einer Frau, die als Königin über die Trachinier geherrscht habe. Bei dieser <Stadt hat> auch der Lamische Krieg <stattgefunden>. Es gibt ferner eine andere <Stadt namens Lamia> in Kilikien.<sup>41</sup> Das Ethnikon <lautet> Lamieer und Lamioten.<sup>42</sup>
- **26.** Lametinoi, Stadt <in Italien>,<sup>43</sup> nach dem Fluss Lametos <br/>benannt>. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 80): "In <den Lametischen Golf mündet?> der Fluss Lametos, an ihm liegt die Stadt> Lametinoi". Der Bürger <heisst> Lametiner.
- **27.** Lamos, Fluss in Kilikien;<sup>44</sup> und das Land, welches sich an ihm entlang erstreckt, <heisst> Lamusien, wie Alexander Polyhistor im ersten Buch der *Lykiaka* (FGrHist 273 F 50) <a href="mailto:sangibt">sangibt</a>>. Das Ethnikon <lautet> Lamusier.
- **28.** Lampeia, Gebirge in Arkadien. Parthenios <erwähnt es> in der *Anthippe* (fr. 16 Lightfoot = SH 628). Das Ethnikon kann sowohl Lampeiat als auch ohne 1 <Lampeat lauten>.
- **29.** Lampeteia, Stadt in Bruttium;<sup>45</sup> Polybios <erwähnt sie> im dreizehnten Buch (13,10,2). Das Ethnikon <lautet> Lampeteiat oder Lampeteianer aufgrund des landesüblichen Typus; denn Lampetiner kann das Ethnikon wegen der aus dem Diphthong bestehenden vorletzten Silbe <des Stammworts> nicht lauten.
- **30.** Lampeteion, Grabmal auf Lesbos, nach Lampetos <br/> benannt>, dem Sohn des Iros.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Inventory Nr. 431; TIB 1,283f.; vgl. St. Byz. μ 176 (Melos). Die Akzentuierung des Ortsnamens schwankt zwischen proparoxyton (häufiger) und paroxyton; s. Radt, Kommentar 7,107.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Vgl. St. Byz. β 38.

<sup>41</sup> TIB 5,1,330 f.; als Grenzmarke Kilikiens kennt dagegen Str. 14,5,6 ein mit dem Fluss Lamos (vgl. St. Byz. λ 27) gleichnamiges Dorf (κώμη) (s. Similia).

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Fraser, Ethnic terminology 194. Angesichts der üblichen Gentilbildung bezog Meineke (ad loc.) das zuerst genannte Ethnikon auf die thessalische Stadt (s. Similia), dagegen das zweite (sonst nicht belegte) auf die kilikische (vgl. St. Byz. 1 117 et κ 117).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Inventory S. 256; BTCGI 8,416–423; zu deren Lokalisierung s. Braun, Hecataeus' knowledge 325. Der Text des Artikels ist sehr unsicher. Eine Lokalisierung beim weit entfernten Kroton ist unwahrscheinlich; und worauf sich im Hekataiosfragment die Präposition ἐν bzw. ἐκ bezieht, bleibt unklar.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 681–6; TIB 5,1,330.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Zum Kap (s. Similia) und dem später *Clampetia* genannten Ort s. RE XII 1,579.

194 ∧

- 31 Λάμπη· πόλις Κρήτης, Άγαμέμνονος κτίσμα, ἀπὸ Λάμπου τοῦ Ταρραίου. τὸ ἐθνικὸν Λαμπαῖος. Κλαύδιος δὲ Ἰόλαος (FGrHist 788 F 5) Λαμπέας αὐτούς φησι. ἔστι καὶ β τῆς ἀκαρνανίας. καὶ γ τῆς ἀργολίδος, ὡς Φίλων (FGrHist 790 F 40). Ξενίων δ' ἐν Κρητικοῖς (FGrHist 460 F 9) διὰ δύο ππ γράφει τὴν πόλιν τὴν Κρητικήν, καὶ διὰ δύο αα καὶ διὰ τοῦ η.
- 32 Λαμπώνεια· πόλις Τρωάδος. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 223). τὸ ἐθνικὸν Λαμπωνεύς. Ἑλλάνικος (FGrHist 4 F 159 = fr. 159 Fowler) δὲ Λαμπώνιον αὐτήν φησι καὶ τὸ ἐθνικὸν Λαμπωνιεύς.
- 33 Λάμυρα· πόλις Λυκίας καὶ ποταμὸς Λάμυρος, ἀπὸ θαλάσσης ὑπὲρ μετεώρου λόφου. ὁ πολίτης Λαμυρεύς.

<sup>31</sup> Plb. 4,54,5 εἶς τὴν τῶν Λαππαίων πόλιν de regione cf. Ps.-Scyl. 47,3 εἶτα ἡ Λαμπαία, καὶ διήκει αὕτη ἀμφοτέρωθεν, καὶ ποταμὸς Μεσάπος ἐν αὐτῆ ἐστι Ptol. Geog. 3,17,10 (3,15,7) Λάππα 32 Hdt. 5,26 οὖτος ὧν ὁ Ἰστάνης ... εἶλε δὲ Ἄντανδρον τὴν ἐν τῆ Τρωάδι γῆ, εἶλε δὲ Λαμπώνιον Str. 13,1,58 (C 610,31) Φησὶ δὲ Μυρσίλος (FGrHist 477 F 17) Μηθυμναίων κτίσμα εἶναι τὴν Ἄσσον, Ἑλλάνικός (FGrHist 4 F 160 = fr. 160 Fowler) τε καὶ Αἰολίδα φησίν- ὅστε καὶ τὰ Γάργαρα καὶ ἡ Λαμπωνία Αἰολέων 33 Stad. 236 (GGM 1,492,2) Ὠπὸ δὲ Γαγῶν ἐπὶ ποταμὸν Λάμυρον (Müller, άλμυρόν cod.) στάδιοι ξ $\cdot$  ὑπὲρ σταδίους ξ̄ κεῖται πόλις Λάμυρα (Müller, άλμυρὰ cod.) καλουμένη

**<sup>31</sup>** 2 Ἰθόλαος Jacoby: ἰούλιος RQPN 3 ἔστι οm. R 4 Κρητικοῖς Salmasius: κρήτη RQPN 5 αα Holste: λλ RQPN τοῦ η QPN: δύο ηη R **32** 2 ἐθνικὸν Ald.: θηλυ- RQPN ἑλλάνικος RN: ἐλ- QP 3 καὶ om. R **33** 1 λάμυρος RQ: -μυρα PN

- **32.** Lamponeia, Stadt in der Troas.<sup>49</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 223). Das Ethnikon <lautet> Lamponeer. Hellanikos (FGrHist 4 F 159 = fr. 159 Fowler) nennt sie jedoch Lamponion und das <zugehörige> Ethnikon Lamponieer.
- **33.** Lamyra, Stadt in Lykien und Fluss <namens> Lamyros;<sup>50</sup> <die Stadt liegt> weg vom Meer oberhalb eines hochragenden Hügels. Der Bürger <heisst> Lamyreer.

<sup>46</sup> Inventory Nr. 970; Ταρραῖος scheint hier Vatername (s. RE IV A 2,2404) und nicht Herkunftsbezeichnung (s. RE XII 1,585) zu sein; für die kretische Stadt Τάρρα samt dem dort verehrten ἀπόλλων Ταρραῖος vgl. St. Byz. 604,6.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Das Ethnikon Λαππαῖος ist sowohl literarisch als auch in Inschriften und auf Münzen belegt (s. Inventory), bei Stephanos in der Form Λαμπαῖος (vgl. α 280; 585,13; 631,2); Λαμπεύς verzeichnet hingegen einzig Str. 10,4,3 (C 475,8).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Inventory S. 600 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Inventory Nr. 783.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Die Stadt ist identisch mit λ 71 Λίμυρα; s. daselbst.

196 A

34 Λάμψακος: πόλις κατὰ τὴν Προποντίδα, ἀπὸ Λαμψάκης ἐπιχωρίας τινὸς κόρης. ἔστι δὲ Φωκαέων κτίσμα, πάλαι Πιτυοῦσσα λεγομένη, ὡς Δηίοχος ὁ Κυζικηνός (FGrHist 471 F 3). Ἐπαφρόδιτος (fr. 24 Braswell/Billerbeck = fr. 29 Lünzner) δὲ Πιτύειαν ὑφ' Ὁμήρου (B 829) ταύτην κληθῆναι διὰ τὸ πιτύων ἔχειν πλῆθος, Λαομεδόντειαν καλουμένην. ἔστι καὶ εὔοινος. ὅθεν Θεμιστοκλεῖ παρὰ τοῦ τῶν Περσῶν ἐδόθη βασιλέως εἰς οἶνον. Δημοσθένης (FGrHist 699 F 16 = fr. 11 Powell) δὲ διὰ τὸ εὔοινον καὶ Πριάπου κτίσμα ταύτην φησί, τοῦ υἱοῦ ἀφροδίτης καὶ Διονύσου. τὸ ἐθνικὸν Λαμψακηνός.

25 411 35 Λάμψος μοῖρα τῆς Κλαζομενίων χώρας, ἀπὸ Λάμψου παιδὸς Κοδρίδου, ὡς εφορος  $\overline{\gamma}$  (FGrHist 70 F 25). τὸ ἐθνικὸν Λάμψιος, ὡς Θάψιος Σάμιος Κίψιος.

36 Λαοδαμάντεια νῆσος ἐν Λιβύη. Ἀρτεμίδωρος ἐν Ἐπιτομῆ τῶν πα (Epit. fr. 13 Stiehle). ἐκαλεῖτο δὲ Λαομεδόντεια, ἴσως ἀπὸ Λαομέδοντος τοῦ Τρωός, τὸ ἐθνικὸν ἀμφοτέρων Λαομεδοντίτης καὶ Λαοδαμαντίτης.

<sup>34</sup> Ps.-Scyl. 94 ἐν δὲ τῆ ἠπείρω πόλις ἐστὶ Πρίαπος, Πάριον, Λάμψακος, Περκώτη, Ἄβυδος, καὶ τὸ στόμα κατὰ Σηστὸν τῆς Προποντίδος τοῦτό ἐστι Str. 13,1,18 (C 589,9) Καὶ ἡ Λάμψακος δ' ἐπὶ θαλάττη πόλις ἐστὶν εὐλίμενος καὶ ἀξιόλογος, συμμένουσα καλῶς, ὥσπερ καὶ ἡ Ἄβυδος διέχει δ' αὐτῆς ὅσον ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίους. ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Πιτυοῦσσα de nominis origine considera ea, quae de Lampsaca puella referuntur apud Plu. Moralia 255a-e atque apud Polyaen. 8,37 de antiquo nomine Sch. A. R. 1,933b ἡ Λάμψακος τὸ πρότερον Πιτύεια προσηγορεύετο, ἥν τινες Πιτύουσαν (Wendel, immo Πιτυοῦσσαν [cf. Sch. A. R. 4,564–66], πιτύαν vel sim. codd.) ὀνομάζουσι <διὰ τὸ ἔχειν πίτυας πολλάς> ... μνημονεύει δὲ αὐτῆς καὶ "Ομηρος (Β 829)· ,,καὶ Πιτύειαν ἔχον" et ΕΜ 673,43 Πιτύεια· "Άκρον έστὶ περὶ τὴν Λάμψακον· καὶ Πιτύεια πρότερον ἡ Λάμψακος ἐκαλεῖτο, διὰ τὸ ἔχειν πίτυς πολλάς. Ἀπολλώνιος de vini abundantia cf. Th. 1,138,5 ή προσέφερε πεντήκοντα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ, Λάμψακον δὲ οἶνον (ἐδόκει γὰρ πολυοινότατον τῶν τότε εἶναι); Str.13,1,19 (C 589,29) ἐν δὲ τῆ Λαμψακηνῆ τόπος εὐάμπελος Γεργίθιον, necnon 13,1,12 (C 587,30) ὁ γοῦν Ξέρξης τῶ Θεμιστοκλεῖ εἰς οἶνον ἔδωκε τὴν Λάμψακον, cf. etiam Plu. Them. 29,11 36 Λαοδαμάντειον portus Libycus apud Ps.-Scyl. 107,2; Ptol. Geog. 4,5,32 (4,5,14) Λαοδαμάντιον (Λωδαμάντιον) gentilis formam Λαοδαμάντειος praebet SEG 26 (1976–1977) Nr. 919,61

<sup>34 2</sup> κόρης  $N^{\text{pc}}(\text{ex} \ \text{νύμφης})$  δὲ Xylander: καὶ RQPN Πιτυοῦσσα Billerbeck (cf. Ps.-Arc. 111,7; supra α 315 adn. 452): πιτύουσσα Q, πιτύουσα RPN 3 Δηίοχος Westermann: δηϊόχορος  $R^{\text{pc}}Q$ , δηίχορος  $R^{\text{ac}}PN$  κυζικηνὸς QPN: κυζη- R 5 τὸ R: τοῦ Q, τῶν PN Λαομεδόντειαν Meineke: -τίαν RQPN 6 καὶ RQPN: δ' Ald. παρὰ RPN: περὶ Q τοῦ om.  $QP^{\text{ac}}$  τῶν om. R 7 οἶνον Holste: εὔοινον RQ, εὔνοιαν PN 8 ταύτην φησί QPN: φησὶ ταύτην R 35 1 κλαζομενίων R: -μενῶν QPN 2 Κοδρίδου Meineke: κυδρίδου R, καδρίδου R, καδίδρου R0 3 Θάψιος Holste: σάψιος R1 σάμιος R2 γοὶ εὐνικὸν ἀμφοτέρων Meineke dub. in app. (cf. St. Byz. α 559; 664,18): τὸ ἐθνικὸν ἀμφότερα R2, τὸ ἐθνικὰ ἀμφότερα R3, τὰ ἐθνικὰ ἀμφότερα R4, τὰ ἐθνικὰ ἀμφότερα R5, τὰ ἐθνικὰ ἀμφότερα R7, τὰ ἐθνικὰ ἀμφότερα R9, τὰ ἐψικὰ ἀμφότερα R9, τὰ ἐθνικὰ ἀμφότερα R9, τὰ ἐψικὰ ἀμφότερα R9, τὰ ἐθνικὰ ἀμφότερα R9, τὰ ἐθνικὰ ἀμφότερα R9, τὰ ἐθνικὰ ἀμφότερα R9, τὰ ἐθνικὰ ἀμφότερα R9, τὰ ἐψικὰ ἀμφότερα R9, τὰ ἐψικὰ ἀμφότερα R9, τὰ ἐψικὰ ἀμφότερα R9, τὰ R9, R9, τὰ R

- **34.** Lampsakos, Stadt an der Propontis,<sup>51</sup> nach Lampsake <br/>benannt>, einem einheimischen Mädchen. Es handelt sich um eine Gründung der Phokaier,<sup>52</sup> einst Pityussa genannt, wie Deïochos aus Kyzikos (FGrHist 471 F 3) <angibt>. Epaphroditos (fr. 24 Braswell/Billerbeck = fr. 29 Lünzner) <erklärt>, diese <Stadt> sei von Homer (II. 2,829) Pityeia genannt worden, weil sie reich an Fichten (πίτυς) sei, heisse <aber eigentlich> Laomedonteia. Auch produziert sie viel Wein, weshalb der Grosskönig der Perser sie Themistokles geschenkt hat, damit er seinen Weinbedarf decke. Demosthenes (FGrHist 699 F 16 = fr. 11 Powell) bezeichnet diese <Stadt> wegen des Weinreichtums auch als Gründung des Priapos, des Sohnes der Aphrodite und des Dionysos. Das Ethnikon <lautet> Lampsakener.<sup>53</sup>
- **35.** Lampsos, Teil des Klazomeniergebiets, nach Lampsos <br/>benannt>, Sohn eines Kodriden, wie Ephoros im dritten Buch (FGrHist 70 F 25) <br/>berichtet>. Das Ethnikon <lautet> Lampsier, wie Thapsier, Samier, Kipsier. 54
- **36.** Laodamanteia, libysche Insel.<sup>55</sup> Artemidor <erwähnt sie> in der Epitome der elf Bücher <*Geographumena*> (Epit. fr. 13 Stiehle). Sie hiess jedoch Laomedonteia, vielleicht nach Laomedon, dem Troer. Das Ethnikon zu beiden <Namensformen lautet> Laomedontit und Laodamantit.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Inventory Nr. 748.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Vgl. St. Byz. α 4,8.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Zu diesem Artikel ausführlich Braswell/Billerbeck, Epaphroditus 189–192.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Weder der Ort noch der unsichere Name des Gründers sind anderweitig belegt; s. V. Parker, in: BNJ 70 F 25 ad loc.

<sup>55</sup> RE XII 2,1998.

198 ∧

37 Λαοδίκεια πόλις τῆς Συρίας, ἡ πρότερον Λευκὴ ἀκτή λεγομένη καὶ πρὸ τούτου 'Ράμιθα. κεραυνωθεὶς γάρ τις ἐν αὐτῆ ποιμὴν ἔλεγε "ῥαμάνθας", τουτέστιν ἀφ ' ὕψους ὁ θεός· ῥάμαν γὰρ τὸ ὕψος, ἄθας δὲ ὁ θεός. οὕτως Φίλων (FGrHist 790 F 41). λέγεται δὲ ἀπὸ Λαοδίκης τῆς μητρὸς Σελεύκου τοῦ Νικάτορος. ἔστι δὲ εὐοινοτάτη καὶ πάσης εὐκαρπίας ἀνάμεστος. ἔστι καὶ ἑτέρα Λυδίας, ἀντιόχου κτίσμα τοῦ παιδὸς τῆς Στρατονίκης· τῆ γὰρ γυναικὶ αὐτοῦ ὄνομα Λαοδίκη. Διὸς μήνυμα δι' 'Ερμοῦ, ὄναρ διὰ χρησμοῦ 'Απόλλωνος (App. Anth. VI 95)

'Αντιόχω βασιλῆι τάδε χρῷ Φοῖβος 'Απόλλων, κτιζέμεναι πτολίεθρον ἀγακλεές, ὡς ἐκέλευσε Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, πέμψας ἐριούνιον Ἑρμῆν. ἔστι καὶ ἄλλη Λυκαονίας. καὶ Μηδίας ἑτέρα.

37 Eust. D. P. 915 (p. 378,5) Τὴν δὲ ἐν Φοινίκη Λαοδίκειαν Λευκὴν ἀκτήν φασί ποτε κληθῆναι καὶ 'Ράμανθαν, διότι ποιμήν τις βληθεὶς κεραυνῷ ἀνεβόα ῥαμάνθας, τουτέστιν ἀφ' ὕψους ὁ θεός· ραμάν γὰρ ἐγχωρίοις τὸ ὕψος, ἀθάν δὲ ὁ θεός Αρρ. Syr. 295 Πόλεις δὲ ὤκισεν (sc. Seleucus) ... πέντε δὲ ἐπὶ τῆ μητρὶ Λαοδικείας ... καί εἰσιν αὐτῶν ἐπιφανέσταται ... Λαοδίκεια δὲ ἡ ἐν τῆ Φοινίκη Str. 16,2,4 (C 749,28) Ἡ δὲ Σελευκὶς ἀρίστη μέν ἐστι τῶν λεχθεισῶν μερίδων, καλεῖται δὲ τετράπολις καὶ ἔστι κατὰ τὰς ἐξεχούσας ἐν αὐτῆ πόλεις ... Σελεύκου τοῦ Νικάτορος κτίσματα· ... ἐπώνυμος ... ἡ δὲ Λαοδίκεια τῆς μητρός ubertatem testantur etiam Str. 16,2,9 (C 751,35) εἶτα Λαοδίκεια ἐπὶ τῆ θαλάττη, κάλλιστα ἐκτισμένη καὶ εὐλίμενος πόλις χώραν τε ἔχουσα πολύοινον πρὸς τῆ ἄλλη εὐκαρπία; Eust. D. P. 915 (p. 378,10) εὐοινοτάτη αὕτη ἡ Συριακή de Laodicea ad Lycum sita cf. Eust. D. P. 915 (p. 378,2) "Εστι δὲ καὶ ἑτέρα Λαοδίκεια Λυδίας, ἣν Ἀντίοχος ἔκτισε, παῖς Ἀντιόχου τοῦ τῆς Στρατονίκης, χρησμοῦ δοθέντος ἐν ὀνείροις τῆ γυναικὶ αὐτοῦ ποιῆσαι τοῦτο Str. 12,8,16 (C 578,8) ή δὲ Λαοδίκεια μικρὰ πρότερον οὖσα αὔξησιν ἔλαβεν ἐφ' ἡμῶν καὶ τῶν ήμετέρων πατέρων καίτοι κακωθεῖσα ἐκ πολιορκίας ἐπὶ Μιθριδάτου τοῦ Εὐπάτορος.... (C 578,19) ἐνταῦθα δὲ καὶ ὁ Κάπρος καὶ ὁ Λύκος συμβάλλει τῷ Μαιάνδρω, ποταμὸς εὐμεγέθης, ἀφ' οὖ καὶ ἡ πρὸς τῷ Λύκω Λαοδίκεια λέγεται de Laodicea Combusta Str. 14,2,29 (C 663,27) εΐθ' ή Λυκαονία μέχρι Κοροπασσοῦ διὰ Λαοδικείας τῆς Κατακεκαυμένης όκτακόσιοι τετταράκοντα; Ptol. Geog. 5,4,10 (5,4,8) de Laodicea in Media sita cf. Str. 11,13,6 (C 524,30) Εἰσὶ δὲ καὶ Ἑλληνίδες πόλεις, κτίσματα τῶν Μακεδόνων, ἐν τῆ Μηδία. ὧν Λαοδίκειά τε καὶ ...

<sup>37 1</sup> Λαοδίκεια πόλις om. Q(sed postea alt. m. in spat. suppl.) τῆς om. R λεγομένη RPpcN(per comp.): λέγεται cum spat. ca. 7 litt. QPac(sed postea cancell. et alt. m. λεγομένη, καὶ in lac. suppl.) 2 ῥάμιθα RQPN: Ἡάμαθα Bochart p. 744,55 γάρ τις PN: γὰρ τις cum spat. ca. 6 litt. Q, γὰρ τούτις R("an γάρ πού τις?" Meineke) ἐν αὐτῆ om. QPN ποιμὴν P(alt. m. in spat.)N: om. RQ 3 ῥαμάνθας RQPN: ῥαμανάθας Salmasius ῥάμαν RN: om. QPac(sed postea alt. m. in spat. suppl.), ῥάμ Bochart p. 744,57 ἄθας RQPN: ἄνθας Bochart p. 744,58 6 δὲ ante καὶ ἑτέρα add. PN 8 ἀπόλλωνος R(per comp.)PN: ἀπόλ cum spat. ca. 3 litt. Q 9 βασιλῆι Χylander: βασιλεῖ RQPN 10 κτιζέμεναι PN: στι- RQ 12 δὲ post ἔστι add. PN μηδίας QPN: -δείας R

37. Laodikeia, Stadt in Syrien, die früher Leuke Akte (Weisse Steilküste) und davor Rhamitha genannt wurde. <sup>56</sup> Als nämlich ein Hirte in ihr vom Blitz getroffen worden war, rief er: "'Ραμάνθας", das heisst 'aus der Höhe der Gott'. Denn ῥάμαν bedeutet 'Höhe', ἄθας 'Gott'. Auf diese Weise <erklärt es> (Herennios) Philon (FGrHist 790 F 41). <sup>57</sup> < Die Stadt> hat ihren Namen von Laodike, der Mutter des Seleukos Nikator. Sie produziert überaus viel Wein und wirft reiche Ernte jeglicher Art ab. Es gibt noch eine weitere < Stadt namens Laodikeia> in Lydien, eine Gründung des Antiochos, des Sohnes der Stratonike; seine Frau hiess nämlich Laodike. <sup>58</sup> Eine Botschaft des Zeus <war> durch Hermes <überbracht worden>, ein Traum durch den Orakelspruch des Apollon (App. Anth. VI 95):

Antiochos, dem König, verkündet Phoibos Apollon den Auftrag, eine Stadt zu gründen, welcher grosser Ruhm beschieden sein wird, wie es Zeus befahl, der Donnerer in der Höhe, als er den Glücksbringer Hermes losschickte.

Zudem gibt es eine weitere <Stadt namens Laodikeia> in Lykaonien.<sup>59</sup> Und noch eine andere in Medien.<sup>60</sup>

<sup>56</sup> Cohen, Hell. settlements 2,111–116; Fraser, Ethnic terminology 355 f. Von einer Grammatikerdiskussion zur griechischen Namensform zeugt noch Eust. D. P. 915 (p. 378,10) Διφορεῖται δὲ ἡ πόλις αὕτη· καὶ γὰρ τετρασυλλάβως Λαοδίκη λέγεται, καὶ κατὰ παραγωγὴν Λαοδίκεια, ὡς Ἀπάμη ἀπάμεια, Εὐρώπη Εὐρώπεια, καὶ ὅσα τοιαῦτα.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Zur Namensetymologie s. A. Kaldellis/C. López Ruiz, in: BNJ 790 F 41 ad loc.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Cohen, Hell. settlements 1,308–311; TIB 7,323–326; Fraser, Ethnic terminology 356; s. ferner den Überblick bei Th. Corsten, Die Inschriften von Laodikeia am Lykos. IK 49 (Bonn 1997) 1–3; zu Widersprüchen in der Gründungslegende vgl. St. Byz. α 334,12 mit Anm. 492.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Cohen, Hell. settlements 1,346–348; TIB 7,327 f.; Fraser, Ethnic terminology 356 f.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Cohen, Hell. settlements 3,218 f.; Fraser, Ethnic terminology 357.

200 ∧

38 Λαός· πόλις Λευκανίας. ἀπολλόδωρος ἐν τῷ Περὶ γῆς  $\overline{\beta}$  (FGrHist 244 F 323 = fr. 16 Marcotte). ἀπὸ Λαοῦ ποταμοῦ. τὸ ἐθνικὸν Λαΐνος ὡς ዮηγῖνος.

**39** Λαούντιον· μητρόπολις τῶν Λατίνων. Διονύσιος  $\bar{\epsilon}$  'Ρωμαϊκῆς ἱστορίας (5,12,3). τὸ ἐθνικὸν Λαουντῖνος.

- 40 Λαπέρσα: θηλυκῶς, ὄρος Λακωνικῆς, οὖ μέμνηται 'Ριανὸς ἐν 'Ηλιακῶν α (FGrHist 265 F  $7={
  m fr.}$  21 Powell). ἀπὸ τῶν Λαπερσῶν Διοσκούρων. τὸ ἐθνικὸν Λαπερσαῖος.
- 41 Λάπηθος· πόλις Κύπρου, ὕφορμον ἔχουσα καὶ νεώρια. ἀλέξανδρος Ἐφέσιος (SH 34) "Βήλου δ' αὖ Κίτιόν τε καὶ ἱμερόεσσα Λάπηθος". τὸ ἐθνικὸν Λαπήθιος καὶ Λαπηθεύς.

412

<sup>38</sup> Hdt. 6,21,1 Συβαρῖται, οἱ Λᾶόν (Stein, λαόν et λάον codd.) τε καὶ Σκίδρον οἴκεον Str. 6,1,1 (C 253,4) μετὰ δὲ Πυξοῦντα ἄλλος κόλπος καὶ ποταμὸς Λᾶος (Xylander, ταλαὸς et τάλαος codd.) καὶ πόλις, ἐσχάτη τῶν Λευκανίδων, μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, ἄποικος Συβαριτῶν D. S. 14,101,3 οἱ δὲ Θούριοι κατὰ σπουδὴν ἐμβαλόντες εἰς τὴν Λευκανίαν ... βουλόμενοι Λᾶον (Reiske, λαὸν καὶ codd.) πόλιν εὐδαίμονα πολιορκῆσαι nomen gentile Λαῖ(νος) in IGASMG IV 13 Plin. nat. 3,72 Laus amnis. fuit et oppidum eodem nomine 39 D. H. 5,12,3 εἰς Λαουίνιον ἄχετο (sc. Tarquinius Collatinus) τὴν μητρόπολιν τοῦ Λατίνων γένους 41 Str. 14,6,3 (C 682,19) ἐν δὲ τῷ μεταξὺ Λάπαθός τέ ἐστι πόλις ὕφορμον ἔχουσα καὶ νεώρια, Λακώνων κτίσμα καὶ Πραξάνδρου, καθ' ἡν ἡ Νάγιδος; forma Λάπαθος etiam apud Stad. 313 et 314 (GGM 1,504,5) Ps.-Scyl. 103 κατὰ δὲ Κιλικίαν ἐστὶ νῆσος Κύπρος, καὶ πόλεις ἐν αὐτῆ αἵδε· ... Λήπηθις Φοινίκων ... αὖται πᾶσαι λιμένας ἔχουσιν ἐρήμους

**<sup>39</sup>** 1 Λαούντιον RQPN: Λαουίνιον Salmasius **40** 2 'Ηλιακῶν Berkel: ἰλ- RQPN Λαπεροῶν Berkel: λαο- RQPN **41** 1 Λάπηθος QPN: -πιθος R ὕφορμον R: ἔφ- QPN 3 λαπήθιος QPN: -πίθιος R

- **38.** Laos, Stadt in Lukanien.<sup>61</sup> Apollodor <erwähnt sie> im zweiten Buch seiner Schrift *Über die Erde* (FGrHist 244 F 323 = fr. 16 Marcotte). <Benannt ist sie> nach Laos, einem Fluss. Das Ethnikon <lautet> Lainer, wie Rheginer.<sup>62</sup>
- **39.** Launtion, Hauptstadt der Latiner.<sup>63</sup> Dionysios <erwähnt sie> im fünften Buch seiner *Römischen Geschichte* (5,12,3). Das Ethnikon <lautet> Launtiner.
- **40.** Lapersa, im Femininum <verwendet>; Berg in Lakonien, den Rhianos im ersten Buch der *Eliaka* (FGrHist 265 F 7 = fr. 21 Powell) erwähnt. <Benannt ist er> nach den 'Zerstörern von La' (Λαπέρσαι), den Dioskuren.  $^{64}$  Das Ethnikon <lautet> Lapersaier.
- **41.** Lapethos, Stadt auf Zypern, mit einem Ankerplatz und Schiffswerften. Alexander von Ephesos (SH 34) < sagt>: "< Gründungen? des Belos aber < sind> sowohl Kition als auch das liebliche Lapethos". Das Ethnikon < lautet> Lapethier und Lapetheer.

<sup>61</sup> Inventory Nr. 58; B. Moliterni, Laos: fiume e città nella Geografia di Strabone, ASCL 74 (2007) 5–29.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Die richtig überlieferte Akzentuierung Λαός/Λαοῦ (Λάος/Λάου Berkel) wird durch die Analogie mit gleich gebildeten italischen Toponymen und deren Ethnika bestätigt, so Βενεβεντός (β 66), Λωμεντός (λ 117), 'Ραρεντός (543,11), Σωρεντός (532,6). 'Ρηγῖνος (von 'Ρήγιον) ist also nicht strikt analog, wohl aber als Paradebeispiel italischer Bildungsweise (auf -ῖνος) aufgeführt oder aus einer ursprünglich vollständigeren Liste stehen geblieben.

<sup>63</sup> BTCGI 8,461–518. Der Bezug auf Dionysios von Halikarnass mit präziser Stellenangabe zeigt, dass der Eintrag die Stadt Λαουίνιον (*Lavinium*) betrifft, deren Bewohner der Historiker mit Λαουινιάται (so codd. 1,57,1; 3,11,3) bezeichnet; damit wäre sie identisch mit λ 5 Λαβίνιον. Ein Toponym Λαούντιον ist sonst nicht belegt und ist wohl als Verschreibung aus Λαουίνιον zu deuten (s. λ 117 Anm. 198); der Epitomator (?) konstruierte dann nach italischem Ableitungstypus das ebenfalls unbelegte Ethnikon Λαουντῖνος.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Vgl. oben λ 1 mit Anm. 2.

<sup>65</sup> Inventory Nr. 1017. Ausführlicher, auch über Varianten des Toponyms, RE XII 1,763–766 Nr. 2; zu Λάπηθος als der ursprünglichen Namensform s. O. Masson, BCH 101 (1977) 327 f. sowie Ders., Les inscriptions chypriotes syllabiques (Paris 1961) 267 f.

<sup>66</sup> So vermutet Meineke, Analecta Alexandrina 375 ("Quae ita intellegenda esse videntur, ut Citium et Lapethum Beli κτίσματα fuisse dicat"); hingegen führt Strabon (14,6,3) sie auf Praxandros zurück (s. RE XXII 2,1743 f.), während Nonnos (13,433) einen eponymen Heros erwähnt, s. Chuvin, Mythologie et géographie dionysiaques 89.

15

413

- 42 Λαπίθη· πόλις Θεσσαλίας, ὡς Ἐπαφρόδιτος ἐν τοῖς Ὁμηρικοῖς (fr. 48 Braswell/Billerbeck = fr. 16 Lünzner), ἀπὸ Λαπίθου τοῦ Περίφαντος. οἱ οἰκήτορες Λαπίθαι, οὐκ ἀπὸ τῆς πόλεως, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ ἔθνους, ὡς Πισίδαι καὶ Ἰωνες καὶ Θετταλοί. Λαπίθαι γὰρ ἔθνος Θεσσαλίας. ἔστι καὶ Λαπίθαιον ὄνομα ὄρους τῆς Λακωνικῆς.
  - 43 Λάρανδα· πόλις Λυκαονίας, ὁ πολίτης Λαρανδεύς, Χάραξ γ Χρονικῶν (FGrHist 103 F 17), τὸ θηλυκὸν Λαρανδίς.
  - 44 Λάρινα πόλις Δαυνίων, τὸ ἐθνικὸν Λαριναῖος, ὡς Τέρινα Τεριναῖος.
  - 45 Λάρισσα· πόλεις ι. Θεσσαλίας, ἡ πρὸς τῷ Πηνειῷ, ἣν ἀκρίσιος ἔκτισε. β ἡ Κρεμαστή, ὑπό τινων δὲ Πελασγία. γ ἐν τῷ "Οσσῃ χωρίον. δ τῆς Τρωάδος, ἥν φησιν "Ομηρος (Β 841) "τῶν οἳ Λάρισσαν ἐριβώλακα". ε Αἰολίδος περὶ Κύμην τὴν Φρικωνίδα. ς Συρίας, ἣν Σύροι Σίζαρα

42 Sch. b ad A 266–8 ἐκ Στίλβης μὲν οὖν τῆς Πηνειοῦ κόρης καὶ Ἀπόλλωνος γέγονε Λαπίθης, ἀφ' οὖ Λαπίθαι, similiter Sch. D ad M 181; Sch. A. R. 1,40–41 οἱ δὲ Λαπίθαι ἀπὸ Λαπίθου τοῦ Άπόλλωνος καὶ Στίλβης νύμφης ώνομάσθησαν etc., sed Hsch. λ 315 ἀπὸ Λαπίθου, τοῦ "Αρεως παιδός de Lapithaeo monte cf. Paus. 3,20,7 Λαπίθαιον καλούμενον ἀπὸ ἀνδρὸς ἐγχωρίου Λαπίθου· τοῦτό τε οὖν τὸ Λαπίθαιόν ἐστιν ἐν τῷ Ταϋγέτῳ 43 Str. 12,6,3 (C 569,3) Τῆς δ' Ἰσαυρικῆς ἐστιν ἐν πλευραῖς ἡ Δέρβη, μάλιστα τῆ Καππαδοκία ἐπιπεφυκὸς \*\*\*, τὸ τοῦ ἀντιπάτρου τυραννεῖον τοῦ Δερβήτου (τούτου δ' ἦν καὶ τὰ Λάρανδα); Ptol. Geog. 5,6,17 (5,6,16) D. S. 18,22,2 τῶν Λαρανδέων πόλιν de gentili cf. etiam St. Byz. κ 243; Suid. v 261 et π 1466 44 Ptol. Geog. 3,1,65 (3,1,56) Λάρινον; Mela 2,65 Dauni autem ... Larinum (sc. habent) de regione cf. App. BC 1,52 τὴν Λαριναίων ... γῆν, sed Plb. 3,101,3 ἐπὶ τῆς Λαρινάτιδος χώρας; Liv. 22,18,7 in Larinate agro 45 de Thessaliae urbe Sch. A. R. 1,40–41 Λάρισαν δ' ἐπὶ τοῖ<σι> Λάρισαν τὴν Θεσσαλίας λέγει, ἣν ἔκτισεν Ἀκρίσιος, ἥτις ἀνομάσθη ἀπὸ Λαρίσης τῆς Πελασγοῦ, ώς φησιν 'Ελλάνικος (FGrHist 4 F 91 = fr. 91 Fowler); cf. etiam Sch. A. R. 4,1091 de urbis situ disserit Str. 9,5,19 (C 440,11) τὴν δὲ χώραν καὶ τοὺς ύπολειφθέντας τῶν Περραιβῶν κατέσχον Λαρισαῖοι, πλησίον μὲν οἰκοῦντες τοῦ Πηνειοῦ, γειτνιῶντες δ' ἐκείνοις, νεμόμενοι δὲ τὰ εὐδαιμονέστατα μέρη τῶν πεδίων urbes, quibus Larissa nomen est, singulas Strabo enumerat 9,5,19 (C 440,17) Λάρισα δ' ἐστὶ καὶ ἐν τῆ "Όσση χωρίον. καὶ ἡ Κρεμαστή, ὑπό τινων δὲ Πελασγία λεγομένη. καὶ ἐν τῆ Κρήτη πόλις ἡ νῦν εἰς 'Ιεράπυτναν συνοικισθεῖσα∙ ταύτης δὲ καὶ τὸ ὑποκείμενον πεδίον ἐστίν, ὃ νῦν Λαρίσιον καλεῖται. καὶ ἐν Πελοποννήσω ἥ τε τῶν Ἀργείων ἄκρα καὶ ὁ τὴν Ἡλείαν ἀπὸ Δύμης διορίζων Λάρισος ποταμός· Θεόπομπος δὲ (FGrHist 115 F 386) καὶ πόλιν λέγει ἐν τῆ αὐτῆ μεθορία κειμένην Λάρισαν. καὶ ἐν τῇ Ἀσία ἥ τε Φρικωνὶς ἡ περὶ τὴν Κύμην καὶ ἡ κατὰ Άμα-

<sup>42 4</sup> πισίδαι QPN: πισσίδαι R 5 Λαπίθαιον Meursius (e Paus.): λαπίθαι QPN, λαπίθαι R 44 1 Δαυνίων Holste (e Mela): λαυινίων RQ, λαβινίων PN 45 1 Λάρισσα  $R^{ac}QPN$ : Λάρισαι  $R^{pc}$  πόλεις  $\overline{\imath}$  Meineke, qui Eust. fretus πόλεις  $\overline{\imath}$ α prop. (in app.): πολ΄  $\overline{\gamma}$  RN, πόλις  $\overline{\gamma}$  QP  $\mathring{\eta}\nu$  ἀκρίσιος P(per comp., alt. m. in spat.)N: post P(per comp., alt. m. in spat.)N: post P(per comp., alt. m. in spat.)N: πελασγών P(per comp., alt. m. in spat.)N; πελασγών P(per comp., alt. m. in spat.)N, ante P(per comp., alt. indic.)N: πελασγών P(per comp., alt. m. in spat.)N: πέλασγών P(per comp., alt. m. in spat.)N: πών cum spat. ca. 5 litt. P(per comp., per comp.)N: παρά P(

- **42.** Lapithe, Stadt in Thessalien, wie Epaphroditos in den *Homerika* (fr. 48 Braswell/Billerbeck = fr. 16 Lünzner) <erklärt>, nach Lapithes <br/>benannt>, dem Sohn des Periphas. Fo Die Einwohner <heissen> Lapithen, nicht nach der Stadt, sondern nach dem Stamm, wie Pisider und Ionier und Thessaler. Die Lapithen sind nämlich ein Volk Thessaliens. Es gibt auch Lapithaion, den Namen eines Berges in Lakonien.
- **43.** Laranda, Stadt in Lykaonien. <sup>69</sup> Der Bürger < heisst > Larandeer. Charax < erwähnt sie > im dritten Buch der *Chronik* (FGrHist 103 F 17). Das Femininum < lautet > Larandidin.
- **44. Larina**, Stadt <im Lande> der Daunier.<sup>70</sup> Das Ethnikon <lautet> Larinaier, wie <zu> Terina Terinaier.
- **45.** Larissa, zehn Städte <dieses Namens>.<sup>71</sup> <Die erste befindet sich> in Thessalien, nämlich jene am <Fluss> Peneios, die Akrisios gegründet hat.<sup>72</sup> Die zweite ist <Larissa> Kremaste, von einigen Pelasgia <genannt>.<sup>73</sup> Die dritte ist eine Örtlichkeit am <Berg> Ossa. Die vierte liegt> in der Troas, welche Homer (Il. 2,841) erwähnt: "jener, die Larissa mit den grossen Erdschollen <bewohnten>".<sup>74</sup> Die fünfte liegt> in der Aiolis, in der Nähe von Kyme Phrikonis.<sup>75</sup> Die sechste liegt> in Syrien, welche die Syrer Sizara nennen;<sup>76</sup> die siebte

<sup>67</sup> Braswell/Billerbeck, Epaphroditus 298.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Zum inschriftlich überlieferten Ethnikon Λαπιθήιος s. F. Gschnitzer, in: Festschrift E. Risch (Berlin/New York 1986) 419 (mit Anm. 21).

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 688–1; TIB 4,197 f.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> BTCGI 7,78–81.

<sup>71</sup> Die Paradosis gibt das Lemma im Singular Λάρισσα, nimmt sich doch der Plural Λάρισ(σ)αι in R<sup>pc</sup> als spätere Korrektur aus. Obwohl in den *Ethnika* in ähnlichen Fällen ein kollektiver Plural im Lemma geläufig ist (α 16, α 105, α 200, α 414, ν 83, 596,17, 644,24), kommt auch Singular vor (α 334, ι 13). Die handschriftliche Überlieferung im Artikel schwankt zwischen -σσ-/-σ-: Erstere ist die übliche Schreibweise in der Epitome (vgl. etwa α 224; γ 103; δ 40), wie es auch Eustathios bezeugt (s. Similia); doch finden sich Abweichungen, vgl. ε 78 ("Εμισα) mit Anm. 71. In den Inschriften und auf Münzen überwiegt dagegen die Wiedergabe des Städtenamens mit -σ-. Quelle dieses Artikels war offensichtlich Strabon, der 9,5,19 (C 440,17–32) – ebenfalls mit schwankender Orthographie – dreizehn Orte dieses Namens verzeichnet; vgl. auch 13,3,2 (C 620,22) πολλαὶ μὲν οὖν αἱ Λάρισαι. Für eine Zusammenstellung von Orten dieses Namens s. RE XII 1,840–873, insb. Nr. 1 (Burg von Argos), Nr. 2 (Larisa Kremaste), Nr. 3 (Larisa Pelasgis), Nr. 4 (Ort am Ossa), Nr. 5 (Kreta), Nr. 7 (Troas), Nr. 8 (Larisa Phrikonis), Nr. 9 (Larisa Ephesia), Nr. 12 (in Syrien).

<sup>72</sup> Inventory Nr. 401; TIB 1,198 f.; das Schicksal des Akrisios dürften die Λαρισαῖοι des Sophokles (vgl. St. Byz. δ 151) zum Gegenstand gehabt haben (fr. 378–383 Radt).

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Inventory Nr. 437.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Inventory Nr. 784; ferner Cohen, Hell. settlements 1,157–159 (Umbenennung zu Ptolemais).

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Inventory Nr. 818.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Cohen, Hell. settlements 2,117 f., 263.

καλοῦσιν.  $\overline{\zeta}$  Λυδίας.  $\overline{\eta}$  Θεσσαλίας πρὸς τ $\widetilde{\eta}$  Μακεδονία.  $\overline{\theta}$  Κρήτης.  $\overline{\iota}$  ἀττικῆς ἐστι Λάρισσα. καὶ ἡ ἀκρόπολις τοῦ Ἄργους Λάρισσα. καὶ ὁ πολίτης Λαρισσαῖος καὶ Λαρισσεὺς Ζεύς. Στράβων (13,3,2 [C 620,27]) δὲ κώμην φησὶν Ἐρέσου, ἐν  $\widetilde{\eta}$  ἀπόλλων Λαρισσηνός.

5

ξιτὸν τῆς Τρωάδος καὶ ἡ Ἐφεσία Λάρισά ἐστι καὶ ἡ ἐν Συρία, τῆς δὲ Μιτυλήνης ἀπὸ πεντήκοντα σταδίων εἰσὶ Λαρισαῖαι πέτραι κατὰ τὴν ἐπὶ Μηθύμνης ὁδόν, καὶ ἐν τῆ ἀττικῆ δ' ἐστὶ Λάρισα, καὶ τῶν Τράλλεων διέχουσα κώμη τριάκοντα σταδίους ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐπὶ Καΰστρου πεδίον διὰ τῆς Μεσωγίδος ἰόντων κατὰ τὸ τῆς Ἰσοδρόμης Μητρὸς ίερὸν ὁμοίαν τὴν θέσιν καὶ τὴν ἀρετὴν ἔχουσα τῆ Κρεμαστῆ Λαρίση∙ καὶ γὰρ εὔυδρος καὶ άμπελόφυτος· ἴσως δὲ καὶ ὁ Λαρίσιος Ζεὺς ἐκεῖθεν ἐπωνόμασται. καὶ ἐν τοῖς Ἀριστεροῖς δὲ τοῦ Πόντου κώμη τις καλεῖται Λάρισα ... πλησίον τῶν ἄκρων τοῦ Αἵμου; similiter 13,3,2–3 (C 620,22-621,10) de Larissa Cremasta cf. etiam Ptol. Geog. 3,13,17 (3,12,14); Plb. 18,38,3 de Troadis urbe Sch. A. R. 1,40–41 ἔστι δὲ καὶ (sc. Larissa) περὶ Τροίαν, ῆς "Ομηρος (Β 840) μνημονεύει· ,,φῦλα Πελασγῶν τῶν, οἳ Λάρισαν" Eust. ad B 841 (I 561,24) Ἰστέον δέ, ὅτι ὁ τῶν Ἐθνικῶν ἐπιλέκτης ἕνδεκα Λαρίσσας ἐξαριθμήσας, ὧν αἱ πλείους Εὐρωπαῖαι, οὐ Κυμαίαν λέγει Λάρισσαν τὴν 'Ομηρικὴν ταύτην, ἀλλὰ τὴν Τρωαδικήν, ἣν ὁ Γεωγράφος ἀπείπατο de Aiolidos urbe Str. 13,3,4 (C 621,24) ἐν δὲ τῆ Φρικωνίδι Λαρίση τετιμῆσθαι λέγεται Πίασος, ὄν φασιν ἄρχοντα Πελασγῶν ἐρασθῆναι τῆς θυγατρὸς Λαρίσης, βιασάμενον δ' αὐτὴν τεῖσαι τῆς ὕβρεως δίκην· ἐγκύψαντα γὰρ εἰς πίθον οἴνου καταμαθοῦσαν τῶν σκελῶν λαβομένην ἐξᾶραι καὶ καθεῖναι αὐτὸν εἰς τὸν πίθον; cf. etiam St. Byz. 672,5 de Larissa in Syria sita cf. App. Syr. 297 ὅθεν ἐστὶν ἐν τῆ Συρία καὶ τοῖς ὑπὲρ αὐτὴν ἄνω βαρβάροις πολλά μὲν Ἑλληνικῶν, πολλά δὲ Μακεδονικῶν πολισμάτων ὀνόματα ... Λάρισσα de Larissa in Lydia sita cf. etiam EM 389,56 de Argorum arce Sch. A. R. 1,40–41 εἰσὶ δὲ Λάρισαι τρεῖς· ἀρχαιοτάτη μὲν ἡ Ἀργειῶτις, ἥτις ἐστὶν αὐτὴ ἡ ἀκρόπολις; cf. etiam Paus. 2,24,1 et Eust. D. P. 419 (p. 294,18) de templo Iovis Str. 8,6,7 (C 370,18) Ἡ μὲν οὖν πόλις ἡ τῶν Άργείων ἐν χωρίοις ἐπιπέδοις ἵδρυται τὸ πλέον, ἄκραν δ' ἔχει τὴν καλουμένην Λάρισαν, λόφον εὖερκῆ μετρίως ἔχοντα ἱερὸν Διός, et 14,1,42 (C 649,11) ἔχων τὴν ἱερωσύνην τοῦ Διὸς τοῦ Λαρισίου Paus. 2,24,3 ἐπ' ἄκρα δέ ἐστι τῆ Λαρίση Διὸς ἐπίκλησιν Λαρισαίου ναός, οὐκ ἔχων ὄροφον de templo Apollinis cf. Str. 13,3,2 (C 620,27) τρίτη δ' ἐστὶ Λάρισα κώμη τῆς Ἐφεσίας ἐν τῷ Καϋστρίῳ πεδίῳ (ἥν φασι πόλιν ὑπάρξαι πρότερον, ἔχουσαν καὶ ἱερὸν Άπόλλωνος Λαρισηνοῦ) πλησιάζουσα τῷ Τμώλῳ μᾶλλον ἢ τῇ Ἐφέσῳ

<sup>5</sup> λυδίας  $P^{pc}$ (alt. m. in spat.) N: lac. ca. 4 litt. indic. om. RQ 5–6  $\bar{i}$  ἀττικῆς R: καὶ cum spat. 3 litt. ἀττικῆ Q, καὶ ἐν τῆ ἀττικῆ P(τῆ alt. m.) N 6 λάρισσα bis RPN: -σ- Q καὶ ante ὁ om. R 7 λαρισσαῖος RN: -σ- QP λαρισσεὺς Ald.: -σ- RQPN 8 λαρισσηνός PN: -σ- RQ

in Lydien. Die achte <ist eine Stadt> in Thessalien, an der Grenze zu Makedonien <gelegen>; die neunte auf Kreta.<sup>77</sup> Die zehnte <Stadt dieses Namens> ist Larissa in Attika. Auch die Burg von Argos <heisst> Larissa.<sup>78</sup> Und der Bürger <heisst> Larissaier, ferner <gibt es die Epiklese> Zeus Larisseus.<sup>79</sup> Strabon (13,3,2 [C 620,27]) erwähnt ein Dorf im Gebiet <der Stadt> Ephesos, in dem Apollon <mit Beinamen> Larissenos <verehrt werde>.<sup>80</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Hierzu s. P. Faure, La Crète aux cent villes, BAGB (1960) 228–249, hier 243; vgl. St. Byz. γ 103.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> DNP 6,1151 Nr. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Zeus Laris(s)eus findet auch bei Pausanias Erwähnung (s. Similia), wohinter Jacoby Hagias-Derkylos (FGrHist 305 F 7) vermutete. Zum Heiligtum und insbesondere zum dreiäugigen Kultbild des Gottes s. W.K. Pritchett, Pausanias Periegetes I (Amsterdam 1998) 285 f.

<sup>80</sup> Es dürfte ein bereits in Strabons Quelle gezogener Rückschluss von der Existenz dieses Heiligtums auf eine vormals bedeutende Ortschaft namens Larissa zugrunde liegen, s. Radt, Kommentar 7,535. Für eine Darstellung des Apollon Larissenos s. Head, HN² 580. Wie der unvermittelte Sprung in der alphabetischen Reihung vom Artikel Λάρισσα zum Eintrag Λῆμνος (λ 46) zeigt, hat die Epitome grösseren Textverlust erlitten, ohne dass dieser in den Hss angezeigt ist. Die erschlossenen Lemmata sind hier im erweiterten Sinn einer indirekten Überlieferung zusammengestellt; zu den Kriterien ihrer Rekonstruktion s. Vowort S. VII.

Λατίνοι: a. de nomine α 10 Άβοριγίνες· ἔθνος Ἰταλικόν, ὡς Ἰόβας ἐν Ῥωμαϊκῆς ἱστορίας α (FGrHist 275 F 9): ,,μέχρι μὲν οὖν τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου τὴν ἀρχαίαν Ἀβοριγίνων <ὀνομασίαν> διέσωζον, Λατίνου δὲ βασιλεύσαντος οὕτω (sc. Λατῖνοι) προσηγορεύθησαν". α 195 οἱ ἀπὸ τοῦ Λαυινίου Λατῖνοι. b. de patria St. Byz. 609,19 (Ἰταλία) ἡ τῶν Λατίνων ... χώρα. c. conditores multorum oppidorum: α 195 (Ἄλβα); α 421 (Ὠρίκεια); β 114 (Βοΐλλαι); γ 6 (Γάβιοι); κ 95 (Καρουεντός); κ 162 (Κόριλλα); λ 39 (Λαούντιον); St. Byz. 532,2 (Πολιτώριον); St. Byz. 639,4 (Τροία). Λάτων πόλις: a. α 35 τὸ ἐθνικὸν ἡ τέχνη ἐκ τοῦ Αἰγυπτίων ἔθους. ώς γὰρ Κυνῶν πόλις Κυνοπολίτης ... Λάτων πόλις Λατοπολίτης, ... . b. Str. 17,1,40 (C 812,30) λάτον δὲ (τῶν ἐν τῷ Νείλῳ τινὰ ἰχθύν) Λατοπολῖται (sc. τιμῶσι), et 47 (C 817,3) Λάτων πόλις τιμῶσα Ἀθηνᾶν καὶ τὸν λάτον. c. Ptol. Geog. 4,5,70 (4,5,31) Λάτων πόλις. Λαύρ(ε) ιον: a. St. Byz. 561,18 Λαύρειον Λαυρεώτης. b. Choerob. An. Ox. 2,237,20 Λαύρειον ἔστιν δὲ τόπος τῆς Ἀττικῆς ποιῶν μέταλλον, διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφεται· τὰ γὰρ διὰ τοῦ ειον τρισύλλαβα ἰδιάζοντα, καὶ προπαροξύνονται, καὶ διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφεται. Λεβάδεια: a. St. Byz. 611,8 τὸ δὲ Τροφώνιον (RQPN Suid. τ 1064, Τροφωνίου dub. Meineke) ἐν Λεβαδεία. b. Str. 9,2,38 (C 414,8) Λεβάδεια δ' ἐστὶν ὅπου Διὸς Τροφωνίου μαντεῖον. Cf. Paus. 9,39, ubi cultus describitur. Λέβεδος: α. α 16 Ἄβυδοι· τρεῖς πόλεις. ... Ἄραδος Άράδιος καὶ Τένεδος Τενέδιος καὶ Τενεδεύς καὶ Λέβεδος Λεβέδιος, τοῦ δ' Ἄβυδος Ἀβυδηνός. b. α 485 ἔστι καὶ νῆσος ἄλλη μεταξὺ Λεβέδου καὶ Τέω (e Str. 14,1,29 [C 643,24]); cf. etiam Ptol. Geog. 5,2,7 (5,2,6). Λέβινθος: a. δ 127 νησία δύο παρὰ Λέβινθον, b. Str. 10,5,12 (C 487,32) "Εστι δὲ καὶ Ἄμοργὸς τῶν Σποράδων ... καὶ Λέβινθος. Λεκτόν: Eust. ad Ξ 283s. (ΙΙΙ 641,17) ὁ δὲ τὰ Ἐθνικὰ γράψας καὶ πόλιν ἐν τοῖς ἐκεῖσε οἶδε καλουμένην Λεκτόν. De Lecto promunturio in Troade sito cf. Str. 13,1 (C 581,1-616,22). Λέλεγες: a. de viro eponymo λ 19 Λακεδαίμων ... ή Σπάρτη πρότερον, ἀπὸ Σπαρτοῦ τοῦ Ἀμύκλαντος τοῦ Λέλεγος τοῦ Σπαρτοῦ, ἢ διὰ τὸ τοὺς πρώτους συνοικίσαντας τὴν πόλιν Λέλεγας. b. conditores vel incolae complurium oppidorum: α 287 (Ἄμυρος); γ 34 (Γάργαρα); μ 105 Μεγάλη πόλις· .... β ἔστι καὶ ἄλλη πόλις Καρίας, ἡ νῦν Ἀφροδισίας, ἡ πρότερον Λελέγων πόλις. μ 184 Μίλητος ... πρῶτον Λελεγηίς ἐκαλεῖτο ἀπὸ τῶν ἐνοικούντων <Λελέγων>. ν 62 Νινόη ἡ ἐν Καρίᾳ Ἀφροδισιάς, κτισθεῖσα ὑπὸ τῶν Πελασγῶν <ἢ> Λελέγων. καὶ ἐκλήθη Λελέγων πόλις. St. Byz. 675,10 οἱ Λέλεγες οἱ νῦν Λοκροί. Λεοντῖνοι: a. et urbs et cives eodem modo appellantur α 292 Άμφίδολοι· πόλις τῆς Τριφυλίας. καὶ οἱ πολῖται ὁμοίως, ὡς ... Λεοντῖνοι. b. de tribuum Siculorum gentili deducendo: α 2 Ἀβάκαινον· πόλις Σικελίας .... τὸ ἐθνικὸν Άβακαινῖνος, ὡς Ἀκραγαντῖνος, ὁ οὐκ ἄηθες Σικελῶν, ... Λεοντῖνος. α 10 ὡς Λεοντῖνος Άκραγαντῖνος. μ 48 Μανδύριον· ... Μανδυρῖνος, ώς Λεοντῖνος. possessivum α 3 (ἡ χώρα) Λεοντίνη. c. de Thessaliae Leontinis α 401 Λεοντῖνοι ἀπὸ Λεοντέως.

Latiner: a, zum Namen α 10 Aborigines, italischer Stamm, wie Juba im ersten Buch <seiner> *Römischen Geschichte* (FGrHist 275 F 9) <angibt>: "Bis zum Krieg gegen Troia also bewahrten sie die alte Bezeichnung Aborigines; als aber Latinos ihr König geworden war, erhielten sie den entsprechenden Namen (d. h. Latiner)". α 195 Die von Lavinius abstammenden Latiner. b. zur Heimat St. Byz. 609,19 (Italien) das Land der Latiner. c. Gründer zahlreicher Städte, so α 195 (Alba); α 421 (Arikeia); β 114 (Boïllai/Bovillae); γ 6 (Gabioi/Gabii); κ 95 (Karventos/Carventum); κ 162 (Korilla); λ 39 (Launtion); St. Byz. 532,2 (Politorion); St. Byz. 639,4 (Troia).

Laur(e)ion: a. St. Byz. 561,18 Laureion Laureot. b. Choerob. An. Ox. 2,237,20 Laureion, das ist ein Ort in Attika, ein <Silber->Bergwerk, <dessen Namen> man mit dem Diphthong ει schreibt. Denn die Sonderbezeichnungen, welche, mit ειον buchstabiert, dreisilbig sind, tragen den Ton auf der ersten Silbe und schreiben sich mit dem Diphthong ει.<sup>82</sup>

**Lebadeia: a.** St. Byz. 611,8 Die Trophonioshöhle in Lebadeia. **b.** Str. 9,2,38 (C 414,8) Lebadeia ist der Ort, wo das Orakel des Zeus Trophonios < liegt>. Vgl. Paus. 9,39 (Beschreibung des Kults).

**Lebedos: a.** α 16 Abydos, drei Städte <dieses Namens> . . . <Zu> Arados <bildet man das Ethnikon> Aradier und <zu> Tenedos Tenedier sowie Tenedeer und <zu> Lebedos Lebedier, <zu> Abydos aber Abydener. **b.** α 485 Es gibt zudem eine weitere Insel <namens Aspis bzw. Arkonesos>, zwischen Lebedos und Teos (aus Str. 14,1,29 [C 643,24]); vgl. auch Ptol. Geog. 5,2,7 (5,2,6).

**Lebinthos:** a. δ 127 <Es gibt> zwei Eilande <namens Drepanon> bei Lebinthos. b. Str. 10,5,12 (C 487,32) Auch Amorgos gehört zu den Sporaden ... sowie Lebinthos.

**Lekton:** Eust. ad  $\Xi$  283s. (III 641,17) Der Verfasser der *Ethnika* kennt dort (d. h. in der Troas) auch eine Stadt namens Lekton.<sup>83</sup>

**Leleger: a.** zum Eponym  $\lambda$  19 Lakedaimon, .... Sie <hiess> früher Sparta, <benannt entweder> nach Spartos, dem Sohn des Amyklas, des Sohnes des Lelex und Enkels des Spartos, oder weil die ersten Siedler der Stadt Leleger gewesen seien. **b.** Gründer oder Einwohner zahlreicher Städte, so  $\alpha$  287 (Amyros);  $\gamma$  34 (Gargara);  $\mu$  105 Megale Polis, .... Eine zweite, andere Stadt <dieses Namens> gibt es auch in Karien, das jetzige Aphrodisias, früher Lelegonpolis.  $\mu$  184 Miletos, ... habe zuerst nach den Lelegern, die es bewohnten, Lelegeïs geheissen.  $\nu$  62 Ninoë, das in Karien <gelegene spätere> Aphrodisias, welches von den Pelasgern oder Lelegern gegründet worden war. Und man hat <die Stadt denn auch> Lelegonpolis genannt. St. Byz. 675,10 Die Leleger, die jetzigen Lokrer.

**Leontiner: a.** Toponym und Ethnikon lauten gleich: α 292 Amphidoloi, Stadt in Triphylien. Und die Bürger heissen gleich (d.h. Amphidoler), wie ... <im Fall von> Leontinoi. **b.** Λεοντῖνος analog zu anderen sizilischen/italischen Ethnika gebildet: α 2 Abakainon, Stadt auf Sizilien ... . Das Ethnikon <lautet> Abakaininer, <gebildet> wie Akragantiner, <eine Ableitung>, welche für Sikuler nicht ungewöhnlich ist, ... Leontiner. α 10 Wie Leontiner und Akragantiner. μ 48 Mandyrion, ... Mandyriner wie Leontiner. α 3 (Possessivum) das leontinische <Land>. **c.** Zu den thessalischen Leontinern α 401 Leontiner, <genannt> nach Leonteus.<sup>84</sup>

<sup>81</sup> Zur Namensbildung s. Radt, Kommentar 8,489; zum Latos s. Thompson, Glossary of Greek fishes 144–146.

 $<sup>^{82}</sup>$  Laureion wird in den Lexika und Etymologika oft als Beispiel der zitierten Grammatikerregel angeführt; s. Theodoridis zu Phot.  $\lambda$  119.

<sup>83</sup> Über eine Stadt Lekton ist weiter nichts bekannt; hingegen erwähnt Str. 13,1 (C 581,1–616,22) in der Küstenbeschreibung der Troas das Vorgebirge Lekton öfters.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Zum Ethnikon s. Fraser, Ethnic terminology 380.

Λεοντίς: quinquies decies formula Λεοντίδος φυλῆς invenitur (e.g. α 121, α 209, α 555). Λεοντόπολις: a. α 200 'Αλεξάνδρειαι ... . ἐκλήθη δὲ ... καὶ Λεοντόπολις. b. canon α 35 ώς γὰρ Κυνῶν πόλις Κυνοπολίτης, Λεόντων πόλις Λεοντοπολίτης, similiter α 151 κανθος: .... τῆς δὲ ἀκάνθων <πόλεως> ἀκανθοπολίτης (λέγεται γὰρ καὶ οὕτως ἡ πόλις) ὡς Λεοντοπολίτης καὶ Λυκοπολίτης καὶ Κυνοπολίτης, περὶ ὧν εἰρήσεται. Λέπρεον: a. St. Byz. 561,17 Σέρρειον .... τὸ ἐθνικὸν Σερρειεύς καὶ Σερρεώτης, ὡς τοῦ Λαύρειον Λαυρεώτης, καὶ Σερρεάτης, ώς Λέπρεον Λεπρεάτης. **b.** μ 26 Μάκιστος· πόλις τῆς Τριφυλίας ... ἐπ' ὄρους ύψηλοῦ κειμένη πρὸς ἕω τῆς Λεπρεατικῆς (sc. χώρας), cf. Th. 5,31,3 et Str. 8,3,16 (C 345,1). Λέπτις: a. St. Byz. 555,5 Λέπτις Λεπτίτης, similiter 701,10 Λεπτίτης Λέπτεως. b. St. Byz. 617,1 Λέπτις Λεπτίτης, οὕτως καὶ ὁ φιλόσοφος Κορνοῦτος ἐχρημάτιζε Λεπτίτης (RQP, οὕτως – Λεπτίτης om. N); cf. Suid. κ 2098 οὖτος ὁ Κορνοῦτος Λεπτίτης φιλόσοφος· Λέπτις δὲ πόλις Λιβύης. Λέρνη: a. Λερναῖος exemplum in analogia usitatum, ε 151 Εὐδείπνη· ... . τὸ ἐθνικὸν Εὐδειπναῖος ὡς Λερναῖος, similiter ι 38 'Ιέρνη' .... τὸ ἐθνικὸν 'Ιερναῖος ὡς Λερναῖος. b. α 160 Λερναίας ὕδρας. Λέσβος: a. de viro eponymo α 130 ὁ κτίστης καὶ ἡ νῆσος ... Λέσβος, cf. D. S. 5,81,6 Λέσβος ὁ Λαπίθου τοῦ Αἰόλου τοῦ Ἱππότου ... πλεύσας εἰς τὴν προειρημένην νῆσον, ... γενόμενος δ' έπιφανής ἀνήρ τήν τε νῆσον Λέσβον ώνόμασεν ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ τοὺς λαούς Λεσβίους προσηγόρευσε. **b.** α 3 ἀπὸ τοῦ Λέσβιος Λεσβίς Λεσβιάς; St. Byz. 638,16 Λέσβιος Λεσβιάς. c. St. Byz. 539,15 Λεσβόθεν, cf. ΕΜ 508,24 Λέσβος, Λεσβόθεν. Λευκαί (νῆσοι): a. de etymologia α 366 αί Σειρῆνες ... λευκαὶ γενόμεναι είς τὴν θάλασσαν ἐνέβαλον ἑαυτάς· ὅθεν ... αἱ δὲ πλησίον (sc. Cretae) νῆσοι Λευκαί. b. in Euxino Ponto α 570 ἔστι καὶ νῆσος ἀχίλλεια, ώς δ' ἔνιοι Λευκή, cf. Sch. Lyc. (Tzetzes) 186 ἀχιλεύς ... ἄκησε περὶ τὴν Λευκήν νῆσον, ή ἐστιν ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ, ubi etiam de etymologia, item EM 561,38; Eust. D. P. 541 (p. 324,18). c. δ 93 Διοσκουριάς: μία τῶν ἐν Λιβύη Λευκῶν νήσων. Cf. Ps.-Scyl. 109,3 (prope Syrtim) νῆσοι Ποντίαι τρεῖς, καὶ (Fabricius, κατὰ cod., εἶτα Müller) τούτων αἱ Λευκαὶ καλούμεναι. Λευκανία: λ 38 Λαός· πόλις Λευκανίας. Άπολλόδωρος ἐν τῷ Περὶ γῆς β (FGrHist 244 F 323 = fr. 16 Marcotte), ἀπὸ Λαοῦ ποταμοῦ, Cf. Str. 6,1,1 (C 253,4) ποταμὸς Λᾶος καὶ πόλις, ἐσχάτη τῶν Λευκανίδων. Λευκάς: α. St. Βyz. 574,14 Σκιάς: .... καὶ Σκιάτης τὸ ἐθνικόν, ὡς Λευκάς Λευκάτης. **b.** β 24 Βαλανέαι· πόλις Φοινίκης, ἡ νῦν Λευκάς.

**Leontis:** Die Phyle Leontis begegnet in den *Ethnika* fünfzehnmal in der Formel "<Demos> der Phyle Leontis" (z. B. α 121, α 209, α 555).<sup>85</sup>

**Leontopolis: a.** α 200 Alexandreia .... Genannt wurde sie ... auch Leontopolis. <sup>86</sup> **b.** Kanon α 35 Wie man nämlich <zu> Kynonpolis Kynopolit, <zu> Leontopolis Leontopolit <br/> bildet> ...; ähnlich α 151 Akanthos, .... <Das Ethnikon> zu Akanthonpolis (denn auch so wird die Stadt bezeichnet) <lautet> Akanthopolit, wie Leontopolit und Lykopolit und Kynopolit, worüber <noch> die Rede sein wird.

**Lepreon: a.** St. Byz. 561,17 Serreion, .... Das Ethnikon <lautet> Serreieer und Serreot, wie <zu> Laureion Laureot, sowie Serreat, wie <zu> Lepreon Lepreat.<sup>87</sup> **b.** μ 26 Makistos, Stadt in Triphylien .... Auf einem hohen Berg liegt sie gegen Osten des lepreatischen Gebiets hin.<sup>88</sup> **Leptis: a.** St. Byz. 555,5 Leptis Leptit; ähnlich 701,10 Leptit, <abgeleitet von> Leptis. **b.** St. Byz. 617,1 Leptis Leptit. Entsprechend bezeichnete sich auch der Philosoph Cornutus als Leptit; vgl. Suid. κ 2098 Dies ist der Philosoph Cornutus, der Leptit; Leptis ist eine Stadt Libvens.

**Lerne:** a. Λερναῖος als analoges Beispiel verwendet, so ε 151 Eudeipne, . . . . Das Ethnikon <lautet> Eudeipnaier wie Lernaier; ähnlich ι 38 Ierne, . . . . Das Ethnikon <lautet> Iernaier wie Lernaier b. α 160 Der Lernäischen Hydra.

**Lesbos:** a. zum Eponym α 130 Der Gründer und die Insel ... <heissen> Lesbos. Vgl. D. S. 5,81,6 Lesbos, der Sohn des Lapithos, des Aiolos <Sohn>, der von Hippotes abstammt ..., segelte zur vorher erwähnten Insel; ... und nachdem er sich Ruhm erworben hatte, benannte er die Insel nach sich selbst Lesbos und gab der Bevölkerung den Namen Lesbier. **b.** α 3 von <der Form> Λέσβιος <br/>bildet man> Λεσβίς (Lesbidin) und Λεσβιάς (Lesbiadin). St. Byz. 638,16 <von> Λέσβιος <kommt> Λεσβιάς. **c.** St. Byz. 539,15 Aus Lesbos. Vgl. EM 508,24 Lesbos, aus Lesbos (Λεσβόθεν).

**Leukai** (Weisse Inseln): **a.** zur Etymologie  $\alpha$  366 Die Sirenen ..., weiss geworden, stürzten sich ins Meer. Daher ... <heissen> die Inseln in der Nähe <von Kreta> die Weissen. **b.** zur Insel im Schwarzen Meer  $\alpha$  570 Es gibt auch eine Insel <namens> Achilleia; laut einigen <heisst sie> Leuke. Vgl. Sch. Lyc. (Tzetzes) 186 Achilleus ... wohnte bei der Insel Leuke, welche sich im Schwarzen Meer befindet.  $\alpha$  03 Dioskurias, eine von den Weissen Inseln vor <der Küste> Libyens. Vgl. Ps.-Scyl. 109,3 Drei Inseln <der Grossen Syrte, namens> Pontiai, und darunter die Weissen.

**Leukania** (Lukanien):  $\lambda$  38 Laos, Stadt in Lukanien. Apollodor <erwähnt sie> im zweiten Buch seiner Schrift *Über die Erde* (FGrHist 244 F 323 = fr. 16 Marcotte). <Benannt ist sie> nach Laos, einem Fluss. Vgl. Str. 6,1,1 (C 253,4) <Es gibt> einen Fluss Laos sowie eine Stadt <dieses Namens>, die letzte der lukanischen <Städte>.

**Leukas: a.** St. Byz. 574,14 Skias, . . . . Und Skiat  $\leq$ ist> das Ethnikon, wie  $\leq$ zu Leukas> Leukat.  $^{90}$  **b.**  $\beta$  24 Balaneai, Stadt in Phönizien, das heutige Leukas.

<sup>85</sup> Die Vermutung auf einen Eintrag Λεοντίς stützt sich auf die Tatsache, dass das Lexikon auch sonst Artikel über Phylen enthält, so α 98 (Aigeïs); α 332 (Antigonis); α 528 (Attalis); δ 72 (Diakria); κ 150 (Kekropis); vgl. auch 56,15 (Akamantis) und 513,12 (Pedias), ferner den Artikel 674,7 Φύλη.

<sup>86</sup> Die Überlieferung bezeugt einstimmig die späte Namensform Λεοντόπολις, welche, auf diese Stephanosstelle gestützt, auch Eust. D. P. 254 (p. 261,26) wiedergibt; zur Normalisierung (Λεόντων πόλις) s. Radt, oben Anm. 81.

<sup>87</sup> Der Artikel widerspiegelt die Kanondiskussion, welche auch hinter dem Eintrag ,Laureion' (s. oben) steht; zu Recht fragt sich daher Meineke, ob nicht Λέπρειον die korrektere Form sei, wie sie auch in der Grammatikerliteratur angegeben wird (z. B. Sch. Ar. Av. 149a; Theognost. An. Ox. 2,128,1; Suid. α 302).

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Vgl. Th. 5,31,3 Λεπρεατῶν τὴν γῆν, und bes. Str. 8,3,16 (C 345,1).

<sup>89</sup> Mit Erwähnung der Etymologie; so auch EM 561,38; Eust. D. P. 541 (p. 324,18).

<sup>90</sup> Diese Bildung des Ethnikons ist eigenartig, denn zu erwarten wäre Λευκάδιος. Die Form

210 ∧

Λευκονόη: St. Byz. 670,3 Φολόη· πόλις Άρκαδίας ... . τὸ ἐθνικὸν Φολοεύς, ὡς Λευκονοεύς. **Λευκόσυροι: a.** St. Byz. 594,7 Σύροι· κοινὸν ὄνομα πολλῶν ἐθνῶν. λέγονται καὶ Λευκόσυροι. Στράβων Ις (16,1,2 [C 737,3]) "δοκεῖ δὲ ἀπὸ τῶν Σύρων τὸ ὄνομα διατείνειν μέχρι τοῦ 'Ισσικοῦ κόλπου, ἀπὸ δὲ τούτου μέχρι τοῦ Εὐξείνου πόντου. οἱ γοῦν Καππάδοκες ἀμφότεροι, οἵ τε πρὸς τῷ Ταύρῳ οἵ τε πρὸς τῷ Πόντῳ, μέχρι νῦν Λευκόσυροι καλοῦνται". b. conditores: St. Byz. 611,13 Τείρια· πόλις Λευκοσύρων. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 201). 677,3 Χαδισία: πόλις Λευκοσύρων (ex Hecat., FGrHist 1 F 7a = fr. 7a Fowler). c. St. Byz. 622,6 Tιβαρηνία ... . "Εφορος ἐν  $\overline{\epsilon}$  (FGrHist 70 F 43) φησὶν ὅτι ,... ὅμοροι δὲ τούτοις (sc. Τιβαρηνοῖς) Χάλυβες καὶ τὸ τῶν Λευκοσύρων ἔθνος". Λεύκοφρυς: α. St. Βγz. 615,14 Τένεδος· νῆσος τῶν Σποράδων .... ἐκαλεῖτο δὲ Λεύκοφρυς; Eust. ad B 637 (Ι 478,27) ἡ Τένεδος Λεύκοφρυς ἐκλήθη, cf. etiam ad Ω 544–545 (IV 952,22); similiter Eust. D. P. 536 (p. 323,21) Ἐκλήθη (sc. ἡ Τένεδος) δέ ποτε καὶ Λεύκοφρυς. b. de accentu cf. Ps.-Arc. 105,16 Τὰ εἰς υς πάντα σύνθετα συνεσταλμένον έχοντα τὸ υ προπαροξύνεται σύνοφρυς λεύκοφρυς .... Λεῦκτρα: a. v 52 Νίκαια· ... 5 (sc. πόλις) ἐν Λεύκτροις τῆς Βοιωτίας. Cf. ΕΜ 561,49 Λεῦκτρα· τόπος τῆς Θεσπικῆς. (εἴρηται δὲ ὁ τόπος add. V) ἀπό τινος ἐγχωρίου Λεύκτρου. b. Leuctrica pugna memoratur α 200 Λευκτρικόν πόλεμον, et μ 105 τὰ Λευκτρικά. Λευκώνιον: α 15 Άβρότονον ... Σούνιον Σουνιεύς καὶ Σιγειεύς καὶ Ίλιεύς καὶ Λευκωνιεύς. Λευτερνία: α. α 178 Άκυληία .... τὸ ἐθνικὸν Άκυλήιος, ὡς Μεσσαπία Μεσσάπιος Λευτερνία Λευτέρνιος. b. Str. 6,3,5 (C 281,24) τοὺς περιλεφθέντας τῶν Γιγάντων ἐν τῆ κατὰ Καμπανίαν Φλέγρα – Λευτερνίους καλουμένους, et paulo post (C 281,27) τὴν παραλίαν ταύτην Λευτερνίαν προσαγορεύουσιν. Cf. etiam Lyc. 978 Λευταρνίαν (ACDE, Λευτερνίαν B), cum Sch. (Tzetzes) ad loc. Σῖρις καὶ Λευταρνία πόλεις. Λέχαιον: κ 53 Κάναστρον· ... . τὸ ἐθνικὸν Καναστραῖος. ... Λέχαιον καὶ Λεχαῖος.

**Leukonoe:** St. Byz. 670,3 Pholoe, Stadt in Arkadien . . . . Das Ethnikon < lautet > Pholoeer wie Leukonoeer. 91

**Leukosyrer: a.** St. Byz. 594,7 Syrer, gemeinsamer Name für viele Stämme. Genannt werden sie auch Leukosyrer. <So> Strabon im sechzehnten Buch (16,1,2 [C 737,3]): "Es scheint, dass der Name von den Syrern bis zum Issischen Golf gereicht hat und von dort bis zum Schwarzen Meer. Jedenfalls heissen beiderlei Kappadoker, <nämlich> jene am Tauros wie jene am Pontos, bis zum heutigen Tag Leukosyrer (Weisse Syrer)". **b.** Städtegründer, so St. Byz. 611,13 Teiria, Stadt der Leukosyrer. Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 201). 677,3 Chadisia, Stadt der Leukosyrer (aus Hecat., FGrHist 1 F 7a = fr. 7a Fowler). **c.** St. Byz. 622,6 Tibarenia, . . . . Ephoros sagt im fünften Buch (FGrHist 70 F 43): ". . . Diesen (d. h. den Tibarenern) waren die Chalyber und das Volk der Leukosyrer benachbart".92

**Leukophrys: a.** St. Byz. 615,14 Tenedos, Sporadeninsel .... Sie hatte <früher> den Namen Leukophrys; Eust. ad B 637 (I 478,27) Die <Insel> Tenedos wurde Leukophrys genannt; vgl. auch ad Ω 544–545 (IV 952,22); ähnlich Eust. D. P. 536 (p. 323,21) Genannt wurde sie (d. h. die Insel Tenedos) einst auch Leukophrys. **b.** zum Akzent vgl. Ps.-Arc. 105,16 Alle Komposita auf -υς mit gekürztem υ werden auf der drittletzten Silbe betont, <z. Β.> σύνοφρυς, λεύκοφρυς ....

**Leuktra: a.** v 52 Nikaia, ... . Ein sechstes <Nikaia befindet sich> im Gebiet von Leuktra in Boiotien. Vgl. EM 561,49 Leuktra, ein Ort in der Ebene von Thespiai, <br/> benannt> nach Leuktros, einem Einheimischen. **b.** Die Schlacht bei Leuktra (371 v. Chr.) wird erwähnt  $\alpha$  200 den Leuktrischen Krieg.  $\mu$  105 die Schlacht bei Leuktra.

**Leukonion:** α 15 Abrotonon, .... < Zu> Sunion Sunieer und Sigeieer und Ilieer und Leukonieer. <sup>93</sup>

**Leuternia:** a. α 178 Akylêia (Aquileia), .... Das Ethnikon <lautet> Akylêier, wie <zu> Messapia Messapier, <zu> Leuternia Leuternier. b. Str. 6,3,5 (C 281,24) diejenigen Giganten, welche im kampanischen Phlegra übrig geblieben waren – Leuternier genannt ...; (C 281,27) Diese Küste nennt man auch Leuternien. Vgl. ferner Lyc. 978 Leutarnia (ACDE, Leuternia B), mit Sch. (Tzetzes) ad loc. Die Städte Siris und Leutarnia.

**Lechaion:** κ 53 Kanastron, .... Das Ethnikon < lautet > Kanastraier. ... Lechaion und Lechaier. <sup>94</sup>

Λευκάτης ist in der Tat bezeugt als Name für den "Leukadischen Felsen" an der Südspitze der Insel Leukas sowie als Beiname Apollons, welcher dort ein Heiligtum hatte (Str. 10,2,8f. [C 452,12]). Möglicherweise hat Stephanos in einem Artikel Λευκάς beide Formen des Ethnikons behandelt.

Obwohl sie nur im Ethnikon zur Anwendung kommt, setzt die Analogie die unbelegte Demosbezeichnung Λευκονόη als Lemma voraus. Λευκονοεύς ist die geläufige Form des Demotikons. Für die Variante Λευκονοιεύς vgl. etwa Phryn. Com. fr. 22,2 Kassel/Austin (PCG VII 405), ferner Harp. λ 13, Suid. λ 334. Zu Demosnamen und Demotikon s. Threatte, Grammar of Attic inscriptions 1,330.

<sup>92</sup> Zum Namen und Sitz des Volkes s. DNP 7,109 f.

<sup>93</sup> Die Stadt auf Chios hat dieselbe Namensform (Λευκώνιον) bei Th. 8,24,3; vgl. hingegen Plu. Moralia 244f und Polyaen. 8,66 Λευκωνία.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Zum Kanon s. Anm. 78 zu κ 53.

14

- 46 Λῆμνος· νῆσος πρὸς τῆ Θράκη,  $\overline{\beta}$  πόλεις ἔχουσα, Ἡφαιστίαν καὶ Μύριναν, ὡς Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 138a). ἀπὸ τῆς Μεγάλης λεγομένης θεοῦ, ἡν Λῆμνόν φασι· ταύτη δὲ καὶ παρθένους θύεσθαι. ἀκίσθη δὲ πρῶτον ὑπὸ Θρακῶν, οἳ Σίντιες ἐκαλοῦντο (θ 294), ὡς Στράβων (12,3,20 [C 549,31]). οἱ δ' αὐτοὶ οὖτοι καὶ Σαπαῖοι. ὁ οἰκήτωρ Λήμνιος καὶ Λημνικός κτητικόν.
- **47** Λήναιος· ἀγὼν Διονύσου ἐν ἀγροῖς, ἀπὸ τῆς ληνοῦ. ἀπολλόδωρος ἐν  $\overline{\gamma}$  Χρονικῶν (FGrHist 244 F 17). καὶ Ληναϊκός καὶ Ληναιεύς. ἔστι δὲ καὶ δῆμος.
- 48 Λῆνος· χωρίον τῶν Πισατῶν. ὁ πολίτης Ληναῖος. Φλέγων  $\overline{\mu\eta}$  ὀλυμπιάδι (FGrHist 257 F 7).

46 Sch. A. R. 1,601–04a δίπολις γάρ ἐστιν ἡ Λῆμνος· ἔχει γὰρ Ἡφαιστίαν καὶ Μύριναν, cf. etiam Ptol. Geog. 3,13,47 (3,12,44) de Magna Dea cf. Ar. fr. 384 Kassel/Austin (PCG III 2,212 = Phot. μ 162; Hsch. μ 456) μεγάλην θεόν· Άριστοφάνης ἐν Λημνίαις· ἴσως τὴν Βενδῖν· Θράκιος γάρ; tutela in nummis Λῆμνος vocatur, cf. LAGM 1,189 Λῆμνον insulam Σιντηίδα appellat A. R. 1,608 et 4,1759 de Sintiis Str. 12,3,20 (C 549,31) Σίντιες γὰρ ἐκαλοῦντό τινες τῶν Θρακῶν, εἶτα Σιντοί, εἶτα Σαΐοι ..., οἱ δ' αὐτοὶ οὖτοι Σαπαῖοι νῦν ὀνομάζονται (πάντες γὰρ οὖτοι περὶ Ἄβδηρα τὴν οἴκησιν εἶχον καὶ τὰς περὶ Λῆμνον νήσους); Sch. A. R. 1,608 ἐπιθετικῶς Σιντηὶς ἡ Λῆμνος· Τυρσηνοὶ γὰρ αὐτὴν πρῶτοι ὤκησαν βλαπτικώτατοι ὄντες. ἢ τὴν ὑπὸ τῶν βαρβάρων οἰκισθεῖσαν καὶ "Ομηρος (θ 294 cum Sch. ad loc.) "ἄχετο δ' ἐς Λῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους". Ελλάνικος (FGrHist 4 F 71c = fr. 71c Fowler) δέ φησι Σίντιας ὀνομασθῆναι τοὺς Λημνίους διὰ τὸ πρώτους ὅπλα ποιῆσαι πολεμικὰ πρὸς τὸ σίνεσθαι τοὺς πλησίον καὶ βλάπτειν; cf. etiam Eust. ad A 594 (I 243,20) possessivum usitatum Λήμνιος; Λημνικός non invenitur, sed cf. Call. fr. 228,44 Pfeiffer Λαμνιακοί ... βουνοί 47 Sch. Ar. Ach. 202 Λήναιον γάρ ἐστιν ἐν ἀγροῖς ἱερὸν τοῦ Διονύσου διὰ τὸ πλεκτοὺς ληνούς ένταῦθα γεγονέναι. ἢ διὰ τὸ πρῶτον ἐν τούτω τῷ τόπω ληνὸν τεθῆναι, et 504b ούπὶ Ληναίω τ' ἀγών ὁ τῶν Διονυσίων ἀγών ἐτελεῖτο δὶς τοῦ ἔτους, τὸ μὲν πρῶτον ἔαρος έν ἄστει, ὅτε καὶ οἱ φόροι Ἀθήναζε ἐφέροντο, τὸ δὲ δεύτερον ἐν ἀγροῖς, ὁ ἐπὶ Ληναίῳ λεγόμενος, ὅτε ξένοι οὐ παρῆσαν Ἀθήνησι ΕΜ 361,39 Ἐπιληναίω περίβολός τις μέγας Άθήνησιν, ἐν ῷ ἱερὸν Διονύσου Ληναίου, καὶ τοὺς ἀγῶνας ῆγον τοὺς σκηνικούς; cf. etiam Phot. ε 1617 de nominis origine a torculis deducta etiam D. S. 4,5,1 Ληναῖον δὲ ἀπὸ τοῦ πατῆσαι τὰς σταφυλὰς ἐν ληνῷ; ΕΜ 564,6 Dionysus Ληναῖος vocatur apud Hsch. λ 881, item Lenaeus apud Verg. Georg. 2,4 et Colum. 10,430 de possessivo cf. Posidipp. 121,8 (= Ath. 10,414e) ληναϊκήν ... Καλλιόπην et CGFP 56,51 εἰς τοὺς Ληναϊκούς et 56,35, sed Ar. Eq. 547 θόρυβον χρηστὸν Ληναΐτην de gentilis forma St. Byz. α 189 Ληναῖος Ληναιεύς

**<sup>46</sup>** 1 Λῆμνος P(ubi hinc usque ad λ 116 initialis litt. lemmatis non legitur)N: Λῆμνοι RQ 3 θύεσθαι RQ: ἔθυον PN 4 σίντινες Q **47** 3 δὲ οm. R **48** 1 χωρίον τῶν Πισατῶν dub. Meineke in app.: χώρα τῆς πισαῶν RQPN, χώρα τῶν Πισατῶν vel χώρα τῶν Πισαίων vel χώρα τῆς Πισάτιδος Berkel

- **46. Lemnos**, Insel vor <der Küste> Thrakiens mit zwei Städten <namens> Hephaistia und Myrina, <sup>95</sup> wie Hekataios in der *Europe* (FGrHist 1 F 138a) <sagt>; <sie hat ihren Namen> von der sogenannten Grossen Göttin, welche man Lemnos nennt. Dieser würden auch Jungfrauen geopfert. <Die Insel> wurde zuerst von Thrakern besiedelt, die Sintier hiessen (Od. 8,294), wie Strabon (12,3,20 [C 549,31]) <sagt>. Selbige <nannte man> aber auch Sapaier. Der Bewohner <heisst> Lemnier, und lemnisch <lautet das> Ktetikon.
- 47. Lenaios (Lenäen), festlicher Wettkampf <zu Ehren> des Dionysos auf den Feldern, nach <dem Wort für> Weinkufe (ἡ ληνός) <br/>benannt>.% Apollodor <erwähnt ihn> im dritten Buch der *Chronik* (FGrHist 244 F 17). Und <das Ktetikon lautet> lenäisch, und Lenaieus <heisst Dionysos mit Beinamen>. Es gibt aber auch einen Demos <namens Lenaion>.%
- **48. Lenos**, Örtlichkeit der Pisater. <sup>98</sup> Der Bürger <heisst> Lenaier. Phlegon <erwähnt sie> bei der achtundvierzigsten Olympiade (FGrHist 257 F 7).

<sup>95</sup> St. Byz. η 29 (Hephaistia): Inventory Nr. 503. St. Byz. μ 250 (Myrina): Inventory Nr. 822; TIB 10,205–209 (zu Lemnos).

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Zum Fest s. A.W. Pickard-Cambridge, The dramatic festivals of Athens (Oxford <sup>2</sup>1968) 25–42, bes. 37–39.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Demos ist hier missverständlich, handelt es sich doch wohl um einen kleineren Stadtteil innerhalb des Bezirkes Limnai; s. Judeich, Topographie von Athen 293–296. Für eine alternative Lokalisierung des Lenaion im Bereich der alten Athener Agora sowie zur Diskussion in der neueren Forschung s. Ch. Schnurr, Zur Topographie der Theaterstätten und der Tripodenstraße in Athen, ZPE 105 (1995) 139–153.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Der Ort ist sonst unbekannt; s. Inventory Nr. 257. Die gestörte Überlieferung hat eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen veranlasst, unter welchen sich im Licht von ὁ πολίτης Meinekes χωρίον aufzudrängen scheint; zur Pisatis s. J. Roy, The pattern of settlement in Pisatis. The ,eight poleis', in: Th.H. Nielsen (Hg.), Even more studies in the Ancient Greek polis (Stuttgart 2002) 229–247, hier 236.

49 Λητή· πόλις Μακεδονίας, ἀπὸ τοῦ πλησίον ἱδρυμένου Λητοῦς ἱεροῦ, ὡς Θεαγένης Μακεδονικοῖς (FGrHist 774 F 6). τὸ ἐθνικὸν Ληταῖος· οὕτως γὰρ ἱστορεῖται Νέαρχος Ληταῖος, τῶν ἀλεξάνδρω τῷ μεγάλω συστρατευσαμένων ὁ διασημότατος.

- 50 Λητοῦς πόλις Αἰγύπτου. ἔστι δὲ μοῖρα Μέμφιδος, καθ' ἣν αἱ πυραμίδες. Λητοῦς ἱερόν. ἀλέξανδρος ἐν  $\overline{\gamma}$  Περὶ Αἰγύπτου (FGrHist 273 F 7). τὸ ἐθνικὸν Λητοπολίτης οὕτως γὰρ Πολύστρατος καὶ ἀπολλώνιος ὁ ἀρχιερεὺς λεγόμενος ἀναγράφεται.
- 51 Λητωεύς· δῆμος ἐν ἀλεξανδρεία, ὡς Τρύφων ἐν τῷ Περὶ παρωνύμων (fr. 89 Velsen), ὅτι παρὰ τὸ Λητῷος κτητικὸν σχηματίζεται.
- 52 Ληψίμανδος· πολίχνιον Καρίας. τὸ ἐθνικὸν Ληψιμανδεύς. Κρατερὸς  $\bar{\theta}$  Περὶ ψηφισμάτων (FGrHist 342 F 7).

<sup>49</sup> Harp. λ 19 Λητή· ... Λητή πόλις ἐστὶ τῆς Μακεδονίας Ptol. Geog. 3,13,36 (3,12,33) Λητή de accentu dissentit Theognost. An. Οχ. 2,117,13 Τὰ διὰ τοῦ ητη θηλυκὰ μονογενῆ βαρύτονα, δισύλλαβά, τε καὶ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς, διὰ τοῦ η γράφει τὴν παραλήγουσανοῖον, ἤτη· ἀρήτη· Λήτη ἡ πόλις de Nearcho classis praefecto traditur apud Arr. Ind. 18,10 ναύαρχος δὲ αὐτοῖσιν ἐπεστάθη Νέαρχος ἀνδροτίμου, τὸ γένος μὲν Κρὴς ὁ Νέαρχος, ἄκει δὲ ἐν ἀμφιπόλει τῆ ἐπὶ Στρυμόνι 50 J. AJ 2,315 κατὰ Λητοῦς πόλιν Georg. Cypr. 751a Λητοῦς (Honigmann, Λιτούς codd.) Ptol. Geog. 4,5,46 (4,5,18) Λητοπολίτης νομὸς καὶ μητρόπολις Λητοῦς πόλις μεσόγειος Letopolites nomus describitur apud Str. 17,1,30 (C 806,31) de Apollonio sacerdote cf. Suid. α 3424 ἀπολλώνιος, ἀφροδισιεὺς, ἀρχιερεὺς καὶ ἱστορικός 51 gentilis forma St. Βyz. 539,10 Πυθώ· ... τὸ ἐθνικὸν Πυθῷος, ὡς Λητώ Λητῷος 52 gentilis formae variantur in inscriptionibus: IG I³ 1,260 col. I,13 Λεφσιμάνιο[ι]; IG I³ 1,267 col. III,28 Λεφσιμανδε[ς]; IG I³ 1,269 col. V,1 Λεφσυανδες Plin. nat. 5,134 in Ceramico autem sinu Priaponesos ... Lampsemandus (vel Lampsimandus, codd. Lampsa, Aemyndus)

- **49.** Lete, Stadt in Makedonien, <sup>99</sup> nach dem in der Nähe erbauten Heiligtum der Leto <br/>
  benannt>, wie Theagenes in den *Makedonika* (FGrHist 774 F 6) <erklärt>. Das Ethnikon <lautet> Letaier. So jedenfalls, als Letaier, figuriert Nearchos, <sup>100</sup> der hervorragendste von jenen, die Alexander den Grossen auf seinen Feldzügen begleitet haben.
- **50.** Letos <Stadt> (Letopolis), 101 Stadt in Ägypten. Sie ist ein Teil <des Gebiets> von Memphis, bei der <sich> die Pyramiden <befinden>. <Ferner gibt es dort> ein Heiligtum der Leto. 102 Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im dritten Buch <seines Werkes> Über Ägypten (FGrHist 273 F 7). Das Ethnikon <lautet> Letopolit; 103 so werden nämlich Polystratos und Apollonios, der so genannte Oberpriester, verzeichnet. 104
- **51. Letoeus**, Demos in Alexandreia, <sup>105</sup> wie Tryphon in <seiner Schrift> Über Ableitungen (fr. 89 Velsen) <angibt, wo es heisst, der Name> werde in Ableitung von Λητῷος, dem Ktetikon, gebildet. <sup>106</sup>
- **52. Lepsimandos**, Kleinstädtchen in Karien. <sup>107</sup> Das Ethnikon < lautet > Lepsimandeer. < So überliefert es > Krateros im neunten Buch < der Schrift > Über Volksbeschlüsse (FGrHist 342 F 7).

<sup>99</sup> Inventory Nr. 550; Papazoglou, Villes de Macédoine 213–215; der Städtename (durch Itazismus in späteren Quellen auch als Λιτή wiedergegeben) wird in den Hss uneinheitlich akzentuiert, doch Oxytonese findet sich auch sonst gut bezeugt (s. Similia).

<sup>100</sup> Die Herkunftsbezeichnung hat Probleme bereitet, da Nearchos zwar früh in Makedonien ansässig war und sich als Makedone gerierte, aber nachweislich aus Kreta stammte, vgl. Arr. Ind. 18,10; N.V. Sekunda, Nearchus the Cretan and the foundation of Cretopolis, AS 47 (1997) 217–223, hier 219 mit Anm. 14. Ausgehend von der Konjektur Λαταῖος (Rpc) vermutete daher Meineke, dass im Artikel auch die ähnlich lautende kretische Stadt Λατώ erwähnt war, aus welcher Nearchos angeblich stammte, die entsprechende Nachricht aber aufgrund von Homoioteleuton ausgefallen ist, also τὸ ἐθνικὸν Ληταῖος. <ἔστι καὶ Λατώ πόλις Κρήτης. τὸ ἐθνικὸν Λατῷος>. οὕτως γὰρ ἀναγράφεται Νέαρχος Λατῷος. Nachkontrolle wird hier dadurch erschwert, dass ein eventueller separater Artikel Λατώ (vgl. oben κ 42 Καμάρα) verlorengegangen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,2,197 f. sowie Suppl. 1,186; 4,81; 5,56; zur Ellipse von πόλις in zusammengesetzten Toponymen, deren Vorderglied ein Eigenname ist, s. α 22 Anm. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Zur Letoverehrung in Ägypten s. RE Suppl. V 564 f.

Vgl. auch die gleichlautende Gaubezeichnung (s. Calderini/Daris, Dizionario Suppl. 1,186; 2,110; 5,56).

Polystratos ist weiter nicht bekannt. Die Identität des Apollonios ist umstritten: RE II 1,134f. identifiziert ihn (in der Folge von Suid. α 3424) mit dem Inhaber eines Priesteramtes und Historiker aus Aphrodisias; anders Fraser, Ptolemaic Alexandria 2,331 Anm. 43.

<sup>105</sup> Sonst unbekannt; zur Demenstruktur Alexandreias s. Fraser, Ptolemaic Alexandria 1,38–46 (hier 44).

<sup>106</sup> Stammwort ist Λητώ. Ktetikon (vgl. Str. 14,2,4 [C 652,6] ἄλσος Λητῷον) und Ethnikon (vgl. St. Byz. 539,10) sind offensichtlich identisch.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Inventory Nr. 911; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 707; zur nach wie vor unbestimmten Lokalisierung s. auch B. Paarmann, Geographically grouped ethnics in the Athenian tribute lists, in: Th.H. Nielsen (Hg.), Once again: Studies in the ancient Greek *polis* (Stuttgart 2004) 77–109, hier bes. 91–95.

53 Λίβανα· πόλις Συρίας ταῖς Ἄτραις γειτνιάζουσα. Ἀρριανὸς Παρ θικῶν θ̄ (FGrHist 156 F 38 = fr. 7 Roos). ἔστι καὶ Λίβανος ὅρος τῆς Συρίας. τὸ ἐθνικὸν Λιβανίτης.

54 Λιβύη· χώρα πολυώνυμος, ὡς Πολυίστωρ (FGrHist 273 F 124) ,, γῆ 'Ολυμπία 'Ωκεανία 'Εσχατιά Κορυφή 'Εσπερία 'Ορτυγία 'Αμμωνίς Αἰθιοπία Κυρήνη 'Οφιοῦσσα Λιβύη Κηφηνία 'Αερία''. τὸ ἐθνικὸν <Λίβυς> Λίβυσσα.

55 Λιβυρνοί· ἔθνος προσεχὲς τῷ ἐνδοτέρῳ μέρει τοῦ ᾿Αδριατικοῦ κόλπου. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 93). τὸ θηλυκὸν Λιβυρνίς. καὶ Λιβυρναῖοι. ἀνομάσθησαν δὲ ἀπό τινος Λιβυρνοῦ ᾿Αττικοῦ. εὕρηται τὰ Λιβυρνικὰ σκάφη. καὶ Λιβυρνικὴ μανδύη εἶδος ἐσθῆτος.

53 de urbe Plb. 5,51,2 μείνας δὲ περὶ τετταράκουθ' ἡμέρας προῆγεν εἰς Λίββαν, sed Ptol. Geog. 5,18,9 (5,17,6) παρά δὲ τὸν Τίγριν ποταμὸν πόλεις αΐδε· ... Λάββανα (Λαμβάνα) de montium situ cf. Str. 16,2,16 (C 754,32), quorum mentionem facit etiam 16,1,12 (C 742,3) et 16,2,15 (C 754,31); cf. etiam Ptol. Geog. 5,15,8 (5,14,6) de gentilis nomine Theophan. Chron. p. 431,23. 26 De Boor et Nicet. Chon. Hist. p. 446,52 Van Dieten 54 de Libya μεκανία nominata D. S. 4,18,4 Ἡρακλῆς γὰρ παραβαλών εἰς τὰς ἄκρας τῶν ἠπείρων τὰς παρὰ τὸν ὠκεανὸν κειμένας τῆς τε Λιβύης καὶ τῆς Εὐρώπης ἔγνω τῆς στρατείας θέσθαι στήλας ταύτας de Libya Κορυφή nominata Max. Tyr. 2,7 Οί έσπέριοι Λίβυες οἰκοῦσι γῆς αὐχένα στενὸν καὶ ἐπιμήκη καὶ ἀμφιθάλασσον· σχιζομένη γὰρ κατὰ κορυφὴν τοῦ αὐχένος ἡ ἔξω θάλασσα περιλαμβάνει τὴν γῆν κύματι πολλῷ καὶ πελαγίω de Libya Ἑσπερία nominata Ptol. Tetr. 2,3,8 τὸ δὲ ἀντικείμενον τούτω καὶ πρὸς λιβόνοτον ἄνεμον, τὸ κατὰ τὴν Ἑσπερίαν Αἰθιοπίαν, δ δή κοινῶς Λιβύην καλοῦμεν; Str. 14,1,39 (C 647,11) de Libya 'Ορτυγία nominata cf. Eudox. fr. 284a = Ath. 9,392d de Libya Ἄμμωνίς nominata Sch. Pi. P. 9,90c Ἄμμωνος δὲ ἡ Λιβύη; St. Byz. α 273 de Libya Αἰθιοπία nominata cf. Ptol. Tetr. 2,3,8 de Libya Κυρήνη nominata Hdt. 4,155,3 Βάττ', ἐπὶ φωνὴν ἦλθες· ἄναξ δέ σε Φοῖβος Ἀπόλλων | ἐς Λιβύην πέμπει μηλοτρόφον οἰκιστῆρα; App. Anth. VI 42 = Sch. Pi. P. 4,10a, unde etiam FGrHist 270 F 6 oritur; Act. Ap. 2,10 τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην de Libya 'Οφιοῦσσα nominata Str. 3,5,1 (С 167,15) Τῶν δὲ προκειμένων νήσων τῆς Ἰβηρίας ... ἡ δὲ Ὀφιοῦσσα ἔρημος καὶ πολὺ ἐλάττων ταύτης (sc. Ἐβούσου), πλησίον κειμένη; cf. etiam Ptol. Geog. 2,6,77 (2,6,73) de Libya Λιβύη nominata Eust D. P. 270 (p. 264,30) et 899 (p. 373,42) et ad δ 85 (I 150,21) de Libya Κηφηνία nominata Plin. nat. 6,28 Cepheni de Libya Άερία nominata Hsch. α 1391 ἀερία· ... καὶ Λιβύην ... ἐκάλουν; cf. St. Byz. α 70 55 de Liburnorum regione cf. Str. 7,5,3 (C 315,4) et 7,5,9 (C 317,1) Eust. D. P. 384 (p. 289,5) ἔθνος δὲ οἱ Λιβυρνοὶ ἐν τοῖς ἐνδοτέροις τοῦ Ἀδρίου, ἀπό τινος Λιβυρνοῦ ἀνδρὸς εὐρόντος τὰ Λιβυρνικὰ λεγόμενα σκάφη; cf. etiam Ps.-Scyl. 21,1 Μετὰ δὲ Ἰστρους Λιβυρνοί εἰσιν ἔθνος, Sch. A. R. 4,564–66 Λίβυρνοι ἔθνος οἰκοῦντες ταύτας τάς νήσους (i.e. Λιβυρνίδες νῆσοι) Λιβύρνιοι apud Stob. 4,2,25 (= FGrHist 90 F 103d) de Liburna (nave) cf. Suid. λ 496; EM 222,30; Zonar. p. 1311 de pallio cf. A. fr. 364 Radt Λιβυρνικῆς μίμημα μανδύης χιτών

<sup>53 1</sup> Λίβανα R: Λιβαναί QPN παρθικῶν RP(παρθι- alt. m.)N: spat. ca. 4 litt. ῶν Q 54 3 Ὁ Οριοῦσσα Meineke: ὀρίουσσα RQP, ὀρίουσα N 4 Λίβυς καὶ θηλυκὸν add. Salmasius, "sufficit Λίβυς addere" Meineke 55 1 ἸΑδριατικοῦ Χylander: ἀδρακοῦ R, ἀδρικοῦ QPN 3 ἀπό τινος λιβυρνοῦ ἀττικοῦ. εὕρηται RQPN: ἀπό τινος Λιβυρνοῦ ἀνδρὸς εὑρόντος Holste (ex Eust.), ἀπό τινος Λιβυρνοῦ, ἀφ' οῦ εὕρηται Berkel ("qui aut ὑφ' οῦ debebat aut εἴρηται" Meineke), ἀπό τινος Λιβυρνοῦ ληστοῦ, <ος> εὖρε καὶ dub. Meineke, ἀπό τινος Λιβυρνοῦ πειρατικοῦ Schneider (1849) 553, qui totam sententiam post σκάφη transp., ἀπό τινος Λιβυρνοῦ. κτητικὸν εὕρηται Grumach (mon. Jacoby)

**53. Libana**, Stadt in Syrien, Atrai benachbart. Arrian <erwähnt sie> im neunten Buch der *Parthika* (FGrHist 156 F 38 = fr. 7 Roos). <sup>108</sup> Es gibt auch ein Gebirge <namens> Libanos in Syrien. <sup>109</sup> Das Ethnikon <lautet> Libanit.

- **54.** Libye, Land mit vielen Namen, wie (Alexander) Polyhistor (FGrHist 273 F 124) <br/>bezeugt>: "Olympisches Land, Okeanien, Eschatia, Koryphe, Hesperien, Ortygia, Ammonis, Äthiopien, Kyrene, Ophiussa, Libyen, Kephenia, Aëria". Das Ethnikon <lautet> Libyer <und im Femininum> Libyssin. 110
- **55.** Libyrner, Volk, Anrainer des nördlichen Teils des Adriatischen Golfes. Hekataios <erwähnt sie > in der *Europe* (FGrHist 1 F 93). Das Femininum <lautet > Libyrnidin. Auch <heissen sie > Libyrnaier. Man hat sie nach einem gewissen Libyrnos benannt, der aus Attika stammte. Helegt ist <die Bezeichnung > Libyrner Boote. His Ferner <gibt es > den Libyrnischen Wollmantel, ein spezielles Kleidungsstück.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Im Artikel ,Atrai" (α 521) weicht die Zurechnung (17. Buch) in Arrians *Parthika* ab. Meineke vermutete Verschreibung in einem der beiden Fälle, und auch Jacoby urteilte, "daß Λίβανα [= Λίβ(βα) am Tigris, Polyb. V 51,2?] schon in buch IX vorkommt, ist merkwürdig" (Kommentar zu 156 F 38, S. 576). Freilich sind die Buchabgrenzungen bei Arrian unsicher, wie Jacoby selbst vermerkt.

<sup>109</sup> DNP 7,133.

Bereits Jacoby (Kommentar zu 273 F 124, S. 304) monierte den Charakter einer "nackten Aufzählung", mit der ohne die Belege wenig anzufangen sei, doch ist (abgesehen von der wohl starken Epitomierung des Artikels; dazu s. unten λ 56 Anm. 116) Libyen ohnehin alles andere als eine geographisch fest umschriebene Grösse; s. DNP 7,151 f., sowie K. Zimmermann, Libyen. Das Land südlich des Mittelmeers im Weltbild der Griechen. Vestigia 51 (München 1999) hier 70 Anm. 262. Für eine ähnliche Reihung von Metonomasien vgl. St. Byz. 507,5 (Πάρος).

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Zum Stamm der Liburner s. DNP 7,149 f.

Die Überlieferung hat im Licht von Eustathios' Kommentar zu D. P. 384 Misstrauen erweckt und auf dessen Grundlage eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen veranlasst (s. krit. Apparat). Da die Erklärung des Eustathios freilich den Eindruck eines Autoschediasmos macht, könnte hier sehr wohl tiefere Textverderbnis vorliegen. Zugunsten des sonst unbekannten Heros Eponymos passt lediglich, dass die Athener als Erfinder des Schiffbaus überhaupt gelten konnten; s. A. Breitenbach, Der Schiffbau – eine Erfindung der Athener: Zu Gregor von Nazianz or. 4,108, WJA 24 (2000) 123–137.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Zum Schiffstyp s. DNP 12/2,1050 f.; L. Casson, Ships and seamanship in the ancient world (Baltimore/London 1995) 141 f. (mit weiterführender Literatur).

416

5

56 Λίβυς· κύριον, κλίνεται Λίβυος, ἀφ' οὖ Λιβύη. τὸ ἐθνικὸν Λίβυς Λίβυσσα Λίβυ, Λιβυκός Λιβυκή, καὶ Λιβύστιον, ὡς ἀπὸ τοῦ Λίβυστος τοῦ ἀπὸ τοῦ Λίβυος ὄντος κατὰ πλεονασμόν. καὶ Λιβυστῖνον καὶ Λιβυστῖνος καὶ Λιβυστίνη, καὶ Λιβυστιάς καὶ Λιβυστίς, καὶ Λιβυσσαία ἀπὸ τοῦ Λίβυσσα. καὶ κτητικὸν "Λιβυστικὰς πλάκας" Λυκόφρων (648), ὅ τινες διὰ τοῦ γ γράφουσι, κακῶς.

57 Λίβυσσα: φρούριον Βιθυνίας ἐπιθαλάσσιον, ὡς πολυίστωρ ᾿Αλέξανδρος (FGrHist 273 F 125). τὸ ἐθνικὸν Λιβυσσαῖος.

58 Λιβυστῖνοι· ἔθνος παρακείμενον Κόλχοις, ώς Διόφαντος ἐν Ποντικοῖς (FGrHist  $805 \ F$  3). οὖ θηλυκὸν Λιβυστίνη.

**59** Λίγγος· φρούριον Κασσανδρέων. Άπολλόδωρος ἐν Χρονικῶν  $\overline{\gamma}$  (FGrHist 244 F 11), δς καὶ τὸ ἐθνικὸν Λιγγαῖος. ἔστι δὲ καὶ Λίγγιος καὶ Λίγγιος κόλπος.

56 de nomine proprio Λίβυς Eust. D. P. 175 (p. 247,32) Νικίας δέ τίς φησι τὰς τρεῖς ἠπείρους ἀπό τινων κληθῆναι ἀνδρῶν, Εὐρώπου, ἀσίου καὶ Λίβυος, idem apud Sch. D. P. 270 (p. 442a25); cf. etiam SGDI II 2175,9 Λίβυς γένος Λίβυς; sed Libya a quadam muliere indigena denominari dicitur apud Hdt. 4,45,3 ήδη γὰρ Λιβύη μὲν ἐπὶ Λιβύης λέγεται ὑπὸ τῶν πολλῶν Ἑλλήνων ἔχειν τὸ οὔνομα γυναικὸς αὐτόχθονος; de etymologia cf. etiam Eust. ad δ 85 (Ι 150,21) καθά καὶ περὶ Λιβύης, ὅτι ἢ ἀπὸ γυναικὸς ὁμωνύμου ἐκλήθη, ἢ ἀπὸ τοῦ λιπέσθαι ύετοῦ. ἢ παρὰ τὸν Λίβα et Eust. D. P. 175 (p. 247,25) Λιβύη δὲ ἡ χώρα λέγεται, ἢ ἀπὸ γυναικός όμωνύμου, Λιβύης δηλαδή τῆς Ἐπάφου, ἢ διὰ τὸ τοῦ τόπου αὐχμηρὸν, κατὰ παραγραμματισμόν τινα, οίονεὶ λιφύη τις οὖσα, ὡς ἐλλιπὴς ὑετοῦ. Οἱ δὲ παρὰ τὸν ἄνεμον τὸν λίβα, ὡς ἐκεῖθεν πνέοντα gentilis forma Λιβύστιος non invenitur nisi hic apud Stephanum Λιβυστῖνος occurrit etiam apud Ael. NA 14,14 et 17,39 (v.l. Λιβυστινόν); Catull. 60,1 montibus Libystinis; Macr. Sat. 1,17,24 Apollo Libystinus formam Λιβυστιάς habet etiam Androm. 62,140 (p. 13 Heitsch) forma Λιβυστίς etiam apud Call. fr. 676 Pfeiffer, A. R. 4,1753 etc. 57 Plu. Flam. 20,6 ἐν δὲ Βιθυνία τόπος ἐστὶ θινώδης ἐπὶ θαλάσσης καὶ πρὸς αὐτῷ κώμη τις οὐ μεγάλη, Λίβυσσα καλεῖται inter πόλεις enumeratur apud Ptol. Geog. 5,1,13 (5,1,3); cf. etiam Plin. nat. 5,148 Libyssa oppidum, sed App. Syr. 44 ποταμός δ' ἔστι Λίβυσσος ἐν τῆ Βιθυνία καὶ πεδίον ἐκ τοῦ ποταμοῦ Λίβυσσα de Hannibalis sepulcro in Libyssae regione sito cf. Paus. 8,11,11 **58** Lyc. 1312 εἰς Κύταιαν τὴν Λιβυστίνην et Ael. NA 17,39 γένος ... Λιβυστινόν (λιβυστῖνον v.l.)

**<sup>56</sup>** 1 τὸ ἐθνικὸν λίβυς λίβυσσα λίβυ, λιβυκὸς λιβυκή in marg. R 3 τοῦ λίβυος PN: τῆς λ. RQ καὶ post πλεονασμόν iter. P Λιβυστῖνον Meineke: λιγυστινὸν R, λιβυστινὸν Q, λιβυστικὸν PN λιβυστῖνος N: λιγυστῖνος RQP 4 λιβυστίνη N: λιγυστίνη RQP λιβυσσαία RQPN: Λιβυσταία Westermann 5–6 ὅ τινες Meineke: οἵτινες RQPN 6 κακῶς RQN: κακον (sine acc.) P 57 1 Λίβυσσα RQN: Λύβισσα P 58 1 περικείμενον (per comp.) Q Ποντικοῖς K. Müller (e Sch. A. R. 3,240 apud FHG IV 396): πολιτικοῖς RQPN 59 1 κασανδρέων R ἀπολλώδωρος R 2 δὲ om. PN

- **56.** Libys, Eigenname; man dekliniert ihn <mit Genitiv> Λίβυος, wovon Libyen (Λιβύη) <abgre>sbellete ist>.114 Das Ethnikon <a href="lautet">lautet</a>> Libyer, Libyssin, Libysches 115 <und das Ktetikon> libyscher, libysche, ferner libystisches, wie von Libyster <a href="gebildet">gebildet</a>>, das durch Erweiterung von Λίβυος herrührt. Überdies <a href="lautet">sagt man auch</a>> Libystinisches und Libystiner und Libystinerin sowie Libystiadin, Libystidin und Libyssaierin, in Ableitung von Λίβυσσα. Und als Ktetikon <a href="lautet">bezeugt</a>> Lykophron (648): "Libystische Ebenen", was einige mit γ <a href="mailto:antended">sanstatt β> schreiben</a>, <und zwar> zu Unrecht. 116
- **57. Libyssa**, am Meer gelegene Festung Bithyniens,<sup>117</sup> wie Alexander Polyhistor (FGrHist 273 F 125) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Libyssaier.
- **58. Libystiner**, Volk, welches in der Nähe der Kolcher ansässig ist, <sup>118</sup> wie Diophantos in den *Pontika* (FGrHist 805 F 3) <angibt>. Das Femininum hierzu <lautet> Libystinerin.
- **59. Lingos**, Festung der Kassandreer. <sup>119</sup> Apollodor <erwähnt sie> im dritten Buch der *Chronik* (FGrHist 244 F 11), welcher auch das Ethnikon Lingaier <br/>bezeugt>. Es gibt aber auch <die Form> Lingier sowie den Lingischen Golf.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Zum Eponym s. Zimmermann, Libyen 63 f.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> In dieser Aufzählung kann Λίβυ kaum anders aufgefasst werden (vgl. Hdn. 1,349,4), obwohl die Form lediglich in persönlicher Anrede als Vokativ belegt ist, z.B. Men. fr. 359 Kassel/Austin (PCG VI 2,226), Luc. DMort. 25,1.

<sup>116</sup> Vgl. Sch. Lyc. (Τzetzes) 649 Λιβυστικὸν δὲ καὶ Λιγυστικὸν τὸ αὐτό ἐστι. Λιβυστικὸν μὲν λέγεται ἀπὸ Λιβύης τῆς Ἐπάφου θυγατρός, Λιγυστικὸν δὲ ἀπὸ Λίγυος τοῦ ἀλεβίωνος ἀδελφοῦ, worin sich eine bereits gespaltene Überlieferung in den Lyk. Hss spiegelt. Form und Inhalt von λ 54 und λ 56 sprechen für Berkels Vermutung, dass die beiden Einträge Bestandteile eines ursprünglich einzigen Artikels Λιβύη waren. Ob ihre Trennung auf den Epitomator zurückgeht oder auf gestörte Überlieferung im Archetypus, wie der Textnachtrag am Rand in R vermuten lassen könnte, ist nicht auszumachen. Für ersteres, nämlich separates Lemma von λ 56, spricht die ähnliche Formulierung am Anfang des ebenfalls stark gekürzten Artikels α 562 ἀχαιία: παρὰ τὸ ἀχαιός κύριον. τὸ ἐθνικὸν ἀχαιοί.

Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 711–2; bekannt war der Ort – für den die Bezeichnung schwankend ist (s. Similia) – v.a. aufgrund des in der Nähe lokalisierten Hannibal-Grabes; s. RE XIII 1,203.

Vgl. oben κ 298. Die Übereinstimmung mit der Form des libyschen Ethnikons in λ 56 wird damit zusammengehen, dass die Kolcher als ägyptischen Ursprungs gelten konnten; s. Hurst, Kommentar zu Lyc. 1312, ferner ausführlich M. Cuypers, in: BNJ 805 F 3 ad loc.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Das Fort ist sonst nirgends bezeugt.

- 60 Λίγξ· ποταμὸς Μαυριτανίας καὶ πόλις. τινὲς δὲ Λίξον γράφουσι καὶ Λίξους τοὺς πολίτας.
- 61 Λίγυρες· ἔθνος προσεχὲς τοῖς Τυρρηνοῖς. Ἀρτεμίδωρος ἐν Ἐπιτομῆ τῶν ἰα (Epit. fr. 3 Stiehle). ἀπὸ Λιγύρου ποταμοῦ.
- 62 Λιγυστίνη· πόλις Λιγύων τῆς δυτικῆς Ἰβηρίας ἐγγὺς καὶ τῆς Ταρτησσοῦ πλησίον. οἱ οἰκοῦντες Λίγυες καλοῦνται.
- 63 Λίηβρις· πόλις Φοινίκων, ώς Ἡρωδιανός (2,868,20). τὸ ἐθνικὸν Λιηβρίτης ὡς Συβαρίτης. Ἑκαταῖος Περιηγήσει Αἰγύπτου (FGrHist 1 F 316).
  - 64 Λιθήσιος· ὁ Ἀπόλλων ἐν τῷ Μαλέᾳ λίθῳ προσιδρυμένος ἐκεῖ. 'Ριανὸς 'Ηλιακῶν  $\overline{\gamma}$  (FGrHist 265 F  $10={
    m fr.}$  23 Powell). ὡς γὰρ ἀπὸ τοῦ Μάραθος Μαραθήσιος, οὕτω καὶ τοῦτο.

<sup>60</sup> Str. 17,3,2 (C 825,29) πλησίον δὲ καὶ πολίχνιον μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, ὅπερ Τρίγγα καλοῦσιν οἱ βάρβαροι, Λύγγα δ' ὁ 治ρτεμίδωρος (fr. 76 Stiehle) προσηγόρευκεν, Ἐρατοσθένης δὲ (fr. III Β, 59, p. 309 Berger) Λίξον et 17,3,8 (C 829,1) 治ρτεμίδωρος (fr. 77 Stiehle) δ' Ἐρατοσθένει μὲν ἀντιλέγει διότι Λίξον τινά φησι πόλιν περὶ τὰ ἄκρα τῆς Μαυρουσίας τὰ ἑσπέρια ἀντὶ Λυγγός Ps.-Scyl. 112,3 Μετὰ δὲ Ἀνίδην ... ἐστὶν ἄλλος ποταμὸς μέγας, Λίξος, καὶ πόλις Φοινίκων Λίξος, καὶ ἐτέρα πόλις Λιβύων ἐστὶ πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ λιμήν de fluvio cf. etiam Str. 2,3,4 (C 99,17; e Posidonio) gentile etiam apud St. Byz. α 21,10 61 Eust. D. P. 76 (p. 232,4) Οἱ μέντοι παρὰ Τυρσηνοῖς Λίγυρες ἀπὸ Λίγυρος ποταμοῦ (Müller, ἀπό τινος ποταμοῦ Λίγυος codd.) ὀνομάζονται 62 Ανίειο. ora 283–285 sed insulam | Tartessus ammis ex Ligustino lacu | per aperta fusus undique adlapsu ligat de gentilis forma cf. Plu. Aem. 6,1 'Ο δ' Αἰμίλιος ὕπατος ἀποδειχθεὶς ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺς παραλπίους Λίγυας, οὖς ἔνιοι καὶ Λιγυστίνους ὀνομάζουσι; cf. etiam SEG 41 (1991) Nr. 115 col. I,31 Κλεαινέτη Κάρωνος Λιγυστίνη

<sup>61 1</sup> Λίγυρες RQ: -ρος PN τυρρηνοῖς  $P^{pc}N$ : τυρηνοῖς  $R^{pc}$ ς, τυρηνοῖς Q 62 1 λιγύων QPN: λιγύρων R 2 ταρτησσοῦ Q: ταρτησοῦ R, ταρσοῦ PN 63 2 συβαρίτης QP: σι- R, om. N 64 1 Μαλέα Xylander: μαλέα RQPN 2 Ἡλιακῶν RQPN

- **60. Linx**, Fluss und Stadt Mauretaniens. <sup>120</sup> Einige schreiben <den Namen> jedoch als Lixos, und Lixer <nennen sie> die Bürger.
- **61. Ligyrer**, Volk in Nachbarschaft zu den Tyrrhenern. <sup>121</sup> Artemidor <erwähnt sie> in der Epitome der elf Bücher < *Geographumena*> (Epit. fr. 3 Stiehle). <Sie sind benannt> nach einem Fluss <namens> Ligyros.
- **62. Ligystine**, Stadt der Ligurer, nahe am westlichen Iberien und in der Nähe von Tartessos <gelegen>. 122 Die Einwohner werden Ligurer genannt.
- **63. Liëbris**, Stadt der Phönizier, wie Herodian (2,868,20) <sagt>. Das Ethnikon <lautet> Liëbrit, wie Sybarit. Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese Ägyptens* (FGrHist 1 F 316). 123
- **64. Lithesios**, Apollon < trägt diesen Beinamen> am Felsen von Malea, wo er <als Standbild> aufgestellt ist. Rhianos < erwähnt ihn> im dritten Buch der *Eliaka* (FGrHist 265 F 10 = fr. 23 Powell). 124 Denn wie von < der Form> Marathos < das Ethnikon> Marathesier < abgeleitet wird>, so < verfährt man> auch hier. 125

Vgl. St. Byz. λ 75 (Λίξα) sowie λ 92 (Λύγξ); zu den Namensvarianten s. Radt, Kommentar 8,513. Über Lixos in den antiken Quellen s. J. Desanges, in: Lixus. Collection de l'École française de Rome 166 (Rome 1992) 1–6; für eine archäologische Bestandsaufnahme s. C. Aranegui Gascó (Hg.), Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana (Valencia 2001).

Als Ethnikon dieser nach Herkunft und Verbreitungsgebiet unscharf umrissenen Völkerschaft (s. RE XIII 1,525–534; DNP 7,187 f.) kennt Stephanos neben Λίγυρες (γ 50, δ 58, 525,13 usw.) auch die sonst übliche Form Λίγυες (α 21, β 54, ι 124, usw.); Maras/Michetti, Tirrenia e Tirreni negli Ethnika di Stefano Bizantino 49.

<sup>122</sup> Eine Stadt dieses Namens ist nicht belegt, hingegen bezeichnet Λιγυστίνη neben der geläufigeren Bezeichnung Λιγυστική die Landschaft Ligurien, so Plb. 3,41,4; 7,9,6 f.; App. Mith. 434 und Pun. 34; s. jedoch Tovar, Völker und Städte 1,30 und 149, wo er an ἐγγύς Anstoss nimmt. Unpräzise Verwendung des Begriffs ist in den *Ethnika* freilich nicht selten; zur Wortstellung vgl. 83,15; 101,8; 134,23; 574,1.

<sup>123</sup> Die Stadt ist sonst unbekannt; Jacoby (Kommentar zu 1 F 316, S. 370) erwog Identifikation mit Hdt. 2,112,2 περιοικέουσι δὲ τὸ τέμενος τοῦτο (i.e. ἐν Μέμφι) Φοίνικες Τύριοι, καλέεται δ' ὁ χῶρος οὖτος ὁ συνάπας Τυρίων στρατόπεδον; s. A.B. Lloyd, Erodoto, Le storie II (Roma/Milano 1989) 334, der auf phönizische Niederlassungen in Ägypten hinweist, sowie allgemein J. Leclant, in: W.A. Ward (Hg.), The role of the Phoenicians in the interaction of Mediterranean civilizations (Beirut 1968) 9–31.

Wie von Jacoby (Kommentar zu 265 F 10, S. 100 f.) ausführlich argumentiert, ist Apollons Epiklese Λιθήσιος mit dem lakonischen Fest der Lithesia (vgl. IG V 1,213,37 und 54) in Verbindung zu bringen. Entsprechend ist die Überlieferung μαλέα mit Xylander als das lakonische Kap Μαλέα zu interpretieren; anders Meineke, der von einem dorischen Genitiv (Μαλέου λίθος) ausgeht und den Kultort an die Hafenmole des kretischen Phaistos verlegt, Abh. Preuss. Akad. 1832 (Berlin 1834) 108 f. (= An. Alex. 185).

<sup>125</sup> Die Analogie hinkt: Μαραθήσιος erscheint als Ethnikon zur karischen Stadt Μαραθήσιον (μ 56); vom akarnanischen Μάραθος (μ 57) lauten die aufgeführten Ethnika Μαραθηνός und Μαραθούσιος. Möglicherweise ist die Überlieferung dort jedoch gestört, ist doch Μαραθηνός für das phönizische Marathos (Cohen, Hell. settlements 2,211) belegt. Aus der Analogie im hiesigen Artikel schliesst Meineke deshalb auf ein weiteres, phokisches Marathos (vgl. Str. 9,3,13 [C 423,11] 'Οπισθομάραθος), dessen Ethnikon eben Μαραθήσιος lautete.

- **65 Λίλαια**· πόλις Φωκίδος. Λυκόφρων (1073) "πάτραν Λίλαιαν κάνεμωρείας πέδον". ὁ πολίτης Λιλαιεύς.
- 66 Λιλύβαιον: ἡ πρὸς δύσιν ἄκρα τῆς Σικελίας. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 75). ἔστι καὶ πόλις. καὶ τὸ ἐθνικὸν Λιλυβαῖος καὶ Λιλυβαιίτης καὶ Λιλυβηίς.
  - 67 Λιμενῶτις χερρόνησος Κελτική.
  - 68 Λιμήν ὁ ὕφορμος τόπος. καὶ λιμενίτης ὁ ἐν αὐτῷ ἱδρυμένος.
- 69 Λιμναία κώμη τοῦ Ἄργους. τὸ ἐθνικὸν Λιμναῖος. Θουκυδίδης 10 (2,80,8) δὲ διὰ τοῦ ν τὴν δευτέραν συλλαβήν.
  - 70 Λίμναι· πόλις ἐν Ἑλλησπόντῳ περὶ Σηστόν. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 164).

<sup>65</sup> Sch. Lyc. 1073a πάτραν Λίλαιαν· Λίλαια καὶ ἀνεμώρεια πόλεις Φωκίδος; Str. 9,2,19 (C 407,19) Οὖτοι μὲν οὖν ἐκ τῶν Φωκικῶν ὀρῶν οἱ ποταμοὶ καταφέρονται, ὧν ὁ Κηφισσὸς ἐκ Λιλαίας, Φωκικῆς πόλεως, τὴν ἀρχὴν λαμβάνει (καθάπερ καὶ "Ομηρός φησιν [Β 523] ...) gentile apud Paus. 10,8,10; in inscriptionibus frequenter occurrit, e.g. IG IX 1,32,71 et 74 **66** Str. 6,2,1 (C 265,32) τρίτη (sc. ἄκρα Σικελίας) δ' ἐστὶν ἡ προσεχὴς τῆ Λιβύη, βλέπουσα πρὸς ταύτην ἄμα καὶ τὴν χειμερινὴν δύσιν, Λιλύβαιον; cf. etiam EM 456,10 de urbe cf. Eust. D. P. 467 (p. 305,38) Ίστέον δὲ ὅτι ὁ Διόδωρος οὐ μόνον ἀκρωτήριον Σικελίας οἶδε τὸ Λιλύβαιον, ἀλλὰ καὶ φρέαρ ἐνταῦθά που ἱστορεῖ οὕτω καλούμενον, καὶ πόλιν δὲ τῷ φρέατι τούτω ὁμώνυμον; Ptol. Geog. 3,4,5 (3,4,3) Λιλύβαιον πόλις καὶ ἄκρα; Plin. nat. 3,90 oppidum Lilybaeum, ab eo promunturium de gentilis formis cf. C. Chalc. 2,1,2, p. 34,14 ἐπίσκοπος Λιλυβαίων; SEG 34 (1984) Nr. 951 τῶν Λιλυβαιιτᾶν; D. S. 36,5,1 Λιλυβαιτῶν χώραν Α. R. 4,919 Λιλυβηίδα ... ἄκρην; Plb. 1,39,12 ἐν τῆ Λιλυβαιίτιδι χώρα; Nonn. D. 2,396 πέτραι ... Λιλυβηίδες 68 cf. Ptol. Geog. 3,15,7 (3,14,7) ἀττικῆς· ... Ύφορμος λιμήν 69 Th. 2,80,8 τούτω τῷ στρατῷ ἐπορεύετο Κνῆμος οὐ περιμείνας τὸ ἀπὸ Κορίνθου ναυτικόν, καὶ διὰ τῆς Ἀργείας ἰόντες Λιμναίαν, κώμην ἀτείχιστον, ἐπόρθησαν; cf. etiam Th. 3,106,2, Plb. 5,6,5. 14,2 nomen gentile habet etiam IG IX 1<sup>2</sup>,2,588,9 Λιμναίου **70** Str. 14,1,6 (C 635,7) Άναξιμένης γοῦν ὁ Λαμψακηνὸς οὕτως φησὶν (FGrHist 72 F 26) ὅτι ... Μιλήσιοι συνώκισαν καὶ περὶ Ἑλλήσποντον ἐν μὲν τῆ Χερρονήσω Λίμνας; Ps.-Scymn. 705 Λίμναι δ' ἐφεξῆς εἰσιν αἱ Μιλησίων

<sup>65</sup> 2 κάνεμωρείας QPN: κάνεμωρίας R  $\phantom{0}66$  2 καὶ post πόλις om. R  $\phantom{0}$ Λιλυβαιίτης Holste (e Plb.): -βαΐτης RQPN  $\phantom{0}67$  χερρόνησος Q Ald.: χερό-RPN  $\phantom{0}68$  ὕφορμος R: ἔφ- QPN  $\phantom{0}69$  2  $\overline{β}$  συλλαβήν R: δισυλλαβίαν QPN  $\phantom{0}70$  1 ἐν ἑλλησπόντω RQP: ἑλλησπόντου N

- **65. Lilaia**, Stadt in Phokis. <sup>126</sup> Lykophron (1073) < sagt>: "die Heimat Lilaia und die Ebene von Anemoreia". Der Bürger < heisst> Lilaieer.
- **66.** Lilybaion, die westliche Spitze Siziliens.<sup>127</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 75).<sup>128</sup> Es handelt sich auch um eine Stadt. Und das Ethnikon <lautet> Lilybaier und Lilybaiït und <im adjektivischen Femininum> lilybeïdische.
  - 67. Limenotis, keltische Halbinsel. 129
- **68. Limen** (Hafen), der zum Ankern geeignete Platz. Und Limenit (Hafenwächter) <br/> <br/>bezeichnet den>, der sich an ihm niedergelassen hat. 130
- **69. Limnaia**, Dorf beim <Amphilochischen> Argos.<sup>131</sup> Das Ethnikon <lautet> Limnaier. Thukydides (2,80,8) <schreibt> die zweite Silbe mit v.<sup>132</sup>
- **70. Limnai**, Stadt am Hellespont, in der Nähe von Sestos <gelegen>.<sup>133</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 164).<sup>134</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Inventory Nr. 185; TIB 1,202.

<sup>127</sup> BTCGI 9,42-76.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> Hierzu s. Braun, Hecataeus' knowledge 325 f.

Es ist nicht auszuschliessen, dass sich hinter dieser völlig unbekannten Örtlichkeit eine Form des Ethnikons (λιμενῖτις?) verbirgt, welche aus λ 68 versprengt worden war; s. unten Anm. 130.

Artikel mit generischem Lemma finden sich in den Ethnika auch sonst, z. B. α 49 (Άγρός), α 50 (Άγυιά), ε 15 ("Εδρα), θ 2 (Θάλασσα), ο 20 (Οῖκος). AP 10,1,7 und 10,17,1 belegen das Ethnikon als Beinamen des Priapos (Hafenbeschützer); ähnlich AP 6,105,1 λιμενῖτις als Epiklese der Artemis.

<sup>131</sup> Inventory Nr. 127.

<sup>132</sup> Der Eintrag hat allerhand Kopfzerbrechen verursacht, ist doch die Überlieferung an beiden einschlägigen Stellen bei Thukydides (2,80,8 und 3,106,2) einhellig Λιμναία, und dasselbe gilt für Plb. 5,6,5 und 5,14,2. Den ebenfalls einhellig überlieferten Buchstaben v der Verderbnis zu verdächtigen (η Berkel, ει Westermann, αι Dindorf), hat bisher wenig überzeugt. Ob z.B. mit einer sonst nicht bekannten Variante Λιμεναία und einer damit verbundenen Diskussion über die Etymologie des Namens (λίμνη oder λιμήν) zu rechnen ist, bleibt völlig offen; Grumach markierte vor dem Quellenbeleg eine Lücke.

<sup>133</sup> Inventory Nr. 668; TIB 12,494 f.

<sup>134</sup> Laut Holste ergänzt ein "MS. Vatic." den in der Tat verstümmelt wirkenden Artikel mit dem Zusatz, wie ihn Hemsterhuys und Meineke wiederhergestellt haben, καὶ ἔτερος τόπος τῆς ἢττικῆς Λίμναι καλούμενος, ἔνθα ὁ Διόνυσος ἐτιμᾶτο. Καλλίμαχος "Λιμναίφ δὲ χοροστάδας ῆγον ἑορτάς" (<Es gibt aber noch> einen anderen Ort in Attika namens Limnai, wo Dionysos verehrt wurde. Kallimachos [Hec. fr. 85 Hollis = fr. 305 Pfeiffer] <sagt>: "<Zu Ehren des Dionysos> Limnaios begingen sie festliche Chortänze"). Überprüfung war hier nicht möglich, da der vermutete Überlieferungsträger Vat. gr. 1294 fragmentarisch ist (s. Diller, Tradition 340 = Studies 190). Unsicher bleibt ebenfalls, ob es sich um kostbares Überlieferungsgut handelt oder eher um Interpolation eines gelehrten Lesers, der die Nachricht aus Sch. vet. Ar. Ra. 216 a.α geschöpft hat; für Details des Kallimachosfragments s. Hollis, Callimachus, Hecale 270–275.

224 Λ

15 **71 Λίμυρα**· πόλις Λυκίας, ἀπὸ Λιμύρου ποταμοῦ. ὁ πολίτης Λιμυρεύς.

72 Λινδόνιον πόλις τῆς Βρεττανίας. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλῳ αὐτῆς (2,44 [GGM 1,561,18]). τὸ ἐθνικὸν Λινδονῖνος.

73 Λίνδος· πόλις ἐν 'Ρόδω, <ἀπὸ Λίνδου τοῦ> Κερκάφου, τοῦ 'Ηλίου καὶ Κυδίππης, τῆς 'Οχίμου θυγατρός. τὸ ἐθνικὸν Λίνδιος.

**74 Λίνον**· χωρίον τῆς Ἑλλησποντίας. Στράβων  $\overline{i\gamma}$  (13,1,15 [C 588,31]) "μεταξὺ δὲ κεῖται τοῦ Παρίου καὶ τοῦ Πριάπου κατὰ Λίνον". οἱ οἰκοῦντες Λινούσιοι.

75 Λίξα· πόλις Λιβύης, ὡς ἀλέξανδρος ἐν α Λιβυκῶν (FGrHist 273 F 32), ἀπὸ Λίξου ποταμοῦ. τὸ ἐθνικὸν Λίξιοι Λιξίτης. καὶ Λιξᾶται παρά τισιν.

71 Str. 14,3,7 (C 666,6) εἶθ' ἡ ἐκβολὴ τοῦ Λιμύρου ποταμοῦ καὶ ἀνιόντι πεζῆ σταδίους εἴκοσι τὰ Λίμυρα πολίχνη; Ps.-Scyl. 100,1 ἀπὸ δὲ Καρίας Λυκία ἐστὶν ἔθνος· καὶ πόλεις Λυκίοις αἵδε· ... Λίμυρα πόλις, εἰς ἣν ὁ ἀνάπλους κατὰ τὸν ποταμόν; D. C. 55,10a,9 ἐν Λιμύροις; Hierocl. 683,6 Λίμυρα, sed feminini generis Λιμύρα apud Ptol. Geog. 5,3,6 (5,3,3) et 8,17,25; Ov. met. 9,646 Limyren; Plin. nat. 5,100 iuxta mare Limyra cum amne, in quem Arycandus influit; Mela 1,82 post eius (i.e. Tauri) promunturium flumen est Limyra et eodem nomine civitas de gentilis forma cf. Ath. 12,527f (= Agatharch. FGrHist 86 F 16), St. Byz. α 377; in inscriptionibus e.g. SEG 20 (1964) Nr. 174,4, in nummis apud LAGM 2,158 72 Ptol. Geog. 1,15,6 (1,15,7) Καὶ Λονδινίου (Λινδονίου v.l.) τῆς Βρεττανίας Νοιόμαγον εἰπών νοτιωτέραν μιλίοις πεντήκοντα ἐννέα, βορειοτέραν αὐτὴν διὰ τῶν κλιμάτων ἀποφαίνει, cf. etiam 2,3,27 (2,3,12) et 8,3,6; Tac. ann. 14,33,1 Londinium ..., cognomento quidem coloniae non insigne, sed copia negotiatorum et commeatuum maxime celebre; Amm. 27,8,7 Lundinium, vetus oppidum, quod Augustam posteritas appellavit, et 28,3,1 73 de nominis origine D. S. 5,57,7 ὧν (i.e. τοῦ Ἡλίου παΐδες) ὁ πρεσβύτερος "Οχιμος βασιλεύων ἔγημε μίαν τῶν ἐγχωρίων Νυμφῶν Ἡγητορίαν, ἐξ ῆς ἐγέννησε θυγατέρα Κυδίππην τὴν μετὰ ταῦτα Κυρβίαν μετονομασθεῖσαν ἡν γήμας Κέρκαφος ἀδελφὸς διεδέξατο τὴν βασιλείαν. μετά δὲ τὴν τούτου τελευτὴν διεδέξαντο τὴν ἀρχὴν υἱοὶ τρεῖς, Λίνδος, Ἰάλυσος, Κάμειρος: ἐπὶ δὲ τούτων γενομένης μεγάλης πλημυρίδος, ἐπικλυσθεῖσα ἡ Κύρβη ἔρημος ἐγένετο, αὐτοὶ δὲ διείλοντο τὴν χώραν, καὶ ἕκαστος ἑαυτοῦ πόλιν ὁμώνυμον ἔκτισε; cf. etiam Str. 14,2,8 (C 654,9) de gentili cf. Suid. λ 562 Λίνδιος ὄνομα κύριον. καὶ Λίνδος ἡ 'Ρόδος de urbe eiusdem nominis in Sicilia sita Eust. ad B 656 (I 490,6) ὁ δὲ τὰ Ἐθνικὰ συλλέξας καὶ Σικελικὴν πόλιν Λίνδον ἱστορεῖ, ὃς καὶ τὴν παρ' Όμήρω Ἰηλυσὸν Ἰαλυσὸν γράφει λέγων εἶναι καὶ ἐν Σκυθία καὶ ἐν τῷ ᾿Αδρία δὲ κόλπῳ Ἰαλυσόν 74 Str. 13,1,15 (C 588,31) μεταξύ δὲ κεῖται (sc. Πιτύα) Παρίου καὶ Πριάπου κατὰ Λῖνον χωρίον ἐπὶ θαλάττη, ὅπου οἱ Λινούσιοι κοχλίαι, ἄριστοι τῶν πάντων, ἁλίσκονται 75 Hanno Peripl. 6 (GGM 1,5,3) Κάκεῖθεν δ' ἀναχθέντες ἤλθομεν ἐπὶ μέγαν ποταμὸν Λίξον, ἀπὸ τῆς Λιβύης ρέοντα. παρὰ δ' αὐτὸν νομάδες ἄνθρωποι Λιξῖται βοσκήματ' ἔνεμον, similiter 7 Paus. 1,33,5 Λιξίτας ..., Λιβύων οἱ ἔσχατοι πρὸς Ἄτλαντι οἰκοῦσι σπείροντες μὲν οὐδέν, ἀπὸ δὲ άμπέλων ζῶντες ἀγρίων

418

<sup>73 1</sup> ἀπὸ Λίνδου τοῦ add. Holste: κτίσμα τοῦ Λίνδου add. Berkel 2 ἡλίου R: ἠλείου QPN 'Οχίμου Holste (e D. S.): ὀρχί- RQPN ἔστι καὶ Σικελίας πόλις Λίνδος post Λίνδιος add. Meineke (ex Eust.) 74 1 Λίνου QPN: Λῖνου R 2 κατὰ Λίνου Meineke (e Str.): καὶ τὸ λίνου RQ, καὶ PN 75 1 Λίξα RPN: Λιξα (sine acc.) Q 2 ἐθνικὸν om. R Λιξᾶται Meineke: λιξάται RQPN

- **71. Limyra**, Stadt in Lykien, nach dem Fluss Limyros <br/> Senannt>. 135 Der Bürger <heisst> Limyreer.
- **72. Lindonion** (Londinium/London), Stadt in Britannien. <sup>136</sup> Markianos <erwähnt sie> im *Periplus Britanniens* (2,44 [GGM 1,561,18]). Das Ethnikon <lautet> Lindoniner.
- **73.** Lindos, Stadt auf Rhodos, <sup>137</sup> nach Lindos, dem Sohn des Kerkaphos, des Sohnes des Helios und der Kydippe, der Tochter des Ochimos, <benannt>. Das Ethnikon <lautet> Lindier. <sup>138</sup>
- **74. Linon**, Ort am Hellespont.<sup>139</sup> Strabon <erwähnt ihn> im dreizehnten Buch (13,1,15 [C 588,31]): "<Pitya> liegt zwischen Parion und Priapos bei Linos".<sup>140</sup> Die Bewohner <heissen> Linusier.
- **75.** Lixa, Stadt in Libyen, wie Alexander (Polyhistor) im ersten Buch der *Libyka* (FGrHist 273 F 32) <a href="mailto:sangibt">sangibt</a>, nach dem Fluss Lixos <b style="mailto:sengibt">benannt</a>. Das Ethnikon <a href="mailto:sangibt">sangibt</a>, nach dem Fluss Lixos <b style="mailto:sengibt">benannt</a>>. Das Ethnikon <a href="mailto:sangibt">sangibt</a> , nach dem Fluss Lixos <b style="mailto:sengibt">benannt</a>>. Das Ethnikon <a href="mailto:sangibt">sangibt</a> , nach dem Fluss Lixos <b style="mailto:sengibt">benannt</a>>. Das Ethnikon <a href="mailto:sangibt">sangibt</a> , nach dem Fluss Lixos <b style="mailto:sengibt">benannt</a>> . Das Ethnikon <a href="mailto:sangibt">sangibt</a> . Das Ethnikon <a href="mailto:sangibt">san

<sup>135</sup> Λίμυρα lautet der geläufige Name der Stadt, welche Stephanos bereits unter dem leicht ausführlicheren Eintrag λ 33 Λάμυρα verzeichnet. Genus und Numerus können variieren (s. Similia), hier ist das Toponym offenbar Neutrum Plural; vgl. St. Byz. 530,6 πλησίον Λιμύρων. Zur Stadt s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 322–1; TIB 8,2,686–690.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> Zur Stadt auf dem Gebiet des heutigen London s. DNP 7,432 f. (mit weiterführender Literatur).

<sup>137</sup> Inventory Nr. 997.

<sup>138</sup> Fraser, Ethnic terminology 77 Anm. 2. Eustathios vermerkt, Stephanos habe auch eine, sonst nicht bekannte, sizilische Stadt Lindos verzeichnet (s. Similia), woraus Meineke den Artikel entsprechend ergänzte; s. Knauss, De Stephani Byzantii exemplo Eustathiano 105.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Inventory S. 976.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Im Licht von Λῖνον bei Strabon scheinen sowohl Akzent als auch Namensform -05/-0ν unsicher (dazu Radt, Kommentar 7,462). Die im Akzent geteilte Überlieferung bei Stephanos mag daher stammen, dass hier das Strabonzitat fehlerhaft wiedergegeben war: Während in PN τὸ Λίνον weggefallen ist, geben RQ καὶ τὸ Λίνον (,auch gibt es <die Form> Λίνον). Daraus mag sich Λῖνον im Lemma von R als erschlossene Variante erklären.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Dazu vgl. St. Byz. λ 60.

226 ∧

- 76 Λίπαξος· πόλις Θράκης. Έκαταῖος (FGrHist 1 F 149). τὸ ἐθνικὸν Λιπάξιος.
- 77 Λιπάρα· νῆσος μεγίστη τῶν ἑπτὰ τῶν Αἰόλου, ἣ Μελιγουνίς ἐκαλεῖτο, πλησίον Σικελίας, ἀπὸ Λιπάρου τοῦ Αὔσονος υἱοῦ. λέγεται καὶ πληθυντικῶς. τὸ ἐθνικὸν Λιπαραῖος.
- 78 Λιρνύτεια· πόλις Παμφυλίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 261). τὸ ἐθνικὸν Λιρνυτειεύς.
- 79 Λίσσος· πόλις Ἰλλυρίας, καὶ Ἄκρόλισσος. τὸ ἐθνικὸν Λίσσιος καὶ Λισσεύς.
- **80** Λιταί· πόλις Λακωνικῆς. Ἀπολλόδωρος  $\overline{\zeta}$  (FGrHist 244 F 160). οί πολῖται Λιταεῖς.
  - **81 Λίχανδος**· πόλις Σικελίας. Φίλιστος Σικελικῶν  $\overline{\gamma}$  (FGrHist 556 F 17). τὸ ἐθνικὸν Λιχανδῖνος.
  - **82** Λογγώνη· Σικελίας πόλις. ὁ πολίτης Λογγωναῖος. Φίλιστος  $\bar{\iota}$  (FGrHist 556 F 38).

<sup>76</sup> Hdt. 7,123,2 παραπλέων δὲ καὶ ταύτην τὴν χώρην ἔπλεε (sc. classis Persarum) ἐς τὸ προειρημένον παραλαμβάνων στρατιήν καὶ ἐκ τῶν προσεχέων πολίων τῆ Παλλήνη, ὁμουρεουσέων δὲ τῷ Θερμαίῳ κόλπῳ, τῆσι οὐνόματά ἐστι τάδε· Λίπαξος, ...· ἡ δὲ τουτέων χώρη Κροσσαίη ἔτι καὶ ἐς τόδε καλέεται Ps.-Arc. 75,19 Τὰ εἰς ξος θηλυκὰ βαρύνονται· Λίπαξος 77 Eust. D. P. 461 (p. 304,36) Μεγίστη δ' αὐτῶν (sc. τῶν τοῦ Αἰόλου νήσων ἑπτά) ή Λιπάρα, ἀπὸ Λιπάρου τινὸς κληθεῖσα υἱοῦ Αὔσονος, Κνιδίων ἄποικος, ἐξ ῆς ὡς ἀπὸ μέρους προέχοντος αἱ πᾶσαι Λιπαραίων λέγονται νῆσοι. ἀνομάσθη δέ ποτε αὕτη καὶ Μελιγουνίς. ἐγγυτάτω δὲ αὐτῆς ἐστιν ἡ Σικελία; Str. 6,2,10 (C 275,20) Συγγενῆ δὲ καὶ τούτοις τοῖς κατὰ τὴν Σικελίαν πάθεσι καὶ τὰ περὶ τὰς Λιπαραίων νήσους καὶ αὐτὴν τὴν Λιπάραν δείκνυται. εἰσὶ δ' ἑπτὰ μὲν τὸν ἀριθμόν, μεγίστη δὲ ἡ Λιπάρα, Κνιδίων ἄποικος, έγγυτάτω τῆς Σικελίας κειμένη μετά γε τὴν Θέρμεσσαν. ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Μελίγουνις D. S. 5,7,5 φασὶ δὲ τὰς Αἰόλου νήσους τὸ μὲν παλαιὸν ἐρήμους γεγονέναι, μετὰ δὲ ταῦτα τὸν ὀνομαζόμενον Λίπαρον, Αὔσονος ὄντα τοῦ βασιλέως υἱόν, ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν καταστασιασθῆναι, κυριεύσαντα δὲ νεῶν μακρῶν καὶ στρατιωτῶν ἐκ τῆς Ἰταλίας φυγεῖν εἰς τὴν ἀπὸ τούτου Λιπάραν ὀνομασθεῖσαν ἐν ταύτη δὲ τὴν ἐπώνυμον αύτοῦ πόλιν κτίσαι, καὶ τὰς ἄλλας νήσους τὰς προειρημένας γεωργῆσαι Ptol. Geog. 3,4,16 (3,4,8) Λιπάρα νῆσος καὶ πόλις pluralis formam habent et Str. 6,2,10 (C 276,17) et Plb. 34,11,19 **79** Str. 7,5,8 (C 316,13) Μετά δὲ τὸν 'Ριζονικὸν κόλπον Λίσσος ἐστὶ πόλις καὶ Άκρόλισσος καὶ 'Επίδαμνος, Κερκυραίων κτίσμα, ή νῦν Δυρράχιον όμωνύμως τῆ χερρονήσω λεγομένη ἐφ' ῆς ἵδρυται, sed cum accentu in ultima syllaba apud Ptol. Geog. 2,16,5 (2,16,3) Λισσός; Stad. 333 (GGM 1,509,6) 82 Plb. 1,9,7 ἐν τῷ Μυλαίω πεδίω περὶ τὸν Λογγανὸν καλούμενον ποταμόν de gentilis forma cf. IG XIV 594 Λονγεναῖός ἐμι δεμόσ[ιος] et LAGM 2,159 (Λογγαναῖος)

<sup>76 1</sup> πόλις iter. R 79 1 Λίσσος QPN: Λύσσος R ᾿Ακρόλισσος Holste (e Str.): ἄκρον λύγγου R, ἄκρον cum spat. ca. 7 litt. Q, ἄκρον λύσσον P, ἄκρον λίσσον N λίσσιος N: λύσιος RQP 80 1 Λιταί QPac(sine acc.): Λιταΐαι RPpc λακωνικῆς RQ: -κὴ PN τὸ ἐθνικὸν Λιταΐαι post λακωνικῆς add. R 2 λιταεῖς RQPN: Λιταιεῖς Berkel 81 1 Λίχανδος R: Λι cum spat. ca. 6 litt. Q, Λίχινδος  $P^{pc}$ (alt. m. in spat.) N σικελίας RQ: σικελική PN σικελικῶν RN: σικελῶν QP 2 λιχανδῖνος R: post ἐθνικὸν spat. ca. 9 litt. δῖνος Q, λιχινδῖνος  $P^{pc}$ (λιχιν- alt. m.) N 82 1 λογγωναῖος QPN: λογγοναῖος R

- **76. Lipaxos**, Stadt in Thrakien. Hekataios (FGrHist 1 F 149) < erwähnt sie >. Das Ethnikon < lautet > Lipaxier.
- 77. Lipara, die grösste Insel von den sieben des Aiolos, 143 welche Meligunis hiess, in der Nähe Siziliens <gelegen>, nach Liparos <benannt>, dem Sohn des Auson. Man spricht von ihr auch im Plural. Das Ethnikon <lautet> Liparaier. 144
- **78.** Lirnyteia, Stadt in Pamphylien. Hekataios <erwähnt sie in der *Asia* (FGrHist 1 F 261). Das Ethnikon <lautet > Lirnyteieer.
- **79.** Lissos, Stadt in Illyrien;<sup>146</sup> und Akrolissos. Das Ethnikon <lautet> Lissier und Lisseer.<sup>147</sup>
- **80. Litai**, <sup>148</sup> Stadt in Lakonien. Apollodor <erwähnt sie> im siebten Buch (FGrHist 244 F 160). Die Bürger <heissen> Litaëer.
- **81. Lichandos**, Stadt auf Sizilien. 149 Philistos <erwähnt sie> im dritten Buch der *Sikelika* (FGrHist 556 F 17). Das Ethnikon <lautet> Lichandiner.
- **82. Longone**, Stadt auf Sizilien. Der Bürger <heisst> Longonaier. Philistos <erwähnt sie> im zehnten Buch <der *Sikelika*> (FGrHist 556 F 38).

<sup>142</sup> Inventory Nr. 582.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Inventory Nr. 34; BTCGI 9,81–185.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> Hierzu vgl. St. Byz. ε 113 mit Anm. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Vermutlich mit λ 112 (Λυρνατία) identisch; s. ebenda mit Anm. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> Inventory Nr. 82; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 714.

<sup>147</sup> Fraser, Ethnic terminology 281 Anm. 56. Belegt ist ansonsten einzig Λισσιτᾶν auf Münzen, vgl. LAGM 2,159.

Die Stadt ist unbekannt; entsprechend verrät der handschriftliche Befund im Lemma (Λιταί und Λιταῖαι) Unsicherheit. Daraus schloss B. Niese, RhM 32 (1877) 305 f., Stephanos habe eine korrupte Vorlage gebraucht, beziehe sich doch Apollodor auf das spartanische Aὐγειαί (das spätere Aἰγαιαί, vgl. Str. 8,5,3 [C 364,24]) in Il. 2,583; s. Jacobys Kommentar (zu 244 F 160) S. 782. Dass das Ethnikon Λιταεῖς schwerlich mit Λιταῖαι in Einklang zu bringen ist, vermerkte bereits Holste.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Zu dem bisher unidentifizierten Ort s. BTCGI 9,17–19.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> Inventory Nr. 35; BTCGI 9,250–258 (mit Namensvarianten; vgl. auch das Kastell Λόγγων bei D. S. 24,6).

228 Λ

21 83 Λόκοζος πόλις Φρυγίας, ην ὤκουν Θρᾶκες Λοκόζιοι, κατεκλύσθη δέ, ώς Ξάνθος ὁ Λυδός (FGrHist 765 F 26), ὃς καὶ διὰ τοῦ ξ γράφει ἐν 419 τόποις Λοκοξίτας τούτους καλῶν.

> 84 Λοκροί Ἐπιζεφύριοι πόλις Ἰταλίας. Ἐκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 83). οἱ πολῖται Λοκροί ὁμωνύμως. τὸ ἐθνικὸν Λόκριος ὡς Κύπριος.

> 85 Λοπαδοῦσσα νῆσος κατὰ Θάψον τῆς Λιβύης, ὡς Ἀρτεμίδωρος ζ Γεωγραφουμένων (fr. 73 Stiehle). τὸ ἐθνικὸν Λοπαδουσσαῖος.

86 Λούγδουνον πόλις Κελτογαλατίας. Πτολεμαῖος ἐν Περίπλω (2,8,17 [2,8,12]). <τὸ ἐθνικὸν Λουγδουνήσιος> καὶ Λουγδουνησία 10 ἐπαρχία.

87 Λουκαρία πόλις Ἰταλίας. Πολύβιος  $\overline{\gamma}$  (3,88,5; 3,100,1 et 3). παρὰ δὲ Διονυσίω διὰ τοῦ ε γράφεται, οἱ οἰκοῦντες Λουκερῖνοι.

88 Λουσιά τῶν Ύακίνθου θυγατέρων ἡ Λουσία ἦν, ἀφ' ἦς ὁ δῆμος τῆς Οἰνηίδος φυλῆς. < ὁ δημότης > Λουσιεύς.

84 urbis nomen pluraliter etiam apud Str. 6,1,7 (C 259,12) ή πόλις οἱ Λοκροὶ οἱ Ἐπιζεφύριοι, Eust. D. P. 29 (p. 223,5), et cf. St. Byz. 563,9 85 Str. 17,3,16 (C 834,19) εἶτα Θάψος πόλις καὶ μετὰ ταύτην νῆσος πελαγία Λοπαδοῦσσα (Korais, λοπάδουσσα codd.); Ptol. Geog. 4,3,44 (4,3,12) Νῆσοι δὲ τῆ ἀρρικῆ παράκεινται πλησίον μὲν τῆς γῆς αἵδε· ... Λοπαδοῦσα νήσος, sed Λαμπάς nominatur apud Ps.-Scyl. 111,3 cf. etiam Plin. nat. 3,92 Lopadusa et 5,42 Lepadusa de gentilis forma cf. LAGM 2,159 (Λοπαδουσσαῖος); Ath. 1,30d, ubi Λοπαδοῦσσαι (Schweighäuser, λεπαδοῦσσαι et λιπαδοῦσαι codd.) possessivum occurrit 86 Ptol. Geog. 2,7,1 ή Κελτογαλατία διήρηται εἰς ἐπαρχίας τέσσαρας, Ἀκουιτανίαν καὶ Λουγδουνησίαν καὶ Βελγικὴν καὶ Ναρβωνησίαν; 2,8,17 (2,8,12) Λούγδουνον (γ.Ι. Λύγδουνον); 8,29,3 Γαλλία Λουγδουνησία urbis nomen Λούγδουνον etiam apud Strabonem (cf. 4,1,1 [C 177,7], 4,3,4 [C 193,32]), sed Λούγδουνος apud Eus. HE 5,1,1 D. C. 53,12,5 of Λουγδουνήσιοι 87 Plb. 3,88,5 ἀρξάμενος δὲ ταύτης ἀπὸ Λουκαρίας, οὔσης ἀποικίας 'Ρωμαίων, ἐπόρθει τὴν χώραν; 3,100,1 περὶ τὴν Λουκαρίαν; 3,100,3 πρὸς τὸ Γερούνιον, ὃ τῆς Λουκαρίας ἀπέχει διακόσια στάδια; Str. 6,1,14 (C 264,16) ἐν Λουχερία (codd., Λουκερία Xylander), et similiter Str. 6,3,9 (C 284,2); D. S. 19,72,8 οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ... ἀποικίαν ἐξέπεμψαν εἰς Λουκερίαν (H. Stephanus, λοκρ- vel λουκρ- codd.) πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν τοῖς τόποις de gentilis forma cf. Liv. 9,26,2 Lucerini (cf. etiam 9,2,5) 88 de accentu cf. Ps.-Arc. 113,5 et St. Byz. α74, cf. etiam Phot. λ 40 Λουσιά· δῆμος Οἰνηΐδος, similiter Phot. λ 406; sed Suid. λ 695 Λουσία, ἀφ' οὖ οἱ δημόται Λουσιεῖς, καὶ Λουσιεύς· δῆμος τῆς Οἰνηΐδος; Hsch. λ 1272 Λουσιεῖς· δῆμος Οἰνηΐδος

<sup>83 2</sup> ὁ add. Ald. 84 2 ἐθνικὸν RQPN: κτητικὸν Meineke dub. in app. 85 1 Λοπαδοῦσσα Meineke: Λοπάδουσσα ΟΡΝ, Λοπάδουσα R 2 λοπαδουσσαῖος ΟΡΝ: -ουσαῖος R 86 1 Λούγδουνον Meineke (in app.): Λούγδονος RQ, -δουνα PN 2 τὸ ἐθνικὸν Λουγδουνήσιος add. Berkel (cl. St. Byz. β 77 et β 94) Λουγδουνησία Holste: -δονισία RQ, -δουνισσία PN 87 1 Λουκαρία RQpc (α superscr.)N: -κερία QacP παρά RPN: περὶ (per comp.) Q 2 δὲ om. Ν διονυσίω P: διονύσω RQN 88 1 Λουσιά Meineke (cl. St. Byz. α 74 et Ps.-Arc. 113,5): Λουσία RQPN ἡ λουσία  $R^{ac}QP$ :  $R^{pc}(\overline{\alpha}$  [i.e. μία] supra ἡ), om. N 1–2 ὁ δῆμος τῆς Οἰνηίδος φυλῆς. <ὁ δημότης> Λουσιεύς Meineke: ὁ δημότης οἰνηίδος φυλῆς λουσιεύς RQPN

- 83. Lokozos, Stadt in Phrygien, welche die thrakischen Lokozier bewohnten. Sie wurde überschwemmt, wie Xanthos der Lyder (FGrHist 765 F 26) <br/> berichtet>, welcher zudem in den einschlägigen Abschnitten <br/> das Ethnikon> mit  $\xi$  schreibt und diese Lokoxiten nennt.
- **84.** Lokroi Epizephyrioi, Stadt in Italien.<sup>153</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 83). Die Bürger <heissen> gleichlautend Lokrer. Das Ethnikon <lautet> lokrisch, <gebildet> wie kyprisch.<sup>154</sup>
- **85. Lopadussa** (Lampedusa), Insel vor Thapsos in Libyen, wie Artemidor im siebten Buch der *Geographumena* (fr. 73 Stiehle) <angibt>.155 Das Ethnikon <lautet> Lopadussaier.
- **86. Lugdunum** (Lyon), Stadt in Keltogalatien. Ptolemaios <erwähnt sie> im *Periplus* <*Galliens*> (2,8,17 [2,8,12]). <sup>156</sup> Das Ethnikon <lautet> Lugdunesier. <Es gibt> auch die Provinz <Gallia> Lugdunensis. <sup>157</sup>
- **87. Lukaria**, Stadt in Italien. <sup>158</sup> Polybios <erwähnt sie> im dritten Buch (3,88,5; 3,100,1 und 3). Bei Dionysios wird jedoch <der Stadtname> mit ε geschrieben. <sup>159</sup> Die Einwohner <heissen> Lukeriner.
- **88.** Lusia, eine der Töchter des Hyakinthos war Lusia, nach welcher der Demos der Phyle Oineïs <br/> Sbenannt ist>.160 Der Demot <heisst> Lusieer.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Die Stadt ist sonst unbekannt, vgl. aber St. Byz. λ 102 mit Anm. 178.

Die Wendung ἐν τόποις hat Anstoss erregt und eine Vielzahl an Verbesserungsvorschlägen hervorgerufen (ἐν τύπῳ τῆς χώρας Salmasius, ἐντοπίως bzw. ἐν τοῖς πατρίοις Holste, ἐκτόπως Gutschmid, ἐντοπίῳ τύπῳ Müller); im Sinn von 'Abschnitt', 'Artikel' bzw. 'Eintrag' begegnet der Ausdruck auch St. Byz. 240,15.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> Inventory Nr. 59; BTCGI 9,191–249.

Die Analogie mit Κύπριος (vgl. oben κ 283) suggeriert, auch Λόκριος sei sowohl Ethnikon (so die Paradosis) als auch Ktetikon, dessen Form Λοκρικός freilich die gebräuchliche ist. Zur Doppelung πολίτης/ἐθνικόν im gleichen Artikel vgl. unten μ 26, μ 57 usw.; s. Fraser, Ethnic terminology 43 und 268 f., ferner RE XIII 2,1304–1307 (Name und Ableitungen).

<sup>155</sup> Hierzu s. RE XIII 2,1428.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> Für die schriftlichen Quellen s. R. Chevallier, in: R. Bedon (Hg.), Les villes de la Gaule lyonnaise (Limoges 1996) 19–34.

<sup>157</sup> DNP 7,487–489 (mit weiterführender Literatur).

<sup>158</sup> BTCGI 9,261-269.

<sup>159</sup> Dionysius (von Halikarnass) erwähnt die Stadt nicht, hingegen Diodorus Siculus 19,72,8 (Λουκερίαν Η. Stephanus, Λοκρίαν R, Λουκρίαν F).

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> Zum Demos s. DNP 7,514f.; zur angeblichen Demeneponyme s. E. Kearns, The heroes of Attica. BICS Suppl. 57 (London 1989) 102 und 181 f.

230 ∧

**89 Λουσιτανία**· ὅμορος τῆ Βαιτίκη. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλῳ αὐτῆς (2,12 [GGM 1,546,34]). τὸ ἐθνικὸν Λουσιτανοί.

- 90 Λουσοί· πόλις Ἀρκαδίας, ὅπου Μελάμπους ἔλουσε τὰς Προίτου θυγατέρας καὶ ἔπαυσε τῆς μανίας. ὁ πολίτης Λούσιος καὶ Λουσεύς καὶ Λουσιάτης.
- 91 Λύγκος πόλις Ήπείρου. Στράβων  $\overline{\zeta}$  (7,7,8 [C 326,30]). ἐκλήθη ἀπὸ Λυγκέως. τὸ ἐθνικὸν Λυγκῆσται. τὸ θηλυκὸν Λυγκηστίς. λέγεται καὶ Λύγκιος ὡς Λύττιος. λέγεται καὶ Λυγκεύς.
- 92 Λύγξ· πόλις Λιβύης πρὸς τοῖς Γαδείροις μετὰ τὸν Ἄτλαντα. καὶ νῆσος Ἄτλαντος καὶ πόλις Λύγξ, ὡς Ἀρτεμίδωρος (fr. 76 Stiehle). τὸ ἐθνικὸν Λυγξίτης καὶ Λύγγιος.
- 93 Λυδία· ἡ χώρα. Ξάνθος ἐν Λυδιακῶν  $\overline{\alpha}$  (FGrHist 765 F 1). τὸ ἐθνικὸν Λυδός καὶ Λυδαί.

89 Marcian. Peripl. 2,12 (GGM 1,546,34) ή Λουσιτανία τῶν Ἱσπανιῶν περιορίζεται ... ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῆ προειρημένη Βαιτικῆ; Str. 3,4,20 (C 166,26) Λυσιτανοῖς τοῖς παρακειμένοις τῆ Βαιτικῆ gentile Λυσιτανοί etiam apud Str. 3,1,6 (C 139,7); Plu. Sert. 10,1 et 12,2; D. S. 5,34,4 90 Paus. 8,18,7 ές τοῦτο ἀναφυγεῖν τὸ σπήλαιον τὰς θυγατέρας τὰς Προίτου μανείσας λέγουσιν, ας ο Μελάμπους θυσίαις τε ἀπορρήτοις και καθαρμοῖς κατήγαγεν ἐς χωρίον καλούμενον Λουσούς.... πόλιν μέν δή ποτε εἶναι λέγουσι τοὺς Λουσούς,... τὰς δ' οὖν θυγατέρας τοῦ Προίτου κατήγαγεν ὁ Μελάμπους ἐς τοὺς Λουσοὺς καὶ ἠκέσατο τῆς μανίας ἐν Ἀρτέμιδος ἱερῷ; Plb. 4,25,4 et 9,34,10 ἐν Λούσοις (cf. etiam IG V 1,1387,2), sed de accentu Ps.-Arc. 86,11 Λουσός gentile Λουσεύς apud Paus. 8,18,8; Λουσιάτης apud Plb. 4,18,11, X. An. 7,6,40 (v.l. Λουσιώτης) et in inscriptionibus, e.g. IG IV<sup>2</sup> 1,73,23 **91** Str. 7,7,8 (C 326,30) περὶ Λύγκον (Casaubonus, λύγκιστον et λυγκιστὸν codd.); Th. 4,124,1 ἐς Λύγκον Τz. H. 6,930 ή Πιερία ὕστερον Λύγκος μετωνομάσθη; cf. etiam Sch. Hes. Op. (Tzetzes) 1 (p. 32 Gaisford) Καὶ ἡ μὲν Πιερία πρότερον ὑπὸ Πιέρου κτισθεῖσα τοῦ Μεθώνης ἀδελφοῦ, πατρὸς δὲ Λίνου, Πιερία ἐκέκλητο· ὕστερον δὲ Λύγκος ἐκλήθη, ἦς καὶ τὴν ἀρχὴν ἔσχεν Ἀέροπος, ὁ πρεσβύτατος τῶν Ἡμαθίωνος παίδων, καθὰ Μελισσεύς φησιν ὁ τὰ Δελφικὰ συνταξάμενος (FHG IV 445) de gentili St. Byz. δ 88; Str. 7,7,8 (C 326,19) Λυγκῆσταί τε (Meineke, -κησταί codd.) Ps.-Scymn. 621 ἔθνος τὸ Λυγκηστῶν, cf. IG X 2,2,53,6 τοῦ Λυγκηστῶν ἔθνους Ptol. Geog. 3,13,33 (3,12,30) Λυγκηστίδος 92 Str. 17,3,2 (C 825,29) πλησίον δὲ καὶ πολίχνιον μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, ὅπερ Τρίγγα καλοῦσιν οἱ βάρβαροι, Λύγγα δ' ὁ Άρτεμίδωρος (fr. 76 Stiehle) προσηγόρευκεν, Έρατοσθένης (fr. III B, 59, p. 309 Berger) δὲ Λίξον· κεῖται δ' ἀντίπορθμον τοῖς Γαδείροις ἐν διάρματι σταδίων ὀκτακοσίων; cf. etiam Str. 17,3,3 (C 826,21) et 17,3,8 (C 829,1) 93 D. H. 1,27,2 καὶ τὸν μὲν Λυδὸν αὐτοῦ καταμείναντα τήν πατρώαν ἀρχήν παραλαβεῖν καὶ ἀπ' αὐτοῦ Λυδίαν τὴν γῆν ὀνομασθῆναι de gentilis forma cf. Eust. D. P. 846 (p. 365,33) "Οτι ὥσπερ Πάμφυλος καὶ Παμφύλιος τὸ ἐθνικὸν, καὶ Σύρος καὶ Σύριος, οὕτω καὶ Λυδὸς καὶ Λύδιος; Eust. D. P. 839 (p. 365,9) τὰς Λυδὰς ... γυναῖκας

420

<sup>89 1</sup> ὅμορος Meineke: μέρος RQPN τῆ Βαιτίκη Billerbeck (cf. St. Byz. 15,11; 67,8 etc.): βαιτίκῆς R (cf. ad St. Byz. β 17), βαιτικῆς QPN 90 1 Λουσοί Berkel (e Paus.): Λουσσοί QPN, Λουσσός R προίτου QPN: προίτοῦ R 91 2 λυγκέως QPN: λυγγέως R Λυγκῆσται Meineke: λυγκισταί RQPN θηλυκόν RQP: ἐθνικόν N Λυγκηστίς Meineke: λυγκιστίς RQPN 92 2 Λύγξ, ὡς Holste (e Str.): λυγξώ RQPN 3 λύγγιος Rac(ut vid.)QPN: λύγκιος Rpc 93 2 λυδαί Pac: λυδ R, λύδαι Q, λυδαΐος Ppc(per comp.)N πολ post Λύδαι add. Q

- **89.** Lusitania, der Baetica benachbarte <Provinz>. 161 Markianos <erwähnt sie> in deren *Periplus* (2,12 [GGM 1,546,34]). Das Ethnikon <im Plural lautet> Lusitaner.
- **90. Lusoi**, Stadt in Arkadien, <sup>162</sup> wo Melampus die Töchter des Proitos reinwusch (ἔλουσε) und ihrem Wahnsinn ein Ende setzte. <sup>163</sup> Der Bürger <heisst> Lusier und Luseer sowie Lusiat.
- **91.** Lynkos, Stadt in Epeiros. 164 Strabon <erwähnt sie> im siebten Buch (7,7,8 [C 326,30]). Benannt ist sie nach Lynkeus. Das Ethnikon <lautet im Plural> Lynkester. 165 Das Femininum <heisst> Lynkestidin. Man sagt auch Lynkier, <gebildet> wie Lyttier. Man sagt <aber> auch Lynkeer.
- **92.** Lynx, Stadt in Libyen, nahe Gadeira hinter dem Atlasgebirge <gelegen>. 166 <Es gibt> sowohl eine Insel beim Atlas als auch eine Stadt <namens> Lynx, wie Artemidor (fr. 76 Stiehle) <berichtet>. Das Ethnikon <lautet> Lynxit und Lyngier.
- **93.** Lydia, die Landschaft. Xanthos <erwähnt sie> im ersten Buch der *Lydiaka* (FGrHist 765 F 1). Das Ethnikon <lautet> Lyder und <im Femininum Plural> Lyderinnen.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> Tovar, Völker und Städte 2,187–191; zur Einrichtung der Provinz Lusitania unter Augustus s. J.S. Richardson, The Romans in Spain (Oxford/Cambridge Mass. 1996) 135 f.

<sup>162</sup> Inventory Nr. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Für eine Einordung dieser Tradition s. R.C.T. Parker, Miasma (Oxford 1983) 212 f.

<sup>164</sup> Hammond, History of Macedonia 1,102–105 sowie Papazoglou, Villes de Macédoine 258 f.

Das Ethnikon wird gewöhnlich endbetont (z. B. Th. 2,99,2; 4,124,2, usw.), obwohl Herodian, dem Stephanos offenbar folgte (vgl. δ 88, ferner 522,8), die Barytonese empfiehlt; s. E. Fraenkel, Geschichte der griechischen Nomina agentis auf -tēr, -tōr, -tēs (-t-) 2 (Strassburg 1912) 211 Anm. 3, ferner Hammond, Epirus 703 (zur lokalen Ethnikonbildung).

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> Vgl. λ 60 (mit Anm. 120) sowie λ 75.

232 ∧

- 94 Λύζεια· πόλις Άκαρνανίας. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 111). ἀπὸ Λυζέως τινός. τὸ ἐθνικὸν Λυζεύς καὶ Λυζαῖος.
- 95 Λύκαια· πόλις Άρκαδίας. Θεόπομπος ν̄ς (FGrHist 115 F 244). παρὰ δὲ Μενελάῳ (FGrHist 384 F 5) Λύκαιθα μετὰ τοῦ θ. ὁ οἰκήτωρ Λυκαῖος. {καὶ Λύκειον τὸ γυμνάσιον καὶ Λύκειος ὁ Ἀπόλλων.}
- 96 Λυκαονία: χώρα Λυκίας τε καὶ Ἰσαυρίας. τὸ ἐθνικὸν Λυκαόνιος, καὶ Λυκάων ὁμοφώνως τῷ οἰκιστῆ, καὶ Λυκάν ὡς μεγιστάν.
- 97 Λύκαστος· πόλις Κρήτης. "Ομηρος (Β 647) "Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον". ἀπὸ Λυκάστου αὐτόχθονος. ὁ πολίτης Λυκάστιος.
- 6 **98 Λυκαψός**· κώμη πλησίον Λυδίας. Εὐφορίων Διονύσῳ (fr. 16 Lightfoot = fr. 15 Powell). τὸ ἐθνικὸν Λυκάψιος, ὡς Αἰδήψιος Γαλήψιος.

<sup>95</sup> Paus. 8,27,3 πόλεις δὲ τοσαίδε ἦσαν ὁπόσας ὑπό τε προθυμίας καὶ διὰ τὸ ἔχθος τὸ Λακεδαιμονίων πατρίδας σφίσιν οὔσας ἐκλιπεῖν ἐπείθοντο οἱ Ἀρκάδες ... Λύκαια (ἁλύκαια v.l.)· ταύτας μὲν ἐκ Μαινάλου de Lycaeae regione cf. Paus. 8,30,1 τὴν Λυκαιᾶτιν χώραν 96 Eust. D. P. 857 (p. 367,25) "Οτι τούς Λυκίους πρὸς θάλασσαν εἶπεν εἶναι, διαστέλλων πρὸς τοὺς Λυκάονας, οὓς Λυκάονας πρὸς ἀνατολὴν λέγει ὡς ἦπειρώτας μέσην χθόνα οἰκεῖν ... . λέγονται δὲ Λυκάονες ἀπὸ Λυκάονός τινος Ἀρκάδος, πόλιν αὐτόθι κτίσαντος, κατά χρησμόν, ἐπὶ ἐμφανεία λύκου ἀκάμαντος φέροντος ἐνὶ γναθμοῖς Str. 12,6,2 (C 568,30) Τῆς δὲ Λυκαονίας ἐστὶ καὶ ἡ Ἰσαυρικἡ πρὸς αὐτῷ τῷ Ταύρῳ de gentili cf. Theognost. An. Οχ. 2,55,18 Λυκαόνιος et de eius forma coartata 2,26,24 Τὰ εἰς αν λήγοντα, ἢ καθαρεύειν ἐθέλει, ὡς τὸ Παιάν· Ἰάν· ἢ εν ἔχειν σύμφωνον πρὸ τοῦ α, ὡς τὸ Λυκάν· Ἀκάν· ἢ δύο, καὶ ταῦτα, ἢ κατὰ σύλληψιν, ὡς τὸ ἰδμάν· μεγιστάν 97 Eust. ad B 647 (I 486,19) Λύκαστος δὲ άπὸ Λυκάστου, φασίν, αὐτόχθονος ἢ παιδὸς τοῦ Μίνωος, ἔστι δὲ καὶ Ποντικὴ Λύκαστος κατὰ τὸν γραφέα τῶν Ἐθνικῶν, ος λέγει καί, ὅτι τὴν Κρητικὴν Λύκαστον ὀξύνουσιν οἱ ἐγχώριοι οὐκ ἐπικρατεῖ δέ, φησίν, ἡ ἐθνικὴ παράδοσις, τουτέστι παρὰ τοῖς ἄλλοις οὐκ ὀξύνεται de accentu cf. etiam Hdn. 1,211,23 de urbe in Ponto sita cf. Sch. A. R. 2,373-76a πλησίον δέ, φησί, τοῦ Δοίαντος πεδίου εἰσὶ τρεῖς πόλεις, ἔνθα κατώκουν αἱ Ἀμαζόνες, Λυκαστία, Θεμίσκυρα καὶ Χαδησία, et 2,998-1000 Λυκάστιαι· Λύκαστος (Jacoby, λυκάστιον cod. P) χωρίον τῆς Λευκοσυρίας, ἀφ' οῦ Λυκαστίας εἶπε τὰς Ἀμαζόνας. Χαδησίας δὲ αὐτὰς εἶπεν <ώς> 'Εκαταῖος (FGrHist 1 F 7b = fr. 7b Fowler) ἀπὸ τοῦ Χαδησίου, et Ps.-Scyl. 89 Λύκαστος ποταμός καὶ πόλις Ελληνὶς Lycasti fluminis mentionem facit etiam Anon. Peripl. Μ. Eux. 28 (9r8 Diller) ἀπὸ δὲ ἀμισοῦ εἰς Λύκαστον ποταμὸν ... . ἀπὸ δὲ Λυκάστου ποταμοῦ 98 Λυκαψός apud Et. Sym. s.v. Γαληψός, vide supra ad γ 24

<sup>94</sup> Λύζ- ubique Berkel: λύξ- ubique RQPN 2 ἀπὸ Λυζέως Berkel: ἀπὸ λύγξεος Ppc(per comp., alt. m. in spat.)N, ἀπὸ cum spat. ca. 6 litt. R, post Εὐρώπη spat. ca. 9 litt. Q Λυζαῖος Berkel (cl. St. Byz. α 234): λύξα RQPN, Λύζεια Meineke 95 2 παρὰ RPN: περὶ (per comp.) Q δὲ Μενελάφ Ald.: post δὲ alt. m. μενελε in spat. P, δὲ μενελ N, δὲ cum spat. ca. 7 litt. R, δὲ μ cum spat. ca. 4 litt. Q 3 Λυκαῖος Meineke: λύκαῖος R, λύκαιος QPN καὶ Λύκειον – Ἀπόλλων secl. Meineke (cf. St. Byz. λ 99): post Λύκειον spat. ca. 4 litt. γυμνάσιον R, τὸ γυμνάστον Q, τὸ γυμνάσιον PN λύκειος Ald.: λύκαιος RQPN 96 2 ante Λυκάν spat. ca. 4 litt. R, κατὰ συγκοπὴν excidisse susp. Meineke in app. λυκάν ὡς μεγιστάν PN: λυκᾶν ὡς μεγιστάν R, δαψήγιος QPN

- **94. Lyzeia**, Stadt in Akarnanien. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 111). <Die Stadt ist> nach einem gewissen Lyzeus <br/>benannt>. Das Ethnikon <lautet> Lyzeer und Lyzaier.
- **95.** Lykaia, Stadt in Arkadien. 168 Theopomp <erwähnt sie> im sechsundfünfzigsten Buch <der *Philippika*> (FGrHist 115 F 244). Bei Menelaos (FGrHist 384 F 5) <heisst sie> jedoch Lykaitha mit θ. Der Einwohner <heisst> Lykaier.
- **96. Lykaonia**, Landschaft Lykiens und Isauriens. <sup>169</sup> Das Ethnikon <lautet> Lykaonier, und gleichlautend mit dem Namen des Stammvaters <heisst der Einwohner auch> Λυκάων (Lykaone) sowie Λυκάν (Lykane), <gebildet> wie μεγιστάν (,Herr').
- **97.** Lykastos, Stadt auf Kreta. Homer (Il. 2,647) <erwähnt sie>: "Lyktos und Miletos und Lykastos mit dem weissen Glanz". <Die Stadt ist> nach dem autochthonen Lykastos <br/> <br/> benannt>. Der Bürger <heisst> Lykastier. 170
- **98.** Lykapsos, Dorf in der Nähe Lydiens.<sup>171</sup> Euphorion <erwähnt es> im *Dionysos* (fr. 16 Lightfoot = fr. 15 Powell). Das Ethnikon <lautet> Lykapsier, wie Aidepsier, Galepsier.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Wohl fehlerhafte Schreibweise für ἀλύζεια (α 234, Inventory Nr. 112).

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> Möglicherweise identisch mit Lykoa (λ 101).

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> Für einen Überblick s. TIB 4,39–114 (dort gemeinsam mit Galatien behandelt).

Inventory S. 1146; Visser, Homers Katalog der Schiffe 616 f. Meineke hat den Artikel aus der Notiz bei Eustathios ergänzt, der zu Il. 2,647 (s. Similia) festhält: "<Die Stadt> Lykastos ist, wie es heisst, nach Lykastos <br/>benannt>, einem Autochthon oder einem Sohn des Minos. Auch gibt es ein Lykastos am Schwarzen Meer gemäss dem Verfasser der Ethnika, der zudem sagt, dass die Einheimischen das kretische Lykastos auf der letzten Silbe betonen. Doch diese volkstümliche Überlieferung hat sich nicht durchgesetzt, d.h. bei den anderen wird <das Toponym> nicht oxytoniert". Meinekes Diagnose, es handle sich um verlorenes Textgut aus einer volleren Version der Epitome, ist van der Valk (ad loc.) gefolgt.

<sup>171</sup> Sonst unbekannter Ort.

234 Λ

10

422

- 99 Λύκειον· τὸ γυμνάσιον. καὶ Λυκεῖος ὁ ἀπόλλων. λέγεται καὶ Λυκήιον.
- 100 Λυκία ἡ χώρα, ἀπὸ Λύκου τοῦ Πανδίονος. ἔστι καὶ Λυκία ἡ πρὸς Κιλικίαν, ἦς ἦρχε Σαρπηδών. οἱ οἰκήτορες Λύκιοι ὡς Φρύγιοι.
- 101 Λυκόα· πόλις Άρκαδίας. Παυσανίας  $\overline{\eta}$  (8,3,4 et 36,7). τὸ ἐθνικὸν Λυκοάτης, καὶ θηλυκῶς διὰ τοῦ ι.
- 15 **102 Λυκόζεια**· πόλις Θράκης. τὸ ἐθνικὸν Λυκόζειοι, ὡς Πείσανδρος ιδ (fr. 12 Heitsch).
  - 103 Λυκόρμας ποταμός <Αἰτωλίας>, ὅν τινες Εὔηνόν φασι. τὸ ἐθνικὸν Λυκορμαῖος.
  - 104 Λυκοσθένη· πόλις Λυδίας. Ξάνθος α Λυδιακῶν (FGrHist 765 F 2). ἡν καὶ Λυκοσθένειαν Νικόλαός (FGrHist 90 F 85) φησιν. ὁ πολίτης Λυκοσθενεύς ὡς Βερενικεύς. παρὰ δὲ Λυδοῖς Λυκοσθενείτης ὡς Δικαιαρχείτης.
  - 105 Λυκόσουρα· πόλις Άρκαδίας ἐπὶ τῷ Λυκαίῳ ὅρει. ὁ πολίτης Λυκοσουρεύς.

99 Paus. 1,19,3 Λύκειον δὲ ἀπὸ μὲν Λύκου τοῦ Πανδίονος ἔχει τὸ ὄνομα, Ἀπόλλωνος δὲ ἱερὸν έξ άρχῆς τε εὐθὺς καὶ καθ' ἡμᾶς ἐνομίζετο. Λύκειός τε ὁ θεὸς ἐνταῦθα ἀνομάσθη πρῶτον de accentu cf. Ps.-Arc. 49,14 Τὰ εἰς ειος τριγενῆ μὴ ἐθνικὰ προπαροξύνεται, εἰ ἀπὸ βραχείας ἄρχοιτο· βρότειος τέλειος ... λύκειος; Theognost. An. Ox. 2,127,25 Τὰ διὰ τοῦ ειον τρισύλλαβα κύρια, ἢ καὶ ἰδιάζοντα κατὰ πόλεων, προπαροξύτονα, διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφονται εἶπον δὲ ἰδιάζοντα, διὰ τὸ Λάγειον παρὰ ᾿Αλεξανδρεῦσιν ἐν αὐτῇ τῇ πόλει μόνον λεγόμενον, καὶ τὸ Λύκειον 'Αθήνησι 100 de nominis etymologia cf. Eust. ad B 876s. (Ι 582,9) Λυκία δὲ χώρα καὶ Λύκιοι τὸ ἔθνος ἀπὸ Λύκου, υἱοῦ Πανδίονος, ὃν ἐκπεσόντα τῆς οἰκείας ὁ ἐκ τῆς Κρήτης Σαρπηδών ἐδέξατο, φασίν (Str. 14,3,10 [C 667,10]), ἐπὶ μέρει τῆς άρχῆς, cf. etiam Str. 12,8,5 (C 573,7) Mela 1,80 Lycia continuo, cognominata a Lyco rege, Pandionis filio 101 Paus. 8,36,7 πόλεως σημεῖα Λυκόας καὶ ἀρτέμιδος ἱερὸν καὶ ἄγαλμά ἐστι χαλκοῦν Λυκοάτιδος gentile Λυκοάτης apud St. Byz. θ 17, IG V 2,446,4, sed Λυκαειτῶν (φυλή) in IG V 2,452,4 et 464,9 102 Suid. λ 809 Λυκόζειοι ἐθνικόν; Zonar. p. 1320 Λυκόζειοι ἔθνος 103 Sch. Lyc. 1012b Λυκορμαίων (sc. ποτῶν). Λυκόρμας ποταμός Αἰτωλίας, δς ὕστερον Εὔηνος προσηγορεύθη, similiter Ps.-Plu. Fluv. 8,1 (GGM 2,647,1) de fluminis situ cf. Str. 10,2,5 (C 451,8) 'Ο δ' Εὔηνος ... ἐκαλεῖτο δὲ Λυκόρμας πρότερον, cf. etiam Str. 7,7,8 (C 327,9) 105 Paus. 8,2,1 Λυκόσουράν τε γὰρ πόλιν ὤκισεν ἐν τῷ ὄρει τῷ Λυκαίῳ Paus. 8,27,5 et 6 Λυκοσουρεῖς

<sup>99 1</sup> Λυκεῖος Meineke in app. (cl. St. Byz. κ 53): λύκειος RQPN 101 1 Λυκόα Meineke (e Paus.): Λύκοα RQPN 2 λυκοάτης QPN: λυκοᾶτις R 103 1 Αἰτωλίας add. Meineke (cf. similia) εὔηνον R: ἐυκνον (sine acc.) Q, ἔϋκνον PN 104 1 Λυκοσθένη (ex Κυκο- ut vid.) N 3 παρὰ RPN: περὶ (per comp.) Q λυκοσθενείτης R: -νίτης QPN δικαιαρχείτης RQ: -χίτης PN

- **99. Lykeion**, das Gymnasion.<sup>172</sup> Und Lykeios <mit Beinamen heisst der dort verehrte> Apollon.<sup>173</sup> Man sagt auch Lykêïon.
- **100.** Lykia, die Landschaft, <br/> benannt> nach Lykos, dem Sohn des Pandion. The Es gibt <aber> auch das nach Kilikien hin <gelegene> Lykien, worüber Sarpedon herrschte. Die Bewohner <heissen> Lykier, wie <man> Phrygier <sagt>. The Bewohner <heissen> Lykier, wie <man> Phrygier <heissen> Phrygier <heiss
- **101. Lykoa**, Stadt in Arkadien.<sup>177</sup> Pausanias <erwähnt sie> im achten Buch (8,3,4 und 36,7). Das Ethnikon <lautet> Lykoat und im Femininum mit ι <d. h. Λυκοᾶτις, Lykoatidin>.
- **102. Lykozeia**, Stadt in Thrakien. <sup>178</sup> Das Ethnikon < lautet im Plural > Lykozeier, wie Peisandros im vierzehnten Buch (fr. 12 Heitsch) < sagt>.
- **103. Lykormas**, Fluss in Ätolien, den einige Euenos nennen.<sup>179</sup> Das Ethnikon <lautet> Lykormaier.
- **104.** Lykosthene, Stadt in Lydien. Xanthos <erwähnt sie> im ersten Buch der *Lydiaka* (FGrHist 765 F 2). Diese <Stadt> nennt Nikolaos (FGrHist 90 F 85) auch Lykostheneia. Der Bürger <heisst> Lykostheneer, wie <man> Berenikeer <sagt>; bei den Lydern aber Lykostheneit, <gebildet> wie Dikaiarcheit. 180
- **105. Lykosura**, Stadt in Arkadien, im Lykaiongebirge <gelegen>. 181 Der Bürger <heisst> Lykosureer.

<sup>172</sup> DNP 12/2,1053 f. (mit weiterführender Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> Zu Apollon Lykeios s. M.P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion 1 (München <sup>3</sup>1967) 536–538, sowie F. Graf, Apollo (London/New York 2009) 120–122. Mit Blick auf den vorgestellten Kanon in κ 53 empfiehlt sich Meinekes erwogene Korrektur Λυκεῖος. Doch der Betonungswechsel Λύκειου/Λυκεῖος ist reine Grammatikertheorie (vgl. auch oben κ 66 mit Anm. 95), wird doch der Beiname des Apollon sonst durchwegs ebenfalls proparoxytoniert.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> Grundlegend TIB 8, bes. 1,77–293.

Die Annahme der 'zwiefachen Lykier' (διττοὶ Λύκιοι) entstammt der antiken Erklärung Homers, der einerseits Pandaros als Herrscher von Lykien einführt (II. 5,105 und 173), andererseits Lykien als Herrschaftsgebiet des Sarpedon bezeichnet (II. 2,876; vgl. dazu auch Hdt. 1,173,1–4). Den dürren Angaben in der Epitome liegen wohl die Diskussionen bei Strabon (12,8,5 und 14,3,10) zugrunde; ausführlich T.R. Bryce, The Lycians in literary and epigraphic sources (Copenhagen 1986) 11–41.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> Fraser, Ethnic terminology 138 f. (zur politischen Signifikanz des Ethnikons).

<sup>177</sup> Inventory S. 507. Zur möglichen Identifikation mit dem arkadischen Lykaia (λ 95) s. RE XIII 2,2229.

Aufgrund des Einfalls thrakischer Lykozier in Phrygien und dortiger Stadtgründung zieht Meineke (ad loc.) die vorliegende Ortsbezeichnung mit Verweis auf λ 83 (Λόκοζος) in Zweifel ("fortasse tamen Θρακῶν scribendum").

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> Über Ursprung, Verlauf und natürliche Grenzfunktion des Euenos handelt ausführlich Strabon (7,7,8; 8,2,3 sowie 10,2,5).

<sup>180</sup> Λυκοσθενείτης gilt als die epichorische Form, während Λυκοσθενεύς dem Kanon entspräche, vgl. St. Byz. δ 81. An der Überlieferung Λυδοῖς ist im Gegensatz zu Meineke, der ἄλλοις erwog, also nicht zu rütteln.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup> Inventory Nr. 280.

236 ∧

106 Λύκτος· πόλις Κρήτης, ἀπὸ Λύκτου τοῦ Λυκάονος. ἔνιοι Λύττον αὐτήν φασιν διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν μετεώρῳ τόπῳ. τὸ γὰρ ἄνω καὶ ὑψηλὸν λύττον φασί. τὸ ἐθνικὸν Λύκτιος, καὶ θηλυκὸν Λυκτηίς.

107 Λύκων πόλεις· β, ἡ μὲν ἐν τῷ Λυκοπολίτη νομῷ τῆς Αἰγύπτου, ἡ δὲ ἑτέρα τοῦ Σεβεννύτου νομοῦ παραθαλάσσιος. τὸ ἐθνικὸν Λυκοπολῖται

108 Λυκώνη· πόλις Θράκης. Εὐφορίων Ἱππομέδοντι (fr. 33 Lightfoot = fr. 31 Powell). τὸ ἐθνικὸν Λυκωναῖος, ὡς Σκιώνη Σκιωναῖος. δύναται καὶ Λυκωνεύς ὡς Σινωπεύς.

5 **109 Λυκώρεια** κώμη ἐν Δελφοῖς. Καλλίμαχος γ (Aet. fr. 62 Harder = fr. 62 Pfeiffer). ἀπὸ Λυκωρέως τοῦ βασιλέως. ὁ πολίτης Λυκωρεύς καὶ Λυκώριος καὶ Λυκωρείτης. ἔστι καὶ Λυκώρειος Ζεὺς καὶ Λυκώρειον διὰ διφθόγγου.

106 Eust. ad B 647 (I 486,5) Λύκτος δέ ... ἀνόμασται ἀπὸ Λύκτου, υἱοῦ Λυκάονος, ὡς ὁ γράψας τὰ Ἐθνικὰ ἱστορεῖ. ἔνιοι δέ, φησί, Λύττον αὐτὴν καλοῦσιν, ὡς ἐν μετεώρω τόπω κειμένην. τὸ γὰρ ἄνω καὶ ὑψηλὸν λύττον φασί Str. 10,4,7 (C 476,14) τῆς δὲ Λύττου – ἣν ὁ ποιητής (Β 647) Λύκτον ὤνόμασεν Hsch. λ 1470 λύττοι· οἱ ὑψηλοὶ τόποι 107 Ptol. Geog. 4,5,63 (4,5,31) Λυκοπολίτης νομὸς καὶ μητρόπολις μεσόγειος Λύκων πόλις de prima urbe cf. Str. 17,1,41 (C 813,6), de altera urbe Str. 17,1,19 (C 802,7) Ἐν δὲ τῆ μεσογείω τῆ ὑπὲρ τοῦ Σεβεννυτικοῦ καὶ Φατνιτικοῦ στόματος Ξόις ἐστὶ καὶ νῆσος καὶ πόλις ἐν τῷ Σεβεννυτικῶ νομῶ. ἔστι δὲ καὶ Ἑρμοῦ πόλις καὶ Λύκων πόλις καὶ Μένδης de Sebennyti orthographia cf. St. Byz. β 88 et 558,21 108 St. Byz. 577,2 ὁ πολίτης Σκιωναῖος καὶ Σκιωνεύς 109 Sch. A. R. 4,1490–94a Λυκωρείοιο· ἀντὶ τοῦ Δελφικοῦ· οἱ γὰρ Δελφοὶ τὸ πρῶτον Λυκωρεῖς ἐκαλοῦντο ἀπό τινος κώμης Λυκωρείας, unde Et. Gen. λ 153 Alpers (= ΕΜ 571,46) Λυκώρεια πόλις Δελφίδος, ἐν ἦ τιμᾶται ὁ Ἀπόλλων ἀπὸ Λυκώρου τοῦ κτίσαντος αὐτὴν, υἱοῦ Κωρυκείας viri eponymi nomen Λύκωρος etiam apud Paus. 10,6,3 de vici situ cf. Str. 9,3,3 (C 418,16) ὑπέρκειται δ' αὐτῆς (i.e. πόλεως τῶν Δελφῶν) ἡ Λυκώρεια, ἐφ' οὖ τόπου πρότερον ἴδρυντο οἱ Δελφοὶ ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ gentile Λυκωρεύς apud Suid. λ 829 et Et. Sym. α 907; Λυκωρίτης apud Paus. 4,34,9

<sup>106 2</sup> αὐτὴν φασὶν RQ: φασὶν αὐτὴν PN 107 1 πόλεις Ald:: πόλις RQ, πολ PN  $\overline{\ \beta}$  RQ: δύο PN νομῷ et infra νομοῦ Holste: νόμω et infra νόμου RQPN 2 σεβεννύτου R: συ- QPN τὸ om. R 108 1 πόλις θράκης PN: θράκης ὄρος R, θράκης πόλις Q εὐφρονίων Q ἱππομέδοντι QPN:-μέδωντι R 2 σκιώνη σκιωναῖος R: κιώνη κιωναῖος QPN 109 3 λυκώριος Holste: λύκωρος RQPN Λυκώρειος Holste: λύκωρος RQPN λυκώρειον QPN: λυκώριον R

- 106. Lyktos, Stadt auf Kreta, <sup>182</sup> nach Lyktos <br/> senannt>, dem Sohn des Lykaon. Einige nennen sie Lyttos, weil sie auf einer Anhöhe liegt. Denn das Obige und Hochgelegene bezeichnet man als λύττον. Das Ethnikon <lautet> Lyktier und als Femininum Lykteidin. <sup>183</sup>
- 107. Lykonpolis (Wolfsstadt), zwei <Städte dieses Namens>, die eine et> im Lykopolitischen Gau Ägyptens, die andere hingegen gehört zum Sebennytischen Gau und liegt nahe am Meer. Das Ethnikon <lautet im Plural> Lykopoliter. 184
- **108.** Lykone, Stadt in Thrakien. <sup>185</sup> Euphorion <erwähnt sie > im *Hippomedon* (fr. 33 Lightfoot = fr. 31 Powell). Das Ethnikon <lautet > Lykonaier, wie <zu > Skione Skionaier. Es kann auch Lykoneer <lauten >, wie Sinopeer.
- 109. Lykoreia, Dorf im Gebiet von Delphi. 186 Kallimachos <erwähnt es> im dritten Buch (Aet. fr. 62 Harder = fr. 62 Pfeiffer). Nach dem König Lykoreus <ist es benannt>. Der Bürger <heisst> Lykoreer und Lykorier und Lykoreit. Es gibt auch mit Diphthong <geschrieben> Zeus Lykoreios und Lykoreisches. 187

<sup>182</sup> Inventory Nr. 974.

<sup>183</sup> Im allgemeinen folgen die Autoren in Toponym und Ethnikon der homerischen Schreibweise Λυκτ-. Bei Strabon ist die Überlieferung schwankend, so C 476,11. 13. 16 λυκτ-, aber C 479,23 und 26 gemischt; bei Polybios 4,53–54 durchgängig λυττ-.

<sup>184</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,3,209–212, wo die beiden Städte in Ober- und Unterägypten gegen Stephanos klar auseinandergehalten werden. Den Ausschlag für den Plural πόλεις im Lemma, welchen die Aldina aus dem Compendium in N (und P) erschloss, geben ähnlich in den Plural versetzte Toponyme wie α 331 ἀντίκυραι· πόλεις δύο, α 414, ferner α 16, α 105 usw.

Der Ort ist weiter nicht bekannt; ob hinter der Überlieferung θράκης ὄρος (R) eine Verwechslung mit Paus. 2,24,5 ὄρος ... ἡ Λυκώνη, dem "Wolfsstein" rechts vom Wege von Argos nach Tegea, vorliegt oder gar ein Überbleibsel aus einer vollständigeren Diskussion über gleichnamige Örtlichkeiten, lässt sich nicht mehr ausmachen.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> Rousset, Le territoire de Delphes 34f. Vgl. ferner unten λ 110 mit dortiger Anm. 188.

Während für Apollon der Beiname Λυκώρειος bei A. R. 4,1490 und Λυκωρεύς mehrfach bezeugt ist (z. B. Call. Ap. 19; Euph. fr. 116 Lightfoot = fr. 80 Powell, St. Byz. α 314), bleibt die Bezeichnung für Zeus unbekannt.

238 ∧

20

10

423

110 Λύλη· πόλις 'Αρκαδίας. 'Αλέξανδρος  $\overline{\beta}$  Περὶ Λυκωρείας (FGrHist 273 F 84). τὸ ἐθνικὸν Λυλαῖος.

111 Λύρκειον ὄρος Ἄργους. Καλλίμαχος Ἑκάλη (fr. 95 Hollis = fr. 307 Pfeiffer). τὸ τοπικὸν "Λυρκήιον ὕδωρ", καὶ Λυρκήιος τὸ ἀρσενικόν, καὶ Λύρκειος ὡς Ῥοίτειος.

112 Λυρνατία· χερρόνησος καὶ χωρίον Λυκίας. ἀλέξανδρος ἐν β Περὶ Λυκίας (FGrHist 273 F 59). τὸ ἐθνικὸν Λυρνατιεύς, ὡς Οἰχαλία Οἰχαλιεύς. ἀρκάδιος (RE II 1,1153 Nr. 5) δὲ διὰ τῆς ει διφθόγγου.

113 Λυρνησσός· πόλις Τρωική, μία τῶν τὰ τῶν ἐν τῆ Τρωάδι. τὸ ἐθνικὸν Λυρνήσσιος. Αἰσχύλος δὲ Πέρσαις (324) ὡς ἀπὸ τοῦ Λύρνα ἢ Λύρνη Λυρναῖος.

114 Λυσιμάχεια πόλις τῆς Θράκης χερρονήσου, ἡ πρότερον Καρδία. ὁ πολίτης Λυσιμαχεύς. ἔστι καὶ πόλις Αἰτωλίας.

<sup>111</sup> Sch. A. R. 1,125b Λυρκήιον, ἀπὸ ὅρους Ἄργους ἀκουστέον, ἀφ' οὖ ὁ Ἰναχος καταφέρεται ποταμός 112 Ps.-Scyl. 100,2 νῆσος Λυρνάτεια Stad. 225 (GGM 1,490,1) Λύρνας χωρίον gentile a Λυρνάτεια ductum apud Arist. fr. 250 Rose (= fr. 363 Gigon) Λυρνατεῖς 113 de oppido passim Strabo, cf. praecipue 13,1,7 (C 584,21) de gentili Eust. ad B 691 (I 501,31) ἐθνικὸν τῆς 'Ομηρικῆς Λυρνησσοῦ φασιν εὑρῆσθαι παρ' Αἰσχύλῳ (Pers. 324) "Λυρναῖος", sed Λυρνήσσιος apud A. fr. 267 Radt 114 Str. 7 fr. 21a,10 ἐν μέσω μὲν οὖν τοῦ ἰσθμοῦ Λυσιμάχεια πόλις ἵδρυται ἐπώνυμος τοῦ κτίσαντος βασιλέως, ἐκατέρωθεν δ' ἐπὶ μὲν τῷ Μέλανι κόλπω Καρδία κεῖται, μεγίστη τῶν ἐν τῆ Χερρονήσω πόλεων, Μιλησίων καὶ Κλαζομενίων κτίσμα, ὕστερον δὲ καὶ Ἀθηναίων Str. 7 fr. 21b,37 ὅτι ἐν τῷ ἰσθμῷ τῆς Χερσονήσου τρεῖς πόλεις κεῖνται· πρὸς μὲν τῷ Μέλανι κόλπω Καρδία, πρὸς δὲ τῆ Προποντίδι Πακτύη, πρὸς δὲ τῆ μεσογεία Λυσιμάχεια (hic et infra bis Meineke, -μαχία codd.) μῆκος τοῦ ἰσθμοῦ στάδια μ de oppido Aetoliae cf. Str. 10,2,22 (C 460,18) ῆν δὲ καὶ Λυσιμάχεια πλησίον (ἡφανισμένη καὶ αὐτή), κειμένη πρὸς τῆ λίμνη τῆ νῦν μὲν Λυσιμαχεία, πρότερον δ' "Υδρα, μεταξὺ Πλευρῶνος καὶ Ἀρσινόης πόλεως; Liv. 36,11,7

<sup>111 1</sup> ἄργους R: ἀργοῦς QPN ἑκάλη RPN: ἑκάλει Q 2 λυρκήιον Rpc: λύρκειον RacQPN λυρκήιος R: -ιον QPN καὶ om. QPN 112 1 χερρόνησος Q: χερό- RPN λυκίας hic et infra QPN: λυκεί- hic et infra R 2 οἰχαλιεύς PN: -λεύς RQ 3 τῆς QPN: τοῦ R 113 2 λυρνήσσιος QPN: -νήσιος R 114 1 θράκης QPN: θρακής R χερρονήσου Q: χερό- PN, om. R 2 ἔστι om. R

- **110.** Lyle, Stadt in Arkadien. Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im zweiten Buch <seiner Schrift> Über Lykoreia (FGrHist 273 F 84). Das Ethnikon <lautet> Lylaier. 188
- 111. Lyrkeion, Gebirge im Gebiet von Argos. Kallimachos <erwähnt es> in der *Hekale* (fr. 95 Hollis = fr. 307 Pfeiffer). Das Topikon <ist belegt im Ausdruck> "Wasser aus dem Lyrkêion",<sup>189</sup> ferner das <entsprechende> Maskulinum lyrkêischer und <das Ethnikon> Lyrkeier wie Rhoiteier.
- 112. Lyrnatia, Halbinsel und Ortschaft in Lykien. <sup>190</sup> Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im zweiten Buch <seines Werkes> Über Lykien (FGrHist 273 F 59). Das Ethnikon <lautet> Lyrnatieer wie <zu> Oichalia Oichalieer. Arkadios (RE II 1,1153 Nr. 5) jedoch <br/> bildet das Toponym> mit dem Diphthong ει (d. h. Λυρνάτεια).
- 113. Lyrnessos, troische Stadt, eine von den elf in der Troas.<sup>191</sup> Das Ethnikon <lautet> Lyrnessier. Aischylos jedoch <br/> + bildet> in den *Persern* (324) Lyrnaier, wie von Lyrna oder Lyrne <a begeleitet>.
- **114. Lysimacheia**, Stadt auf der Thrakischen Halbinsel,<sup>192</sup> das vormalige Kardia.<sup>193</sup> Der Bürger <heisst> Lysimacheer. Es gibt <aber> auch eine Stadt <gleichen Namens> in Aitolien.<sup>194</sup>
- Dieser Eintrag über die unbekannte Örtlichkeit Λύλη gilt in der Forschung als Beleg für die in den Ethnika angeblich völlig unkritisch geübte Arbeitsweise (so Honigmann, RE III A 2,2391). So ging E. Maass, De Sibyllarum indicibus (Berlin 1879) 62, von einer Zusatzinformation innerhalb des Artikels Λυκώρεια (λ 109) aus. Die Annahme, es handle sich bei Λύλη um einen Verschreiber von ἄλλη, den man mit Verweis auf das kaum von einem Kopisten gebildete Ethnikon Stephanos selbst auf die Rechnung setzte (s. RE XIII 2,2467 f.; ferner C.I. Reid, Phoenix 28 [1974] 130), führte zum freilich wenig überzeugenden textlichen Arrangement καὶ Λυκούρεια διὰ διφθόγγου ἄλλη, πόλις Ἄρκαδίας (vgl. Paus. 8,19,4 und 20,1). Wie J.G. Hulleman, Commentatio de Corn. Alexandro Polyhistore, Misc. Philologica et Paedagogica 1 (1849) 33 f., wandte Meineke (ad loc.) ein "Alexandrum duobus libris de Lycorea egisse parum credibile est, neque apparet quid talis citatio ad Lylam Arcadiae urbem faciat" und schlug vor, die Notiz Anaxandridas von Delphi (vgl. FGrHist 404 F 8) zuzuschreiben. Kritisch Jacoby in seinem Kommentar zu FGrHist 273 F 83–84 (S. 289–291), der an der Zuschreibung an Alexander Polyhistor und dessen Werk Περὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς χρηστηρίου festhält; zustimmend hingegen J. Rzepka, in: BNJ 404 F 8 ad loc.
- 189 Pfeiffer (ad loc.) schliesst aus dem Flussnamen Lyreius bei Stat. Theb. 4,117 und 711, dass Kallimachos neben dem Gebirge wohl auch den Fluss (d.h. den Inachos) erwähnt hat.
- <sup>190</sup> Inventory S. 1212; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 732–3; TIB 8,2,470 (Attelebusa) und 698 (Lyrnas); wohl identisch mit Λιρνύτεια (λ 78).
- <sup>191</sup> Inventory S. 1037; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 732–4; TIB 8,2,698.
- 192 Zum Ausdruck vgl. St. Byz. 53,1; zu einem Eingriff (<ἐν> Θράκη Xylander, Θρακικῆς Meineke in app.) in die beiderorts einhellige Überlieferung besteht also kein Anlass.
- 193 Cohen, Hell. settlements 1,82–87; TIB 12,499 f.; Fraser, Ethnic terminology 358; vgl. St. Byz. κ 77 (Καρδία). Wie Strabons Beschreibung der Topographie (7 fr. 21a und b) zeigt, befanden sich Kardia und Lysimacheia in Nachbarschaft und wurden später vereinigt (Plin. nat. 4,48). Die Lage der Stadt bleibt unsicher; zu einer möglichen Identifikation mit dem früheren ἀγορά (vgl. Ps.-Scyl. 67,6) s. Inventory Nr. 661.

194 Cohen, Hell. settlements 1,114f.; Fraser, Ethnic terminology 359.

240 ∧

115 Λυταί· χωρίον Θεσσαλίας, διὰ τὸ λῦσαι τὰ Τέμπη Ποσειδῶνα καὶ σκεδάσαι τὸ ἀπὸ τοῦ κατακλυσμοῦ ὕδωρ.

116 Λυχνιδός· πόλις 'Ιλλυρίας ἀρσενικῶς λεγομένη καὶ λίμνη θηλυκῶς. 'Ηρωδιανὸς (2,547,16) Λυχνιτὸν αὐτόν φησι. τὸ ἐθνικὸν Λυχνίδιος καὶ Λυχνιδία λίμνη. καὶ Λυχνίτης. ἔστι δὲ καὶ 'Αρμενίας Λυχνῖτις χώρα.

117 Λωμεντός πόλις Ἰταλίας, ὀξυτόνως, καὶ ὅσα εἰς -τος τῆ -εν- συλ- λαβῆ παραλήγει. ἣν καὶ Λωρεντόν φασι μετὰ τοῦ ρ.

118 Λώρυμα πόλις Καρίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 247). ἔστι καὶ λιμὴν 'Ρόδου, ὃς Λώρυμα λέγεται. τὸ ἐθνικὸν Λωρυμεύς.

119 Λῶς· νῆσος περὶ Θετταλίαν, ὡς Κῶς. ἀρτεμίδωρος ἐν Ἐπιτομῆ τῶν τα (Epit. fr. 12 Stiehle). Λῶος ὁ νησιώτης.

115 cf. Β. 18,21 Κρονίδα Λυταίου | σεισίχθονος; Hsch. λ 1461 Λυταίη· Θετταλή 116 de oppidi situ cf. Str. 7,7,4 (C 323,3) = Plb. 34,12,6 ἡ μὲν οὖν πᾶσα Ἐγνατία καλεῖται, ἡ δὲ πρώτη 'Επὶ Κανδαουίας λέγεται (ὄρους 'Ιλλυρικοῦ) διὰ Λυχνιδοῦ (Tzschucke, λυχνιδίου codd.; similiter 7,7,8 [C 327,7]) πόλεως καὶ Πυλῶνος, τόπου ὁρίζοντος ἐν τῆ ὁδῷ τήν τε Ἰλλυρίδα καὶ τὴν Μακεδονίαν Ptol. Geog. 3,13,32 (3,12,29) Λυχνιδός (v.l. Λυχνίδος et Λύχνιδος), sed Procop. Arc. 18,42 Λύχνιδον de lacu ad Lychnidum sito cf. Plb. 5,108,8 περὶ τὴν Λυχνιδίαν λίμνην, Ps.-Scymn. 429–430 ἔχει δὲ λίμνην εὖ μάλ' ἡ χώρα τινά | μεγάλην, παρ' αὐτοῖς τὴν Λυχνῖτιν λεγομένην, D. S. 16,8,1, sed complures lacus Str. 7,7,8 (C 327,6) αἵ τε λίμναι ... αἱ περὶ Λυχνιδόν de genere et accentu (in ultima syllaba) cf. Ps.-Arc. 94,6 Τὰ εἰς τος ὑπὲρ δύο συλλαβάς άρσενικά παραληγόμενα τῶ ι μὴ ὄντα ἐπιθετικὰ βαρύνονται. βάρβιτος .... τὰ δὲ θηλυκὰ ὀξύνεται άμαξιτός ἀτραπιτός Λυχνιτός (ἡ πόλις) Lychnitis in Armenia sita apud St. Byz. regio, sed palus apud Ptol. Geog. 5,13,8 (5,12,3) εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεραι λίμναι<sup>.</sup> ἥ τε καλουμένη Λυχνῖτις 117 Ps.-Arc. 95,12 ὀξύνεται δὲ τὰ πρὸ τέλους εν ἔχοντα· Λωμεντός Λαυρεντός (Σικελικαὶ πόλεις) Λωρεντόν apud D. H. 1,45,1. 53,3. 63,3 et App. Reg. 1, sed Str. 5,3,2 (C 229,6) et 5,3,5 (C 232,22) Λαυρεντόν (Korais, λαύρεντον codd., Λαυρέντον Radt cum adn. ad 224,20) 118 App. BC 4,72 Λώρυμα, 'Ροδίων τι φρούριον ἐν τῆ περαία cf. etiam Th. 8,43,1; Str. 14,2,4 (C 652,6) Λώρυμα, παραλία τραχεῖα Liv. 37,17,8 Loryma – portus adversus Rhodum est 119 de gentilis forma cf. Hdn. 1,112,3

<sup>115 1</sup> λύσαι R ποσειδῶνα PN: ποσειδῶνος RQ 2 καὶ οm. RQ 116 1 Λυχνιδός Holste (e Str.): Λυχνίδος RQPN 2 λυχνιτὸν (ex -δὸν) R 3 Λυχνιδία Berkel: λυχνία RQPN λυχνίτης RP: λυχνίτης Q, -ίτης N δὲ οm. R 4 λυχνίτης RQ: -ίτης P, -ίτης N χώρα (per comp.) RQ: χωρίον PN 117 1 ὅσα Schubart (1843) 204: ὅσαι RQPN 2 λωρεντόν QPN: λώρεντον R 118 1 Λώρυμα QPN: Λωρύμα R 2 λώρυμα λέγεται (per comp.) QP: λέγεται οm. N, λωρυμαλέος R Λωρυμεύς dub. Meineke in app. (cf. St. Byz. 566,6; 647,19 etc.): λωρυμαῖος RQPN 119 1 Λῶς QPN: Λώς R 2 λῶιος supra scr. Ppc (alt. m.): λῶος RQPacN

- 115. Lytai, Örtlichkeit in Thessalien, <so benannt>, weil Poseidon das Tempetal geöffnet ( $\lambda \tilde{v} \sigma \alpha$ ) und das Wasser der hereinbrechenden Flut versprengt habe. 195
- 116. Lychnidos, Stadt in Illyrien, 196 im Maskulinum gebraucht, und im Femininum der See. Herodian (2,547,16) nennt den Ort Lychnitos. Das Ethnikon <lautet> Lychnidier (Λυχνίδιος) und <im Femininum> Λυχνιδία λίμνη (Lychnidischer See). <Das Ethnikon lautet> auch Lychnit. Es gibt ferner in Armenien eine Landschaft <namens> Lychnitis. 197
- 117. Lomentos, Stadt in Italien; 198 <der Name wird> oxyton <gebraucht>, und <ebenso> alles, was auf -τος <endet und> -εν- in der vorletzten Silbe <hat>. Man nennt sie auch Lorentos mit ρ.
- **118.** Loryma, Stadt in Karien.<sup>199</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 247). Es gibt auch einen Hafen <in der Peraia> von Rhodos,<sup>200</sup> der Loryma heisst. Das Ethnikon <lautet> Lorymeer.<sup>201</sup>
- **119. Los**, Insel vor <der Küste> Thessaliens, <mit einem Namen> wie Kos.<sup>202</sup> Artemidor <erwähnt sie> in der Epitome der elf Bücher <*Geographumena*> (Epit. fr. 12 Stiehle). Loër <heisst> der Inselbewohner.

Weitere Belege für die Örtlichkeit fehlen; es stellt sich daher die Frage, ob das Toponym aus Poseidons Beinamen Λυταΐος, wie er bei Bakchylides überliefert ist und wohl von dort in die Lexika (Hesych) gelangte, eine reine Konstruktion darstellt.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> Hammond, History of Macedonia 1,28–41; vgl. St. Byz. µ 190.

Diese Notiz ist suspekt, verzeichnet doch Ptol. Geog. 5,13,8 in Armenien lediglich einen See dieses Namens. Hingegen ist das Umland von Lychnidos ein fester Begriff, vor allem bei den byzantinischen Historikern (vgl. Chron. Pasch. 1 p. 48,10); für Beispiele s. Hammond, a.O. 93 f.

Dass hier eine Verwechslung mit der italischen Stadt Νωμεντός (ν 87) vorliegt, hat bereits Cluverius (Italia antiqua [1659] S. 396) gesehen. Aus dem dortigen Artikel geht hervor, dass Dionysios von Halikarnass der Gewährsmann für Stephanos war; die korrupte Namensform Λωμεντός in der Quelle dürfte wohl die Ursache des hiesigen Schnitzers sein, s. C.I. Reid, Phoenix 28 (1974) 128 f.

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> Inventory S. 1109 f.; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 739; ausführlich über Stadt und Hafen W. Held, Istanbuler Mitteilungen 49 (1999) 159–196; Ders., in: F. Rumscheid (Hg.), Die Karer und die Anderen (Bonn 2009) 121–134.

<sup>200</sup> Meineke ad loc. "rectius dixisset 'Poδίων, scil. in Cariae parte ea quae Rhodiorum ditioni subiecta erat".

Mit Λωρυμεύς stellt Meineke den karischen Typus wiederher; im Licht von δ 76 Δίδυμα. ... τὸ ἐθνικὸν Διδυμεύς καὶ Διδυμαῖος κτητικόν könnte man allerdings auch hier hinter der Paradosis λωρυμαῖος das Ktetikon vermuten.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> TIB 1,169 f. (Halatas).

5 120 Λωτοφάγοι· <\*\*\*> Λωτοφαγῖτις ἡ χώρα καὶ ἡ γυνή.

<sup>120</sup> Plin. nat. 5,41 Meninx . . . ab Eratosthene (fr. III B, 57, p. 308 Berger) Lotophagitis appellata; Ptol. Geog. 4,3,45 (4,3,12); Eust. ad 1 84 (I 324,17) Ἰστέον δὲ καὶ ὡς οἱ μὲν τῆ Μήνιγγι νήσω τοὺς Λωτοφάγους ἐνπεριγράφουσι, Λωτοφαγῖτιν εἶναι λέγοντες τὴν νῆσον ταὐτην cf. etiam Str. 17,3,17 (C 834,25) συνεχὴς δ᾽ ἐστὶν ἡ μικρὰ Σύρτις, ἢν καὶ Λωτοφαγῖτιν Σύρτιν λέγουσιν, Eust. D. P. 198 (p. 252,2) Heraclit. All. 70 Λωτοφάγον χωρίον Pherecr. fr. 114,2 Kassel/Austin (PCG VII 160) ἐν λειμῶνι λωτοφόρω

<sup>120</sup> Λωτοφάγοι· <\*\*\*> Λωτοφαγῖτις ἡ χώρα καὶ ἡ γυνή Billerbeck: Λωτοφάγος (per comp.) χώρα· καὶ λωτοφαγῖτις γυνή R (ut vid.), Λωτοφόρος χώρα· καὶ λωτοφαγῖτις γυνή QPN

**120.** Lotophagen, <\*\*\*> Lotophagitis <bezeichnet> die Landschaft und die weibliche Stammesangehörige. <sup>203</sup>

<sup>203</sup> Der Text dieses Artikels ist dermassen verstümmelt und in der Überlieferung gestört, dass von der ursprünglichen Fassung bloss noch ein Gerippe auf uns gekommen ist; für den Einbezug von χώρα ins Lemma (RQPN) lässt sich freilich keine Parallele finden. Hand zum Verständnis bietet Λωτοφάγος (per comp. R); zudem darf die Existenz eines Eintrags über die Lotophagen aus ε 105 geschlossen werden; vgl. ferner γ 62 und γ 78. Darin wurde höchst wahrscheinlich auch das Kompositum λωτοφόρος behandelt, zusammen mit dem femininen Ethnikon bzw. Adjektiv λωτοφαγίτις. Dieses ist seit Eratosthenes als Name für die der nordafrikanischen Küste vorgelagerte Insel Meninx bezeugt. Die formelhafte Verbindung ἡ χώρα καὶ ἡ γυνή (St. Byz. 78,15; 113,10; 210,17; 312,16 usw.) dürfte auch hier zur Anwendung gekommen sein.

## MEINEKE

- 424 6
- 1 Μάγαρσος· μέγιστος ὄχθος ἐν Κιλικίᾳ πρὸς τῆ Μαλλῷ. τὸ τοπικὸν Μαγάρσιος, καὶ Μαγαρσία ἀθηνᾶ ἐκεῖ ἵδρυται, ὡς Λυρνησσός Λυρνήσσιος.
- 2 Μαγδωλός· πόλις Αἰγύπτου. Έκαταῖος Περιηγήσει (FGrHist 1 0 F 317). τὸ ἐθνικὸν Μαγδωλίτης διὰ τὸν Αἰγύπτιον τύπον, Κανωβίτης Διολκίτης Πεντασχοινίτης.
  - 3 Μαγία· πόλις Ἰλλυρίας, τὸ ἐθνικὸν δύναται καὶ Μαγιάτης καὶ Μαγιανός, εἰσὶ καὶ Μάγοι ἔθνος περὶ Μηδίαν.
- 4 Μαγιστρική· χώρα τῶν Ταυρίσκων πρὸς τὰ Ἄλπεια ὅρη. οἱ 15 οἰκήτορες Μαγίστρικες, οἳ τοῖς Γερμανοῖς ὁμοροῦσι.
  - 5 Μάγνα νῆσος Λιβυκή. ἀλέξανδρος ἐν  $\overline{\gamma}$  Λιβυκῶν (FGrHist 273 F 43). ἣ κατὰ τὴν τῶν Λιβύων φωνὴν Σαμαθώ, ὅ ἐστι μεγάλη. τὸ ἐθνικὸν Μαγνίτης διὰ τὸν Λιβυκὸν τύπον καὶ τὸν Αἰγύπτιον.

<sup>1</sup> Lyc. 443–444 αἰπὺς δ' άλιβρὼς ὄχμος ... | Μάγαρσος (v.l. Μέγαρσος) cum Sch. ad loc. Μάγαρσος δὲ πόλις Κιλικίας μέσον τοῦ τάφου Μόψου καὶ ἸΑμφιλόχου καὶ Μαγαρσίας ἸΑθηνᾶς ἱερόν. Δημήτριος δὲ ἐν τῷ α περὶ Παμφυλίας φησὶ θυγατέρα Παμφύλου, ἀφ' ῆς τὴν πόλιν ὀνομασθῆναι (FGrHist 777 F 1); cf. etiam St. Byz. α 24 Μάγαρσος (RPN, μέγ- Q) πόλις Κιλικίας de cultu Minervae cf. Arr. An. 2,5,9 ἐς Μάγαρσον ῆκεν (sc. ἸΑλέξανδρος) καὶ τῆ ἸΑθηνᾶς τῆς Μαγαρσίδι ἔθυσεν; SEG 12 (1955) Nr. 511,8 εἰς τὸ ἱερὸν τῆς ἸΑθηνᾶς τῆς Μαγαρσίας 2 Itin. Anton. Aug. p. 171,3 Wesseling Magdolo de canone cf. St. Byz. 709,8 τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν εἰς ος διὰ τοῦ ιτης παραγόμενα μιᾶ συλλαβῆ πλεονάζει τῆς τοῦ πρωτοτύπου γενικῆς, Στάγειρος Σταγείρου Σταγειρίτης, Ἦρος ἸΑβδηρου ἸΑβδηρίτης, Πεντάσχοινος Πεντασχοίνου Πεντασχοινίτης, Δίολκος Διόλκου Διολκίτης 3 Hdt. 1,101 ἔστι δὲ Μήδων τοσάδε γένεα, Βοῦσαι, ..., Μάγοι

ante 1 ἀρχὴ τοῦ μ στοιχείου add. R, ἀρχὴ τοῦ μ μετὰ τοῦ α Q, ἀρχὴ τοῦ μ P, ἀρχὴ τοῦ μ στοιχείου N 1 2 μαγάρσιος ... μαγαρσία RPpcN: μεγάρσιος ... μεγαρσία QPac 3 λυρνήσιος R 2 3 Διολκίτης Holste (e St. Byz. 709,12; cf. etiam St. Byz. 6,1): διολιβίτης Qpc(ex alio corr.)PN, διαλιώτης R 3 hinc usque ad μ 20 initialis litt. lemmatis non legitur in P 2 μηδείαν R 4 1 Μαγιστρική (ex Μαγεισ-) R τῶν ante πρὸς add. QP(supra lin.)N 2 μαγίστρικες (ex μαγείστριες) R 5 1 ()άγνα (ex -μν-) R λυβικὴ PN 2 τῶν ante Λιβύων om. PN φωνὴ R 3 λιβικὸν P

- 1. Magarsos, überaus grosser Hügel in Kilikien,¹ bei Mallos. Das Topikon <lautet> magarsisch, und Athena Magarsia hat dort ein Heiligtum. <Die Ableitung ist> wie Lyrnessos lyrnessisch.
- **2.** Magdolos, Stadt in Ägypten.<sup>2</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese* (FGrHist 1 F 317). Das Ethnikon <lautet> Magdolit wegen des ägyptischen Bildungstypus, <wie die Beispiele> Kanobit, Diolkit, Pentaschoinit <zeigen>.
- **3. Magia**, Stadt in Illyrien.<sup>3</sup> Das Ethnikon kann sowohl Magiat als auch Magianer <lauten>. Es gibt auch Mager, ein Volk in Medien.<sup>4</sup>
- **4. Magistrike**, Gebiet der Taurisker,<sup>5</sup> zu den Alpen hin <gelegen>. Die Bewohner <heissen> Magistriker, welche Grenznachbarn der Germanen sind.
- **5. Magna**, libysche Insel. Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im dritten Buch der *Libyka* (FGrHist 273 F 43). Sie <heisst> in der Sprache der Libyer Samatho, was 'gross' bedeutet. Das Ethnikon <lautet> Magnit aufgrund des libyschen und ägyptischen Bildungstypus.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inventory S. 1213; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 741; TIB 5,1,335 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,3,221. Zur Ethnikonbildung auf -ίτης bei ägyptischen Ortsnamen auf -ος vgl. Βύβλος/Βυβλίτης (β 188), Ψένηρος/Ψενηρίτης (701,7).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nicht weiter bekannter Ort, der sowohl mit Μαγνιάνα bei Ptol. Geog. 2,14,6 (2,14,4) als auch mit *Magum* bei Ravenn. 4,16, p. 211,1 Pinder/Parthey in Verbindung gebracht wird.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. De Jong, Traditions of the Magi: Zoroastrianism in Greek and Latin literature. Religions in the Graeco-Roman world 133 (Leiden/New York/Köln 1997), insb. 391 f. zu der auf Herodot zurückzuführenden Bezeichnung der Mager als medisches Volk.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. dazu H. Grassl, Zur Pagus-Organisation im antiken Alpenraum, in: F. Beutler/W. Hameter (Hg.), "Eine ganz normale Inschrift" ... und Ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber. Festschrift zum 30. April 2005 (Wien 2005) 63–65; weniger überzeugend hingegen O. Harl, Tyche 26 (2012) 91–140, hier 119–124.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Der Bildungstypus auf -ίτης wird als libysch und ägyptisch auch unten in μ 86 und ν 65 bezeichnet.

425 **ò** 

- 6 Μαγνησία: πόλις πρὸς τῷ Μαιάνδρῳ καὶ χώρα, ἀπὸ Μάγνητος. ὁ πολίτης Μάγνης ὁμωνύμως τῷ οἰκιστῆ. τὸ θηλυκὸν Μάγνησσα παρὰ Καλλιμάχῳ (fr. 708 Pfeiffer) καὶ Μαγνησίς παρὰ Παρθενίῳ (fr. 46 Lightfoot = SH 658) καὶ Μαγνῆτις παρὰ Σοφοκλεῖ (fr. 1066 Radt).
- 7 Μαδιηνοί καὶ Μαδιανῖται· ἔθνος ᾿Αραβίας. εἴπομεν δὲ ὅτι οἱ Ἅραβες τοῖς δυσὶ τύποις χρῶνται.
- 8 Μαδυτός· πόλις 'Ελλησποντία. 'Εκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 165) καὶ ἄλλοι. τὸ ἐθνικὸν Μαδύτιος, ὡς Βηρύτιος Σήστιος, καὶ ἀπὸ τοῦ Μάδυτα Μαδυτεύς.
- 9 Μάζακα· πόλις Καππαδοκίας, ἡ νῦν Καισάρεια. τὸ ἐθνικὸν 10 Μαζακηνός. λέγεται καὶ Μαζακεύς, ὡς Τύανα Τυανεύς. λέγεται καὶ ἀπὸ Μαζάκων.
  - 10 Μαζάρη· φρούριον Σελινουντίων. τὸ ἐθνικὸν Μαζαραῖος, ὡς Ἐνναῖος Ἱμεραῖος.
- 11 Μάζυες· οἱ Λιβύης νομάδες. Ἑκαταῖος Περιηγήσει (FGrHist 1 F 334). εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι Μάξυες καὶ ἕτεροι Μάχλυες.

<sup>6</sup> Str. 14,1,11 (C 636,16) ὑπέρκειται δὲ Μαγνησία ἡ πρὸς Μαιάνδρω, Μαγνήτων ἀποικία τῶν ἐν Θετταλία καὶ Κρητῶν, περὶ ῆς αὐτίκα ἐροῦμεν (14,1,39 [C 647,7]); Ptol. Geog. 5,2,19 (5,2,15) Μαγνησία ή πρὸς Μαιάνδρω ποταμῶ Hermipp. Hist. FHG III 40 F 19 (apud D. L. 1,117) εἰς τὴν τῶν Μαγνήτων χώραν 7 Eus. On. 124,8 Μαδιάμ (Ge. 25,2) · πόλις ἀπὸ ἑνὸς τῶν υἱῶν Άβραὰμ καὶ Χεττούρας Μαδιὰμ ἐπικληθεῖσα. κεῖται δὲ ἐπέκεινα τῆς Ἀραβίας πρὸς νότον ἐν ἐρήμω τῶν Σαρακηνῶν, τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης ἐπ' ἀνατολάς. ὅθεν καλοῦνται Μαδιαναΐοι καὶ ἡ νῦν καλουμένη Μαδιανή Μαδιανίται (v.l. Μαδιηνίται) saepius apud Josephum, e.g. AJ 4,101. 107. 156, etc. 8 Hdt. 7,33 ἔστι δὲ τῆς Χερσονήσου τῆς ἐν Έλλησπόντῳ, Σηστοῦ τε πόλιος μεταξὺ καὶ Μαδύτου, ἀκτὴ τρηχέα ἐς θάλασσαν κατήκουσα Άβύδω καταντίον; Str. 7 fr. 21a,23 εἶτα Μάδυτος καὶ Σηστιὰς ἄκρα, καθ' ἣν τὸ Ξέρξου ζεῦγμα, καὶ μετὰ ταῦτα Σηστός τὰ Μάδυτα apud Not. Episc. 2,70 (p. 98 Parthey), 10,70 (p. 199 Parthey), 12,81 (p. 241 Parthey) gentile Μαδύτιος in inscriptionibus invenitur, e.g. IG I<sup>3</sup> 1,271 col. II,34 et 277 col. V,5 9 Str. 12,2,7 (C 538,1) ... ἐν δὲ τῆ Κιλικία καλουμένη τὰ Μάζακα, ή μητρόπολις τοῦ ἔθνους, καλεῖται δ' Εὐσέβεια καὶ αὕτη, ἐπίκλησιν ,ἡ πρὸς τῶ Άργαίω' St. Byz. κ 16 Καισάρεια· μητρόπολις τῆς Καππαδοκίας, ἡ πρὶν Εὐσέβεια καὶ Μάζακα, ώς Στράβων (12,2,7 [C 538,1]); cf. etiam κ 2 Ptol. Geog. 5,6,15 (5,6,14) Μάζακα (v.l. Μάζα) ή καὶ Καισάρεια gentile Μαζακηνός apud Str. 12,2,8 et 9 (C 538,29 et 539,10) et in inscriptione FD III 4,59,2 10 D. S. 13,54,6 ώς δ' ἐπὶ τὸν Μάζαρον ποταμὸν παρεγενήθη (sc. Άννίβας), τὸ μὲν παρ' αὐτὸν ἐμπόριον κείμενον εἶλεν ἐξ ἐφόδου; cf. etiam D. S. 23,9,4 ἦν δὲ καὶ τὸ Μάζαριν φρούριον ὑπὸ Ῥωμαίων ἐξηνδραποδισμένον 11 Hdt. 4,191,1 Τὸ δὲ πρὸς έσπέρης τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ Αὐσέων ἔχονται ἀροτῆρες ἤδη Λίβυες καὶ οἰκίας νομίζοντες ἐκτῆσθαι, τοῖσι οὔνομα κέεται Μάξυες Hdt. 4,178 Λωτοφάγων δὲ τὸ παρὰ θάλασσαν ἔχονται Μάχλυες, ... . κατήκουσι δὲ ἐπὶ ποταμὸν μέγαν, τῷ οὔνομα Τρίτων ἐστί

<sup>6 1</sup> πρὸς R(per comp.)QP: παρὰ N 2 θηλυκὸυ RQP: ἐθυικὸυ N μάγνησα R 3 Μαγνησίς Meineke: μάγνησις Rpe(ex μάχν-)QPN, Lightfoot καλλιμάχω ante Παρθενίω add. et exp. R 7 1 Μαδιηνοί Holste: Μανδρηνοί RQ, Μαδρηνοί PN μαδιανίται Q: μαδιανίται P, μανδιανίται RN 8 2 μαδύτιος RQP: μαδύ (in fine pag.) N 10 1 ώς om. RQ 11 1 Μάζυες QPN: Μαζύες R 2 μάξυες (ex -ζωες) R 2 Μάχλυες Holste: μάχμες RQPN

- **6. Magnesia**, Stadt am Mäander<sup>7</sup> und Landschaft, nach Magnes <br/> senannt>. Der Bürger <heisst> Μάγνης (Magnesier), gleich wie der Stadtgründer; das Femininum <lautet> Magnessin (Μάγνησα) bei Kallimachos (fr. 708 Pfeiffer) und Magnesidin (Μαγνησίς) bei Parthenios (fr. 46 Lightfoot = SH 658) sowie Magnetidin (Μαγνῆτις) bei Sophokles (fr. 1066 Radt).<sup>8</sup>
- **7. Madiener** und **Madianiten**, Völkerschaft in Arabien.<sup>9</sup> Wir haben ferner gesagt, dass die Araber beide Bildungstypen verwenden.<sup>10</sup>
- **8. Madytos**, Stadt am Hellespont. 11 < Dieses Madytos erwähnen > Hekataios in der *Europe* (FGrHist 1 F 165) und andere Schriftsteller. Das Ethnikon < lautet > Madytier, wie Berytier, Sestier, und in Ableitung von Madyta Madyteer.
- 9. Mazaka, Stadt in Kappadokien, 12 das heutige Kaisareia. Das Ethnikon <lautet> Mazakener. Man sagt auch Mazakeer, wie <zu> Tyana Tyaneer. Man sagt auch ,aus Mazaka' (ἀπὸ Μαζάκων).
- **10. Mazare**, Festung der Selinuntier.<sup>13</sup> Das Ethnikon <lautet> Mazaraier, wie Ennaier, Himeraier.
- 11. Mazyer, die Nomaden Libyens. Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese* (FGrHist 1 F 334). Es gibt aber noch andere, Maxyer, und weitere <namens> Machlyer.<sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Inventory Nr. 852.

<sup>8</sup> Im Zusammenhang mit der ionischen Stadt ist einzig Μαγνῆτις in Paus. 7,2,9 (πύλας τὰς Μαγνήτιδας) belegt; Belege für die übrigen Formen betreffen die gleichnamige thessalische Landschaft, vgl. A. R. 1,584 (Μάγνησσα), Nonn. D. 10,322 (Μαγνησσίς; auch bei Parthenios dürfte das Metrum Schreibung mit -σσ- verlangt haben), ferner Pi. P. 2,45 (Μαγνητίδεσσιν). Magnes erscheint einzig als Eponym der Landschaft, s. Roscher, Lexikon II 2,2233.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Encyclopaedia Judaica 14,181 f.; zu den verschiedenen Namensformen s. RE XV 2,1544 f.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Vgl. St. Byz. α 55, δ 31, ζ 25.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Inventory Nr. 669; TIB 12,501–504.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 750, mit einer Zusammenstellung der unterschiedlichen Schreibweisen des Toponyms. S. auch Anm. 25 zu κ 16 (Kaisareia).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> BTCGI 9,502–508; Manni, Geografia della Sicilia antica 200.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Zu diesen Stämmen s. Desanges, Catalogue des tribus africaines 107, 111, 113; zur Beschreibung der nordafrikanischen Stämme bei Hekataios und Herodot s. Braun, Hecataeus' knowledge 326 und 329.

- 12 Μάζαινα· πόλις Παλαιστίνης, ἀπὸ Μαζαίνου. οἱ πολῖται Μαζαινηνοί.
- 13 Μαΐα· πόλις Ἑλλησποντία. τὸ ἐθνικὸν Μαιάτης κατὰ πρόσθεσιν τοῦ της.
- 14 Μαιανδρούπολις· Μαγνησίας πόλις, ώς Φλέγων ἐν Ὁλυμπιάσι (FGrHist 257 F 27). τὸ ἐθνικὸν Μαιανδροπολίτης. εἰ δέ ἐστι Μαίανδρος ἡ πόλις, τὸ ἐθνικὸν Μαιάνδριος.
- 15 Μαιδοί· ἔθνος Θράκης πλησίον Μακεδονίας. "ἐκ τούτων μεταβάντες τινὲς \*\*\* Μακεδόνας, Μαιδοβίθυνοι ἐκλήθησαν". τὸ ἐθνικὸν Μαιδικός καὶ Μαιδική.
- 16 Μαινάκη· Κελτική πόλις. εὕρηται καὶ Μάκη {Κελτική πόλις}. τὸ ἐθνικὸν Μαινακηνός.
- 17 Μαίναλος· πόλις 'Αρκαδίας, ἀπὸ Μαινάλου τοῦ Λυκάονος. τὸ ἐθνικὸν Μαινάλιος καὶ θηλυκὸν Μαιναλία καὶ Μαιναλίτης ὡς "Ιναχος Ἰναχίτης. καὶ Μαιναλεύς, ὡς Σουνιεύς, παρὰ τὸ ὄρος τὸ Μαίναλον. ἔστι καὶ Μαιναλία πόλις Γαλατίας.

14 Plin. nat. 5,108 fuit in eo tractu (sc. in Caria) et Maeandropolis 15 Th. 2,98,2 τὸ δὲ ὄρος ἐξ 'Οδρυσῶν διιόντες ἐν δεξιᾳ μὲν εἶχον Παίονας, ἐν ἀριστερᾳ δὲ Σιντοὺς καὶ Μαιδούς Str. 7,5,7 (C 316,8) οἱ Θουνάται, <οἳ> Μαίδοις (Kramer, μέδοις codd.), ἔθνει Θρακίω, πρὸς ἕω συνάπτουσιν; Str. 7,5,12 (C 318,18) εῖθ' οἱ περὶ τὸν Αῖμον καὶ οἱ ὑπὲρ αὐτοῦ οἰκοῦντες μέχρι τοῦ Πόντου Κόραλλοι καὶ Βέσσοι καὶ Μαίδων (Kramer, μέδων Α, μεδῶν ΒC) τινὲς καὶ Δανθηλητῶν de possessivo cf. e.g. Arist. HA 9,630a19 τὴν Μαιδικὴν χώραν; Ptol. Geog. 3,11,9 (3,11,6) στρατηγίαι Μαιδική, ... 16 Str. 3,4,2 (C 156,29) Πόλις δ' ἐστὶν ἐν τῆ παραλία ταύτη πρώτη Μάλακα, ἴσον διέχουσα τῆς Κάλπης ὅσον καὶ τὰ Γάδειρα. ἐμπόριον δ' ἐστὶν τοῖς ἐν τῇ περαίᾳ νομάσι· καὶ ταριχείας δὲ ἔχει μεγάλας, ταύτην τινὲς τῇ Μαινάκῃ τὴν αὐτὴν νομίζουσιν, ἣν ὑστάτην τῶν Φωκαϊκῶν πόλεων πρὸς δύσει κειμένην παρειλήφαμεν οὐκ ἔστι δέ, ἀλλ' ἐκείνη μὲν ἀπωτέρω τῆς Κάλπης ἐστί – κατεσκαμμένη, τὰ δ' ἴχνη σώζουσα Έλληνικῆς πόλεως –, ή δὲ Μάλακα πλησίον μᾶλλον, Φοινικική τῷ σχήματι Ps.-Scymn. 146–147 Μιᾶς τούτων δὲ Μασσαλιωτική | πόλις ἐστὶν ἐγγὺς, Μαινάκη καλουμένη 17 Str. 8,8,2 (C 388,29) καὶ αὕτη (sc. Μαντίνεια) δὲ καὶ Ὀρχομενὸς ... καὶ Μαίναλος ... ἢ οὐκέτ' εἰσὶν ἢ μόλις αὐτῶν ἴχνη φαίνεται καὶ σημεῖα; Paus. 8,3,4 ... καὶ Μαίναλος, ὁ μὲν τῶν ἐν Ἀρκαδία πόλεων ὀνομαστοτάτην τὸ ἀρχαῖον Μαίναλον (sc. κτίζει); Paus. 8,36,8 λείπεται δὲ καὶ αὐτῆς ἔτι ἐρείπια Μαινάλου, ναοῦ τε σημεῖα Ἀθηνᾶς καὶ στάδιον ἐς ἀθλητῶν ἀγῶνα καὶ τὸ ἕτερον αὐτῶν ἐς ἵππων δρόμον gentile Μαινάλιος apud Th. 5,67,1; D. S. 15,72,4; Paus. 5,27,1; Μαιναλία (sc. χώρα) apud Th. 5,64,3; Paus. 3,11,7; Μαιναλεύς apud Paus. 6,7,9 (codd.) mons Maenalus in Arcadia situs Μαίναλον nominatur apud Theoc. 1,124 cum Sch. ad loc., sed Μαίναλος saepius invenitur, cf. e.g. Str. 8,8,3 (C 388,37); Sch. A. R. 1,168-70; Plin. nat. 4,21

426

20

<sup>12 1</sup> πολίται RPN 13 1 ξλησποντία P πρόσθεσιν QPN: προσθέσει (ut vid.) R 2 της RQN: τος P 14 1 Όλυμπιάσι Χylander: ὀλύμπω R(sine acc.)QPN 2 τὸ ἐθνικὸν RPpeN: τὸ πολίτης Pac, lac. indic. om. Q μαιανδροπολίτης RPpeN (cf. St. Byz. 26,6; 233,8; 397,9, etc.): μαιανδρουπολίτης QPac 3 τὸ ἐθνικὸν lac. indic. om. Q, in lac. suppl. Ppc 15 1 πλησίον Ppc(alt. m. in spat.)N: lac. ca. 6 litt. indic. om. R, lac. ca. 2 litt. indic. om. Q 2 lac. ca. 6 litt. indic. om. RQ: εἰς Ppc(alt. m. in spat.)N μακεδόνας QPN: μακεδονίας R 16 post 20 transp. Ald. 1 Μαινάκη – Μάκη Meineke in app.: Μάκη· – μαινάκη RQPN Κελτική πόλις del. Billerbeck 2 μαινακηνὸς PN: μακηνὸς RQ, Μαινακῖνος Meineke in app. 17 1 μαινάλου PN: μανάλου RQ 2 μανάλιος Q 3 παρὰ RPN: περὶ (per comp.) Q

- **12. Mazaina**, Stadt in Palästina, <sup>15</sup> nach Mazainos <br/> Senannt>. Die Bürger <heissen> Mazainener.
- 13. Maia, Stadt am Hellespont. Das Ethnikon <lautet> Maiat, unter Hinzufügung des Suffixes -της.
- **14. Maiandrupolis**, Stadt in <der Landschaft> Magnesia, <sup>16</sup> wie Phlegon in den *Olympiaden* (FGrHist 257 F 27) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Maiandropolit. Wenn die Stadt aber Maiandros heisst, <lautet> das Ethnikon Maiandrier.
- **15. Maider**, thrakisches Volk <mit Wohnsitz> in der Nähe Makedoniens.<sup>17</sup> "Nachdem von diesen einige weggezogen waren \*\*\* Makedonen, wurden sie Maidobithyner genannt".<sup>18</sup> Das Ethnikon <lautet> maidischer und maidische.<sup>19</sup>
- **16. Mainake**, keltische Stadt.<sup>20</sup> Belegt ist auch <die Form> Make. Das Ethnikon <lautet> Mainakener.
- 17. Mainalos, Stadt in Arkadien,<sup>21</sup> <br/> benannt> nach Mainalos, dem Sohn des Lykaon. Das Ethnikon <lautet> Mainalier, dazu im Femininum Mainalierin, und Mainalit, wie <zu> Inachos Inachit. Ferner Mainaleer, wie Sunieer, in Ableitung vom Gebirge Mainalon. Es gibt auch eine Stadt Galatiens <namens> Mainalia.

Der Ort ist nicht weiter bekannt; dazu P.A. Kaswalder, Onomastica biblica: fonti scritte e ricerca archeologica (Jerusalem 2002) 247.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Zu Ort und Lage s. Lohmann, Topographie des südlichen Ionien 213.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Zu diesem Volk s. DNP 7,709 f. (mit weiterführender Literatur).

Die Maidobithyner und ihre thrakische Herkunft werden einzig in einem Fragment des Poseidonios (fr. 277a Kidd [= Str. 7,3,1, C 295,20]) und bei Str. 12,3,3 (C 541,31) erwähnt, doch geben die Stellen nichts aus, um die hier gestörte Überlieferung zu heilen. Der Wortlaut deutet, wie Meineke vermutete, auf ein Zitat, dessen Quelle freilich unbekannt bleibt.

Eigentlich entsprechen die Formen einem Ktetikon, vgl. unten μ 212. Zur austauschbaren Verwendung von ἐθνικόν und κτητικόν vgl. λ 84 mit Anm. 154; Fraser, Ethnic Terminology 43

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Inventory S. 162; Marcotte, Géographes grecs 158–160. Die Namensform Μάκη, welche der Epitomator, wie die falsche alphabetische Einordnung zeigt, aus seiner fehlerhaften Vorlage übernahm, ist unbekannt. Hingegen findet das ursprüngliche Lemma Μαινάκη eine Stütze bei Ps.-Skymnos (146 f.), der diese Stadt als massaliotische Gründung bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Inventory S. 507; Jost, Sanctuaires et cultes d'Arcadie 199–201.

18 Μαινόβωρα πόλις Μαστιηνῶν. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 42). τὸ ἐθνικὸν Μαινοβωραῖος.

- 19 Μαιονία: ἡ Λυδία, ἀπὸ Μαίονος ποταμοῦ τοῦ περὶ τὴν †Άχαιίδα† γῆν ῥέοντος. τὸ ἐθνικὸν Μαιόνιος καὶ Μαιονία θηλυκόν, καὶ Μαίων ὁμωνύμως τῷ οἰκιστῆ, ἀφ' οὖ ἡ χώρα.
- 20 Μαιῶται· ἔθνος Σκυθικὸν μέγιστον καὶ πολυάνθρωπον. καὶ τὸ θηλυκόν, ὡς Μαιῶτις λίμνη, ἥν φασι κληθῆναι ἀπὸ <τοῦ μαῖαν εἶναι> τοῦ Εὐξείνου πόντου. ἔστι καὶ μαιώτης ἰχθῦς τις. λέγεται καὶ κτητικὸν Μαιωτικός.
  - 21 Μάκαι ἔθνος μεταξύ Καρμανίας καὶ ἀραβίας.

<sup>18</sup> St. Byz. μ 93 Μαστιανοί· ἔθνος πρὸς ταῖς Ἡρακλείαις στήλαις. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 41) 19 Str. 13,4,5 (C 625,26) βασίλειον δ' ὑπῆρξε τῶν Λυδῶν, οὑς ὁ ποιητὴς (Β 864; Κ 431) καλεῖ Μήονας, οἱ δ' ὕστερον Μαίονας, οἱ μὲν τοὺς αὐτοὺς τοῖς Λυδοῖς, οἱ δ' έτέρους ἀποφαίνοντες (τοὺς δ' αὐτοὺς ἄμεινόν ἐστι λέγειν) Hsch. μ 92 Μαιονία· ἡ Λυδία, et μ 99 Μαίονά φασιν είναι ποταμὸν τῆς Άχαΐας; Eust. ad Γ 401 (Ι 675,13) Μηονίην δὲ καὶ νῦν τὴν Λυδίαν λέγει, ἡ δ' αὐτὴ καὶ Μαιονία ἐλέγετο ἀπό τινος Μαίονος ἢ Μήονος, ὡς καὶ ἐν τῷ Καταλόγω ἐρρέθη (ad B 864 [I 575,16]) de nomine deducendo cf. EM 583,37 Μηονία: ή Λυδία. γίνεται ἐκ τοῦ Μαιών Μαιόνος (ἔστι δὲ ὄνομα κύριον) Μαιονία· καὶ τροπῆ τοῦ α είς η, Μηονία. ὁ κανών· τὰ είς ων ὀξύτονα τῆ αι διφθόγγω παραληγόμενα, εἰ μὲν ὧσιν ἐθνικὰ, τρέπουσι τὸ ω εἰς ο ἐπὶ τῆς γενικῆς οἶον, Παιών Παιόνος ..., Μαιών Μαιόνος 20 Eust. D. P. 163 (p. 246,4) "Οτι πρὸς βορρᾶν Εὐξείνου ἡ Μαιῶτις λίμνη, καὶ ὅτι Σκύθαι αὐτὴν ἀμφινέμονται καὶ εἰς αὐτὴν τερματοῦνται .... ἔθνος δὲ καὶ οἱ Μαιῶται Σκυθικὸν, πολυανθρωπότατόν τε καὶ ἄλκιμον, ἄνδρες γεωργοὶ καὶ πολεμισταί. τὴν δὲ τοιαύτην Μαιῶτιν μητέρα τοῦ Πόντου καλοῦσιν δθεν καὶ τούτου τινές φασι λαχεῖν αὐτὴν τοῦ ὀνόματος. μαῖα γὰρ ἡ τροφός. διὸ καὶ ὁ Περιηγητής (166–168) φησιν "ἐξ αὐτῆς Πόντου τὸ μυρίον ἕλκεται ὕδωρ, ὀρθὸν Κιμμερίου διὰ Βοσπόρου, παρ' ῷ πολλοὶ Κιμμέριοι ναίουσιν ὑπὸ ψυχρῶ ποδὶ Ταύρου". φασὶ δέ τινες καὶ μὴ πολὺ ἐλάττονα εἶναι τοῦ Πόντου τὴν αὐτοῦ μητέρα ταύτην τὴν Μαιώτιδα. ἰστέον δὲ ὅτι καὶ Μαιῶτις λέγεται διὰ τοῦ ω παρὰ τοῖς παλαιοῖς, ὡς ἀπὸ τοῦ μαιῶ, μαιώσω, καὶ Μαιῆτις διὰ τοῦ η, ὡς ἀπὸ τοῦ μαῖα; Eust. D. P. 652 (p. 336,30) "Οτι περὶ τὴν προϊστορηθεῖσαν Μαιῶτιν αὐτοί τέ εἰσιν οἱ Μαιῶται, οἱ τῆς Μαιώτιδος δηλονότι παρώνυμοι, ἢ καὶ τυχὸν ἐξ ὧν ἡ Μαιῶτις λίμνη κέκληται de pisce cf. Ath. 7,312a φέρει (sc. Νεΐλος) δὲ καὶ τοὺς μαιώτας καλουμένους, ὧν μνημονεύει Ἄρχιππος ἐν Ἰχθύσι διὰ τούτων (fr. 26 Kassel/Austin [PCG II 547])· "τοὺς μαιώτας καὶ σαπέρδας καὶ γλάνιδας". εἰσὶ δὲ πολλοὶ περὶ τὸν Πόντον, φέροντες τὴν ὀνομασίαν ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Μαιώτιδος; Ael. NA 10,19 adiectivum Μαιωτικός apud A. Pr. 731; Suid. μ 342 21 Str. 16,3,2 (C 765,28) φησὶ δὲ περὶ αὐτῆς (sc. τῆς κατὰ Πέρσας θαλάττης) Ἐρατοσθένης (fr. III B, 39, p. 269 Berger) οὕτως. τὸ μὲν στόμα φησὶν εἶναι στενὸν οὕτως ὥστ' ἐξ Άρμόζων, τοῦ τῆς Καρμανίας ἀκρωτηρίου, τῆς ἀραβίας ἀφορᾶται τὸ ἐν Μάκαις Ptol. Geog. 6,7,14 Ἰχθυοφάγων κόλποι ἐπὶ πολὺ διήκοντες, ὧν ἐντός εἰσιν οἱ Μάκαι

<sup>19 2</sup> ἀχαιΐδα PN: ἀχαΐδα RQ, Μαιονίδα Bochart p. 86,45, ἀΛοιάδα Berkel θηλυκῶς P 3 τῷ ante οἰκιστῆ om. PN 20 2 τοῦ μαῖαν εἶναι add. Vossius (ex Eust.) 3 μαιώτης Berkel: μαιῶτις RQPN λέγεται om. R 21 Καρμανίας Χylander: καρματίας RQPN ἀρραβίας RQ

**18. Mainobora**, Stadt der Mastiener.<sup>22</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 42). Das Ethnikon <lautet> Mainoboraier.

- 19. Maionia, die <Landschaft> Lydien, nach dem Fluss Maion <br/>benannt>, der das †achaische† Land umfliesst. <sup>23</sup> Das Ethnikon <lautet> Maionier und im Femininum Maionierin sowie Maione, gleichlautend wie der Besiedler, von dem die Landschaft <ihren Namen hat>.
- **20. Maioten**, skythisches Volk von riesiger Grösse und mit einer Vielzahl von Menschen. <sup>24</sup> Und das Femininum < lautet Μαιῶτις>, wie < in der Bezeichnung> "die Maiotische See" (d. h. das Asowsche Meer), die ihren Namen davon haben soll, dass sie die Amme des Schwarzen Meeres sei. Es gibt < dort> auch einen Fisch < namens> Maiotes. <sup>25</sup> Und man sagt als Ktetikon maiotischer.
  - 21. Maken, Volk zwischen Karmanien und Arabien.<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Vielleicht mit Μαίνοβα (Str. 3,2,5 [C 143,29]; ferner Ptol. Geog. 2,4,7), bzw. *Maenoba* (Mela 2,94) identisch, s. Tovar, Völker und Städte 1,78 f.

Ein Fluss Maion ist nur hier und in Hsch. μ 99 (dort aber unter dem Lemma Μαιωτίδα) belegt, beide Male im Zusammenhang mit Achaia. Maion ist indes auch ein Beiname des lydischen Flusses Hermos (vgl. AP 9,645). Dass ἀχαιίδα hier keinen Sinn macht, vermerkte bereits Berkel, der dahinter freilich wenig überzeugend den am Tmolos gelegenen Ort ἀσία (vgl. St. Byz. α 474) vermutete. Zu Maionien s. DNP 7,715 (mit weiterführender Literatur); Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 754.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Zu diesem Volk s. DNP 7,717 (mit weiterführender Literatur). Zur Vorstellung, die Maiotische See sei die Mutter des Schwarzen Meeres, vgl. Hdt. 4,86,4; D. P. 163–165; Procop. Goth. 4,6,16; Plin. nat. 6,20.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Dazu Thompson, Glossary of Greek fishes 155.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Zu diesem Volk s. DNP 7,722 Nr. 1.

10

428

22 Μάκαλλα· πόλις Ἰταλίας. κέκληται ἀπὸ τοῦ μαλακισθῆναι ἐν αὐτῇ Φιλοκτήτην. τὸ ἐθνικὸν Μακαλλαῖος ὡς Ἁγυλλαῖος.

23 Μακαρέαι· πόλις Άρκαδίας, ἀπὸ Μακαρέως τοῦ Λυκάονος. τὸ ἐθνικὸν Μακαρεύς καὶ Μακαρεάτης. καὶ Μακαρία. {κατὰ δὲ 'Ρωμαίους Βέατα.} τὸ ἐθνικὸν Μακαριεύς.

**24** Μακεδνόν· χωρίον ἐν Πίνδῳ, ὡς Ἡρόδοτος ἐν  $\overline{\alpha}$  (1,56,3). τὸ ἐθνικὸν ὁμοίως.

25 Μακεδονία· ἡ χώρα, ἀπὸ Μακεδόνος τοῦ Διὸς καὶ Θυίας τῆς Δευκαλίωνος. τὸ ἐθνικὸν Μακεδών ὁμοφώνως τῷ κτίστη, κοινὸν τῷ γένει, καὶ Μακεδονίς θηλυκῶς, καὶ Μακεδών ἀντὶ τοῦ Μακεδονικός. λέγεται καὶ Μακεδόνιος καὶ Μακεδονικὴ ἡ χώρα. λέγεται καὶ Μακέτης ἀρσενικῶς καὶ Μακέτις γυνὴ καὶ Μάκεσσα ἐπιθετικῶς, ὡς Ἡρακλείδης (cf. RE VIII 1,487 Nr. 49), καὶ Μάκεττα διὰ δύο ττ καὶ δι᾽ ἑνὸς τ.

22 Lyc. 927 έν ... Μακάλλοις cum Sch. ad loc. Μάκαλλα δὲ πόλις Ἰταλίας, ἔνθα καὶ ἱερόν ἐστι Φιλοκτήτου καὶ τιμάται ὡς θεὸς παρὰ τοῖς Ἰταλιώταις διὰ τὸ δυνατόν ΕΜ 574,16 καὶ Μαλάκα πόλις Ἰταλίας, ἐν ἥ ἱερόν ἐστι Φιλοκτήτου γίνεται δὲ διὰ τὸ μαλακισθῆναι ἐνταῦθα τὸν Φιλοκτήτην καὶ νοσῆσαι. καὶ ἦν (ἣν Gaisford) άρμοστὸν Μαλάκαν λέγειν αὐτήν 23 Paus. 8,36,9 διαβάντων <δὲ> μετὰ μὲν δύο ἀπὸ τοῦ ἀλφειοῦ σταδίους Μακαρεῶν ἐστιν ἐρείπια Paus. 8,3,1 οἱ δὲ ἄλλοι παῖδες τοῦ Λυκάονος πόλεις ἐνταῦθα ἔκτιζον ... Μακαρεύς .... (8,3,3) ἀπὸ δὲ Ἑλισσόντος ἥ τε πόλις καὶ ὁ ποταμὸς Ἑλισσών τὰ ὀνόματα ἐσχήκασιν, ὡσαύτως δὲ καὶ Μακαρία τε καὶ Δασέα καὶ Τραπεζοῦς ἀπὸ τῶν Λυκάονος ἐκλήθησαν καὶ αὖται παίδων 24 Hdt. 1,56,3 ἐκ δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἴκεε (sc. τὸ Δωρικὸν γένος) ἐν Πίνδω Μακεδνὸν καλεόμενον; idem locus in δ 149,70 affertur Hdt. 8,43 Δωρικόν τε καὶ Μακεδνὸν ἔθνος 25 Eust. D. P. 427 (p. 297,36) Οτι Μακεδόνες λέγονται ἀπὸ Μακεδόνος τοῦ Διός, οἱ δὲ παῖδας Αἰόλου δέκα παραδιδόασιν, ὧν εἶς Μακεδών, φασὶν, ἐξ οὖ ἡ Μακεδονία. ἦν δέ τις μοῖρα Μακεδονίας Μακέτα λεγομένη, ἐξ ῆς καὶ ἡ Μακεδονία Μακετία ἐλέγετο. ὅτι δὲ Μακεδών καὶ Μακηδών λέγεται, ήδη ἐν τοῖς περὶ Ἀλεξανδρείας προείρηται, ὅθεν καὶ Μακηδονίαν ἔφη τὴν χώραν ὁ Διονύσιος de viro eponymo cf. etiam Sch. bT ad Ξ 226 Μακεδονίς apud Hdt. 7,127,1 γῆν τὴν Βοττιαιίδα τε καὶ Μακεδονίδα Μακεδών in usu adiectivo apud Hdt. 5,20,5 ἄνδρα Μακεδόνα; 7,173,3, etc. adiectivum Μακεδονικός apud Str. 2,5,21 (C 124,28), 7,7,4 (C 323,16), etc. de Μακεδόνιος cf. Eust. D. P. 254 (p. 261,45) Μακεδόνιον ... πτολίεθρον ad Μακέτης, -ται cf. nomen Lat. Macetae Μακέτις apud Str. 10,4,10 (C 477,28) Μακέτιδος γυναικός; Suid. μ 66 de Μάκεσσα cf. Ps.-Scymn. 656–658 ή πρότερον Οἰσύμη πόλις | ... ἀπὸ τῆς Μακέσσης Ήμαθίας τε λεγομένη de Μακέτα cf. ΑΡ 7,51 ὑπαὶ Μακέτη δ' Ἀρεθούση | κεῖσαι

<sup>22 1</sup> Μάκαλλα RQ: Μάκελλα PN 2 φιλοκτήτην RQ: φιλόκτητον PN Μακαλλαῖος Holste: μακε-RQPN 'Αγυλλαῖος Berkel (mon. Holste): γογγυλαῖος RQ, γογγιλαῖος PN 23 1 Μακαρέαι QPN: Μαμακαρέαι R μακαρέας PN: μακάρεως RQ 2 μακαρεάτης (ex - ἄτις) R καὶ ante Μακαρία om. RQ 2–3 κατὰ – Βέατα secl. Meineke 3 βεάτα R 24 1 πίνδω (v supra scr. alt. m.) P 25 1 Μακεδονία om. R Μακεδόνος Salmasius: -δονίας RQPN 2–3 τῷ γένει καὶ μακεδονὶς Pρε(γὰρ post τῷ del. et γένει in lac. scr.)N: τῷ γαρ cum spat. ca. 5 litt. μακεδονὶς Q, τῷ cum spat. ca. 6 litt. κεδονίς R 3 θηλυκόν R 4 μακεδονικὴ QPN: μακεδονία R ἀρσενικῆς R: -ὀν QPN 5 καὶ ante Μακέτις Pinedo: ἡ R, ἢ QPN Μακέτις γυνὴ Meineke: μακετὶς γυνὴ  $P^{\text{pe}}$ (-τὶς γυνὴ in lac. suppl. alt. m.)N, μακέτις R, μακετ cum spat. ca. 6 litt. Q 6 μάκεττα  $P^{\text{pe}}$ (άκεττα alt. m. in spat.)N: μακεττα (sine acc.) R, μ cum spat. ca. 5 litt. τα Q ἑνὸς τ RQ: ἑνὸς PN

- **22. Makalla**, Stadt in Italien.<sup>27</sup> Sie hat ihren Namen davon, dass Philoktetes in ihr schwach geworden sei. Das Ethnikon <lautet> Makallaier, wie Agyllaier.<sup>28</sup>
- **23. Makareai**, Stadt in Arkadien,<sup>29</sup> <benannt> nach Makareus, dem Sohn des Lykaon. Das Ethnikon <lautet> Makareer und Makareat. <Die Stadt heisst> auch Makaria,<sup>30</sup> das Ethnikon Makarieer.
- **24. Makednon**, Gegend im Pindosgebirge, wie Herodot im ersten Buch (1,56,3) <angibt>.31 Das Ethnikon <lautet> gleich (d.h. Μακεδνός).
- **25. Makedonia**, die Landschaft, <sup>32</sup> < benannt > nach Makedon, dem Sohn des Zeus und der Thyia, der Tochter des Deukalion. Das Ethnikon < lautet > Makedone (Μακεδών), gleich wie der Name des Gründers, und zwar zweigeschlechtig, <sup>33</sup> und Makedonidin im Femininum sowie < als Ktetikon ebenfalls > Μακεδών anstelle von Μακεδονικός (makedonischer). Man sagt auch Μακεδόνιος (Makedonier, makedonischer) und bezeichnet die Landschaft als Makedonische. Ferner sagt man Maket im Maskulinum und in der Verwendung als Adjektiv maketische und makessische Frau, wie Herakleides (vgl. RE VIII 1,487 Nr. 49) < belegt >, zudem Maketta mit -ττ- sowie < Maketa > mit einem τ.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Das Toponym und seine hier gegebene Etymologie stimmen nicht überein. Dass Philoktet im Schwächezustand (μαλακισθῆναι) in der süditalischen Stadt angekommen sei, setzt die Namensform Μαλάκα voraus, wie dies das EM 574,16 (= Et. Gen.) erklärt; vgl. auch Zonar. p. 1331 (Μαλάκα). Hingegen halten die älteren Scholien zu Lyc. 927 an der Überlieferung Μάκαλλα fest und erwähnen die Stärke des griechischen Helden (διὰ τὸ δυνατόν); für die einschlägigen Texte s. Similia. Die Überlieferung der Legende bei Ps.-Arist. Mir. 840a17 (= 107 Giannini) gibt keine Namensetymologie, doch scheint die dortige Paradosis Μαλακά (codd., Μύκαλλα Bekker, Μάκαλλα Giannini) die Diskussion um den Ursprung des Namens vorauszusetzen. Die fehlerhafte Metathesis von Μάκαλ(λ)α zu Μάλακα mag hier für die Etymologie ausschlaggebend gewesen sein. Zum Ort Makalla s. Inventory S. 256; BTCGI 9,293–299.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Gegenüber einem völlig unbekannten Ethnikon Γογγυλαῖος empfiehlt sich Berkels Konjektur ἀγυλλαῖος (ἀγυλαῖος Holste) nicht bloss durch den einschlägigen Artikel (α 51), sondern auch durch die Tatsache, dass Ἄγυλλα/Αγυλλαῖος als Analogie für ähnliche italische Ortsnamen zitiert wird, so bei Ἄκριλλα/Ακριλλαῖος (α 169), Ἄτελλα/Ατελλαῖος (α 516).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Inventory S. 507.

<sup>30</sup> Die alternative Schreibweise Μακαρία ist bei Pausanias belegt (s. Similia). Den Hinweis, die Römer hätten Makaria ('die Selige') Beata genannt, haben Schubart (1843, S. 204) und Meineke als ursprüngliche Randnotiz erkannt; für einen ähnlichen Einschub vgl. α 184 ἔνθεν καὶ παρὰ 'Ρωμαίοις βάνδον τὴν νίκην φασίν, mit Anm. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Hammond/Griffith, History of Macedonia 2,24 f. und 40.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Grundlegend N.G.L. Hammond et alii, A History of Macedonia, 3 Bde. (Oxford 1972–1988); zur makedonischen Sprache s. C. Brixhe/A. Panayotou, Le macédonien, in: Bader, Langues indo-européennes 205–220.

<sup>33</sup> Die Korrektur in P (wie sie N übernimmt) hat eine Stütze in AP 7,45,2 γῆ Μακεδών.

- 26 Μάκιστος· πόλις τῆς Τριφυλίας, ἣν ὤκησαν Καύκωνες, ἀπὸ Μακίστου τοῦ ἀδελφοῦ Φρίξου, ἀφ' οῦ καὶ ἡ Φρίξα πόλις, ἐπ' ὄρους ὑψηλοῦ κειμένη πρὸς ἕω τῆς Λεπρεατικῆς. ὁ πολίτης Μακιστεύς. τὸ ἐθνικὸν Μακίστιος καὶ Μακιστία. εὕρηται καὶ Μακέστιος διὰ τοῦ ε ψιλοῦ.
- 27 Μακκάραι· χώρα ὑπὲρ Φάρσαλον. Θεόπομπος ε̄ Φιλιππικῶν (FGrHist 115 F 55). τὸ ἐθνικὸν Μακκαραῖος.
- 28 Μάκρα νῆσος Λυκίας, ὡς Ἁλέξανδρος ἐν Περίπλῳ αὐτῆς (FGrHist 273 F 66). τὸ ἐθνικὸν Μακρονησίτης καὶ Μακραῖος καὶ Μακρήσιος.

<sup>25</sup>a Const. Porph. Them. 2,1–12 Μακεδονία ή χώρα ώνομάσθη ἀπὸ Μακεδόνος τοῦ Διὸς καὶ Θυίας τῆς Δευκαλίωνος, ὧς φησιν Ἡσίοδος ὁ ποιητής (fr. 7 Merkelbach/West = fr. 7 Most) "ἣ δ' ὑποκυσαμένη Διὶ γείνατο τερπικεραύνω | υἶε δύω, Μάγνητα Μακηδόνα θ' ἱππιοχάρμην, | οι περί Πιερίην και "Ολυμπον δώματ' ἔναιον". ἄλλοι δὲ ἀπὸ Μακεδόνος τοῦ Αἰόλου, ὡς Ἑλλάνικος Ἱερειῶν  $\overline{\alpha}$  τῶν ἐν Ἄργει (FGrHist 4 F 74 = fr. 74 Fowler) "ἐκ (Pertusi mon. Meineke, καὶ cod.) Μακεδόνος <τοῦ> (add. Meineke) Αἰόλου, <ἀφ'> οὖ (Müller, τοῦ cod., οὕτω Meineke) νῦν Μακεδόνες καλοῦνται, μόνοι μετὰ Μυσῶν τότε οἰκοῦντες". λέγεται δὲ καὶ Μακεδονίας μοῖρα Μάκετα (cod., Μακετία Meineke), ὡς Μαρσύας ἐν $\overline{\alpha}$  Μακεδονικῶν (FGrHist 135/36 F 10) ,,καὶ τὴν 'Ορεστείαν δὲ Μάκεταν (cod., Μακετίαν Meineke) λέγουσιν άπὸ τοῦ Μακεδόνος". ἀλλὰ καὶ τὴν ὅλην Μακεδονίαν Μακετίαν οἶδεν ὀνομαζομένην Κλείδημος ἐν α ἀτθίδος (FGrHist 323 F 3) "καὶ ἐξωκίσθησαν ὑπὲρ τὸν Αἰγιαλὸν ἄνω τῆς καλουμένης Μακετίας" 26 Str. 8,3,16 (C 345,1) ἄμφω δὲ τὰ χωρία ταῦτα Καύκωνες κατεῖχον καὶ τὸν Μάκιστον δέ, ὄν τινες Πλατανιστοῦντα καλοῦσιν (ὁμώνυμον τῆ χώρα ἐστὶ πόλισμα) regio Μακιστία appellatur apud Str. 8,3,13. 24. 25 (C 343,28 et 349,19. 32); St. Byz. α 291 28 Plin. nat. 5,131 contra Sidyma Antiochi Glaucumque versus amnem Lagusa, Macris, Didymae C. Chalc. 2,1,2, p. 148,7 Ζηνόδοτος ἐπίσκοπος τῆς Τελμισσέων μητροπόλεως καὶ Μακρᾶς τῆς νήσου

<sup>26 1</sup> τριφυλίας PN: τριφυλλίας Q, τρυφαλίας R ἄκησαν QPN: ἄκισαν R καύκωνες RPN: καύκω cum spat. ca. 5 litt. Q 2 μακίστου (ex -κέσ-) R<sup>pc</sup> 3 Λεπρεατικής Berkel: λεπριτικής RQPN 4 μακιστία RPN: μακεσ- Q ψιλοῦ om. R 27 1 Μακκάραι Meineke (cf. Hdn. 1,259,24): Μάκκαραι QPN, Μάκαραι R 2 μακκαραῖος QPN: μακαρ- R 28 1 Μάκρα Holste: Μάκαρα RQPN 2 μακρονησίτης. RQ: μακαρονησίτης. PN καὶ ante Μακραῖος PN: τὸ ἐθνικὸν RQ 2–3 μακραῖος ... μακρήσιος RQ: μακαρ- bis PN

**25a.** Const. Porph. Them. 2,1–12: Die Landschaft Makedonien ist nach Makedon benannt, dem Sohn des Zeus und der Thyia, der Tochter des Deukalion, wie der Dichter Hesiod (fr. 7 Merkelbach/West = fr. 7 Most) < sagt>:

Und diese wurde schwanger und gebar dem Zeus, der sich am Donnerkeil freut, zwei Söhne, Magnes und den Wagenkämpfer Makedon,

welche um Pierien und den Olymp ihre Häuser bewohnten.

Andere <sagen> hingegen, <Makedonien sei> nach Makedon, dem Sohn des Aiolos, <benannt>, wie Hellanikos im ersten Buch der *Herapriesterinnen von Argos* (FGrHist 4 F 74 =
fr. 74 Fowler): "Nach Makedon, dem Sohn des Aiolos, nach welchem jene jetzt Makedonen
heissen, die damals alleine mit den Mysern <das Land> bewohnten". Man bezeichnet aber
auch einen Teil Makedoniens als Maketa, wie Marsyas im ersten Buch der *Makedonika*(FGrHist 135/36 F 10) <angibt>: "Und <die Landschaft> Oresteia nennt man nach Makedon Maketa". Dass aber auch das gesamte Makedonien Maketien genannt wird, weiss
Kleidemos im ersten Buch der *Atthis* (FGrHist 323 F 3): "Und man hat sie <aus ihren
Wohnsitzen> über den Aigialos hinaus <in die Gegend> jenseits des sogenannten Maketien vertrieben".

- **26. Makistos**, Stadt in Triphylien,<sup>34</sup> welche die Kaukonen bewohnt haben, <br/>
  benannt> nach Makistos, dem Bruder des Phrixos, von welchem auch die Stadt Phrixa <den Namen hat>, die auf einem hohen Berg gegen Osten des lepreatischen Gebiets hin liegt. Der Bürger <heisst> Makisteer. Das Ethnikon <lautet> Makistier und Makistierin. Belegt ist auch Makestier, mit ε <geschrieben>.<sup>35</sup>
- **27. Makkarai**, Landschaft jenseits <der thessalischen Stadt> Pharsalos. Theopomp <erwähnt sie> im fünften Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 55). Das Ethnikon <lautet> Makkaraier.
- **28. Makra**, Insel <vor der Küste> Lykiens, <sup>36</sup> wie Alexander (Polyhistor) im *Periplus Lykiens* (FGrHist 273 F 66) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Makronesit und Makraier und Makresier.<sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Inventory Nr. 307. Als Maskulinum schreiben auch die Hss in Str. 8,3,16 das Toponym; in Str. 8,3,18 (C 346,14) erscheint der Ortsname hingegen im Neutrum, wie ihn auch Hekataios kannte (vgl. St. Byz. μ 174 Μήκιστον).

<sup>35</sup> Das Ethnikon Μακιστεύς ist nicht weiter belegt, Μακίστιος hingegen die geläufige Form (vgl. X. HG 3,2,25; Str. 8,3,14 [C 344,11]; Paus. 6,22,4). Die Variante Μακέστιος belegen die Hss einhellig in X. An. 7,4,16; vgl. dazu auch Sch. E. Or. 4 ἐν Μακέστω.

<sup>36</sup> TIB 8,2,703 f.

<sup>37</sup> Die zusammengesetzte Form des Ethnikons (Μακρονησίτης) verweist auf ein Toponym Μακρὰ νῆσος (vgl. St. Byz. 1 32 ἔστι καὶ Αἰγύπτου Ἱερὰ νῆσος. ὁ οἰκήτωρ Ἱερονησίτης), während sich die Simplexformen (Μακραῖος/Μακρήσιος) vom Stammwort Μάκρα herleiten. Die Interpunktion nach Μακρονησίτης in allen Hss sowie die Wiederholung von τὸ ἐθνικόν vor Μακραῖος in den Hss RQ lassen auf Textverlust schliessen.

20 **29 Μάκρις** ή Εὔβοια. οἱ οἰκοῦντες Μάκρωνες. ὁ οἰκήτωρ Μακριεύς καὶ Μακρηίς.

- **30 Μακροκέφαλοι** πρὸς τοῖς Κόλχοις. "οἱ γὰρ Ἡμίκυνες καὶ Μακροκέφαλοι καὶ Πυγμαῖοι (cf. Hes. fr. 153 Merkelbach/West = fr. 101 Most) <\*\*\*>".
- 31 Μάκρυες· ἔθνος Λιβύης. 'Ριανὸς (FGrHist  $265 \, \mathrm{F} \, 54 = \mathrm{fr.} \, 6 \, \mathrm{Powell})$  δὲ Μάκριας διὰ τοῦ ι τούτους φησί.
- **32** Μάκρωνες· οἱ νῦν Σάννοι. Στράβων  $\overline{\text{ιβ}}$  (12,3,18 [C 548,28]). καὶ Ἑκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 206) καὶ Ἀπολλώνιος  $\overline{\text{β}}$  (2,394 et 1242).
- **33** Μακτώριον· πόλις Σικελίας. Φίλιστος  $\overline{\alpha}$  (FGrHist 556 F 3).  $\hat{\eta}\nu$  ἔκτισε Μόννων. τὸ ἐθνικὸν Μακτωρῖνος.
- - 35 Μαλάκη· πόλις Ἰβηρίας. Μαρκιανὸς ἐν  $\overline{\beta}$  τῶν Ἐπιτομῶν Ἀρτεμιδώρου (6 [GGM 1,575,1]). τὸ ἐθνικὸν Μαλακιτανός.

29 Eust. D. P. 520 (p. 316,41) Εὔβοια νῆσος μία τῶν ὑμνουμένων ἑπτὰ, ἡ καὶ Μάκρις ὀνομασθεῖσα διὰ τὸ τῆς θέσεως ἐπίμηκες· .... κλίνεται δὲ ἡ Μάκρις αὕτη διὰ καθαροῦ τοῦ ο (cf. St. Βγz. α 11). διὸ καὶ ὁ νησιώτης αὐτῆς Μακριεύς. ἦν δὲ καὶ αἰγιαλὸς οὕτω καλούμενος, κλινόμενος δὲ διὰ τοῦ δ de origine nominis cf. Sch. D ad B 536 Εὔβοια· νῆσος ..., ἥτις καὶ Μάκρις ἐκαλεῖτο, ἤτοι διὰ τὸ εἰς μῆκος κεῖσθαι, ἢ ἀπὸ Μάκριδος νύμφης τῆς τροφοῦ "Ηρας; Str. 10,1,2 (C 445,1); St. Byz. ε 149 Sch. A. R. 1,1024a Μακριέων: τῶν καλουμένων Μακρώνων, οἵ εἰσιν ἄποικοι Εὐβοέων, ἀφ' οὖ καὶ Μάκρωνες ἐκλήθησαν· καὶ Μάκρις γὰρ ἡ Εὔβοια ἐκαλεῖτο 30 Harp. μ 2 Μακροκέφαλοι· ἀντιφῶν ἐν τῷ Περὶ ὁμονοίας (fr. 115 Blass). ἔθνος ἐστὶν οὕτω καλούμενον, οὖ καὶ Ἡσίοδος μέμνηται ἐν γ Γυναικῶν καταλόγω (fr. 153 Merkelbach/ West = fr. 101 Most). Παλαίφατος δ' ἐν ζ Τρωϊκῶν (FGrHist 44 F 2) ἐν τῆ Λιβύη φησὶν ύπεράνω Κόλχων οἰκεῖν τοὺς Μακροκεφάλους; breviter Phot. μ 53, Suid. μ 77 Str. 1,2,35 (C 43,8) ήσιόδου δ' οὐκ ἄν τις αἰτιάσαιτο ἄγνοιαν ήμίκυνας λέγοντος καὶ Μακροκεφάλους καὶ Πυγμαίους; similiter Str. 7,3,6 (C 299,9) 32 Eust. D. P. 765 (p. 349,23) "Οτι καὶ οἱ Μάκρωνες ἔθνος Ποντικὸν, Βεχείρων νοτιώτερον. τούτους νῦν Σάννους φαμὲν, ἰδιωτικώτερον δὲ Τζάνους, ὡς καὶ τὴν Κελσηνὴν Κελτζηνήν Str. 12,3,18 (C 548,27) Τῆς δὲ Τραπεζοῦντος ὑπέρκεινται καὶ τῆς Φαρνακείας Τιβαρανοί τε καὶ Χαλδαῖοι καὶ Σάννοι (οὓς πρότερον ἐκάλουν Μάκρωνας) καὶ ἡ μικρὰ Άρμενία, sed Σάνοι apud e.g. Procop. Pers. 1,15,21; Phot. Bibl. 23b32 33 Hdt. 7,153,2 ές Μακτώριον πόλιν τὴν ὑπὲρ Γέλης οἰκημένην ἔφυγον ἄνδρες Γελώων στάσει ἑσσωθέντες 34 Str. 10,2,21 (C 460,1) εἶθ' ὁ Ταφιασσὸς τὸ ὄρος, εἶτα Μακυνία πόλις, sed πολίχνιον apud Str. 10,2,4 (C 451,4) gentile invenitur in inscriptione IG IX 1<sup>2</sup>,1,13 col. VI,22 **35** Plu. Crass. 6,1 καὶ μίαν γε διήρπασε (sc. Κράσσος) Μαλάκην Μάλακα apud Str. 3,4,2 (C 156,29) Πόλις δ' ἐστὶν ἐν τῆ παραλία ταύτη πρώτη Μάλακα, ἴσον διέχουσα τῆς Κάλπης ὅσον καὶ τὰ Γάδειρα; Ptol. Geog. 2,4,7 de gentili cf. CIL II 1964 col. 3,3 municipii Flavi Malacitani

429

5

<sup>29 2</sup> μακρηίς RQPN: Μακριηίς dub. Meineke in app. (sed cf. St. Byz. α 502, δ 151,23) 30 1 Μακροκέφαλοι PN: Μακρυ- RQ κόλχοις (εχ κόλπ-) P ώς γὰρ N 3 lac. indic. Meineke 31 2 μάκρυας R 32 1 σάννοι QPN: σάνοι R 1β R: τα QPN 33 2 μόννων R: μόνην QPN, Μόνων Meineke, Μόμνων dub. Jacoby 34 1 Μακύνεια RQPN<sup>ac</sup>: Μακρύνεια N<sup>pc</sup> τῆς ante Αἰτωλίας add. R 2 μακυνεὺς RQ: μακρυνεὺς PN κοινῶ PN: κυνῶ RQ 35 1 ἐπιτόμων RQ

- **29. Makris**, <so heisst> die Insel Euboia.<sup>38</sup> Die Einwohner sind die Makronen. Der Bewohner <heisst> Makrieer und <im Femininum> Makrêïdin.
- **30. Makrokephaloi,** <Volk> bei den Kolchern. "Denn die Halbhunde, Langköpfe und Pygmäen (vgl. Hes. fr. 153 Merkelbach/West = fr. 101 Most) <\*\*\*>".39
- **31. Makryer**, Volk in Libyen.<sup>40</sup> Rhianos (FGrHist 265 F 54 = fr. 6 Powell) hingegen nennt diese Makrier, mit 1 < geschrieben>.
- **32. Makronen**, die jetzigen Sanner. <sup>41</sup> Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,3,18 [C 548,28]). Auch Hekataios in der *Asia* (FGrHist 1 F 206) und Apollonios (Rhodios) im zweiten Buch (2,394 und 1242) <nennen sie>. <sup>42</sup>
- **33. Maktorion**, Stadt auf Sizilien.<sup>43</sup> Philistos <erwähnt sie> im ersten Buch (FGrHist 556 F 3). Diese <Stadt> hat Monnon gegründet. Das Ethnikon <lautet> Maktoriner.
- **34. Makyneia**, Stadt in Aitolien.<sup>44</sup> Strabon <erwähnt sie> im zehnten Buch (10,2,21 [C 460,1]). Das Ethnikon <lautet> nach der üblichen Bildungsweise Makyneer.<sup>45</sup>
- **35. Malake** (Málaga), Stadt in Iberien. 46 Markianos <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Auszüge aus* < *den Geographumena*> *Artemidors* (6 [GGM 1,575,1]). 47 Das Ethnikon < lautet> Malakitaner.

Nicht nur Euboia nannte man Makris, sondern auch die Inseln Helene (St. Byz. ε 44), Ikaros (St. Byz. 1 45; Eust. D. P. 520 [p. 317,3]), Kerkyra (Sch. A. R. 4,540–49a) und Chios (Plin. nat. 5,136).

Meineke vermutete direktes Zitat; dieses dürfte aus Apollodors Kommentar zum Schiffskatalog (FGrHist 244 F 157a und f) stammen. Zu den Makrokephaloi, auch Makronen genannt, s. DNP 7,760.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Zu diesem nicht weiter belegten Volk s. Desanges, Catalogue des tribus africaines 107 f., wo Identifikation mit Ptol. Geog. 4,3,26 (4,3,3) Μάχρυες angenommen wird. Vgl. auch oben μ 11.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Zu diesem Volk am Schwarzen Meer s. O. Lordkipanidze, Das alte Georgien (Kolchis und Iberien) in Strabons Geographie. Schwarzmeer-Studien 1 (Amsterdam 1996) 158–163. Vgl. auch oben μ 30 (Makrokephaloi).

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Entgegen der früheren Annahme (St. Byz. δ 55, Anm. 59) berechtigt der eindeutige Quellennachweis nicht zum Schluss, dass hier Verwechslung von Apollonios Rhodios mit dem Chronographen Apollodor vorliege; s. Jacoby, Addenda ad FGrHist 244 F 311<sup>bis</sup> (Bd. III B 1, S. 744).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Inventory S. 178; BTCGI 9,304–307.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Inventory Nr. 149; Freitag, Golf von Korinth 58 Anm. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Für die übliche Bildungsweise von Ethnika auf -εύς bei Toponymen auf -εια vgl. z.B. α 136 (Αἰξώνεια), α 291 (Άμφιγένεια, mit Hinweis auf abweichende Bildung), ferner κ 111, λ 94, λ 109

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Zu diesem gut bekannten Ort s. Tovar, Völker und Städte 1,76–78.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Der Plural τῶν ἐπιτομῶν ᾿Αρτεμιδώρου hat zu allerlei Spekulationen geführt (existierten von Artemidors Werk zwei Kurzfassungen, eine des Verfassers selbst und die bekannte durch Markianos?); s. L. Canfora, Il papiro di Artemidoro (Roma/Bari 2008) 248 f.

36 Μαλάνιος· πόλις μία μεσογείας τῶν Οἰνώτρων τῶν ὑπὸ Ἑκαταίου καταλεχθεισῶν ἐν Εὐρώπη (FGrHist 1 F 70). τὸ ἐθνικὸν Μαλάνιος καὶ Μαλανιεύς.

37 Μαλέα· ἄκρα πρὸς τῆ Πελοποννήσω, καὶ Μάλεια διὰ διφθόγγου. καὶ Μαλεάτης ὡς ᾿Ασεάτης, καὶ Μαλεᾶτις. καὶ ἀπὸ τοῦ Μάλεια Μαλειαῖος Ζεύς, καὶ θηλυκὸν Μαλειαία ἄκρα.

38 Μαλιεύς· πόλις ἐπώνυμος τῶν Μαλιέων, ἀπὸ Μάλου τοῦ μαρικτύονος υἱοῦ ἢ μυρου τοῦ Βοιωτοῦ. ὁ πολίτης Μαλιεύς. ἔστι καὶ Μαλιακὸς κόλπος. {λέγεται καὶ Μαλεάτης.} μνδροτίων  $\bar{\epsilon}$  (FGrHist 324 F 20).

**39** Μαλλάδα· πόλις Περσική. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλῳ τοῦ Περσικοῦ κόλπου  $(1,18\ [{\rm GGM}\ 1,528,8])$ . τὸ ἐθνικὸν Μαλλαδηνός.

**40** Μαλλός· πόλις Κιλικίας. Καλλίμαχος Αἰτίων α (Aet. fr. 38 Harder = fr. 38 Pfeiffer). ἀπὸ Μάλλου κτίσαντος αὐτήν. ὁ πολίτης Μαλλώτης καὶ θηλυκὸν Μαλλῶτις.

37 de accentu cf. Et. Gud. 378,48 Sturz Μάλεια, ὄνομα ὄρους, διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφεται· εὕρηται καὶ χωρὶς τοῦ ι Μαλέα, ὡς καὶ παρ' Εὐριπίδη· ἰστέον δὲ ὅτι ἡνίκα μὲν διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφεται προπαροξύνεται, Μάλεια ἡνίκα δὲ διὰ τοῦ ε μόνου παροξύνεται Μαλέα de Μαλεᾶτις cf. Orph. A. 205 Μαλεάτιδος ἄκρης 38 Ps.-Scyl. 62,2 μετὰ δὲ Μηλιεῖς < Μαλιεῖς> (add. Müller) ἔθνος. ἔστι δὲ Μαλιεῦσιν ἡ πρώτη πόλις Λαμία, ἐσχάτη δὲ Ἐχῖνος· είσὶ δὲ καὶ ἄλλαι πόλεις Μαλιεῦσι, μέχρι οὖ ὁ κόλπος ἐπιθίγη, καὶ τῆ Μαλιέων χώρα ἐποικοῦσιν ἄνωθεν ἀπὸ μεσογείας Αἰνιᾶνες, καὶ δι' αὐτῶν ῥεῖ ὁ Σπερχειὸς ποταμός Μαλιακὸς κόλπος apud e.g. Ps.-Scymn. 602; Str. 8,1,3 (C 334,30); Paus. 10,20,8, sed antea Μηλιεύς κόλπος in usu erat, cf. e.g. A. Pers. 486; Ar. Lys. 1169; Hdt. 4,33,2; cf. etiam Plu. Per. 17,3 Μαλιέα κόλπον **39** Ptol. Geog. 6,7,18 Λαιανιτῶν· Μάλλαδα πόλις **40** Eust. D. P. 875 (p. 371,37) Ότι Κιλίκων ἐστὶ πόλις... καὶ ἡ Μαλλὸς, ἐφ' ὕψους μὲν κειμένη, κληθεῖσα δὲ οὕτως ἀπό τινος Μάλλου κτίσαντος αὐτήν, ἢ ἀπὸ μαλλῶν, ἤγουν στεμμάτων, ἃ κόρακος ἁρπάσαντός ποθεν καὶ καταθέντος ἐνταῦθα, ἐκτίσθη ἡ πόλις κατὰ χρησμὸν ὑπὸ Μόψου καὶ Ἀμφιλόχου τῶν ὑμνουμένων μάντεων, οἱ καὶ Μαλλὸν ἐκάλεσαν τὴν πόλιν ἐκ τῶν τοιούτων μαλλῶν de urbis origine cf. etiam Str. 14,5,16 (C 675,21) πλησίον δὲ καὶ Μαλλὸς ἐφ' ὕψους κειμένη, κτίσμα Άμφιλόχου καὶ Μόψου τοῦ Άπόλλωνος καὶ Μαντοῦς, περὶ ὧν πολλὰ μυθολογεῖται· καὶ δὴ καὶ ἡμεῖς ἐμνήσθημεν αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ Κάλχαντος λόγοις καὶ τῆς ἔριδος ἡν ἥρισαν περὶ τῆς μαντικῆς ὅ τε Κάλχας καὶ ὁ Μόψος gentile Μαλλώτης saepius invenitur, e.g. Arr. An. 2,5,9; Str. 3,4,4 (C 157,28); Suid. π 2470 Μαλλῶτις in titulo sepulcrali IG II/III² 3,2,9278 Μεγίστη Άντισθένου Μαλλῶτις de urbis regione cf. Str. 14,5,17 (C 676,9) διὰ τῆς παραλίας καὶ τῆς Μαλλώτιδος

430

<sup>36 1</sup> μία iter. P, om. N 2–3 Μαλάνιος ... Μαλανιεύς Holste: μελ- bis RQPN 37 1 τῆ om. PN πελοποννήσω R: πελοπονή- QPN 2 Μαλεάτης ὡς Ἀσεάτης Berkel (cf. St. Byz. α 199, α 473, β 166, etc.): μαλείτης ὡς ἀσινήτης R, μαλιείτης ὡς ἀσιήτης QPN, Μαλείητης ὡς Αἰγινήτης Meineke in app. (cl. St. Byz. 42,15) prop. ita pergens "tum ante καὶ Μαλεᾶτις addenda videntur verba λέγεται καὶ Μαλεάτης, quae importuno loco leguntur s.ν. Μαλιεύς [μ 38]" μαλειαΐος QPN: μαλιαΐος R 3 μαλειαία QP: μαλειαΐα N, μαλιαΐα R 38 1 μάλου QPN: μαλοῦ R 3 λέγεται καὶ Μαλεάτης secl. Meineke in app., vide supra ad μ 37 ἀνδροπίων Q 40 1 Αἰτίων Meineke: αἰτιῶν RQPN

- **36. Malanios**, eine Stadt <von jenen> im Binnenland der Oinotrer, die von Hekataios in der *Europe* (FGrHist 1 F 70) aufgezählt werden.<sup>48</sup> Das Ethnikon <lautet> Malanier und Malanieer.
- **37. Malea**, Kap an <der Südostspitze> der Peloponnes, auch Maleia mit Diphthong <geschrieben>.<sup>49</sup> Und <man sagt> Maleat, <gebildet> wie Aseat, und Maleatidin. Und in Ableitung von Maleia <kommt der Beiname> Zeus Maleiaios, und die Femininform <Μαλειαία findet man in der Wendung> "Maleiaier Felsenspitze'.<sup>50</sup>
- **38. Malieus**, Stadt mit gleichem Namen wie die Malieer (d.h. Sing. Μαλιεύς von Plur. Μαλιεῖς), <br/>benannt> nach Malos, dem Sohn des Amphiktyon oder des Boioters Amyros. 51 Der Bürger <heisst> Malieer. Es gibt auch einen Malischen Golf. Androtion <spricht davon> im fünften Buch <der *Atthis*> (FGrHist 324 F 20). 52
- **39. Mallada**, persische Stadt.<sup>53</sup> Markianos <erwähnt sie> im *Periplus des Persischen Golfes* (1,18 [GGM 1,528,8]). Das Ethnikon <lautet> Malladener.
- **40. Mallos**, Stadt in Kilikien.<sup>54</sup> Kallimachos <erwähnt sie> im ersten Buch der *Aitia* (Aet. fr. 38 Harder = fr. 38 Pfeiffer). <Benannt ist die Stadt> nach Mallos, der sie gegründet hat. Der Bürger <heisst> Mallot, und im Femininum <sagt man> Mallotidin.

<sup>48</sup> Der Ort ist nicht weiter bekannt; s. Braun, Hecataeus' knowledge 324.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Zu diesem in der antiken Seefahrt gefürchteten Kap s. RE XIV 1,859–865, insb. 859 f. zu den verschiedenen Varianten des Toponyms, welche hier nicht vermerkt sind, so z. B. Μαλειάων ἄκρα (ΑΡ 7,584), Μαλειάων ὄρος (Od. 3,287 und 4,514).

<sup>50</sup> Was die Ethnika betrifft, findet Berkels überzeugende Konjektur Μαλεάτης eine Stütze im Beinamen für Apollon, vgl. Paus. 3,12,8 ἀπόλλων ... Μαλεάτης. Hingegen spricht Kallimachos (fr. 689 Pfeiffer; vgl. St. Byz. α 105) von Πὰν ὁ Μαλειήτης, was Meineke zu seinem Verbesserungsvorschlag der hier arg gestörten Überlieferung veranlasste. Zu keinem Kanon hingegen passen die Formen Μαλειαΐος (QPN)/Μαλειαία (QP); denn Toponyme auf -εια haben normalerweise Ableitungen (ohne Erweiterung) auf -αῖος (z. B. St. Byz. α 234 ἀλύζεια/Αλυζαῖος, ferner 509,7; 552,11) oder auf -ειος (λ 102 Λυκόζεια/Λυκόζειος, ferner λ 109), vgl. auch Suid. μ 103 Μάλειον ὄρος. Am nächsten steht ihnen AP 7,544,3 δρυμὸν Μαλεαῖον. Ob hier altes, nicht mehr belegtes Formengut vorliegt oder ein Überlieferungsfehler oder eine autoschediastische Bildung nach dem Vorbild von Νέμεια/Νεμειαῖος (ΕΜ 600,27 Νεμειαῖον ὄρος Πελοπουνήσου. καὶ πόλις Νέμεια, ἔνθα ἦν ὁ Νεμειαῖος λεών; ferner Hes. Th. 327), ist nicht mehr auszumachen.

<sup>51</sup> Dass Μαλιεύς das ursprüngliche Lemma war, darf bezweifelt werden. Der Ort ist nicht weiter belegt; zudem fehlt eine geographische Lokalisierung, obwohl die Malier ein bekanntes Volk waren, mit Stammesgebiet am Malischen Golf und dem Hauptort Trachis, bzw. später Lamia; s. DNP 7,777 f. Die Auskunft bei Ps.-Scyl. 62,2 (s. Similia) könnte Stephanos als Quelle gedient haben und unter einem ursprünglichen Stichwort Μαλιεῖς· ἔθνος Eingang ins Lexikon gefunden haben.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Wie Meineke (ad μ 37) sah, ist Μαλεάτης eine Ableitung von Μαλέα und daher hier falsch am Platz. Wofür die Atthis des Androtion herangezogen worden war, bleibt unklar.

<sup>53</sup> RE XIV 1,908.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Inventory Nr. 1009; TIB 5,1,337. Dass Stephanos ursprünglich auch die Gründungslegende von Mallos erzählte, wie sie ausschliesslich Eustathios zu D. P. 875 (s. Similia) überliefert, ist sehr wohl möglich; s. Harder, Callimachus 2,294 f.

- 41 Μαλόεις· ἀπόλλων ἐν Λέσβῳ, καὶ ὁ τόπος τοῦ ἱεροῦ Μαλόεις. ἀπὸ τοῦ μήλου τῆς Μαντοῦς, ὡς Ἑλλάνικος ἐν Λεσβικῶν α (FGrHist 4 F  $33={\rm fr.}~33~{\rm Fowler}$ ).
- **42 Μαλοί** ἔθνος Ἰνδικόν, τῶν ἀνθεστηκότων τῷ Διονύσῳ μετὰ Δηριάδου, ὡς Διονύσιος Βασσαρικῶν  $\overline{\gamma}$  (fr. 11 Livrea = p. 61 Heitsch).
- 43 Μαλσάνη· πόλις τῆς Εὐδαίμονος ᾿Αραβίας. το ἐθνικὸν Μαλσανίτης ἐπιχώριος γὰρ ὁ τύπος.
- **44 Μαμάρκινα** πόλις Αὐσονική. τὸ ἐθνικὸν Μαμαρκιναῖος, ὡς Τεριναῖος καὶ τῶν ὁμοίων.
- 15 **45 Μαμέρτιον** πόλις Ἰταλίας. τὸ ἐθνικὸν Μαμερτῖνος, ὡς Μεταποντῖνος καὶ Ὑηγῖνος.
  - 46 Μανδαραί· μέρος τῆς Μακεδονικῆς Κύρρου. οἱ οἰκήτορες Μανδαραῖοι.
    - 47 Μανδρόπολις. Φρυγίας πόλις. τὸ ἐθνικὸν Μανδροπολίτης.
  - 48 Μανδύριον πόλις Ἰαπυγίας. ὁ πολίτης Μανδυρῖνος, ὡς Λεοντῖνος.
    - **49** Μανήσιον πόλις Φρυγίας. ἀλέξανδρος (FGrHist 273 F 126). ἀπὸ Μανέως σφόδρα εὐπόρου κτίστου.

<sup>41</sup> Th. 3,3,3 ἐσηγγέλθη γὰρ αὐτοῖς ὡς εἴη Ἀπόλλωνος Μαλόεντος ἔξω τῆς πόλεως ἑορτή, ἐν ῆ πανδημεὶ Μυτιληναῖοι ἑορτάζουσι cum Sch. (Patm.) ad loc. Μαλόεις Ἀπόλλων· οὖτος παρὰ Μιτυληναίοις ἐτιμᾶτο, ἀπὸ τοιαύτης δὲ τινος αἰτίας. Μαντὼ ἡ Τειρεσίου θυγάτηρ περὶ τοὺς τόπους χορεύουσα τούτους μῆλον χρυσοῦν ἀπὸ τοῦ περιδεραίου ἐκπεσὸν ἀπώλεσεν· εὔξατο οὖν, εἰ εὕροι, ἱερὸν ἱδρύσειν τῷ θεῷ. εὑροῦσα δὲ τὸ μῆλον τὸ ἱερὸν ἱδρύσατο, καὶ Μαλόεις Ἀπόλλων ἐντεῦθεν παρ' αὐτοῖς ἐτιμᾶτο Hsch. μ 205 Μαλόεις (μαλλ- cod.)· Ἀπόλλωνος ἐπίθετον ἡ ἐπώνυμον 42 Str. 15,1,33 (C 701,2) ἡ δὲ μεταξὺ τοῦ Ἰνδοῦ καὶ τοῦ Ὑδάσπου .... κάτω δ' ἑξῆς εἰσιν οἵ τε Σίβαι λεγόμενοι ... καὶ Μαλλοὶ καὶ Συδράκαι, μεγάλα ἔθνη (Μαλλοὶ μὲν παρ' οῖς ἀποθανεῖν ἐκινδύνευσεν Ἀλέξανδρος τρωθεὶς ἐν ἀλώσει πολίχνης τινός, ...); cf. Arr. An. 6,11,3, Plu. Alex. 63,2 de aliis gentibus Indicis contra Dionysum bellum gerentibus cf. St. Byz. δ 17 (Δάρδαι), ε 1 (Ἔαρες), 645,9 (Ὑδάρκαι) 45 Str. 6,1,9 (C 261,1) Τὴν δ' ὑπὲρ τῶν πόλεων τούτων μεσόγαιαν Βρέττιοι κατέχουσι, καὶ πόλις ἐνταῦθα Μαμέρτιον 48 Plin. nat. 2,226 in Sallentino inxta oppidum Manduriam lacus, ad margines plenus, neque exhaustis aquis minuitur neque infusis augetur 49 St. Byz. α 162 Ἁκμονία πόλις Φρυγίας, ὡς Ὠλέξανδρος ὁ πολυίστωρ ἑν  $\overline{\gamma}$  Περὶ Φρυγίας (FGrHist 237 F 73). κτίσαι δ' αὐτὴν Ἅκμονα τὸν Μανέως

<sup>41 1</sup> Μαλόεις Xylander: Μαλλόεις RQP(hinc usque ad μ 190 initialis litt. lemmatis non legitur)N 42 2 βασαρικῶν R  $\overline{\gamma}$  RQ:  $\overline{\alpha}$  PN 43 1 μαλσανίτης RQP: βαλ- N 44 2 τῶν ὁμοίων RQP: τὰ ὅμοια Ν, τῶν ὁμοίων ὅμοια dub. Meineke in app., sed cf. St. Byz. 42,2 46 1 Κύρρου Pinedo: κύρου RQPN Μανδαραῖοι Salmasius: μανδάραι RQPN 49 2 Μάνεως Grumach, immo Μανέως (cf. St. Byz. α 162): μανῆς RQPN, Μάνεω Salmasius, Μανοῦ Pinedo, Μάνου Berkel

- **41. Maloeis**, <so heisst> Apollon auf Lesbos, und der Ort mit dessen Heiligtum <heisst ebenfalls> Maloeis. <Der Beiname kommt> vom Apfel (dor. μᾶλον) der Manto, wie Hellanikos im ersten Buch der *Lesbika* (FGrHist 4 F 33 = fr. 33 Fowler) <erklärt>.<sup>55</sup>
- **42. Maler**, indisches Volk,<sup>56</sup> eines von jenen, die sich mit Deriades dem Dionysos entgegengestellt haben, wie Dionysios im dritten Buch der *Bassa-rika* (fr. 11 Livrea = p. 61 Heitsch) <angibt>.
- **43. Malsane**, Stadt in Arabia Felix. Das Ethnikon < lautet > Malsanit; dieser Bildungstypus ist nämlich bei ihnen heimisch.<sup>57</sup>
- **44. Mamarkina**, ausonische Stadt.<sup>58</sup> Das Ethnikon <lautet> Mamarkinaier, <gebildet> wie Terinaier und solche von ähnlichen <Stammwörtern>.
- **45. Mamertion**, Stadt in Italien.<sup>59</sup> Das Ethnikon <lautet> Mamertiner, wie Metapontiner und Rheginer.
- **46. Mandarai**, Teil der makedonischen <Stadt> Kyrrhos.<sup>60</sup> Die Bewohner <heissen> Mandaraier.
- **47. Mandropolis**, Stadt in Phrygien.<sup>61</sup> Das Ethnikon <lautet> Mandropolit.
- **48. Mandyrion**, Stadt in Iapygien.<sup>62</sup> Der Bürger <heisst> Mandyriner, wie Leontiner.
- **49. Manesion**, Stadt in Phrygien. Alexander (Polyhistor, FGrHist 273 F 126) <erwähnt sie>. <Benannt ist sie> nach Manes, dem überaus reichen Gründer.<sup>63</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Zu Apollon Maloeis sowie zu Wilamowitz' Deutung von μήλου τῆς Μαντοῦς ("Apfel der Manto", und nicht "Melos, ein Sohn der Manto") s. Roscher, Lexikon II 2,2305 f.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> DNP 7,779 f. (Malloi).

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Der Ort ist nicht weiter bekannt. Zu diesem bei den Arabern beliebten Bildungstypus vgl. St. Byz. μ 7, ν 27, ferner α 55,8, δ 31, ζ 25.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Für diese sonst unbekannte Stadt vermutete Cluverius (Italia antiqua [1624] S. 1190f.) Verderbnis aus Μαρκῖνα, einer von Strabon 5,4,13 (C 251,14) genannten etruskischen Gründung im ager Picentinus.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> BTCGI 12,484-490.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Zu Mandarai sowie der makedonischen Stadt Kyrrhos (Th. 2,100,4; Procop. Aed. 4,4 p. 119,14 Κύρρου; hingegen nicht erwähnt in St. Byz. κ 293), s. Papazoglou, Villes de Macédoine 152–154.

<sup>61</sup> Zu kleinasiatischen Toponymen auf Μανδρ- s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 765.

<sup>62</sup> BTCGI 9,327-330.

<sup>63</sup> Der Ort ist nicht weiter bekannt; zum Gründernamen Μάνης s. L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen (Prag 1964) § 858–1. Seine Genitivform ist sehr unsicher, doch scheint die hiesige Überlieferung (μανῆς RQPN) eine Angleichung an α 162 Μανέως (RQPN) zu rechtfertigen.

431 **50 Μανθυρέα**· κώμη ἀρκαδίας. τὸ ἐθνικὸν Μανθυρεεύς διὰ τὸ ἐπάλληλον τῶν δύο εε.

51 Μαννάκαρτα· πόλις Άραβίας. ὁ οἰκήτωρ Μαννακαρτηνός ὡς Μηδαβηνός.

- 52 Μάννεως· χώρα μέση τῶν ποταμῶν, ἐν ἦ οἰκοῦσιν Ἄραβες Μαννεῶται, ὡς Οὐράνιός (FGrHist 675 F 28) φησι.
- 53 Μάνταλος· πόλις Φρυγίας, ὡς ὁ πολυίστωρ ἀλέξανδρος (FGrHist 273 F 127), ἀπὸ Μανταλοῦ κτίστου αὐτῆς. τὸ ἐθνικὸν Μανταληνός.
- 54 Μαντίνεια· πόλις Άρκαδίας. "Ομηρος (Β 607) "οἳ Τέγεάν τ' εἶχον ο καὶ Μαντινέην ἐνέμοντο". τὸ ἐθνικὸν Μαντινεύς καὶ Μαντινίς. τὸ κτητικὸν Μαντινικός.
- 55 Μάντυα· πόλις 'Ρωμαίων. τὸ ἐθνικὸν Μαντυανός. Πολύβιος ιξ (16,40,7). γράφεται καὶ Μάντουα τῷ τῶν 'Ρωμαίων ἔθει. ἐξ αὐτῆς ῆν Βιργίλιος ὁ ποιητὴς Μαντούτης χρηματίζων. ἔστι δὲ κατὰ συγκοπήν, ὡς τὸ Ζελείτης.

<sup>50</sup> Paus. 8,45,1 Τεγεᾶται δὲ ἐπὶ μὲν Τεγεάτου τοῦ Λυκάονος τῆ χώρα φασὶν ἀπ' αὐτοῦ γενέσθαι μόνη τὸ ὄνομα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις κατὰ δήμους εἶναι τὰς οἰκήσεις, Γαρεάτας καὶ Φυλακεῖς ... Μανθυρεῖς 54 ΙΙ. 2,607–608 καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινήν, | Στύμφηλόν τ' εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο; Eust. ad B 607 (I 467,14) ἡ δὲ Μαντίνεια Μαντινέη μὲν παρ' 'Ομήρω 'Ιωνικῶς. εὕρηται δέ, φασί, καὶ Μαντίνη κατὰ συναλιφήν, ὡς Ζέλεια Ζέλη, ὡνόμασται δὲ ἀπὸ Μαντίνου, υἱοῦ Λυκάονος de urbis nomine et gentili deducendis cf. St. Byz. α 26 ᾿Αγάμμεια· ... τὸ ἐθνικὸν ᾿Αγαμμεύς, ὡς τῆς Μαντινείας Μαντινεύς. λέγεται καὶ Μαντίνη κατὰ συναλοιφὴν παρ' 'Εκαταίω (FGrHist 1 F 123); St. Byz. 704,6 Ὑυττάλεια· ... ὡς <Ἅγάμμεια> Μαντίνεια μερύθεια Ζέλεια, ἀφ' οῦ κατὰ συναλοιφὴν ἐγένετο, ὡς Ἅγάμμη Μαντίνη Ζέλη Ἐρύθη, περὶ ὧν κατὰ τοὺς οἰκείους εἰρήκαμεν τόπους. τὸ ἐθνικὸν Ὑυτταλεύς, ὡς Ἅτταλεύς Μαντινεύς Ἅντιοχεύς; cf. etiam St. Byz. ε 127 nomen posterius ஃντιγόνεια memoratur St. Byz. α 329 ঝντιγόνεια· ... ἔστι καὶ πόλις Ὠρκαδίας, ἡ πρότερον Μαντίνεια 55 Str. 5,1,6 (C 213,8) Μάντουα (Meineke, vv.ll. μαντούα, μαντοῦα); Ptol. Geog. 3,1,31 (3,1,27) Μάντουα; cf. etiam Procop. Goth. 3,3,5

 $<sup>{</sup>f 50}$  1 Μανθυρεεύς Billerbeck (cf. St. Byz. α 373, θ 14, μ 159): μανθυρεύς RQPN διὰ τοῦ Q  ${f 51}$  1 Μαννάκαρτα QPN: Μανάκαρτα R μανακαρτηνὸς R  ${f 52}$  1 Μάννεως QPN: Μάνεως R ἐν ν ἢ P μανεῶται R  ${f 53}$  1 Μάνταλος QPN: Μάνδαλος R  ${\bf 2}$  μανδαλοῦ R  ${\bf 54}$  2 ${\bf 37}$  τὸ ἐθνικὸν  ${\bf -}$  Μαντινικός om. R  ${\bf 55}$  1 Πολύβιος  ${\bf 15}$  om. R  ${\bf 2}$  μάντουα PN: μαντούα RQ 3 βιργίλιος PN: βεργίλλιος RQ, Βεργίλιος Holste ἕστι δὲ R: ἔστι καὶ QPN

- **50. Manthyrea**, Dorf in Arkadien.<sup>64</sup> Das Ethnikon <lautet> Μανθυρεεύς (Manthyreeer) wegen der beiden ε, die aufeinander folgen.
- **51. Mannakarta**, Stadt in Arabien. Der Einwohner <heisst> Mannakartener, wie <zu Medaba> Medabener.
- **52. Manneos**, Landschaft inmitten der Flüsse,<sup>65</sup> in welcher die arabischen Manneoten wohnen, wie Uranios (FGrHist 675 F 28) sagt.
- **53. Mantalos**, Stadt in Phrygien, <sup>66</sup> wie Alexander Polyhistor (FGrHist 273 F 127) <angibt, benannt> nach Mantalos, ihrem Gründer. Das Ethnikon <a href="Ethnikon">Ethnikon</a> <a href="Ethnikon">Lautet</a>> Mantalener.
- **54. Mantineia**, Stadt in Arkadien.<sup>67</sup> Homer (Il. 2,607) <sagt>: "Jene, welche Tegea innehatten und Mantinea bewohnten". Das Ethnikon <lautet> Mantineer und <im Femininum> Mantinidin. Das Ktetikon <lautet> mantinischer.<sup>68</sup>
- **55. Mantya**, Stadt der Römer.<sup>69</sup> Das Ethnikon <lautet> Mantyaner. Polybios <erwähnt es> im sechzehnten Buch (16,40,7). Man schreibt auch Mantua nach römischem Brauch. Aus dieser Stadt stammte der Dichter Vergil, welcher die Herkunftsbezeichnung Μαντούτης (Mantut) führt. Diese ist <neben Μαντουάτης, Mantuat> die verkürzte Form, wie Zeleit <Ζελείτης neben Ζελειάτης zu Zeleia>.<sup>70</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Das Toponym ist nicht weiter belegt, hingegen begegnen bei Pausanias das Ethnikon in den Formen Μανθυρεῖς (8,45,1) und Μανθουρεῖς (8,47,1) sowie das Ktetikon Μανθουρικός (8,44,7). Der hiesige Hinweis auf Schreibung mit doppeltem ε zeigt also, dass die Orthographie des Ethnikons umstritten war. Zu den Manthyreern und ihren Kulten s. Jost, Sanctuaires et cultes d'Arcadie 158.

<sup>65</sup> Zum Ausdruck vgl. St. Byz. α 58 (Άδιαβηνή· χώρα μέση τῶν ποταμῶν Εὐφράτου καὶ Τίγριδος) sowie μ 154 (Μέση τῶν ποταμῶν· χώρα μεταξὺ Εὐφράτου καὶ Τίγριδος. καὶ ᾿Αδιαβηνή ἐκαλεῖτο). Der Bezug der arabischen Bewohner auf das Zweistromland ist nicht unmittelbar einsichtig.

<sup>66</sup> Zum Ort und möglichen inschriftlichen Belegen s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 769 sowie TIB 7,335.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Inventory Nr. 281; Cohen, Hell. settlements 1,123 f.

<sup>68</sup> Das Ktetikon ist gut belegt, vgl. z.B. Th. 5,26,2 (Μαντινικός πόλεμος) und 5,64,4 (ή Μαντινική sc. χώρα). Als ein Beispiel für die Verwendung der femininen Form dürfte ὄρχησις Μαντινική erwähnt worden sein, wie wir aus der Analogie im Artikel 'Lakedaimon' (λ 19) schliessen können: ἔστι καὶ ὄρχησις Λακωνική, ὡς ἐν τῷ περὶ Μαντινείας. Beide Reigentänze sind bei Athenaios (1,22b) verzeichnet: ὀρχήσεις δὲ ἐθνικαὶ αΐδε· Λακωνικά, Τροιζήνιαι, Ἐπιζεφύριοι, Κρητικαί, Ἰωνικαί, Μαντινικαί, ὡς προκρίνει ἀριστόξενος (fr. 112 Wehrli) διὰ τὴν τῶν χειρῶν κίνησιν. Ebenfalls geläufig ist Μαντινική als fem. Ethnikon, sowohl literarisch (z.B. Pl. Smp. 211d1, D. L. 3,46) als auch inschriftlich (s. Fraser, Ethnic terminology 45 Anm. 86 und 222), während es für Μαντινίς keinen Beleg gibt.

<sup>69</sup> BTCGI 9,340-344.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> In seinem Kommentar zu Mantineia hat Eustathios offensichtlich aus den Ethnika geschöpft; s. Similia zu μ 54. Irrig ist hingegen sein Zusatz καὶ εὕρηται ἡ Μαντίνα ἐν χρήσει ἐπὶ ἄλλης πόλεως, ὡς δηλοῖ ὁ ἱστορήσας, ὅτι Μαντίνα πόλις 'Ρωμαίων, ἐξ ῆς Βιργίλιος ὁ ποιητής, der offensichtlich auf einer Verlesung von Μάντυα, dem hiesigen Lemma, beruht; s. van der Valk ad loc. sowie praefatio § 84 (S. LXXIX).

- 56 Μαραθήσιον πόλις Καρίας. τὸ ἐθνικὸν Μαραθήσιοι ὡς Βυζάντιοι. ἔστι δὲ πόλις Ἐφεσίων.
- 57 Μάραθος· πόλις Άκαρνανίας. ὁ πολίτης Μαραθηνός. τὸ ἐθνικὸν Μαραθούσιος, ὡς Κάδος Καδούσιος.
- **58 Μαραθοῦσσα**· νῆσος πρὸς Κλαζομεναῖς. ὁ πολίτης Μαραθούσσιος.
- 59 Μαραθών· δῆμος τῆς Λεοντίδος φυλῆς. καὶ Μαραθώνιος καὶ Μαραθωνία καὶ Μαραθώνιον. τοπικὸν Μαραθωνόθεν, καὶ κτητικὸν Μαραθωνιακός.
- 60 Μαραθωνία· πόλις Θράκης οὐκ ἄπωθεν Ἀβδήρων. τὸ ἐθνικὸν Μαραθωνιάτης.
  - 61 Μαράφιοι έθνος εν Περσίδι, ἀπὸ Μαραφίου βασιλέως.
  - 62 Μαράχη πόλις Ἰνδική, τὸ ἐθνικὸν Μαράχιος τῷ κοινῷ τύπῳ.
  - 63 Μάργαια πόλις Ἡλείας, ὡς Ἡραια, καὶ τὸ ἐθνικὸν Μαργαιεύς ὡς Ἡραιεύς.

56 Str. 14,1,20 (C 639,20) εἶτ' Ἄναια πόλις, ἣ πρότερον μὲν ῆν Ἐφεσίων, νῦν δὲ Σαμίων διαλλαξαμένων πρὸς τὸ Μαραθήσιον, τὸ ἐγγυτέρω πρὸς τὸ ἀπωτέρω Ps.-Scyl. 98,3 "Εφεσος καὶ λιμήν, Μαραθήσιον καὶ ἐν τῆ ἠπείρω Μαγνησία gentile in inscriptionibus reperitur, e.g. IG I $^3$  1,270 col. I,6; 279 col. I,16 **57** Eust. D. P. 914 (p. 377,39) Μάραθος δὲ οὐ μόνον ἡ περὶ Φοινίκην αύτη πόλις, περὶ ἣν καὶ ποταμὸς ῥέει Μαραθίας λεγόμενος, ἀλλὰ καὶ Εὐρωπαία έτέρα ἐν τῆ τῶν Ἀκαρνάνων γῆ, ἐξ ῆς ὁ μουσικὸς Διόδωρος de gentili deducendo cf. etiam St. Byz. λ 64 Λιθήσιος· .... ώς γὰρ ἀπὸ τοῦ Μάραθος Μαραθήσιος, οὕτω καὶ τοῦτο 58 Th. 8,31,3 αἱ δὲ ἄλλαι νῆες κατῆραν ἐς τὰς ἐπικειμένας ταῖς Κλαζομεναῖς νήσους, Μαραθοῦσσαν καὶ Πήλην καὶ Δρυμοῦσσαν Plin. nat. 5,137 Marathusa 59 Eust. ad η 80 (I 260,38) ἔστι δὲ Μαραθών, δῆμος ὕστερον τῆς Λεοντίδος φυλῆς. διγενὴς δὲ ἡ λέξις, καὶ ἡ Μαραθών γὰρ λέγεται καὶ ὁ Μαραθών. ἔνθα καὶ τὸν λεγόμενον Μαραθώνιον ταῦρον Θησεὺς κατεπάλαισεν non Leontidis, sed Aiantidis tribus memoratur apud Plu. Moralia 628d Γλαυκίας δ' ὁ ρήτωρ καὶ τὸ δεξιὸν κέρας Αἰαντίδαις τῆς ἐν Μαραθῶνι παρατάξεως ἀποδοθῆναι; Harp. ο 9 ὁ δὲ (sc. Οἰνόη δῆμος) τῆς Αἰαντίδος πρὸς Μαραθῶνι gentile apud D. 18,135, Paus. 1,32,4 et in inscriptionibus, cf. IG II/III<sup>2</sup> passim de adverbio cf. Aristid. p. 218,9 Jebb (II 288,9 Dindorf) Μαραθωνόθεν de possessivo cf. Suid. τ 1111 Τρυφιόδωρος: Αἰγύπτιος, .... ἔγραψε Μαραθωνιακά 61 St. Byz. μ 87 Μάσπιοι· ἔθνος Περσικόν, ώς εἴρηται ἐν τῷ περὶ Μαραφίων, Άρτεατῶν καὶ Πασαργαδῶν Hdt. 1,125,3 ἔστι δὲ τάδε, ἐξ ὧν ὧλλοι πάντες ἀρτέαται Πέρσαι· Πασαργάδαι, Μαράφιοι, Μάσπιοι Eust. ad Γ 175 (Ι 631,7) ... Μαράφιον, ἀφ' οὖ γένος φασὶ τὸ τῶν Μαραφίων ἐν Πέρσαις

432

<sup>58 1</sup> Μαραθοῦσσα et Μαραθούσσιος Billerbeck (cf. St. Byz. α 315): Μαράθουσσα et μαραθούσιος RQPN 59 2 μαραθωνόθεν PN: -νῶθεν RQ 60 1 ἄπωθεν R: ἄποθεν QPN Άβδήρων Xylander: ἀβδηρόθεν R, αὐδηρόθεν Q, αὐδήρων PN 61 tmema om. N Μαράφιοι Berkel (e St. Byz. μ 87): Μαράθιον RQP μαραφίου Q: -θίον RP 62 πόλιν N 63 1 Μάργαια Meineke: Μαργαΐα  $R^{pc}$ , Μαργαίαι Q, Μαργαΐαι  $R^{ac}$ PN "Ηραια Meineke: ἡραῖα Q(sine acc.)PN, ἡρέαι  $\overline{\alpha}$  R

- **56. Marathesion**, Stadt in Karien.<sup>71</sup> Das Ethnikon <lautet im Plural> Marathesier, wie <zu Byzantion> Byzantier. Es ist indes eine Stadt der Ephesier.
- **57. Marathos**, Stadt in Akarnanien. Der Bürger <heisst> Marathener. Das Ethnikon <lautet> Marathusier, wie <zu> Kados Kadusier.<sup>72</sup>
- **58. Marathussa**, Insel bei Klazomenai <gelegen>.<sup>73</sup> Der Bürger <heisst> Marathussier.
- **59. Marathon**, Demos der Phyle Leontis.<sup>74</sup> <Das Demotikon lautet> Marathonier sowie <im Femininum> Marathonierin und <im Neutrum> Marathonisches. Das Topikon <lautet> ,aus Marathon' (Μαραθωνόθεν) und das Ktetikon marathoniakischer (Μαραθωνιακός).
- **60. Marathonia**, Stadt Thrakiens nicht weitab von Abdera. Das Ethnikon <lautet> Marathoniat.
- **61. Maraphier**, Volk in Persien,<sup>75</sup> <benannt> nach ihrem König Maraphios.
- **62. Marache**, indische Stadt. Das Ethnikon <lautet> nach der üblichen Bildungsweise Marachier.
- **63. Margaia**, Stadt in Elis, <gebildet> wie Heraia, und das Ethnikon <lautet> Margaieer, wie Heraieer. <sup>76</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Inventory Nr. 853; ausführlich Lohmann, Topographie des südlichen Ionien 214f.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Der Ort in Akarnanien ist nicht weiter bekannt, doch wird der Artikel durch den Eintrag bei Eustathios (s. Similia) gestützt. Die dort erwähnte phönizische Stadt Marathos ist mehrfach belegt (z. B. Str. 16,2,13 [C 753,30]; Arr. An. 2,13,8. 14,1). So vermerkte bereits Holste, dass eine Erwähnung des phönizischen Ortes im hiesigen Artikel dem Epitomator zum Opfer gefallen sei, zumal von den beiden Ethnika die Form auf -ηνός nach Kleinasien weise (vgl. bes. unten μ 80). In Hinblick auf Str. 9,3,13 (C 423,11) vermutete Meineke auch einen ursprünglichen Verweis auf eine phokische Stadt namens Marathos; dazu s. Freitag, Golf von Korinth 141–143 (Opistomarathos/Marathos).

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Inventory S. 1061.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Eigentlich Demos der Phyle Aiantis; dazu DNP 7,844f. (mit weiterführender Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Zu diesem wenig bekannten Volk s. D. Asheri, in: Ders./Lloyd/Corcella, Commentary on Herodotus 163, sowie M.A. Dandamaev, A political history of the Achaemenid Empire (Leiden/New York 1989) 13.

Toer Artikel, wie auch gleich folgend μ 64, hat durch Verkürzung und schwankende Überlieferung dermassen Schaden genommen, dass das ursprüngliche Lemma nicht mehr sicher zu ermitteln ist. Ausgehend von der bei Stephanos gängigen Analogie "Ηραια/ Ἡραιεύς (α 290, δ 56, ε 173, μ 120, ν 80; St. Byz. 656,2) rekonstruierte Meineke das weiter nicht belegte Toponym Μάργαια. Freilich bleibt hier anzumerken, dass die Akzentuierung von Ἡραιον und Ἡραια Gegenstand einer Grammatikerdiskussion war (vgl. St. Byz. η 18 und ν 6; Ps.-Arc. 138,22; Eust. ad ζ 266 [I 253,39]), wie sie auch die hiesige gespaltene Überlieferung widerspiegelt. Dass eine frühe Verderbnis μ 64 Μαργανα (1) > Μαργαια(1) sehr wahrscheinlich ist, zeigt der ähnlich gelagerte Fall von Wesselings Korrektur des überlieferten Μαργάλαι zu Μαργάναι in Str. 8,3,24 (C 349,21). Eine inhaltliche Verwirrung war entsprechend vorprogrammiert.

- **64 Μάργανα** πόλις τῆς Ἰνδικῆς. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλῳ (1,35 [GGM 1,535,14]). ἔστι καὶ Μαργάναι πληθυντικῶς. τὸ ἐθνικὸν Μαργανεῖς.
- 15 **65 Μάρδοι** ἔθνος Ύρκανῶν. Ἀπολλόδωρος Περὶ γῆς  $\overline{\beta}$  (FGrHist 244 F 316 = fr. 6 Marcotte). λησταὶ δ' οὖτοι καὶ τοξόται.
  - 66 Μαρδόνες· Ήπειρωτικὸν ἔθνος. Εὔπολις Πόλεσι (fr. 241 Kassel/Austin [PCG V 435]) ,,καὶ Χαόνων καὶ Παιόνων καὶ Μαρδόνων".
  - 67 Μάρεια πόλις καὶ λίμνη τῆ ᾿Αλεξανδρεία παρακειμένη, ἣ καὶ Μαρεῶτις λέγεται. ἀφ' ῆς καὶ Μαρεώτης οἶνος.
  - **68 Μᾶρες**· ἔθνος προσεχὲς τοῖς Μοσσυνοίκοις. Ἑκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 205).
  - **69 Μαρίαβα**: μητρόπολις Σαβαίων πρὸς τῆ Ἐρυθρᾳ θαλάσση. Στράβων τς (16,4,2 [C 768,9]).
  - 70 Μαριαμμία· πόλις Φοινίκης. οἱ πολῖται Μαριαμμῖται, ὡς Παυσανίας ἐν κτίσει αὐτῆς (FGrHist  $854~\mathrm{F}$  8).

433

<sup>64</sup> Ptol. Geog. 7,4,3 (Ταπροβάνης νήσου θέσις) Μάργανα πόλις 65 Eust. D. P. 1019 (p. 392,28) "Οτι βορειότεροι Μήδων οί Γηλοί καὶ οί Μάρδοι, ἔθνος Ύρκάνιον, λησταὶ καὶ τοξόται ἄνδρες Arr. An. 3,11,5 οἱ Μάρδοι τοξόται; Arr. Ind. 40,6 Μάρδοι μὲν Πέρσαισι προσεχέες οἰκέουσι, λησταὶ καὶ οὖτοι; cf. etiam Str. 11,13,6 (C 524,18) St. Byz. α 259 Άμαρδοί, ἔθνος Ύρκανῶν ἐγγύς. Στράβων τα (11,8,8 [C 514,4]). εἰσὶ καὶ Περσῶν Μαρδοί δίχα τοῦ α 67 Str. 17,1,7 (C 792,32) ἀμφίκλυστόν τε γάρ ἐστι τὸ χωρίον (sc. τῆς Ἀλεξανδρείας) δυσὶ πελάγεσι, ... τῷ δ' ἀπὸ μεσημβρίας τῷ τῆς λίμνης τῆς Μαρείας, ἣ καὶ Μαρεῶτις λέγεται; cf. etiam Th. 1,104,1 έκ Μαρείας τῆς ὑπὲρ Φάρου πόλεως, sed vicus apud D. S. 1,68,5 de vino Str. 17,1,14 (C 799,24), praecipue Ath. 1,33d ὅτι ὁ Μαρεώτης οἶνος ὁ Ἀλεξανδρεωτικὸς τὴν μὲν προσηγορίαν ἔχει ἀπὸ τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρεία λίμνης Μαρείας καὶ τῆς παρ᾽ αὐτὴν πόλεως όμωνύμου, ἡ πρότερον μὲν ἦν μεγίστη, νῦν δὲ κώμης περιείληφε μέγεθος, τὴν προσηγορίαν λαβοῦσα ἀπὸ Μάρωνος ένὸς τῶν μετὰ Διονύσου τὰς στρατείας πεποιημένων 68 Hdt. 3,94,2 Μόσχοισι δὲ καὶ Τιβαρηνοῖσι καὶ Μάκρωσι καὶ Μοσσυνοίκοισι καὶ Μαρσὶ τριηκόσια τάλαντα προείρητο· νομὸς εἴνατος καὶ δέκατος οὖτος; Hdt. 7,79 Μᾶρες δὲ ἐπὶ μὲν τῆσι κεφαλήσι κράνεα ἐπιχώρια πλεκτὰ εἶχον, ἀσπίδας δὲ δερματίνας μικρὰς καὶ ἀκόντια 69 Str. 16,4,2 (C 768,8) Μιναῖοι μὲν ἐν τῷ πρὸς τὴν Ἐρυθρὰν μέρει, ... ἐχόμενοι δὲ τούτων Σαβαῖοι, μητρόπολις δ' αὐτῶν Μαρίαβα, et similiter 16,4,19 (C 778,17) ή δὲ πόλις τῶν Σαβαίων, ή Μαρίαβα, κεῖται μὲν ἐπ' ὄρους εὐδένδρου 70 invenias nomen urbis Μαριάμμη apud Arr. An. 2,13,8 et Μαριάμη apud Ptol. Geog. 5,15,16 (5,14,12) de gentili Μαριαμμῖται cf. C. Const. p. 115,29; 150,9; 184,6 Schwartz

<sup>64 1</sup> Μάργανα (ex -ρμ-) P 2 πληθυντικῶς QPN: πόλεις R 66 1 Μαρδόνες QPN: Μάρδονες R 67 1 καὶ post πόλις om. RQ παρακειμένη QPN: προσ- R μαρεῶτις QPN: μαρεῶτης R 68 1 Μᾶρες Meineke (ex Hdt.): Μάρες RQPN 69 1 σαβαίων QP°: σαβίνων RQª¢PN 2  $\overline{\imath}$ ς Holste:  $\overline{\imath}$  RQPN 70 1 Μαριαμμία QPN: Μαριαμνία R φοινίκης RQP: φοινίκων N πολίται N μαριαμμῆται Q: -αμμίται P, -αμίται N, -αμυῖται R 2 ἐν κτίσει αὐτῆς Meineke: ἐν κτηαυτ (sic) R, ἐν  $\overline{\varsigma}$  QPN

- **64. Margana**, Stadt in Indien.<sup>77</sup> Markianos <erwähnt sie> im *Periplus* (1,35 [GGM 1,535,14]). Es gibt auch Marganai im Plural. Das Ethnikon <lautet im Plural> Marganeer.<sup>78</sup>
- **65. Marder**, Stamm der Hyrkaner. <sup>79</sup> Apollodor <erwähnt sie > im zweiten Buch <der Schrift > *Über die Erde* (FGrHist 244 F 316 = fr. 6 Marcotte). Diese sind Räuber und Bogenschützen.
- **66. Mardonen**, epeirotisches Volk.<sup>80</sup> Eupolis <erwähnt sie> in den *Städten* (fr. 241 Kassel/Austin [PCG V 435]): "... und der Chaonen und Paionen und Mardonen".
- **67. Mareia**, Stadt und See mit Lage neben Alexandreia;<sup>81</sup> dieser <See> heisst auch Mareotis. Von ihm kommt auch der Mareoter Wein.
- **68. Marer**, den Mossynoikern benachbartes Volk.<sup>82</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 205).
- **69. Mariaba**, Hauptstadt der Sabaier, am Roten Meer <gelegen>. 83 Strabon <erwähnt Mariaba> im sechzehnten Buch (16,4,2 [C 768,9]).
- **70. Mariammia**, Stadt in Phönizien. Die Bürger <heissen> Mariammiten, wie Pausanias in der Geschichte über ihre Gründung (FGrHist 854 F 8) <angibt>.84

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> S. dazu Faller, Taprobane 163 f.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Unter diesem Namen ist einzig eine Stadt in Elis (vgl. oben μ 63 mit Anm.) bekannt: D. S. 15,77,4 Μάργανα, Str. 8,3,24 (C 349,21) Μαργάναι (Wesseling, μαργάλαι A) sowie X. HG 3,2,30 und 7,4,14 Μαργανεῖς (gleichlautend mit dem Ethnikon, X. HG 3,2,25); Inventory Nr. 259.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> DNP 7,876 (mit weiterführender Literatur).

<sup>80</sup> Sonst nicht bekannt; s. Hammond, Epirus 808.

<sup>81</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,3,233 und Suppl. 3,72; zu See und Ort s. auch Fraser, Ptolemaic Alexandria 1,143–146.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Zu diesem wenig bekannten Volk an der Südküste des Schwarzen Meeres s. DNP 7,884.

<sup>83</sup> Zu Ort und Toponym s. DNP 7,891; vgl. ferner St. Byz. 548,20 und 549,10.

<sup>84</sup> Stephanos erwähnt mehrfach Pausanias von Antiocheia (β 132, γ 5, γ 13, δ 150, λ 14; 560,14) und verweist auf dessen Schrift, ἐν τῆ τῆς πατρίδος αὐτοῦ κτίσει (δ 150,59) bzw. ἐν τῷ Περὶ ἀντιοχείας (St. Byz. 560,14). Eine Schrift zur Gründungsgeschichte einer weiteren syrischen Stadt, wie sie Meineke aus den Spuren in R erschloss, würde also durchaus in das Interessengebiet des Historikers passen. Zu Pausanias von Antiocheia und seinem Werk s. S.R. Asirvathan, in: BNJ 854 ("Biographical Essay") sowie 854 F 8 ad loc. (zu Mariammia).

71 Μαριανδυνία· χώρα. Εὔπολις Χρυσῷ γένει (fr. 302 Kassel/Austin [PCG V 474]) "δρῶ. θεῷ νῦν τήνδε Μαριανδυνίαν". ἀπὸ Μαριανδυνοῦ τινος Αἰολέως. τὸ ἐθνικὸν Μαριάνδυνος βαρυτόνως, καὶ Μαριανδυνίς καὶ Μαριανδύνη θηλυκὸν τοῦ Μαριάνδυνος. κτητικὸν Μαριανδυνός.

72 Μάριον πόλις Κύπρου, ἡ μετονομασθεῖσα Ἀρσινόη, ἀπὸ Μαριέως. ὁ πολίτης Μαριεύς. ὅθεν καὶ τὸ κύριον "ὁ Κινύρου Μαριεύς".

- 73 Μάρκαιον· ὄρος τῆς Τρωάδος πρὸς τῆ Γέργιθι. οἱ οἰκήτορες Μαρκαῖοι.
  - 74 Μάρμακες· ἔθνος Αἰθιοπικόν. Ἑκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 325).
  - 75 Μαρμάριον πόλις Εὐβοίας. ὁ πολίτης Μαρμάριος ὡς Βυζάντιος.
  - 76 Μάρμη πόλις Φοινίκης. τὸ ἐθνικὸν Μαρμαῖος ὡς Βαρκαῖος.

434

5

<sup>71</sup> Eust. D. P. 787 (p. 354,22) καὶ οἱ Μαριανδυνοὶ, ὅπου καὶ ἡ κατὰ τὸν Πόντον Ἡράκλεια, ἐπώνυμος μὲν Ἡρακλέος, Μιλησίων δὲ κτίσμα κατὰ τὸν Γεωγράφον (Str. 12,3,4 [C 542,5]) ... οί δὲ Μαριανδυνοὶ οὕτω καλοῦνται ἀπό τινος Αἰολέως Μαριανδύνου οὕτω καλουμένου. καὶ τὸ ἐθνικὸν δὲ Μαριάνδυνος μὲν λέγεται προπαροξυτόνως κατὰ τοὺς Αἰολεῖς, ὥς φησιν ό γράψας τὰ Ἐθνικὰ, ἡ δὲ κοινὴ χρῆσις ὀξύνει αὐτὸ, κατὰ τὸν τύπον τῶν εἰς νος ἐθνικῶν. οὐ παραλήγεται δὲ τῷ η, ὡς τὰ ὅμοια ἐθνικὰ, διὰ τὸ ἀκολουθῆσαι τῆ γραφῆ τοῦ όμωνύμου κυρίου ὀνόματος regionem Mariandyniam appellatam memorant et Sch. A. R. 1,139-44a et EM 108,51 de viro eponymo cf. Sch. A. R. 2,140a καὶ Μαριανδυνῶν Φινέως παΐδες ..., ἐκ δὲ Ἰδαίας τῆς Δαρδάνου ἢ Σκυθικῆς τινος παλλακίδος Θυνὸς καὶ Μαριανδυνός, ἐξ ὧν τὰ ἔθνη κέκληνται. οἱ δέ φασι κεκλῆσθαι τοὺς Μαριανδυνοὺς ἀπὸ Μαριανδυνοῦ υἱοῦ Κιμμερίου de gentilis accentu cf. Ps.-Arc. 75,13 de possessivo cf. A. Pers. 938 Μαριανδυνοῦ θρηνητῆρος cum Sch. ad loc.; Hsch. μ 279 72 Ps.-Scyl. 103 Κύπρος ... Μάριον Έλληνὶς; Stad. 233 (GGM 1,491,10) "Εστι δὲ ἀπὸ τῶν Χελιδονίων <ἐπὶ> Μάριον (Müller, μάραι cod.) καὶ τὸ τῆς Κύπρου ἀκρωτήριον St. Byz. α 454 Άρσινόη . . . . ζ Κύπρου, ἡ πρότερον Μάριον λεγομένη 75 Str. 10,1,6 (C 446,16) Κάρυστος δ' ἐστὶν ὑπὸ τῷ ὄρει τῆ "Οχη· πλησίον δὲ τὰ Στύρα καὶ τὸ Μαρμάριον, ἐν ὧ τὸ λατόμιον τῶν Καρυστίων κιόνων, ίερὸν ἔχον Ἀπόλλωνος Μαρμαρινοῦ (Radt, -ρίνου codd.), ὅθεν διάπλους εἰς Άλὰς τὰς Άραφηνίδας Phot. μ 118 Μαρμάριον· τῆς Εὐβοίας ὅρμος καὶ ἱερὸν Ἀπόλλωνος. οὕτω Mένανδρος (fr. 556 Kassel/Austin [PCG VI 2,299])

<sup>71 1</sup> Μαριανδυνία QPpc (ρι ex ρυ)N: Μαρζανδυρία R χώρα om. R 2 θεῶ ... τήνδε Fritzsche (Quaestiones Aristophaneae I [1835] p. 146): θέω ... τήν RQPN 3 τινὸς αἰολέως R(sine acc.)PN: τινὸς αἰο cum spat. ca. 4 litt. Q κατὰ τοὺς Αἰολεῖς post βαρυτόνως add. Meineke (ex Eust., mon. Berkel) μαριανδυνὶς QPN: μαριανδή (ut vid.) R 4 θηλυκῶς R μαριάνδυνος (ex μαρυ-) R καὶ post κτητικὸν add. QPN Μαριανδυνός Meineke in app.: μαριανδὺν R, μαριάνδυν QPN 72 1 μετωνομασθεῖσα R μαρίεως Q 2 Κινύρου Salmasius (cf. St. Byz. κ 195): κινούρου RQPN 73 1 τῆς om. RQ Γέργιθι Xylander: γέργηθι RQPpc (ηθι alt. m.)N 2 μαρκαῖοι Rpc: μαρκαιίσσιοι RacQPN 76 Μάρμη QPN: Μάρκη R μαρμαῖος QPN: μαρκαῖος R

- **71.** Mariandynia, Landschaft.<sup>85</sup> Eupolis <erwähnt sie> im *Goldenen Zeitalter* (fr. 302 Kassel/Austin [PCG V 474]): "Ich schaue. Betrachte jetzt dieses Mariandynien hier!". <Benannt ist die Landschaft> nach einem gewissen Mariandynos, einem Aioler. Das Ethnikon <lautet> Mariandyner, proparoxyton, <sup>86</sup> und Mariandynidin und Mariandynin (Μαριανδύνη) im Femininum, in Ableitung von Mariandyner (Μαριάνδυνος). Das Ktetikon <lautet> mariandynischer (Μαριανδυνός).
- **72. Marion**, Stadt auf Zypern, welche in Arsinoë umbenannt wurde;<sup>87</sup> <ihren Namen hat sie> von einem <gewissen> Marieus. Der Bürger <heisst> Marieer; daher kommt auch der Eigenname <in der Bezeichnung> "Marieus, der Sohn des Kinyras".<sup>88</sup>
- **73. Markaion**, Berg in der Troas, beim Gergis <gelegen>. Die Bewohner <heissen> Markaier.<sup>89</sup>
- **74. Marmaken**, äthiopisches Volk. Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 325).
- **75. Marmarion**, Stadt auf Euboia.<sup>90</sup> Der Bürger <heisst> Marmarier, wie <zu Byzantion> Byzantier.
- **76. Marme**, Stadt in Phönizien.<sup>91</sup> Das Ethnikon <lautet> Marmaier, wie <zu Barke> Barkaier.

<sup>85</sup> Zu Gegend und Volk in Nordanatolien s. DNP 7,893 (mit weiterführender Literatur) sowie TIB 9,251. Zum nicht seltenen Ausfall der geographischen Lokalisierung vgl. St. Byz. γ 49 mit Anm. 56.

<sup>86</sup> In der Nachfolge von Berkel ergänzte Meineke βαρυτόνως <κατὰ τοὺς Αἰολεῖς> aus Eustathios, der in seinem Kommentar zu D. P. 787 sich namentlich auf diese Stelle bezieht und festhält τὸ ἐθνικὸν δὲ Μαριάνδυνος ... λέγεται προπαροξυτόνως κατὰ τοὺς Αἰολεῖς, ὤς φησιν ὁ γράψας τὰ Ἐθνικά. In der Tat fehlt es in den Ethnika nicht an Hinweisen auf Äolismen, so α 55, γ 94, δ 32, μ 89, μ 260. Als Quelle solcher Auskünfte wird nur einmal Herodian genannt (κ 82). Ob Stephanos auch aus den dialektologischen Kompendien Περὶ Αἰολίδος geschöpft hat, welche (wohl fälschlicherweise) seinem Zeitgenossen Johannes Philoponos zugeschrieben werden, lässt sich nicht ausmachen; s. Kaster, Guardians of language 334–338, hier 338.

<sup>87</sup> Inventory Nr. 1018; Cohen, Hell. settlements 1,134–136.

<sup>88</sup> Im Licht von κ 195 (Κούριον πόλις Κύπρου, ἀπὸ Κουρέως τοῦ Κινύρου παιδός) dürfte der hier genannte Sohn des Kinyras mit dem zuvor erwähnten Eponym der Stadt identisch sein, zumal weitere Belege für den Eigennamen fehlen; s. Fraser, Ethnic terminology 148 f.

<sup>89</sup> Toponyme auf -αιον bilden das Ethnikon meist auf -αῖος (z. B. η 19, λ 66), entsprechend ist hier in der Hs R das Ethnikon korrigiert. Die in RacQPN einhellig überlieferte, aber unwahrscheinliche Form Μαρκαιίσσιοι könnte aus irrigem Zusammenziehen mit einem folgenden analogen Ethnikon entstanden sein, so Μαρκαῖοι ὡς Κάσιοι (Berkel) und Μαρκαῖοι <Μερμ>ήσσιοι, bzw. Μαρκαῖοι "Άσσιοι (Meineke). Zum Berg s. Cook, The Troad 286f.

<sup>90</sup> Inventory S. 645.

<sup>91</sup> Den sonst unbekannten Ort bringt E. Honigmann, RE XIV 2,1884 mit Μαριαμμία (μ 70) in Verbindung ("ein verstümmeltes Μαριάμμη?"). Ferner kennt Plinius (nat. 6,154) eine Stadt Marma in Arabia Felix.

- 6 **77 Μάρπησσα**· ὄρος Πάρου, ἀφ' οὖ οἱ λίθοι ἐξαίρονται. ὁ οἰκήτωρ Μαρπήσσιος.
  - 78 Μάρσιππος πόλις Φοινίκης. τὸ ἐθνικὸν Μαρσίππιος.
  - 79 Μαρσοί· ἔθνος Ἰταλικόν. τὸ κτητικὸν Μαρσικός.
  - **80** Μαρσύα· πόλις Φοινίκης, ώς ᾿Αλέξανδρος (FGrHist 273 F 128) καὶ Φίλων (FGrHist 790 F 42), ἀπὸ Μάρσου. τὸ ἐθνικὸν Μαρσυηνός τῷ τῆς ᾿Ασίας τύπῳ.
  - 81 Μαρώνεια· πόλις Κικονίας κατὰ τὴν ἐν Θράκη χερρόνησον. ,,ἐν δὲ λίμνη Ἰσμαρίς, ἐν δὲ Μαρώνεια πόλις" (Hecat. FGrHist 1 F 159). τὸ ἐθνικὸν Μαρωνείτης καὶ θηλυκῶς διὰ τοῦ ι, καὶ Μαρωνίς ἀπὸ τῆς Μάρωνος γενικῆς. καὶ Μαρωναῖος, ὡς ἀπὸ τοῦ Μαρώνη.
  - 82 Μασαισυλία· χώρα Λιβύης προσεχής τῆ τῶν Μαυρουσίων. τὸ ἐθνικὸν Μασαισύλιοι καὶ Μασαισυλεῖς καὶ Μασαισυλῖται.
  - 83 Μασανώραδα πόλις Καρίας, ἀπὸ Μασανωράδου τοῦ Κινδαψοῦ παιδός. τὸ ἐθνικὸν Μασανωραδεύς.

77 Serv. Aen. 6,471 nam cautem Marpesiam Parium lapidem dicit; Marpessos enim mons Pari est insulae de accentu cf. Ps.-Arc. 88,10 79 Str. 5,4,2 (C 241,15) ὑπὲρ δὲ τῆς Πικεντίνης Οὐηστῖνοί τε καὶ Μάρσοι (Χ, μαρσοί cett.) καὶ Παιλίγνοι καὶ Μαρρουκῖνοι καὶ Φρεντανοὶ (Σαυνιτικὸν ἔθνος) τὴν ὀρεινὴν κατέχουσιν ἐφαπτόμενοι μικρὰ τῆς θαλάττης Sch. Lyc. 1275c Μαρσοὶ δὲ ἔθνος Ἰταλίας περὶ τὴν λίμνην οἰκοῦντες de possessivo cf. Str. 5,3,10 (C 238,11) Μαρσικὸν πόλεμον; D. S. 32,12,2; 37,1,1, etc. 81 Eust. ad B 846 (I 564,1) Κίκονες δὲ Θρακικὸν ἔθνος πράγματα τῷ 'Οδυσσεῖ παρασχόν, ὡς ἡ 'Οδύσσεια δηλοῖ. οὐ μακρὰν δὲ ἦσαν οὖτοι Μαρωνειτῶν, ὡς δηλοῖ κατὰ τὸν Ἐθνολόγον ὁ γράψας οὕτως "Εὐάνθης δ' ἄκησεν ἐν Κικονία, ἵνα Μαρώνεια καλέεται" Str. 7 fr. 18a,9 μετά δὲ τὴν ἀνὰ μέσον λίμνην Ξάνθεια, Μαρώνεια καὶ Ίσμαρος, αἱ τῶν Κικόνων πόλεις, καλεῖται δὲ νῦν Ἰσμάρα πλησίον τῆς Μαρωνείας· πλησίον δὲ καὶ ἡ Ἰσμαρὶς ἐξίησι λίμνη gentile Μαρωνείτης etiam in canone invenitur, cf. St. Byz. 20,5; 177,4; 657,2; 709,2, sed Μαρωνίτης apud St. Byz. 604,16 de feminino Μαρωνείτις cf. Suid. 1 517 et μ 223 adiectivum Μαρωνίς apud Nonn. D. 1,36; 11,518, etc. 82 Str. 2,5,33 (C 131,17) συνάπτουσι δ' οί Νομάδες αὐτῆ, τούτων δὲ τοὺς γνωριμωτάτους τούς μὲν Μασυλιεῖς, τοὺς δὲ Μασαισυλίους προσαγορεύουσιν ὕστατοι δ' εἰσὶ Μαυρούσιοι; Str. 17,3,9 (C 829,20) Μετὰ δὲ τὴν τῶν Μαυρουσίων γῆν ἡ τῶν Μασαισυλίων ἐστίν, ἀπὸ τοῦ Μολοχὰθ ποταμοῦ τὴν ἀρχὴν λαμβάνουσα, τελευτῶσα δὲ ἐπὶ τὴν ἄκραν, ἣ καλεῖται <Τρητόν>, ὅριον τῆς τε Μασαισυλίων καὶ τῆς Μασυλιέων γῆς

435

<sup>77 2</sup> μαρπήσσιος QPN: μαρσήπιος R 78 Μάρσιππος QPN: Μάρσηππος R 79 κτητικόν RQP: ἐθνικὸν N Μαρσικός Holste: μαρσικοί PN, μαρσική Q, μαρσηκοί R 80 1 Μαρσύα QPN: Μαρσία R 2 Μάρσου Meineke: μαρσου (sine acc.) R, μαρσοῦ QPN, Μαρσύου Berkel μαρσυηνὸς QPN (cf. St. Byz. 14,7; 25,6; 26,8, etc.): μαρσηνὸς R 81 1 τὴν ἐν θράκη PN: τὴν θράκην RQ χερόνησον RPN 2 Ἑκαταῖος Εὐρώπη ante ἐν δὲ λίμνη add. Meineke Ἰσμαρίς Pinedo: μάρις RQPN 3 θηλυκὸν R 3–4 τῆς μάρωνος N: τοῦ μ. RQP 82 2 μασαισυλεῖς QPN: μασαισυλλὶς (ex -υλὶς) R, Μασαισυλιεῖς Meineke dub. in app. μασαισυλῖται RQ: -λίται PN 83 1 Μασανώραδα Χylander (cf. Hdn. 1,143,4): Μασανωράδα RQPN μασανωράδου Q<sup>pc</sup>(ω ex αν)PN: μασανανωράδου R Κινδαψοῦ Meineke (cf. Hdn. 1,227,4 et Ps.-Arc. 98,2): κινδάψου RQPN 2 τὸ om. RQ μασανωραδεύς R

- 77. Marpessa, Berg auf Paros, von dessen <Felsgestein> die Marmorblöcke gebrochen werden. 92 Der Bewohner <heisst> Marpessier.
  - 78. Marsippos, Stadt in Phönizien. Das Ethnikon <lautet> Marsippier.
  - **79.** Marser, Volk in Italien. 93 Das Ktetikon < lautet > marsischer.
- **80.** Marsya, Stadt in Phönizien, 94 wie Alexander (Polyhistor, FGrHist 273 F 128) und (Herennios) Philon (FGrHist 790 F 42) <angeben; benannt ist sie> nach einem <gewissen> Marses. Das Ethnikon <lautet> nach dem asiatischen Bildungstypus Marsyener.
- **81. Maroneia**, Stadt in Kikonien, zur Thrakischen Chersones hin <gelegen>.95 "Da der See Ismaris und da die Stadt Maroneia" (Hecat. FGrHist 1 F 159). Das Ethnikon <lautet> Μαρωνείτης (Maroneit) und im Femininum mit ι <Μαρονεῖτις (Maroneitidin)> sowie Μαρωνίς (Maronidin), vom Genitiv Μάρωνος <a href="mailto:abgeleitet">abgeleitet</a>>. Ferner Μαρωναῖος (Maronaier), als käme es vom <Toponym> Μαρώνη (Marone).
- **82. Masaisylia**, Landschaft Libyens, dem Land der Marusier benachbart. One Das Ethnikon <a href="#">Slautet</a> Masaisylier und Masaisyleer und Masaisylien.
- **83. Masanorada**, Stadt in Karien, <sup>97</sup> <br/> Senannt> nach Masanorades, dem Sohn des Kindapsos. Das Ethnikon <lautet> Masanoradeer.

<sup>92</sup> Von dort stammte der berühmte Marmor; s. DNP 9,355.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Zu diesem gut bekannten Volk in Mittelitalien s. DNP 7,953 Nr. 1 (mit weiterführender Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Toponym und Eponym sind nicht weiter belegt. Ein Dorf namens Μάρσου κώμη in der Nähe von Tripolis ist jedoch in Ps.-Arist. Vent. 973a19 (ἐν δὲ τῷ Τριπολιτικῷ κόλπῳ Μαρσεύς, ἀπὸ Μάρσου κώμης) verzeichnet, und Polybios kennt eine Ebene Μαρσύας zwischen Libanon und Antilibanon (5,45,8; vgl. Str. 16,2,18 [C 755,20] Μασσύας); s. dazu RE XIV 2,1985 f. Nr. 3 und 1986 Nr. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Inventory Nr. 646; TIB 6,350 f. Dass es sich beim Nachfolgenden um ein Zitat handelt, hat bereits Holste zu Recht vermerkt, der als Autor Hellanikos vermutete; die Formulierung ἐν δὲ ... ἐν δὲ ... verweist aber eher auf Hekataios, wie Meineke festhielt (vgl. St. Byz. 333,5; 409,10; 679,1. 5; 708,15).

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Zu Lage und Namensformen dieses Volkes s. Desanges, Catalogue des tribus africaines 62. Einen weiteren Beleg für den Landesnamen liefert offenbar einzig Plin. nat. 10,22 accipitres totius Masaesyliae.

<sup>97</sup> Nicht weiter bekannt; s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 782.

5

- **84 Μάσης**· πόλις Ἀργείων. Παυσανίας  $\overline{\beta}$  (2,36,2) "όδός ἐστιν ἐπὶ Μάσητα". "Ομηρος (Β 562) "οῖ τ' ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι ἀχαιῶν". λέγεται ἡ πόλις καὶ ἡ Μάσητος. οἱ πολῖται Μασήτιοι. ἔστι καὶ λίμνη καὶ κώμη Μασῆτις καὶ νῆσος.
- **85** Μάσιον· ὄρος ὑπὲρ τῆς Νισίβιος. Στράβων  $\overline{\alpha}$  (11,12,4 [C 522,7]). οἱ οἰκοῦντες Μασηνοί ἢ <Μασιανός> ὡς Πάριον Παριανός.
- **86 Μάσκωτος**: πόλις Λιβύης. Έκαταῖος Περιηγήσεως  $<\overline{\beta}>$  (FGrHist 1 F 333). ἔστι δὲ πλησίον τῶν Ἑσπερίδων. τὸ ἐθνικὸν Μασκωτίτης, Λιβυκῷ καὶ Αἰγυπτίῳ τύπῳ.
- 87 Μάσπιοι· ἔθνος Περσικόν, ὡς εἴρηται ἐν τῷ περὶ Μαραφίων, 5 Ἄρτεατῶν καὶ Πασαργαδῶν.
  - 88 Μασσαγέται ἔθνος Σκυθῶν, ἔνθα Κῦρος ἐτελεύτησε. τὸ θηλυκὸν λέγεται Μασσαγῆτις καὶ ἴσως διὰ τὸ μέτρον.

<sup>84</sup> St. Byz. α 190 καταντίον Μάσητος Eust. ad B 562 (I 444,10) Μάσης δὲ τὸν μὲν πολίτην παράγει Μασήτιον. λέγεται δέ, φασί, καὶ τρισυλλάβως ἡ Μάσητος· ἔστι δὲ καὶ κώμη Μάσητος καὶ λίμνη, φασί, καὶ νῆσος Paus. 2,36,2 παρὰ δὲ αὐτὸν ὁδός ἐστιν ἐπὶ Μάσητα τοῖς ἐκτραπεῖσιν ἐκ τῆς εὐθείας. Μάσητι δὲ οὔση πόλει τὸ ἀρχαῖον, καθὰ καὶ "Ομηρος ἐν Άργείων καταλόγω πεποίηκεν, ἐπινείω καθ' ἡμᾶς ἐχρῶντο 'Ερμιονεῖς masculini generis apud Str. 8,6,17 (C 376,19) **85** Eust. ad B 562 (I 444,12, post commentarium ad Μάσητα spectans) τὸ δὲ Μάσιον τρισυλλάβως, ὡς Πάριον, ὄρος φασὶ Μεσοποταμίας περί που τὴν ἑώαν Νίσιβιν Str. 11,12,4 (C 522,7) ἐν δὲ τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ Μάσιον, τὸ ὑπερκείμενον τῆς Νισίβιος ὄρος καὶ τῶν Τιγρανοκέρτων; Str. 11,14,2 (С 527,19) Μάσιον μέν ἐστι τὸ ὑπερκείμενον ὄρος τῶν ἐν τῇ Μεσοποταμία Μυγδόνων ἐκ νότου, ἐν οἶς ἡ Νίσιβίς ἐστιν· ἐκ δὲ τῶν πρὸς ἄρκτον μερῶν ἡ Σωφηνὴ κεῖται μεταξὺ τοῦ τε Μασίου καὶ τοῦ Ἀντιταύρου 87 Hdt. 1,125,3 ἔστι δὲ τάδε, ἐξ ὧν ὧλλοι πάντες ἀρτέαται Πέρσαι· Πασαργάδαι, Μαράφιοι, Μάσπιοι 88 Eust. D. P. 739 (p. 346,15) "Οτι πέραν Άράξου πρὸς ἀνατολὰς οἱ Μασσαγέται τοξικώτατοι καὶ κακοξεινότατοι, ἔθνος μέγα καὶ ἄλκιμον, παρ' οἶς Κῦρος ἐτελεύτησε, βασιλευούσης Τομύριδος Hdt. 1,214,1 Τόμυρις δέ, ως οἱ Κῦρος οὐκ ἐσήκουσε, συλλέξασα πᾶσαν τὴν ἑωυτῆς δύναμιν συνέβαλε Κύρω. ταύτην τὴν μάχην, ὅσαι δὴ βαρβάρων άνδρῶν μάχαι ἐγένοντο, κρίνω ἰσχυροτάτην γενέσθαι. ... (2) χρόνον τε δὴ ἐπὶ πολλὸν συνεστάναι μαχομένους καὶ οὐδετέρους ἐθέλειν φεύγειν τέλος δὲ οἱ Μασσαγέται περιεγένοντο. ή τε δὴ πολλὴ τῆς Περσικῆς στρατιῆς αὐτοῦ ταύτη διεφθάρη καὶ δὴ καὶ αὐτὸς Κῦρος τελευτᾶ; cf. etiam J. AJ 11,20

<sup>84 1–2</sup> ἐπὶ Μάσητα Holste (e Paus.): ἐπὶ μάση RQPN 3 λέγεται ἡ πόλις καὶ ἡ Μάσητος Meineke (cl. Eust.): λέγεται καὶ ἡ πόλις καὶ ἡ μάσητος RQ, λέγεται καὶ ἡ πόλις μάσητος PN πολίται RPN 4 μασῆτις QPN: μασήτις R 85 1 τῆς Xylander: τοῦ RQPN 1–2 στράβων ια οἱ οἰκοῦντες Pρε(ια οἱ οἰκοῦντες alt. m. in spat.)N: στράβων cum spat. ca. 9 litt. RQ 2 μασηνοὶ RacPpe: μασινοὶ RpeQPac, μασιγιοὶ N Μασιανός add. Salmasius Πάριον Xylander: πάρια RQPN 86 1 περιηγήσεως RQ: -γήσει PN β add. Meineke 2 πλησίον τῶν ἐσπερίδων RPpeN: πλησίον cum spat. ca. 7 litt. ρίδων QPac 3 λιβυκῷ καὶ αἰγυπτίφ τύπφ PpeN: λιβυκῆς καὶ αἰγυπτίας R(per comp.)QPac 87 1–2 Μαραφίων Άρτεατῶν Holste: μαραφίων (ίων alt. m. in spat. ad lineae finem) ρεατῶν Q, μαραφί cum spat. ca. 4 litt. ρεατῶν R, μαραφῖ cum spat. ca. 6 litt. ρεατῶν PN 2 Πασαργαδῶν Meineke (de -σ- vide ad St. Byz. 509,17): πασαργάδων RQPN 88 1 Μασσαγέται RQN: ()ασσαγέται P τὸ θηλυκὸν RQP: τὸ ἐθνικὸν N 2 μασσαγῆτις R; μασαγήτις R; μασαγήτις QPN

- **84. Mases**, Stadt der Argiver. Pausanias <erwähnt sie> im zweiten Buch (2,36,2): "... befindet sich eine Strasse nach Mases". Homer (II. 2,562) <sagt>: "Und jene, welche Aigina und Mases innehatten, die jungen Männer der Achaier". Man nennt die Stadt auch Masetos, ein Femininum. Die Bürger <heissen> Masetier. Zudem gibt es einen See und ein Dorf Masetis sowie eine Insel.
- **85. Masion**, Gebirge über der Stadt Nisibis. <sup>100</sup> Strabon <erwähnt es> im elften Buch (11,12,4 [C 522,7]). Die Bewohner <heissen> Masener oder Masianer, wie <zu> Parion Parianer. <sup>101</sup>
- **86. Maskotos**, Stadt in Libyen. Hekataios <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Periegese* (FGrHist 1 F 333). 102 <Maskotos> befindet sich in der Nähe <der Stadt> Hesperides. Das Ethnikon <lautet> Maskotit, nach dem libyschen und ägyptischen Bildungstypus.
- **87. Maspier**, persisches Volk, wie im <jeweiligen> Artikel über die Maraphier, Arteaten und Pasargaden angegeben ist. 103
- **88. Massageten**, Volk der Skythen, wo Kyros (der Grosse) starb. 104 Das Femininum lautet Μασσαγῆτις (Massagêtidin anstatt Μασσαγέτις), und dies vermutlich wegen des Versmasses. 105

98 Inventory S. 601.

100 RE XIV 2,2068 f.

<sup>99</sup> Mit Blick auf Eustathios (zu II. 2,562) hat Meineke den Text ins Lot gebracht; die Formulierung bleibt jedoch singulär. Zu erwarten wäre in einem solchen Fall nämlich λέγεται καὶ Μάσητος ἡ πόλις (vgl. St. Byz. 132,1; 326,22; 616,17).

Das Ethnikon Μασηνός ist nicht weiter belegt; die Richtigkeit der Form kann also nicht überprüft werden, doch gibt es ähnliche Bildungen, z.B. Δυρράχιον Δυρραχηνός (δ 143) und Φοροβρεντάτιον Φοροβρεντατηνός (670,11). Die Analogie Πάριον Παριανός ist bei Stephanos ein Standardbeispiel, so α 33,18 und θ 55; vgl. auch α 34, α 321; St. Byz. 615,12.

Verweist Stephanos auf die Periegese des Hekataios, gibt er in der Regel den einschlägigen Erdteil an (vgl. z. B. o 56 Περιηγήσει Εὐρώπης; κ 79 Περιηγήσει 'Ασίας), in wenigen Fällen hingegen die Buchzahl (vgl. α 79, κ 287), wie es auch hier durch den in den Hss RQ überlieferten Genitiv περιηγήσεως nahe gelegt wird. Maskotos ist nicht weiter bekannt; zum Bildungstypus des Ethnikons vgl. St. Byz. α 11, α 75, α 322, usw.

Zum Querverweis auf α 460 (ἀρτεᾶται), wo Hdt. 1,125,3 als Quelle angeführt ist, sowie auf μ 61 (Μαράφιοι) und St. Byz. 509,17 (Πασσαργάδαι) s. Neumann-Hartmann, Die Ethnika des Stephanos von Byzanz im Lichte von Querverweisen. Zum nicht weiter bekannten Volk der Maspier s. M.A. Dandamaev, A political history of the Achaemenid Empire (Leiden/New York 1989) 13.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Immer noch nützlich RE XIV 2,2123–2129.

Metrische Gründe für Nebenformen des Ethnikons werden auch St. Byz. 152,6 und 613,3 angeführt. Μασσαγήτις ist nicht weiter belegt, hingegen Μασσαγέτις (vgl. Luc. Cont. 13; Tz. H. 5,587). Zur Wendung καὶ ἴσως bei nachgeschobenen Erläuterungen vgl. St. Byz. 201,8; 334,2; 401,21; 449,2.

436

- 89 Μασσαλία πόλις τῆς Λιγυστικῆς κατὰ τὴν Κελτικήν, ἄποικος Φωκαέων. Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ (FGrHist 1 F 55). Τίμαιος (FGrHist 566 F 72) δέ φησιν ὅτι προσπλέων ὁ κυβερνήτης καὶ ἰδὼν άλιέα ἐκέλευσε μᾶσσαι τὸ ἀπόγειον σχοινίον μᾶσσαι γὰρ τὸ δῆσαί φασιν Αἰολεῖς ἀπὸ γοῦν τοῦ άλιέως καὶ τοῦ μᾶσσαι ἀνόμασται. τὸ ἐθνικὸν Μασσαλιώτης καὶ Μασσαλιεύς καὶ Μασσαλία καὶ Μασσαλιῶτις γυνή.
- 90 Μάσσακα πόλις Ἰνδῶν. Ἀρριανὸς ἐν Ἰνδικοῖς (1,8). τὸ ἐθνικὸν Μασσακηνός, ὡς Μάζακα Μαζακηνός.
- 91 Μασσία· χώρα παρακειμένη τοῖς Ταρτησσίοις. τὸ ἐθνικὸν Μασσιανός. Θεόπομπος μη (FGrHist 115 F 200).
- 92 Μάσταυρα· πόλις Λυδίας, ἀπὸ Μᾶς. Μᾶ δὲ τῆ 'Ρέᾳ εἴπετο, ῆ παρέδωκε Ζεὺς Διόνυσον τρέφειν. καὶ ἡ Μᾶ παρὰ τῆς "Ηρας ἐρωτηθεῖσα τίνος εἴη τὸ βρέφος, Ἄρεος ἔφη. καὶ παρὰ Καρσὶν ὁ Διόνυσος Μάσαρις ἔνθεν ἐκλήθη. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ἡ 'Ρέα Μᾶ καὶ ταῦρος αὐτῆ ἐθύετο παρὰ Λυδοῖς, ἀφ' ῆς ἡ πόλις. ποταμὸς δὲ <διὰ> μέσης τῆς πόλεως ῥεῖ Χρυσα-όρας λεγόμενος. τὸ ἐθνικὸν Μασταυρεύς ὡς Πηγασεύς. εἴρηται καὶ Μασταυρίτης.
- 93 Μαστιανοί· ἔθνος πρὸς ταῖς Ἡρακλείαις στήλαις. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 41). εἴρηται δὲ ἀπὸ Μαστίας πόλεως.

<sup>89</sup> Eust. D. P. 75 (p. 231,7) "Εστι δὲ οὐ μόνον χώρα Μασσαλία, ἀλλὰ καὶ πόλις Λιγύων περί που τὴν Κελτικὴν, ἐτυμολογουμένη ἀπὸ τοῦ μᾶσσαι (vel μᾶσαι vel μάσαι codd., μάσσαι Müller), δ ἔστιν ἐκδῆσαι, Αἰολικῶς, καὶ ἀπό τινος ἁλιέως, προσπλέων γάρ, φασιν, ὁ τῶν άποίκων Φωκαέων κυβερνήτης καὶ ἰδών ἐκεῖ άλιέα, ἐκέλευσε μάσσαι, ἤτοι δῆσαι, τὸ ἀπόγαιον πεῖσμα· ὅθεν καὶ ἡ πόλις Μασσαλία, παρὰ τὸ μάσσειν καὶ τὸν ἁλιέα de urbe a Phocaeensibus condita cf. Th. 1,13,6; Str. 4,1,4 (C 179,10); Harp. μ 8 gentile Μασσαλιώτης passim adhibetur, cf. e.g. D. 32,7; Str. 2,5,8 (C 114,29) de feminino Μασσαλία cf. D. P. 74 γαῖα Μασσαλίη Μασσαλιῶτις apud Str. 4,2,3 (C 191,23) τῶν ὅρων τῆς Μασσαλιώτιδος (sc. γῆς) 90 Arr. Ind. 1,8 ἐν ἀσσακηνοῖσι δὲ Μάσσακα, πόλις μεγάλη, ἵναπερ καὶ τὸ κράτος τῆς γῆς ἐστι τῆς Ἀσσακίης de gentili cf. Arr. An. 4,27,5 τῶν Μασσακανῶν 91 Avien. ora 422–423 sunt Massieni, regna Selbyssina sunt | feracis agri, et diuites Tartesii 92 Str. 14,1,47 (C 650,21) Περίκεινται δὲ ἀξιόλογοι κατοικίαι, πέραν τοῦ Μαιάνδρου Κοσκίνια καὶ 'Ορθωσία, ἐντὸς δὲ Βρίουλα, Μάσταυρα, Άχάρακα Hierocl. 659,8 Μάσταυρα Plin. nat. 5,120 verum Ephesum, alterum lumen Asiae, remotiores conveniunt Caesarienses, ..., Mastaurenses (v.l. Met-) gentile Maoταυρίτης in nummis legitur, cf. LAGM 1,196 et 2,166 93 Plb. 3,33,9 ἦσαν δ' οἱ διαβάντες εἰς τὴν Λιβύην Θερσῖται, Μαστιανοί Plb. 3,24,2 πρόσκειται δὲ καὶ τῷ Καλῷ ἀκρωτηρίω Μαστία Ταρσήιον

- 89. Massalia (Marseille), Stadt in Ligurien, zum Keltenland hin <gelegen>, eine Kolonie der Phokaier. 106 Hekataios <erwähnt Massalia> in der Europe (FGrHist 1 F 55). Timaios erzählt (FGrHist 566 F 72), der Steuermann sei <an die Küste> herangesegelt und habe, wie er einen Fischer erblickte, ihm befohlen, das Hintertau festzuzurren; denn 'festzurren' sagen die Aioler für das Anbinden. Von 'Fischer' (ἀλιεύς) und 'festzurren' (μᾶσσαι) hat <die Stadt> demnach ihren Namen. Das Ethnikon <lautet> Massaliot und Massalieer und <im Femininum> Massalierin und <adjektivisch> 'massaliotische Frau'.
- **90. Massaka**, Stadt der Inder. 107 Arrian <erwähnt sie in den *Indika* (1,8). Das Ethnikon <lautet > Massakener, wie <zu > Mazaka Mazakener.
- **91.** Massia, Landschaft in der Nähe der Tartessier gelegen. Das Ethnikon <lautet> Massianer. Theopomp <spricht über sie> im dreiundvierzigsten Buch (FGrHist 115 F 200).
- **92. Mastaura**, Stadt in Lydien, <sup>109</sup> nach Ma <br/>
  benannt>. Ma war Begleiterin der Rhea; ihr übergab Zeus den Dionysos, damit sie ihn <als Amme>nähre. Und als Ma von Hera gefragt wurde, wessen <Sohn> der Säugling sei, sagte sie, des Ares. Und daher hat bei den Karern Dionysos den Beinamen Masaris bekommen. Man nannte aber auch Rhea selbst Ma und opferte ihr bei den Lydern einen Stier, wonach die Stadt <Mastaura heisst>. <sup>110</sup> Ferner strömt ein Fluss namens Chrysaoras mitten durch die Stadt. Das Ethnikon <lautet> Mastaureer, wie Pegaseer. Man sagt auch Mastaurit.
- **93. Mastianer**, Volk <mit Wohnsitz> bei den Säulen des Herakles. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 41). 111 Benannt ist es nach der Stadt Mastia.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Inventory Nr. 3 (mit einem Überblick über die verschiedenen Gründungslegenden). Zu Μασσαλία als Bezeichnung eines Gebiets (St. Byz. α 71, α 239, α 538, κ 4, 542,15, 546,1, ferner 639,9) s. zuletzt Privitera, *Poleis Massalias*.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Zur Stadt, auch Μάσσαγα (Arr. An. 4,26,1. 28,4) und Μασόγα (Str. 15,1,27 [C 698,5]) geschrieben, und ihrer Lokalisierung s. Bosworth, A historical commentary on Arrian 2,169 f.

<sup>108</sup> Besser bekannt unter dem Namen Μαστιανοί mit zugehöriger Stadt Μαστία, vgl. unten μ 93 (Μαστιανοί).

<sup>109</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 788; DNP 7,996 (mit weiterführender Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Die etymologischen Erklärungen zu Mastauros ("Ma's Stier") und Masaris ("Ma's Ares") finden sich nur hier; s. RE XIV 1,77–91, hier 89.

Dort jedoch Μαστιηνοί geschrieben, vgl. St. Byz. ε 37 Ἐλβέστιοι . . . . 'Εκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 40) ,,' Ελβέστιοι καὶ Μαστιηνοί" sowie St. Byz. μ 18, μ 204 und 571,12. Zu Volk und Stadt s. Tovar, Tribus y ciudades 3,27 f., 189, und oben μ 91 (Μασσία).

20

10

437

94 Μαστραμέλη· πόλις καὶ λίμνη τῆς Κελτικῆς. Ἀρτεμίδωρος ἐν τῆ Ἐπιτομῆ τῶν  $\overline{\text{ια}}$  (Epit. fr. 2 Stiehle).

95 Μασσύλοι· Λιβυκὸν ἔθνος. Άπολλόδωρος  $\overline{\beta}$  (FGrHist 244 F 329 = fr. 26 Marcotte). Πολύβιος ἐν τῷ  $\overline{\zeta}$  (7,14c) Μασσουλεῖς αὐτούς φησι.

96 Μασχάνη· πόλις πρὸς τῶν Σκηνιτῶν ἀράβων. Κουάδρατος η Παρθικῶν (FGrHist 97 F 15). τὸ ἐθνικὸν Μασχανεύς.

97 Μάταυρος· πόλις Σικελίας, Λοκρῶν κτίσμα. τὸ ἐθνικὸν Ματαυρῖνος. Στησίχορος Εὐφήμου παῖς Ματαυρῖνος γένος, ὁ τῶν μελῶν ποιητής.

98 Ματιανή· μοῖρα τῆς Μηδίας. Στράβων  $\overline{\alpha}$  (11,7,2 [C 509,2]) ,,τοῦτο δὲ γίνεται καὶ τῆς Μηδίας ἐν τῆ Ματιανῆ".

99 Ματυκέται· ἔθνος Σκυθικόν. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 189).

100 Μαυριτανίαι· δύο, ἡ μὲν Τιγγιτανή, ἡ δὲ Καισαρησία, ὡς Μαρκιανὸς ἐν τῷ Περίπλῳ (2,47 [GGM 1,562,25]).

<sup>94</sup> Plin. nat. 3,34 ultra fossae ex Rhodano, C. Mari opere et nomine insignes, stagnum Mastromela, oppidum Maritima Avaticorum; cf. etiam Avien. ora 701 95 Eust. D. P. 187 (p. 250,10) "Οτι τὸ ἀγρόνομοι Μασυλῆες προπαροξύνεται όμοίως τῶ πρωτότοκοι παΐδες, ἐπεὶ οὐκ ἐνέργειαν ἀλλὰ πάθος σημαίνει. τοὺς γὰρ ἐν ἀγροῖς νεμομένους ἢ τοὺς κατὰ τὰ ἄγρια νεμομένους ἡ λέξις δηλοῖ. Πολύβιος δὲ Μασουλεῖς γράφει αὐτούς Str. 2,5,33 (C 131,17) συνάπτουσι δ' οἱ Noμάδες αὐτῆ, τούτων δὲ τοὺς γνωριμωτάτους τοὺς μὲν Μασυλιεῖς (Kramer, μασσυλιέων Ε, -ιαίων cett.), τοὺς δὲ Μασαισυλίους προσαγορεύουσιν; Str. 17,3,13 (C 832,1) Μετὰ δ' οὖν Τρητὸν ἡ Μασυλιέων (Casaubonus, μασσαλιεῖς ΒCv, μασυλεῖς Ε) ἐστὶ καὶ ἡ Καρχηδονίων παραπλησία χώρα 97 Suid. σ 1095 Στησίχορος, Εὐφόρβου ἢ Εὐφήμου, ὡς δὲ ἄλλοι Εὐκλείδου ἢ Ύέτους ἢ Ἡσιόδου· ἐκ πόλεως Ἱμέρας τῆς Σικελίας· καλεῖται γοῦν Ἱμεραῖος· οἱ δὲ ἀπὸ Ματαυρίας τῆς ἐν Ἰταλία 98 Str. 11,7,2 (C 508,27) ἡ δ' Ύρκανία σφόδρα εὐδαίμων ..., (C 509,1) ἐν δὲ τοῖς δένδρεσι σμηνουργεῖται καὶ τῶν φύλλων ἀπορρεῖ μέλι (τοῦτο δὲ γίνεται καὶ τῆς Μηδίας ἐν τῆ Ματιανῆ καὶ τῆς Ἀρμενίας ἐν τῆ Σακασηνῆ καὶ τῆ 'Aραξηνῆ) incolarum nomen apud St. Byz. μ 214; 653,22 100 Ptol. Geog. 4,2,1; 8,13,1 'O πρῶτος πίναξ τῆς Λιβύης περιέχει τὰς δύο Μαυριτανίας, τήν τε Τιγγιτανὴν καὶ τὴν Καισαρηνσίαν; cf. etiam Anon. Geog. Comp. 15 (GGM 2,497,34)

<sup>94 1</sup> Μαστραμέλη RQP: -μέλλη N τῆ om. R 95 1 Μασσύλοι RQPN: Μασύλιοι L. Dindorf (Thes. Gr. Ling. V 610A)  $\overline{\beta}$  om. PN 2 τῷ om. PN μασσουλεῖς PN: μασουλεὺς RQ, Μασυλεῖς Meineke 96 2 παρθενικῶν RQP 97 2 Εὐφήμου Xylander: -φήμω RQPN Ματαυρῖνος γένος Xylander: -ρίνων γ. RQPN 98 1 μηδείας R  $\overline{\alpha}$  R:  $\overline{\beta}$  QPN 100 1 Τιγγιτανή Meineke (cf. St. Byz. 623,7): τιγγιτάνη RQPN Καισαρησία Meineke, qui in app. etiam Καισαρηνσία susp.: καισαρισία RP, καὶ σαρισία Q, καισαριδία N Μαρκιανὸς Salmasius: μάρης RQPN 2 τῷ om. N

- **94. Mastramele**, Stadt und Lagune im Keltenland. Artemidor <erwähnt Mastramele in der Epitome der elf Bücher < *Geographumena* (Epit. fr. 2 Stiehle).
- **95.** Massyler, libysches Volk. Apollodor <erwähnt sie im zweiten Buch (FGrHist 244 F 329 = fr. 26 Marcotte). Polybios nennt sie im siebten Buch (7,14c) Massuleer.
- **96. Maschane**, Stadt zu den arabischen Skeniten hin <gelegen>.<sup>114</sup> (C. Asinius) Quadratus <erwähnt den Ort> im achten Buch der *Parthika* (FGrHist 97 F 15). Das Ethnikon <lautet> Maschaneer.
- **97. Matauros**, Stadt Siziliens,<sup>115</sup> eine Gründung der Lokrer. Das Ethnikon <lautet> Matauriner. Stesichoros, der Lyriker, Sohn des Euphemos, war Matauriner von Herkunft.
- **98. Matiane**, Teil von Medien. <sup>116</sup> Strabon < erwähnt die Landschaft> im elften Buch (11,7,2 [C 509,2]): "Dies geschieht auch in der Matiane in Medien".
- 99. Matyketer, skythisches Volk. 117 Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 189).
- **100. Mauritanien**, <es gibt> zwei; das eine <heisst mit Beinamen> Tingitane, das andere Kaisaresia, <sup>118</sup> wie Markianos im *Periplus* (2,47 [GGM 1,562,25]) <erklärt>.

Evtl. mit Ugium, dem einheimischen Namen des heutigen Saint-Blaise, identisch; s. DNP 12/1,968f. (mit weiterführender Literatur).

<sup>113</sup> Für dieses Volk sind verschiedene Namensvarianten belegt: Μασσύλιοι (App. Pun. 37. 71, usw.), Μασυλιεῖς (Str., s. Similia), *Massyli* (Verg. Aen. 4,132; Plin. nat. 5,30), eine Form, welche das in den Hss RQPN überlieferte Μασσύλοι stützt, auch wenn Dindorfs Konjektur Μασύλιοι die alphabetische Reihenfolge wiederherstellt. Sicherheit gibt auch Plb. 3,33,15 Μασσολίων (codd.) nicht. Was das Zitat aus dem siebten Buch des Polybios betrifft, bot das Referat des Eustathios (ad D. P. 187) mit der Form Μασουλεῖς für Meineke Hand, hinter der geteilten Überlieferung der *Ethnika* ursprüngliches Μασυλεῖς zu vermuten; doch haben wir auch hierfür keine Garantie. Mit dem doppelten σ in Μασσουλεῖς verzeichnen die Hss P und N zumindest Übereinstimmung mit Plb. 3,33,15. Zum Volk s. DNP 7,993 f. (mit weiterführender Literatur) sowie Desanges, Catalogue des tribus africaines 109 f. (mit einem Überblick zu den Namensvarianten).

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Auch als Sitz eines christlichen Bischofs bekannt; s. RE XIV 2,2063.

Bekannter ist eine Stadt namens Metauros in Bruttium (s. BTCGI 8,142–152). Strabon verzeichnet aber im Abschnitt zu Sizilien eine Höhle bei Matauros (6,2,9 [C 275,7] τὸ περὶ Μάταυρον σπήλαιον). Dies würde mit der Lokalisierung im hiesigen Artikel übereinstimmen, zumal normalerweise das sizilische Himera als Heimat des Stesichoros angegeben wird. S. dazu RE III A 2,2460,12–26; Radt, Kommentar 6,194 f.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Landschaft und Bewohner sind bei Herodot und Strabon mehrfach erwähnt; s. DNP 7,1025.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Nicht weiter bekannt; dazu RE XIV 2,2329 f.

DNP 7,1048–1052 (mit weiterführender Literatur); zum Namen immer noch nützlich RE XIV 2,2348,47–2350,43. Die Teilung der Provinz in Mauritania Tingitana und Mauritania Caesariensis erfolgte unter Kaiser Claudius (D. C. 60,9,5).

- 101 Μαυρούσιοι καὶ Μαῦροι· ἔθνος μέγα Λιβύης, ὡς Κουάδρατος ἐν α Παρθικῶν (FGrHist 97 F 6). τὸ θηλυκὸν Μαυρουσίς.
- **102** Μαυσός· κώμη Κορίνθου. Θεόπομπος  $\overline{\lambda\beta}$  (FGrHist 115 F 174). τὸ ἐθνικὸν Μαυσεῖς.
- 15 **103 Μαύσωλοι**· οἱ Κᾶρες, ἀπὸ Μαυσώλου. Δημοσθένης Βιθυνιακῶν (FGrHist 699 F 8 = fr. 7 Powell) ,, Δαίδαλα Μαυσώλων".
  - **104** Μαχαιροῦς· φρούριον τῆς Ἰουδαίας, ὡς Ἰωσηπος (AJ 14,89 et 18,111; BJ 1,161. 167, etc.). τὸ ἐθνικὸν ὤφειλεν ὡς Ἱεριχούντιος. αὐτὸς δὲ Μαχαιρίτας αὐτούς φησι.

<sup>101</sup> Str. 17,3,2 (C 825,21) οἰκοῦσι δ' ἐνταῦθα Μαυρούσιοι μὲν ὑπὸ τῶν 'Ελλήνων λεγόμενοι, Μαῦροι δ' ὑπὸ τῶν 'Ρωμαίων καὶ τῶν ἐπιχωρίων, Λιβυκὸν ἔθνος μέγα καὶ εὕδαιμον, ἀντίπορθμον τῆ 'Ιβηρία; Str. 2,5,33 (C 131,17) συνάπτουσι δ' οἱ Νομάδες αὐτῆ, τούτων δὲ τοὺς γνωριμωτάτους τοὺς μὲν Μασυλιεῖς, τοὺς δὲ Μασαισυλίους προσαγορεύουσιν· ΰστατοι δ' εἰσὶ Μαυρούσιοι D. P. 185 ἀγχοῦ στηλάων Μαυρουσίδος ἔθνεα γαίης cum Eust. ad loc. (p. 249,23) "Οτι περὶ τὴν ἄκραν γλωχῖνα, δ ἔστι γωνίαν, τοῦ ἡηθέντος Λιβυκοῦ τραπεζίου σχήματος, ἀγχοῦ τῶν Στηλῶν οἰκοῦσιν οἱ Μαυρούσιοι, οὖς καὶ Μαύρους οἱ 'Ρωμαῖοι ἔλεγον 102 St. Βγz. α 469 'Ασαί· κώμη Κορίνθου. Θεόπομπος χρ Φιλιππικῶν (FGrHist 115 F 173) ,, 'Ασαὶ καὶ Μαυσόν τε πλείω συνέλεγεν, ὡς γενέσθαι μυρίους μὲν ὁπλίτας χιλίους δὲ καὶ πεντακοσίους ἱππεῖς, καὶ τὰ ἐπιτήδεια τῶν χωρίων ἐπείχιζεν (sc. 'Αλέξανδρος) 'Αλεξάνδρειόν τε καὶ 'Υρκάνειον καὶ Μαχαιροῦντα πρὸς τοῖς 'Αραβίοις ὄρεσιν; J. ΒJ 1,167 τὰ συλληφθέντα φρούρια ... 'Υρκάνειον καὶ Μαχαιροῦντα J. ΒJ 2,486 καὶ λαβόντες τὰ πιστὰ παραδιδόασι τὸ φρούριον, ὅπερ φυλακῆ κρατυνάμενοι κατεῖχον οἱ Μαχαιρῖται

<sup>101 2</sup> παρθικών RN: παρθενικών QP θηλυκόν (θ ex ε) N: ἐθνικόν RQP Ald. 103 1 Κάρες Ald.: κάρες RQPN Μαυσώλου Meineke (cf. St. Byz. 55,18): -σωλού RQPN 2 μαυσώλων R: -σωλών QPN 104 2 ὤφειλεν <Μαχαιρούντιος> Berkel (sed cf. St. Byz. 628,10) ἱερουχούντιος N post 104 τέλος τοῦ λ̄ βιβλίου. βιβλίον λ̄α R

- **101. Maurusier** und **Mauren**, grosses Volk Libyens,<sup>119</sup> wie (C. Asinius) Quadratus im ersten Buch der *Parthika* (FGrHist 97 F 6) <angibt>. Das Femininum <lautet> Μαυρουσίς (maurusische <Erde>, Maurusidin).<sup>120</sup>
- **102. Mausos**, Dorf im Gebiet von Korinth. <sup>121</sup> Theopomp <erwähnt es> im zweiunddreissigsten Buch <der *Philippika*> (FGrHist 115 F 174). Das Ethnikon <lautet im Plural> Mauseer.
- **103. Mausoler**, <so heissen> die Karer, <benannt> nach Mausolos. 122 Demosthenes <sagt> im zehnten Buch der *Bithyniaka* (FGrHist 699 F 8 = fr. 7 Powell): "Kunstwerke der Mausoler".
- **104. Machairus**, Festung in Iudaia, wie Iosephos (AJ 14,89 und 18,111; BJ 1,161. 167, usw.) <angibt>.123 Das Ethnikon sollte <Machairuntier lauten, gebildet> wie Hierichuntier. <Iosephos> selbst nennt die Bewohner aber Machairiten. 124

<sup>119</sup> Die Bewohner von Maurusien, bei den Römern Mauretanien genannt; s. Anm. 118 zu µ 100.

Das in den Hss RQP einhellig überlieferte τὸ ἐθνικὸν Μαυρουσίς, das N sinngemäss zu τὸ θηλυκὸν Μαυρουσίς (vgl. D. P. 185 Μαυρουσίδος γαίης) korrigierte, verrät möglichen Textverlust. So ergänzte Holste τὸ ἐθνικὸν <Μαυρούσιος καὶ θηλυκὸν> Μαυρουσίς; zur Nennung von Völkername im Lemma und (gleichem) Ethnikon im Artikel selbst vgl. St. Byz. α 347, 525,11, 534,7.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Zur Lage s. Inventory S. 466.

<sup>122</sup> S. dazu S. Hornblower, Mausolus (Oxford 1982) 335 f. mit Anm. 20 sowie 357 mit Anm. 37.

<sup>123</sup> DNP 7,621 (mit weiterführender Literatur); Keel/Küchler, Orte und Landschaften der Bibel 2 449 f

<sup>124</sup> Zu den Ethnika mit Endung auf -ούντιος bei Toponymen auf -οῦς vgl. St. Byz. α 37 sowie ο 28, ο 52 in diesem Band.

438

105 Μεγάλη πόλις· <πόλις> 'Αρκαδίας, ἣν συνῷκισαν ἄνδρες 'Αρκάδες μετὰ τὰ Λευκτρικά. ἐκαλεῖτο δὲ κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος 'Ορεστία, ἀπὸ τῆς τοῦ 'Ορέστου παρουσίας. οἱ δὲ πολῖται 'Ορέστιοι καὶ Μεγαλοπολῖται. ἀφ' ῆς Κερκίδας ἄριστος νομοθέτης καὶ μελιάμβων ποιητής, καὶ Αἰνησίας περιπατητικὸς ὁ Θεοφράστου μαθητής, καὶ 'Ακεστόδωρος περὶ πόλεων συγγεγραφώς, καὶ Πολύβιος μ βιβλία συγγράψας. οὖτοι Μεγαλοπολῖται. τὸ κτητικὸν Μεγαλοπολιτικός. β̄ ἔστι καὶ ἄλλη πόλις Καρίας, ἡ νῦν 'Αφροδισιάς, ἡ πρότερον Λελέγων πόλις. καὶ διὰ τὸ μέγεθος ἐκλήθη Μεγαλόπολις. ἀνομάσθη δὲ καὶ Νινόη ἀπὸ Νίνου. ὁ πολίτης Νινοήτης. ἔστι καὶ 'Ιβηρίας Μεγάλη πόλις, ὡς Φίλων (FGrHist 790 F 43). ἔστι καὶ Μεγάλη νῆσος ἡ νῦν Λυκίας.

<sup>105</sup> Paus. 8,27,8 συνφκίσθη δὲ ἡ Μεγάλη πόλις ἐνιαυτῷ τε τῷ αὐτῷ καὶ μησὶν  $\{\tau\epsilon\}$  ὀλίγοις ὕστερον ἢ τὸ πταῖσμα ἐγένετο Λακεδαιμονίων τὸ ἐν Λεύκτροις, Φρασικλείδου μὲν Ἀθήνησιν ἄρχοντος, δευτέρφ δὲ ἔτει τῆς ἑκατοστῆς ὀλυμπιάδος καὶ δευτέρας, ἣν Δάμων Θούριος ἐνίκα στάδιον de Cercida cf. Phot. Bibl. 151a14 μέντοι νομοθέτης Ἀρκάδων Κερκίδας συνταφῆναι αὐτῷ τὸ ᾱ καὶ β̄ τῆς Ἰλιάδος κελεύσειεν; D. L. 6,76 οἱ δὲ τὸ πνεῦμα συγκρατήσαντα, ὧν ἐστι καὶ Κερκίδᾶς ὁ Μεγαλοπολίτης  $\{$ ἢ Κρής $\}$ , λέγων ἐν τοῖς μελιάμβοις οὕτως  $\{$ fr. 1 Powell $\}$  de Polybio cf. Suid. π 1941 Πολύβιος· Λύκου υἰός, ἀπὸ Μεγάλης πόλεως τῆς Ἀρκαδίας, ... οὖτος ἔγραψε τὴν μακρὰν ἱστορίαν Ῥωμαϊκὴν ἐν βιβλίοις  $\overline{\mu}$  de urbe in Caria sita cf. St. Byz. ν 62

<sup>105 1</sup> Μεγάλη πόλις: <πόλις> 'Άρκαδίας Pinedo (cf. St. Byz. 361,1; 380,8; 385,16, etc.): Μεγάλη· πόλις ἀρκαδίας RQ, Μεγάλη πόλις, ἀρκαδίας PN 1–2 συνώκισαν ἄνδρες ἀρκάδες PN: συνώκισαν ἀρκάδες R, συνώκισαν ἀρκάδες Q 2 λευτρικὰ Q 3 τοῦ ante 'Ορέστου om. PN οἱ δὲ πολῖται Q: οἱ δὲ πολίται PN, τὸ ἐθνικὸν R μεγαλοπολῖται RQ: -λίται PN 4 κερκίδας RQPN: Κερκιδᾶς Meineke (An. Alex. p. 388, cl. Ps.-Arc. 22,9) μελιάμβων Meineke (An. Alex. p. 390): μηλιάμβων R, μιλιάμβων QPN, μιμιάμβων Xylander 5 'Ακεστόδωρος Berkel: ἀκεσόδωρος RQPN 6 πολύβιος QPN: πολύδωρος R βυβλία R συγγράψας R: γράψας QPN 7 μεγαλοπολῖται RQ: -λίται PN 8 καρίας RQ: ἰκαρίας PN 8–9 καὶ διὰ τὸ μέγεθος ἐκλήθη Μεγαλόπολις om. PN 8 διὰ τὸ R: διὰ τοῦ Q 9 δὲ post ἀνομάσθη om. QPN 11 λυκίας QPN: λυκιὰς R

105. Megale Polis, Stadt in Arkadien, welche Arkader nach <der Schlacht> bei Leuktra durch Zusammenschluss gegründet haben. Ihre <südliche> Hälfte hiess indes Orestia, weil sich Orest dort aufgehalten hatte. <sup>125</sup> Die Bürger <heissen> Orestier und Megalopoliter. Aus dieser <Stadt stammten> Kerkidas, ein hervorragender Gesetzgeber und Meliambendichter, <sup>126</sup> der Peripatetiker Ainesias, ein Schüler des Theophrast, Akestodoros, der <eine Schrift> über Städte verfasst hat, <sup>127</sup> und Polybios, der Verfasser <einer Weltgeschichte> in vierzig Büchern. Alle diese Männer sind Megalopoliter. Das Ktetikon <lautet> megalopolitischer. Eine zweite, andere Stadt <dieses Namens> gibt es auch in Karien, das jetzige Aphrodisias, früher Lelegonpolis. Und wegen der Grösse nannte man sie Megalopolis. Man hat sie aber auch nach Ninos als Ninoë bezeichnet. <sup>128</sup> Der Bürger <heisst> Ninoët. Es gibt auch in Iberien <eine Stadt namens> Megale Polis, wie (Herennios) Philon (FGrHist 790 F 43) <angibt>. <sup>129</sup> Und es gibt eine Megale Nesos (Grosse Insel), die nun zu Lykien <gehört>. <sup>130</sup>

<sup>125</sup> Inventory Nr. 282. Zur Bezeichnung Orestia vgl. St. Byz. ο 89 'Ορεστία: .... ἔστι καὶ ἄλλη ἐν 'Αρκαδία 'Ορεστία, ἣν Εὐδαίμων (RE VI 1,885 Nr. 8) καὶ "Ωρος (F 11 Billerbeck) διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφουσι, τὴν 'Ορέστειαν, mit der dazugehörigen Anm. 133.

RE XI 1,293–309. Wie der Kanon bei Ps.-Arc. 22,6 zeigt, war die Akzentuierung des Namens Κερκίδας/Κερκιδᾶς offenbar umstritten; zur hiesigen Schreibweise (so z. B. auch Harp. κ 40, Suid. κ 1399) s. RE XI 1,292 f.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Zu Ainesias s. Dictionnaire des philosophes antiques A 66 (R. Goulet). Zu Akestodoros s. RE I 1,1166.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> S. dazu St. Byz. ν 62 (Νινόη).

Möglicherweise identisch mit der bei Diodorus Siculus genannten karthagischen Stadt (20,8,2 τὴν ὁνομαζομένην Μεγάλην πόλιν, οὖσαν Καρχηδονίων); s. RE XV 1,141 Nr. 1.

Wohl identisch mit Μεγίστη (μ 109); so auch TIB 8,2,721.

439

106 Μέγαρα· πόλις περὶ τὸν Ἰσθμόν, μέση Πελοποννήσου καὶ ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ῆς ἐπίνειον ἡ Νίσαια. ἐκλήθη δὲ ἀπὸ Μεγαρέως τοῦ ἀπόλλωνος ἢ τοῦ Αἰγέως τοῦ Πανδίονος τοῦ Ἐρεχθέως τοῦ Ἡφαίστου, ἢ διὰ τὸ τραχὺ τῆς χώρας. ὁ πολίτης Μεγαρεύς. ἀφ' ἄν Θέογνις ὁ τὰς παραινέσεις γράψας. ἦν δὲ σχολὴ φιλοσόφων Μεγαρικῶν λεγομένη, διαδεξαμένων Εὐκλείδην Μεγαρέα Σωκρατικόν, ὡς Στράβων θ (9,1,8 [C 393,13]). τὸ θηλυκὸν ἐπὶ τῆς χώρας Μεγαρίς καὶ Μεγαρηίς. καὶ κτητικὸν Μεγαρικός. οὕτω δὲ καὶ τοὺς Μεγαρικοὺς κεράμους διὰ τοῦ ε χρὴ λέγειν, οὐ διὰ τοῦ α, ὡς οἱ ἔμποροι τὴν ἄρχουσαν παραφθείροντες. τὰ τοπικὰ Μεγαρόθεν ἐκ τόπου, καὶ ἐν τόπῳ Μεγαροῖ ὡς Πυθοῖ. ἔστι καὶ Μέγαρα ἐν Θετταλία. γ ἐν Πόντῳ. δ ἐν Ἰλλυρίδι. ε ἐν Μολοσσίδι. ς ἐν Σικελία, ἡ πρότερον Ὑβλη, ἀπὸ Ὑβλωνος βασιλέως. καὶ Ὑβλαῖοι οἱ πολῖται.

107 Μεγαρικόν· πολίχνιον, ὁ συγκαταλέγεται ταῖς Βιθυνῶν πόλεσιν. Άρριανὸς ε (FGrHist 156 F 18 = Bith. fr. 4 Roos) ,, ᾿Αστακός τε καὶ Ἡραία καὶ τὸ Μεγαρικόν". τὸ ἐθνικὸν Μεγαρικός.

106 de portu cf. St. Byz. ν 64 Νίσαια· ἐπίνειον Μεγαρίδος, καὶ αὐτὴ ἡ Μεγαρίς, ἀπὸ Νίσου τοῦ Πανδίονος de Theognidis patria cf. Harp. θ 6 Θέογνις· ... τοῦ δὲ ποιητοῦ Θεόγνιδος μνημονεύει Ίσοκράτης ἐν ταῖς Πρὸς Νικοκλέα ὑποθήκαις (2,43) οὖτος δ' ἦν Μεγαρεύς, ἀπὸ τῶν πρὸς τῆ ἀττικῆ Μεγάρων; cf. etiam Pl. Lg. 1,630a4 cum Sch. ad loc. Str. 9,1,8 (C 393,12) Πολλαῖς δὲ κέχρηται μεταβολαῖς ἡ τῶν Μεγαρέων πόλις, συμμένει δ' ὅμως μέχρι νῦν. ἔσχε δέ ποτε καὶ φιλοσόφων διατριβάς τῶν προσαγορευθέντων Μεγαρικῶν Εὐκλείδην διαδεξαμένων ἄνδρα Σωκρατικὸν Μεγαρέα τὸ γένος; D. L. 1,17 Τῶν δὲ φιλοσόφων οἱ μὲν ἀπὸ πόλεων προσηγορεύθησαν, ώς οἱ Ἡλειακοὶ καὶ Μεγαρικοὶ καὶ Ἐρετρικοὶ καὶ Κυρηναϊκοί· ... (19) Μεγαρικῆς Εὐκλείδης Μεγαρεύς de regione cf. e.g. Hdt. 9,14 χώρην τὴν Μεγαρίδα; Nic. fr. 74,14 δευτέρα Νισαίης Μεγαρηίδος; Χ. HG 5,4,18 τῆς Μεγαρικῆς Μεγαρόθεν apud Ar. V. 57, Pl. Phd. 59c; Μεγαροῖ apud Ar. Ach. 758; cf. etiam Ar. Ach. 524 Μεγαράδε de Megara Hyblaea cf. Th. 6,4,1 οἱ δ' ἄλλοι ἐκ τῆς Θάψου ἀναστάντες "Υβλωνος βασιλέως Σικελοῦ προδόντος τὴν χώραν καὶ καθηγησαμένου Μεγαρέας ὤκισαν τοὺς Ύβλαίους κληθέντας; Str. 6,2,2 (C 267,31) Μέγαρα τὴν Ύβλαν πρότερον καλουμένην; cf. etiam St. Byz. 644,24 ("Yβλαι) 107 Plin. nat. 5,148 sunt in ora amnes Aesius, Bryazon, ..., promunturium, in quo Megarice oppidum fuit

106. Megara, Stadt auf dem Isthmos, 131 in der Mitte zwischen Peloponnes, Attika und Boiotien <gelegen>, deren Hafen Nisaia ist. Man hat <Megara> nach Megareus benannt, dem Sohn des Apollon oder dem Sohn des Aigeus, des Sohnes von Pandion, dem Sohn des Erechtheus und Enkel des Hephaistos; oder <die Stadt heisst so>, weil das Umland rau ist. 132 Der Bürger <heisst> Megareer. Aus diesem <Megara> stammte Theognis, der Verfasser von Mahngedichten (Theognidea). 133 Es gab dort eine Philosophenschule mit dem Namen Megariker, welche Nachfolger des Sokratikers Eukleides aus Megara waren, wie Strabon im neunten Buch (9,1,8 [C 393,13]) <br/> <berichtet>. Das Femininum zur Bezeichnung des Umlandes <lautet> Megaris und Megareïs. Und das Ktetikon < lautet > megarischer. So, also mit  $\varepsilon$ , ist auch "Megarische Tonware" zu schreiben, nicht mit  $\alpha$  (d. h. Magarische), wie die Händler <es buchstabieren>, welche die erste Silbe verfälschen. Die Topika <lauten> für die Herkunft 'aus Megara' (Μεγαρόθεν) und für den Ort ,in Megara' (Μεγαροῖ), <gebildet> wie ,in Pytho' (Πυθοῖ). Es gibt auch <eine Stadt namens> Megara in Thessalien. Eine dritte <befindet sich> am Schwarzen Meer, eine vierte in Illyrien, eine fünfte in <der epeirotischen Landschaft> Molossis. 134 Eine sechste < Stadt dieses Namens liegt> auf Sizilien, das frühere Hyble, nach dem König Hyblon <br/> benannt>.135 Und Hyblaier <heissen> die Bürger <dieser Stadt>.

**107. Megarikon**, Kleinstädtchen, <sup>136</sup> das zusammen mit den Bithynerstädten aufgelistet wird. <So sagt> Arrian im fünften Buch <der *Bithyniaka*> (FGrHist 156 F 18 = Bith. fr. 4 Roos): "Sowohl Astakos als auch Heraia und Megarikon". Das Ethnikon <lautet> Megariker.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Inventory Nr. 225; DNP 7,1139–1142 mit einem Überblick über die Stadtgeschichte.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Zum Toponym und den Namensbedeutungen immer noch nützlich RE XV 1,154–156. Zum Eponym Megareus s. Roscher, Lexikon II 2,2546 f.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Zur alten Diskussion um Theognis' Heimatstadt (Megara oder Megara Hyblaea) s. H. Selle, Theognis und die Theognidea (Berlin/New York 2008) 27–36.

<sup>134</sup> Die vier Orte sind nicht weiter belegt; für die Stadt am Schwarzen Meer vermutet Meineke Identität mit Megarikon (µ 107).

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> Megara Hyblaea genannt; dazu BTCGI 9,511–534.

<sup>136</sup> RE XV 1,217.

15 **108 Μέγασα**: ὡς Γέρασα, πόλις Λιβύης. Ἑκαταῖος Περιηγήσει Ἀσίας (FGrHist 1 F 335) κέξ αὐτῆς σιτοφάγοι καὶ ἀροτῆρες".

109 Μεγίστη· πόλις καὶ νῆσος τῆς Λυκίας, ὡς ὁ πολυίστωρ (FGrHist 273 F 129), ἀπὸ Μεγιστέως τινός. τὸ ἐθνικὸν Μεγιστεύς.

- 110 Μεδεών Βοιωτική πόλις. καὶ Φωκική ἑτέρα. Στράβων  $\overline{\theta}$  (9,2,26 [C 410,24]). ἐκλήθη δὲ ἀπὸ Μεδεῶνος τοῦ Πυλάδου καὶ Ἡλέκτρας. τὸ ἐθνικὸν Μεδεώνιος. ἔστι καὶ τῆς Ἡπείρου πόλις καὶ κώμη.
  - 111 Μεδιολάνιον πόλις Άκυτανίας, οἱ οἰκοῦντες Μεδιολάνιοι.
- 112 Μεδιών πόλις πρὸς τῆ Αἰτωλία. Πολύβιος τη (18,40,5). τὸ ἐθνικὸν Μεδιώνιος.
- 113 Μέδμασα πόλις Καρίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 244). τὸ ἐθνικὸν Μεδμασεύς τῷ τύπῳ τῆς χώρας, ὡς Πηγασεύς.

108 cf. Hdt. 4,109,1 (de Scythiae Gelonis) γῆς τε ἐργάται καὶ σιτοφάγοι 109 Str. 14,3,7 (C 666,8) μεταξύ δ' ἐν τῷ λεχθέντι παράπλω νησία πολλὰ καὶ λιμένες, ὧν καὶ Μεγίστη νῆσος καὶ πόλις ὁμώνυμος; cf. etiam Ps.-Scyl. 100,1 κατὰ ταῦτα νῆσός ἐστι 'Ροδίων, Μεγίστη de gentili cf. SGDI 4330 et 4333 110 Eust. ad B 501 (I 408,27) Μεδεών δὲ ἀπὸ Μεδεῶνος, υἱοῦ Πυλάδου καὶ Ἡλέκτρας. ἔστι δέ, φασί, καὶ Φωκικὴ Μεδεὼν καὶ Ἡπειρωτική Str. 9,2,26 (C 410,24) Μεδεών δ' ὁ μὲν Φωκικὸς ἐν τῷ Κρισαίω κόλπω διέχων τῆς Βοιωτίας σταδίους έκατὸν έξήκοντα, ὁ δὲ Βοιωτιακὸς ἀπ' ἐκείνου †τα.. μελαμπου† κέκληται, πλησίον δ' ἐστὶν 'Ογχηστοῦ ὑπὸ τῷ Φοινικίῳ ὄρει (ἀφ' οὖ καὶ μετωνόμασται Φοινικίς)· τῆς δὲ Θηβαίας καὶ τοῦτο λέγεται (ὑπό τινων δὲ τῆς Άλιαρτίας) καὶ Μεδεών καὶ ᾿Ωκαλέα de Phocensium urbe cf. Paus. 10,3,2 αἱ δὲ ἄλλαι, πλήν γε δὴ Ἐλατείας, τὰ πρότερα οὐκ ἐπιφανεῖς ήσαν, Τραχίς τε ή Φωκική καὶ Μεδεών ὁ Φωκικὸς ...; Paus. 10,36,6 κεῖται μὲν δὴ ἡ πόλις κατὰ Μεδεῶνος τὰ ἐρείπια vir eponymus Μέδων appellatur apud Paus. 2,16,7 Phoceum gentile in inscriptionibus invenitur, cf. CID II 37,4; IG IX 1,32 111 Str. 4,2,1 (C 190,17) τῶν δὲ Σαυτόνων πόλις ἐστὶ Μεδιολάνιον; Ptol. Geog. 2,7,7 (2,7,6) Σάντονες, ὧν πόλις Μεδιολάνιον 112 Τh. 3,106,2 καὶ διελθόντες τὴν Στρατίων γῆν ἐχώρουν διὰ τῆς Φυτίας καὶ αὖθις Μεδεῶνος παρ' ἔσχατα, ἔπειτα διὰ Λιμναίας· καὶ ἐπέβησαν τῆς Άγραίων, οὐκέτι Άκαρνανίας, φιλίας δὲ σφίσιν gentile apud Plb. 2,2,5-6; 2,3,6, etc. et in inscriptionibus, cf. IG IX 1<sup>2</sup>,2,209,5 et 388,1; SEG 25 (1971) Nr. 633 113 St. Byz. κ 285 Κύρβασα ώς Πήδασα Μέδμασα, πόλις Καρίας Plin. nat. 5,107 sex oppida contributa ei (sc. Halicarnasso) sunt a Magno Alexandro, Theangela, ..., Medmassa (v.l. Mednassa)

<sup>108 1</sup> Μέγασα QPN: Μάγασα R 2 ἀροτήρες R 109 1 ὁ οm. QPN 110 1 Μεδεών QPN (cf. Ps.-Arc. 16,16): Μεδέων R φοινικική R 2 δὲ post ἐκλήθη οm. RQ 3 ἔστι καὶ τῆς Ἡπείρου πόλις. καὶ κώμη <\*\*\*> Meineke 111 Μεδιολάνιον R: Μεδιόλανον QPN 112 1 Μεδιών Meineke dub. in app.: Μεδίων RQPN 2 μεδιώνιος (ex μεδε-) R: μεδεώνιος QP, μεδώνιος N 113 1 Μέδμασα Holste (cf. St. Byz. κ 285; 520,12): Μέδμασος RQPN 2 μεμδασεύς P

- **108. Megasa**, wie Gerasa, Stadt in Libyen. Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese Asiens* (FGrHist 1 F 335): "Von dort <stammen> Leute, welche Brot essen und Äcker bebauen".<sup>137</sup>
- **109. Megiste**, Stadt und Insel <vor der Küste> Lykiens, <sup>138</sup> wie (Alexander) Polyhistor (FGrHist 273 F 129) <angibt>, nach einem gewissen Megisteus <br/> <br/>benannt>. Das Ethnikon <lautet> Megisteer.
- **110. Medeon**, boiotische Stadt;<sup>139</sup> zudem eine andere <dieses Namens> in Phokis.<sup>140</sup> Strabon <erwähnt beide> im neunten Buch (9,2,26 [C 410,24]). Benannt ist <die erstere> nach Medeon, dem Sohn des Pylades und der Elektra. Das Ethnikon <lautet> Medeonier. Es gibt auch in Epeiros eine Stadt <gleichen Namens> sowie ein Dorf.<sup>141</sup>
- **111. Mediolanion**, Stadt in Aquitanien. <sup>142</sup> Die Einwohner < heissen > Mediolanier.
- **112. Medion**, Stadt <in Akarnanien>, <sup>143</sup> zu Ätolien hin <gelegen>. Polybios <erwähnt sie> im achtzehnten Buch (18,40,5). Das Ethnikon <lautet> Medionier.
- **113. Medmasa**, Stadt in Karien. Hekataios <erwähnt sie in der *Asia* (FGrHist 1 F 244). Das Ethnikon <lautet nach Landesbrauch Medmaseer, <gebildet wie Pegaseer.

Zum Ort s. Braun, Hecataeus' knowledge 329. Meineke vermutet eine ursprüngliche Aufzählung verschiedener nomadischer und sesshafter Völker Libyens und rechnet mit Textausfall, "ἐξαῦτις (ἐξ αὐτῆς RQPN) Σιτοφάγοι καὶ ᾿Αροτῆρες, <εἶτα Μέγασα πόλις". τὸ ἐθνικὸν Μεγασίτης.>. In der Tat sind für libysche Städte Ethnika auf -ίτης typisch, vgl. St. Byz. μ 5, μ 86, ν 65. Doch bilden Toponyme auf -ασα das Ethnikon meist auf -εύς, so δ 38 (Δέδμασα), κ 285 (Κύρβασα); so auch in der entsprechenden Glosse im sog. Lenormantschen Lexicon geographicum verzeichnet, FHG V p. LXVII,30 Μέγασα (cod. Μέγοσα)· Λιβύης. τὸ ἐθνικὸν Μεγασεύς (cod. μεγοσεύς). Im Gegensatz zur Angabe in RE Suppl. V 724,64 handelt es sich bei diesem Lexikon jedoch um eine Fälschung; s. J.H. Mordtmann, Hermes 17 (1882) 452–458 und Th. Mommsen, Hermes 17 (1882) 458 f.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> TIB 8,2,721–725; vgl. auch oben μ 105.

<sup>139</sup> Inventory S. 435. Zu II. 2,501 'Ωκαλέην Μεδεῶνά τ' ἐϋκτίμενον πτολίεθρον s. Visser, Homers Katalog der Schiffe 267 f.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Inventory Nr. 186; Freitag, Golf von Korinth 145 f.

<sup>141</sup> Hammond, Epirus 809 vermutet Verwechslung mit Medeon in Akarnanien; zu jenem s. unten μ 112 (Μεδιών).

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Heute Saintes im Departement Charente-Maritime; dazu Chr. Vernou/J.-F. Buisson, Saintes, in: L. Maurin (Hg.), Villes et agglomérations urbaines antiques du sud-ouest de la Gaule: histoire et archéologie (Bordeaux 1992) 154–163.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Inventory Nr. 129; s. oben Anm. 141.

<sup>144</sup> Inventory Nr. 912; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 748. Die karischen Toponyme im Neutrum Plural sowie vor allem die Analogie mit Πήγασα empfehlen Holstes Korrektur; mit Blick auf μ 237 Μύλασα/Μύλασος könnte auch hier mit Doppelform gerechnet werden, wie Meineke vermutet.

114 Μέδμη· πόλις Ἰταλίας καὶ κρήνη ὁμώνυμος. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 81). ἀπὸ Μέδμης κόρης τινός. ὁ πολίτης Μεδμαῖος. ὅθεν ἦν Φίλιππος ἀξιόλογος ἀνὴρ ὁ περὶ ἀνέμων γεγραφώς (test. 5 Lasserre). ἔστι καὶ ἑτέρα πόλις τῆς Λιγυστικῆς. ἐθνικὸν Μεδμαῖος.

115 Μεδυλλία πόλις, Άλβανῶν κτίσις, Ῥωμαίων ἀποικία. Διονύσιος γ Ῥωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (3,1,2). τὸ ἐθνικὸν Μεδυλλῖνος.

116 Μεθουριάδες· νῆσοι μεταξὺ Αἰγίνης καὶ ἀττικῆς πλησίον Τροιζῆνος. ἀνδροτίων ε ἀτθίδος (FGrHist 324 F 21). τὸ ἐθνικὸν Μεθουριεύς.

15 **117 Μεθύδριον** πόλις Άρκαδίας. ὁ πολίτης Μεθυδριεύς. ἔστι καὶ ἑτέρα πόλις Θεσσαλίας, ὡς Φίλων (FGrHist 790 F 44).

<sup>114</sup> Str. 6,1,5 (C 256,22) ἐν δὲ τῷ παράπλῳ τούτῳ Μέδμα (A in marg., μέδαμα cett.), πόλις Λοκρῶν τῶν αὐτῶν, ὁμώνυμος κρήνη μεγάλη, πλησίον ἔχουσα ἐπίνειον καλούμενον Ἐμπόριον de Μεδμαῖος huius urbis gentili cf. Th. 5,5,3; D. S. 14,78,5 115 D. H. 3,1,2 ἐκ πόλεως Μεδυλλίας, ἢν Ἀλβανοὶ μὲν ἔκτισαν, Ῥωμύλος δὲ κατὰ συνθήκας παραλαβών Ῥωμαίων ἐποίησεν ἀποικίαν; similiter D. H. 3,34,5 gentile apud D. H. 2,36,2 et 6,34,1 116 Plin. nat. 4,57 in Megarico sinu Methurides 117 Paus. 8,12,2 ἐς Μεθύδριον δὲ πόλιν μὲν οὐκέτι, κώμην δὲ ἐς τὸ Μεγαλοπολιτικὸν συντελοῦσαν, et 8,36,1 όδὸς δὲ ἐκ Τρικολώνων ἐς αὐτὸ (sc. τὸ Μεθύδριον) στάδιοι τριῶν δέοντες τεσσαράκοντα καὶ ἐκατόν. ἀνομάσθη μὲν δὴ Μεθύδριον, ὅτι κολωνός ἐστιν ὑψηλὸς Μαλοίτα τε ποταμοῦ καὶ Μυλάοντος μέσος, ἐφ' ῷ τὴν πόλιν ὁ Ὀρχομενὸς ῷκιζε· πρὶν δὲ ἢ συντελεῖν ἐς τὸ Μεγαλοπολιτικόν, γεγόνασι καὶ Μεθυδριεῦσιν ἀνδράσιν Ὀλυμπικαὶ νῖκαι

<sup>114 1</sup> Μέδμη RQPpeN: ()έμδη  $P^{ac}$  εὐρώπης Q 2 ἀπὸ Μέδμης κόρης Berkel: ἀπὸ μέδμης κρήνης  $P^{pc}$  (ex μέμδης)N, ἀπὸ δμὴς κρήνης R, ἀπόδμης κρήνης Q 3 ὁ ante Φίλιππος add. PN 4 τῆς λιγυστικῆς RP(alt. m.)N: lac. indic. om. Q ἐθνικὸν μεδμαῖος R: lac. indic. om. Q, om. PN 115 1 Μεδυλλία  $P^{pc}N$ : Μελυλλία R(υ ex λ) $QP^{ac}$  ἀλβανίας R κτίσις  $RP^{pc}N$ : lac. indic. om.  $QP^{ac}$  2  $\overline{\gamma}$  om. R 116 1 Μεθουριάδες R Berkel: -άδης R0 R10 ἀττικῆς R10 τηριζῆνος R116 1 Μεθουριάδες R117 1 δὲ καὶ R17 2 θεσσαλίας om. R117 1 δὲ καὶ R17 2 θεσσαλίας om. R16 φίλων R19: φιλόξενος R117 1 δὲ καὶ R17 2 θεσσαλίας om. R16 φίλων R19: φιλόξενος R1

- 114. Medme, Stadt und Quelle gleichen Namens in Italien. <sup>145</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 81). <Benannt sind sie> nach einem gewissen Mädchen <namens> Medme. Der Bürger <heisst> Medmaier. Von dort stammte Philipp, ein bemerkenswerter Mann, der über Winde geschrieben hat (test. 5 Lasserre). <sup>146</sup> Es gibt auch eine weitere Stadt <dieses Namens> in Ligurien. <Das> Ethnikon <lautet> Medmaier. <sup>147</sup>
- 115. Medyllia, Stadt, eine Gründung der Albaner, <später> eine Kolonie der Römer. 148 Dionysios <erwähnt den Ort> im dritten Buch der Römischen Altertumskunde (3,1,2). Das Ethnikon <lautet> Medylliner.
- **116. Methuriades**, Inseln <mit Lage> zwischen Aigina und Attika in der Nähe von Troizen. <sup>149</sup> Androtion <erwähnt sie> im fünften Buch der *Atthis* (FGrHist 324 F 21). Das Ethnikon <lautet> Methurieer.
- 117. Methydrion, Stadt in Arkadien. 150 Der Bürger < heisst > Methydrieer. Es gibt auch eine andere Stadt < dieses Namens > in Thessalien, wie (Herennios) Philon (FGrHist 790 F 44) < angibt > . 151

Auch Μέσμα (so Ps.-Scyl. 12; vgl. auch unten μ 155) und Μέδμα (Ps.-Scymn. 308) geschrieben; s. Inventory Nr. 60; BTCGI 17,1–51 (Rosarno).

Auf Identifikation mit dem bekannten Platonschüler Philipp aus Opus scheint ein, wenn auch sehr lückenhafter Eintrag in Philodems Platon-Vita (PHercul. 1021, col. III,35–36) hinzuweisen; s. dazu F. Lasserre, De Léodamas de Thasos à Philippe d'Oponte. Témoignages et fragments (Napoli 1987) 675 sowie 652 f. zum hiesigen Artikel.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Die Überlieferung hier ist sehr unsicher, ein ligurischer Ort Medme nicht weiter bekannt; s. BTCGI 9,509–511.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> RE XV 1,117; zur Lage s. Th. Camous, Latomus 66 (2007) 578 f.

<sup>149</sup> Die Lage ist unsinnig, befindet sich Troizen doch in der Argolis; entsprechend setzt Jacoby vor Τροιζῆνος eine Crux. Meineke hatte seinerseits ἀκτῆς anstelle von ἀττικῆς erwogen, wird doch der Küstenabschnitt zwischen Epidauros und Troizen so genannt; dies bringt zwar den hiesigen Text ins Lot, widerspricht aber der Lokalisierung der Inselgruppe im Megarischen Meerbusen gemäss Plin. nat. 4,57. Zu AP 7,496,4 (ἄγκεα νειφομένης ἀμφὶ Μεθουριάδος) s. Page, Further Greek Epigrams 289.

<sup>150</sup> Inventory Nr. 283.

Ein thessalisches Methydrion ist nicht bekannt; es gab hingegen in Thessalien einen Ort namens Methylion, wie Münzen belegen (vgl. LAGM 2,170), sowie eine Stadt Euhydrium (vgl. Liv. 32,13,9).

441

118 Μεθώνη· πόλις Θράκης. Μαγνησίας ("Ομηρος [В 716] διὰ τοῦ η "οἳ δ' ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο"). ὁ πολίτης Μεθωναῖος. ἔστι καὶ Μακεδονίας. ἐκλήθη ἀπὸ τοῦ μέθυ· πολύοινος γάρ ἐστι. καὶ τῆς Λακωνικῆς, ῆς τὸ ἐθνικὸν Μεθωναιεύς ὡς Κορωναιεύς.  $\overline{\delta}$  ἐν Περσίδι.  $\overline{\epsilon}$  Εὐβοίας.

119 Μελάγχλαινοι· ἔθνος Σκυθικόν. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 185). κέκληνται ἀφ' ὧν φοροῦσιν, ὡς Ἱππημολγοί παρὰ τὸ τοὺς ὅππους ἀμέλγειν, καὶ Μοσύνοικοι παρὰ τὰς οἰκήσεις.

118 Sch. b ad B 716 <Μηθώνην·> ἐξέτεινε τὴν ε εἰς η. Μεθῶναι δὲ τρεῖς, ἡ ἐν Μακεδονία, ἡ ύπὸ Φιλοκτήτην καὶ ἡ περὶ Τροιζῆνα Eust. ad B 716 (I 512,17) τρεῖς δέ, φασί, Μεθῶναι, ἡ έν Μακεδονία, ἄποικος Ἐρετριέων, καὶ ἡ ὑπὸ τῶ Φιλοκτήτη καὶ ἡ περὶ Τροιζῆνα. ... (512,25) ὁ δὲ τὰ Ἐθνικὰ γράψας Θρακίαν καὶ αὐτὸς ἱστορεῖ Μεθώνην, ἔτι δὲ καὶ περὶ Μακεδονίαν, κληθεῖσαν οὕτω παρὰ τὸ μέθυ. πολύοινος γάρ, φησί. καὶ Λακωνική δέ, φησί, Μεθώνη ἐστίν. αὕτη δὲ μέχρι καὶ εἰσάρτι φυλάσσει τὴν κλῆσιν ταύτην. ταύτης ὁ πολίτης Μεθωναιεύς, φησίν, ώς Κορωναιεύς Str. 9,5,16 (C 436,30) Έξῆς δ' αἱ ὑπὸ Φιλοκτήτη πόλεις καταλέγονται. ἡ μὲν οὖν Μηθώνη ἑτέρα ἐστὶ τῆς Θρακίας Μεθώνης, ἡν κατέσκαψε Φίλιππος de urbe in Pieria sita cf. etiam Str. 8,6,15 (C 374,32) μεταξύ δὲ Τροιζῆνος καὶ Ἐπιδαύρου χωρίον ην ἐρυμνὸν Μέθανα καὶ χερρόνησος ὁμώνυμος τούτω. παρὰ Θουκυδίδη (4,45,2; 5.18.7) δὲ ἔν τισιν ἀντιγράφοις Μεθώνη φέρεται ὁμωνύμως τῆ Μακεδονικῆ, ἐν ἦ Φίλιππος έξεκόπη τὸν ὀφθαλμὸν πολιορκῶν de urbe in Magnesia sita cf. etiam Ps.-Scyl. 65,1 ἔθνος ἐστὶ Μάγνητες παρὰ θάλατταν, καὶ πόλεις αΐδε: Ἰωλκὸς, Μεθώνη, ... de urbe in Messenia sita cf. Th. 2,25,1 èς Μεθώνην τῆς Λακωνικῆς; similiter D. S. 11,84,6 et 12,43,2 119 Hdt. 4,20,2 τὰ δὲ κατύπερθε πρὸς βορέην ἄνεμον τῶν Βασιληίων Σκυθέων οἰκέουσι Μελάγχλαινοι, ἄλλο ἔθνος καὶ οὐ Σκυθικόν. Μελαγχλαίνων δὲ τὸ κατύπερθε λίμναι καὶ ἔρημός ἐστι ἀνθρώπων, καθ' ὅσον ἡμεῖς ἴδμεν Ηdt. 4,107 Μελάγχλαινοι δὲ εἵματα μὲν μέλανα φορέουσι πάντες, ἐπ' ών καὶ τὰς ἐπωνυμίας ἔχουσι, νόμοισι δὲ Σκυθικοῖσι χρέωνται; Mela 2,14

<sup>118 1–2</sup> πόλις Θράκης. Μαγνησίας ("Ομηρος ... ἐνέμοντο) per parenthesim Billerbeck, mon. Meineke, qui Μαγνησίας, <ἡν> "Ομηρος ... ἐνέμοντο in textum recepit: πόλις θράκης μακεδονίας· ὅμηρος RQ, πόλις μακεδονίας· ὅμηρος PN, πόλις θράκης· ὅμηρος Ald. 2 οἱ δ' ἄρα Ald. Hom. codd. (cf. etiam St. Byz. 307,3): οἱ περὶ RQPN μηθώνην QPN: μεθ- R 3 τοῦ ante μέθυ om. RQ 4 μεθωναιεύς Ald. (cf. Eust.): μεθωνεύς RQPN Κορωναιεύς Holste (cl. Eust.): κιρκωναιεύς R, κιρωναιεύς QPN 119 2 κέκληνται RPpcN: κέκληται QPac ἱππημολγοὶ R: ἱππο- QPN 2 hic et infra παρὰ RPN: περὶ Q 3 καὶ ante Μοσύνοικοι om. R μοσύνοικοι R (cf. adn. ad St. Byz. μ 212): μοσυνικοὶ QPN, Μοσσύνοικοι Xylander

118. Methone, Stadt in Thrakien.<sup>152</sup> Eine in <der Landschaft> Magnesia (Homer [Il. 2,716] <schreibt sie> mit η: "Und jene, welche Mêthone und Thaumakie bewohnten").<sup>153</sup> Der Bürger <heisst> Methonaier. Es gibt auch <ein Methone> in Makedonien.<sup>154</sup> Man hat <diese Stadt> nach <dem homerischen Wort für> Wein (μέθυ) benannt; denn sie bringt viel Wein hervor. Ferner <gibt es> ein lakonisches <Methone>, dessen Ethnikon Methonaieer <lautet, gebildet> wie Koronaieer.<sup>155</sup> Ein viertes <liegt> in Persien, ein fünftes auf Euboia.<sup>156</sup>

119. Melanchlainer (Schwarzröcke), skythisches Volk. 157 Hekataios <erwähnt sie > in der *Europe* (FGrHist 1 F 185). Benannt sind sie nach ihrer Bekleidung, wie die Hippemolger danach, dass sie die Stuten melken (ἵππους ἀμέλγειν), und die Mosynoiker (Holzhäusler) nach ihren Behausungen. 158

<sup>152</sup> Gemeint ist der Ort in der Landschaft Pieria, den man als thrakisch wie auch als makedonisch bezeichnete; s. RE XV 2,1385–1387 Nr. 7; Inventory Nr. 541; Papazoglou, Villes de Macédoine 30, 105 f.

<sup>153</sup> Es handelt sich um die Stadt in der thessalischen Landschaft Magnesia, welche Philoktet unterstand; s. Visser, Homers Katalog der Schiffe 685; Inventory Nr. 454. Die unsichere Überlieferung des arg gekürzten Artikels hat schon früh Kopfzerbrechen verursacht. Denn die beiden unverbunden nebeneinander stehenden Lokalisierungen Θράκης Μακεδονίας, gefolgt von einer phonetischen Erklärung und dem entsprechenden Beleg aus Homer, welche sich eindeutig auf das magnesische Methone beziehen, anschliessend eine zweite Lokalisierung in Makedonien und daraus resultierend ein Überschuss (6) an gezählten (5) Städten weisen auf einen ungeordneten Kürzungsprozess hin. Dass Θράκης als erste geographische Angabe gehalten werden muss, ergibt sich aus dem direkten Stephanos-Exzerpt bei Eustathios zu Il. 2,716 (s. Similia) sowie aus Strabon (9,5,16 [C 436,30]), der Methone in Thrakien klar von der gleichnamigen Stadt in Magnesia unterscheidet. Die Identität des thrakischen mit dem makedonischen Methone bleibt unerkannt; denn die lokalisierenden Bezeichnungen (Μακεδονίας/Θράκης) sind in der einschlägigen Literatur schwankend und haben hier offensichtlich zur Verwirrung geführt.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Identisch mit dem thrakischen Methone, s. oben Anm. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Zum Ort, auch Μοθώνη geschrieben (vgl. Ps.-Scyl. 46,1; Paus. 4,27,8. 35,1), s. Inventory Nr. 319; Visser, Homers Katalog der Schiffe 498–501. Anderweitig belegt ist ferner nur Μοθωναῖος (vgl. Paus. 4,35,3; LAGM 2,173).

<sup>156</sup> Örtlichkeiten namens Methone in Persien (dazu Cohen, Hell. settlements 3,190) und auf Euboia sind offenbar nicht weiter bekannt. Vier Orte mit Namen Methone soll der Grammatiker Demetrios von Magnesia in seinem Werk über gleichnamige Städte verzeichnet haben (so Harp. µ 15): Neben den in der Epitome aufgeführten Städten in Pieria, Magnesia und Messenien könnte er eine weitere in Argolis (vgl. Str. 8,6,15) genannt haben,

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> Zu diesem Volk s. Asheri/Lloyd/Corcella, Commentary on Herodotus 594.

Für die Namenserklärung der Hippemolger vgl. Suid. 1 540, EM 232,52, für jene der Mosynoiker (unten μ 212) vgl. Sch. A. R. 2,377–80.

120 Μέλαιναι· πόλις ἀρκαδίας, ἀπὸ Μελαινέως τοῦ Λυκάονος, ὡς Παυσανίας (8,26,8). ὁ πολίτης Μελαινεύς, ὡς τῆς Ἡραίας Ἡραιεύς. ὑΡιανὸς ἐν Ἡλιακῶν ᾱ (FGrHist 265 F 8 = fr. 20 Powell) "Γόρτυν Ἡραιάν τε πολυδρύμους τε Μελαίνας". εἰσὶ δὲ καὶ Λυκίας Μελαιναί πόλις, ὡς ἀλλέξανδρος Λυκιακοῖς (FGrHist 273 F 62). δύναται τὸ ἐθνικὸν Μελαινίτης ὡς Κελαινίτης.

121 Μελαινεῖς· δῆμος ἀντιοχίδος φυλῆς. Καλλίμαχος δὲ Μελαινάς φησι τὸν δῆμον ἐν Ἑκάλη (fr. 84 Hollis = fr. 266 Pfeiffer). ὁ δημότης ὁμοίως Μελαινεύς. τὸ θηλυκὸν Μελαινηίς. τὰ τοπικὰ ἐκ Μελαινέων εἰς Μελαινέων ἐν Μελαινέων.

122 Μελάμπεια· πόλις Λυδίας, ἀπὸ Μελάμπου, ὡς Ξάνθος ἐν Λυδιακοῖς (FGrHist 765 F 27). τὸ ἐθνικὸν Μελαμπεύς ὡς Σελευκεύς ᾿Αλεξανδρεύς.

120 Paus. 8,26,8 κατὰ δὲ τὴν ἐξ 'Ηραίας ἄγουσαν ἐς Μεγάλην πόλιν εἰσὶ Μελαινεαί (Sibelis, μελαίνεαι vel μελαινέαι codd.)· ταύτας ὤκισε μὲν Μελαινεύς ὁ Λυκάονος, ἔρημος δὲ ἦν ἐφ' ἡμῶν, ὕδατι δὲ καταρρεῖται. Μελαινεῶν (Sibelis, μελαινέων codd.) δὲ τεσσαράκοντά ἐστιν ἀνωτέρω σταδίοις Βουφάγιον 121 Et. Gud. 300,9 Sturz πᾶν γὰρ ὄνομα μονοσύλλαβον ἐν τῆ συνθέσει βαρύνεται. οἶον, χθών αὐτόχθων, ..., χωρὶς τοῦ πτώξ πολυπτώξ, ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ (Hec. fr. 84 Hollis = fr. 266 Pfeiffer)· "πολυπτῶκές τε Μελαιναί". Μελαιναὶ δέ εἰσι τόπος τῶν ἀττικῶν gentile invenitur in IG II/III² 2,2,1602,14

<sup>120 1</sup> Μέλαιναι QPN: Μελαιναί R 2 μελαινεεύς R 3 'Ηλιακῶν Holste (cf. St. Byz. ν 85): ἰλ-RQPN Γόρτυν' Gavel: γόρτυναν RQPN 3-4 "Ηραιάν τε Meineke: ἡραίαντε RQPN 4 πολυδρύμους Salmasius: πολυδρόμους RPN, πολυδρομούς Q μελαίνας RQPN: Μελαινάς Meineke πόλις (ex -εις) R 5 δύναται (ex -ται καὶ ut vid.) P 1212 ἐν 'Εκάλη Salmasius: καὶ κε κάλη R, εκεκαλη Q, κεκλῆσθαι PN 2-3 ὁ δημότης ὁμοίως PN: ὁ δῆμος ὁμος (sine acc.) ὁμοίως R, ὁ δῆμος ὁμοίως Q 3 θηλυκὸν RQP: ἐθνικὸν N 3-4 Μελαινέων ter Somazzi: μελαινῶν ter PN, μελαινῶν ... μέλαινον ... μελαινῶν RQ 122 1 Λυδιακοῖς Salmasius: λυκιακοῖς RQPN

- **120. Melainai**, Stadt in Arkadien, <sup>159</sup> < benannt > nach Melaineus, dem Sohn des Lykaon, wie Pausanias (8,26,8) < angibt > . Der Bürger < heisst > Melaineer, wie zu Heraia Heraieer. Rhianos < sagt > im ersten Buch der *Eliaka* (FGrHist 265 F 8 = fr. 20 Powell): "Gortys und Heraia und das stark bewaldete Melainai". Es gibt aber auch eine lykische Stadt Melainai, wie Alexander (Polyhistor) in den *Lykiaka* (FGrHist 273 F 62) < angibt > . <sup>160</sup> Das Ethnikon kann Melainit < lauten, gebildet > wie Kelainit.
- 121. Melaineis, Demos der Phyle Antiochis. 161 Kallimachos hingegen nennt den Demos in der *Hekale* (fr. 84 Hollis = fr. 266 Pfeiffer) Melainai. Der Demot < heisst wie der Demos > gleichermassen Melaineer. Das Femininum < lautet > Melaineïdin. Die Topika < lauten > ,aus dem Melaineer<-Demos > (ἐκ Μελαινέων), ,in den Melaineer<-Demos > ' (εἰς Μελαινέων), ,im Melaineer<-Demos > ' (ἐν Μελαινέων). 162
- **122. Melampeia**, Stadt in Lydien, nach Melampos <br/> senannt>, wie Xanthos in den *Lydiaka* (FGrHist 765 F 27) <angibt>. 163 Das Ethnikon <lautet> Melampeer, wie Seleukeer, Alexandreer.

Inventory S. 507; s. auch Jost, Sanctuaires et cultes d'Arcadie 74, 77. Unsicher bleiben Schreibweise und Akzent des Toponyms. Pausanias nennt den Ort Melaineai, wobei in den Hss die Akzentuierung zwischen Μελαίνεαι und Μελαινέαι schwankt; die Variante Melainai bei Rhianos führt E. Meyer (RE XV 1,388,47) auf metrischen Zwang zurück. Die bei Stephanos beliebte Analogie mit dem arkadischen Typus "Ηραια/ Ἡραιεύς (vgl. α 290; s. ferner μ 63 Anm. 76) legt es also nahe, hier beim arkadischen Ort die Anfangsbetonung (so QPN, -αί R) zu bewahren, während beim folgenden gleichnamigen lykischen Ort die Analogie mit Κελαιναί/Κελαινίτης die Oxytonierung (RQPN) empfiehlt.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> Nicht weiter bekannt; s. TIB 8,2,725.

Eigentlich Demos der Phyle Ptolemais; s. Traill, Political organization of Attica 91 ("Stephanos' attribution of Melainai to Antiochis is clearly an error"), 118.

Lautet das Demotikon gleich wie der Name des Demos (im Plural), werden die Topika in der Regel (vgl. λ 21) mit Genitiv der Zugehörigkeit gebildet, so z. B. ε 164 Εὐπυρίδαι· δῆμος Λεοντίδος φυλῆς. ὁ δημότης Εὐπυρίδης. ... τὰ τοπικὰ ἐξ Εὐπυριδῶν εἰς Εὐπυριδῶν καὶ ἐν Εὐπυριδῶν, ferner δ 6, ε 22, ε 93, κ 149, κ 248. Endet das Demotikon auf -εύς, selbst bei verschiedenem Auslaut des Toponyms, lauten die periphrastischen Topika entsprechend, also κ 247 Κυδαθήναιον· ξό} δῆμος ... ὁ δημότης Κυδαθηναιεύς. ... τὰ τοπικὰ ἐκ Κυδαθηναιέων εἰς Κυδαθηναιέων εἰς Κυδαθηναιέων, ferner Πίθος (523,5), Φηγαιά (663,1). Im hiesigen Artikel vermerkt Stephanos ausdrücklich den Gleichlaut von Toponym (im Plural) und Demotikon; die Regel verlangt also die entsprechenden Topika auf -έων. Die fehlerhafte kontrahierte Genitivendung (Μελαινῶν RQPN) hat ihren Ursprung wohl im alternativen Namen des Demos Μελαιναί, wie ihn Kallimachos überliefert.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Der Ort ist offenbar nicht weiter belegt; zum Eponym Melampos s. Roscher, Lexikon II 2,2573 (Nr. 2).

123 Μελανδία· χώρα Σικυωνίας. Θεόπομπος  $\overline{\lambda \gamma}$  Φιλιππικῶν (FGrHist 115 F 177). τὰ ἐθνικὰ Μελάνδιος καὶ Μελανδία.

124 Μελανίππιον πόλις Παμφυλίας. Έκαταῖος ἀσία (FGrHist 1 F 259). τινὲς δὲ Λυκίας φασί. τὸ ἐθνικὸν Μελανιππιεύς καὶ Μελανίππιος.

125 Μελήτειος κόλπος· ὁ Σμυρναῖος ἐκαλεῖτο, ἀπὸ Μέλητος ποταμοῦ, ὡς Ἑκαταῖος ἐν Αἰολικοῖς (FGrHist 1 F 227).

126 Μελία πόλις Καρίας. Έκαταῖος Γενεαλογιῶν  $\overline{\delta}$  (FGrHist 1 F 11 = fr. 11 Fowler). τὸ ἐθνικὸν Μελιεύς ὡς Ύριεύς.

**127** Μελίβοια· πόλις Θετταλίας. Στράβων  $\overline{\theta}$  (9,5,22 [C 443,21]). τὸ ἐθνικὸν Μελιβοεύς, ὡς Θεόπομπος (FGrHist 115 F 372). τὸ θηλυκὸν Μελιβοιάς.

128 Μελιγουνίς· μία τῶν Αἰόλου νήσων. Καλλίμαχος ἐν τῷ ᾿Αρτέ-10 μιδος ὕμνῳ (48). τὸ ἐθνικὸν Μελιγουνίτης.

129 Μέλινα· πόλις Ἄργους, ἀφ' ῆς Ἀφροδίτη Μελιναία τιμᾶται. Λυκόφρων (403) ,,τὴν Καστνίαν δὲ καὶ Μελιναίαν θεόν".

124 Ο. S. 3,233-234 ναῖε δ' ὁ γ' αἰπεινὸν Μελανίππιον ἱρὸν Ἀθήνης | ἀντία Μασσικύτοιο Χελιδονίης σχεδὸν ἄκρης; Stad. 234 (GGM 1,491,15) Άπὸ δὲ τῆς Ἱερᾶς ἄκρας ἐπὶ Μελανίππην στάδιοι  $\overline{\lambda}$  125 Str. 14,1,37 (C 646,1) Έξῆς δὲ ἄλλος κόλπος, ἐν  $\widetilde{\omega}$  ἡ παλαιὰ Σμύρνα ἀπὸ εἴκοσι σταδίων τῆς νῦν. ... (646,11) ῥεῖ δὲ πλησίον τοῦ τείχους ὁ Μέλης ποταμός; Paus. 7,5,3 πέρην ἱεροῖο Μέλητος Mela 1,89 sinu Smyrnaeo 126 gentile in inscriptionibus I.Priene 37,47 μετὰ Μελιέ[ων et 137 τὰν τῶν Μελιέων χώραν 127 Str. 9,5,22 (C 443,18) τραχύς δ' ἐστὶν ὁ παράπλους πᾶς ὁ τοῦ Πηλίου, ὅσον σταδίων <\*\*\*> (lac. indic. Radt) όγδοήκοντα: τοσοῦτος δ' ἐστὶ καὶ τοιοῦτος καὶ ὁ τῆς "Οσσης: μεταξὺ δὲ κόλπος σταδίων πλειόνων ἢ διακοσίων, ἐν ὧ ἡ Μελίβοια Eust. ad B 717 (I 513,5) Τῆς δὲ Μελιβοίας τὸ ἐθνικὸν Μελιβοεύς, ὁρᾳ δέ, φασίν, αὕτη καὶ ἡ Ὀλιζών πρὸς τὸ Αἰγαῖον. ἐκλήθη δὲ ἡ ἡηθεῖσα πόλις Μελίβοια όμωνύμως ήρωΐδι γυναικί, ώς ἐν τῷ περὶ Μαγνήτων λόγῳ δηλωθήσεται (I 529,5) gentilia et Μελιβοεύς et Μελιβοιεύς in nummis leguntur, cf. LAGM 2,167, sed solum Μελιβοιεύς in inscriptionibus, cf. e.g. IG II/III<sup>2</sup> 3,2,9331 128 Call. Dian. 47–48 νήσω ἐνὶ Λιπάρη (Λιπάρη νέον, ἀλλὰ τότ' ἔσκεν | οὔνομά οἱ Μελιγουνίς) Sch. Th. 3,88,2 Λιπάρα: αὕτη τὸ παλαιὸν ἡ Λιπάρα Μελιγουνὶς ἐκαλεῖτο, ὥς φησιν ὁ Καλλίμαχος (Dian. 48); Hsch. μ 699 129 Lyc. 403 τὴν Καστνίαν δὲ καὶ Μελιναίαν (v.l. Μελινναίαν) θεὸν cum Sch. ad loc. Μελινναία δὲ ἡ Ἀφροδίτη, ἴσως διὰ τὸ γλυκὺ καὶ ἐνήδονον τῆς μίξεως

442

<sup>123 1</sup> novum tmema non indic. R σικυωνίας RQPN: Σιθωνίας Holste  $\overline{\lambda y}$  QPN:  $\overline{i y}$  R,  $\overline{k y}$  Jacoby in app. 2 μελανδία QPN: μελανδιτα R 124 1 πόλις L. Dindorf (Thes. Gr. Ling. V 718D): ποταμὸς RQPN, τόπος Berkel 2 Μελανιππιεύς Meineke dub. in app. (cf. St. Byz. α 305; 191; κ 179 etc.): μελανιππεύς RQPN 125 1 Μελήτειος κόλπος Meineke in app.: Μελίτος (ex -του) κ. R, Μελήτου κ. QPN, Μέλητος κ. Berkel ὁ Schubart (1843) 204: ὅς RQPN 1-2 ἀπὸ Μέλητος ποταμοῦ Grumach: ἀπὸ μελήτου ποταμοῦ PPFN, spat. ca. 9 litt. ποταμὸς RQPac, ἔστι δὲ Μέλης ποταμός Meineke 126 1 γεναιαλογιῶν R  $\overline{\delta}$  R (cf. St. Byz. μ 227):  $\overline{\alpha}$  QPN 127 2 μελιβοεὺς RQN: μελοιβοεὺς P 2-3 τὸ θηλυκόν μελιβοιὸς R: τὸ θ. Μελιβοιὸς vel Μελιβοιῖάς Meineke, τὸ ἐθνικον μελιβοιεὺς Q, om. PN 128 1 καλλίμμαχος R 1-2 τῶ ἀρτέμιδος ὕμνω V: τῶ εἰς ἀρτέμιδος ὕμνω QPN, τοῖς εἰς ἀρτέμιδα ὕμνοις R 2 μελιγουνίτης (per comp.) R: μελιγουνεὺς QPN 129 1 τιμα cum spat. ca. 4 litt. Q 2 Καστνίαν δὲ καὶ Μελιναίαν Χylander (e Lyc.): καστανίαν τῆς μελιναίας R, καστανίαν τε μελλιναία Q, καστανίαν τε μελιναία PN

- **123. Melandia**, Landschaft im Gebiet von Sikyon. Theopomp <erwähnt sie> im dreiunddreissigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 177). Die Ethnika <lauten> Melandier und Melandierin. 164
- **124. Melanippion**, Stadt in Pamphylien. Hekataios <erwähnt sie in der *Asia* (FGrHist 1 F 259). Einige sagen hingegen, <die Stadt befinde sich in Lykien. Das Ethnikon <lautet Melanippieer und Melanippier.
- **125. Meles-Bucht**, <so> hiess die Smyrnäische <Bucht>, nach dem Fluss Meles <benannt>, 166 wie Hekataios in den *Aiolika* (FGrHist 1 F 227) <angibt>.
- **126. Melia**, Stadt in Karien. <sup>167</sup> Hekataios <erwähnt sie> im vierten Buch der *Genealogien* (FGrHist 1 F 11 = fr. 11 Fowler). Das Ethnikon <lautet> Melieer, wie Hyrieer.
- **127. Meliboia**, Stadt in Thessalien. Strabon <erwähnt sie im neunten Buch (9,5,22 [C 443,21]). Das Ethnikon <lautet Meliboeer, wie Theopomp (FGrHist 115 F 372) <angibt>; das Femininum Meliboiadin.
- **128. Meligunis**, eine der Äolischen Inseln. <sup>169</sup> Kallimachos <erwähnt sie > im *Hymnos auf Artemis* (48). Das Ethnikon <lautet > Meligunit.
- **129. Melina**, Stadt im Gebiet von Argos, nach welcher Aphrodite als Melinaia verehrt wird. So sagt Lykophron (403): "Die Göttin von Kastnion und Melina".

Die Situierung der Landschaft ist umstritten. Für die in den Hss RQPN einhellig überlieferte Lage im Gebiet von Sikyon spricht, dass in den Büchern 32 und 33 von Theopomps Fragmenten Orte auf der Peloponnes genannt werden. Im Gegensatz zu μελανδία (QPN) überliefert die Hs R μελανδιτα. Dahinter könnte sich, wie Meineke festhielt, ein Ethnikon auf -της verbergen ("Μελανδιτα R, in quo Μελανδιάτης vel Μελανδίτης latet"). Auf alternative Formen scheint auch τὰ ἐθνικὰ hinzuweisen, da in der Epitome der Plural nicht zur Unterscheidung von Maskulin und Feminin des Ethnikons gebraucht wird. Gegen Holstes Konjektur Σιθωνίας sowie eine Verbindung mit den thrakischen Melanditen (X. An. 7,2,32), wie sie Jacoby vorschlägt, wendet sich Zahrnt, Olynth und die Chalkidier 199 f.

Einzig eine Stadt dieses Namens (s. Similia), und nicht ein Fluss (so die Hss RQPN), ist bekannt; s. TIB 8,2,725–727. Zur Verwechslung πόλις/ποταμός vgl. St. Byz. δ 79 mit Anm. 89.

Meinekes Vorschlag Μελήτειος scheint unausweichlich, wird doch κόλπος, wie gerade auch der hiesige Alternativname (vgl. auch St. Byz. 580,19 Σμυρναικὸς κόλπος) belegt, stets durch das entsprechende geographische Adjektiv bezeichnet; vgl. ferner St. Byz. α 134,12; β 40; β 67, usw. Zum Fluss Meles s. RE XV 1,494 Nr. 4.

Das Toponym ist nicht belegt, hingegen das Ethnikon sowie das Ktetikon, dieses besonders in Zusammenhang mit dem Μελιακός πόλεμος (I.Priene 37,56. 142. 152); s. A. Magnetto, L'arbitrato di Rodi fra Samo e Priene (Pisa 2008) 81–97; mythologischen Kontext bei Hekataios vermutet F. Pownall, in: BNJ 1 F 11 ad loc. Zur Lage des Ortes s. Lohmann, Topographie des südlichen Ionien 218 f.

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> Inventory Nr. 453; DNP 7,1184 Nr. 2.

<sup>169</sup> Gemeint ist Lipara; so auch St. Byz. λ 77 Λιπάρα· νῆσος μεγίστη τῶν ἑπτὰ τῶν Αἰόλου, ἣ Μελιγουνίς ἐκαλεῖτο.

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Nicht weiter bekannt; s. Inventory S. 600 Anm. 1.

15

443

130 Μελινοφάγοι· ἔθνος Θράκης. Ξενοφῶν ἐν ἀναβάσεως ζ̄ (7,5,12) καὶ Θεόπομπος ἐν τῷ  $\overline{\mu}\theta$  (FGrHist 115 F 223).

131 Μέλισσα· πόλις Λιβύων. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 357). ὁ οἰκήτωρ Μελισσαῖος. ἡ χώρα Μελισσαία. ἔστι καὶ ἐν Κυζίκω κώμη Μέλισσα. τὸ ἐθνικὸν Μελισσηνός ὡς Κυζικηνός.

132 Μελιταία· πόλις Θετταλίας. ἀλέξανδρος ἀσία (SH 30). Θεόπομπος (FGrHist 115 F 373) δὲ Μελίτειαν αὐτήν φησιν. ὁ πολίτης Μελιταιεύς. Ἔφορος  $\overline{\lambda}$  (FGrHist 70 F 95) "οἱ δὲ τύραννοι τῶν Φερῶν καὶ Μελιταιεῖς φίλοι πρότερον ὑπάρχοντες". Μελίτεια Φίλων (FGrHist 790 F 45) οὕτω γράφει, τὰ αὐτὰ πράγματα τῆ εἰρημένη προσάπτων. τὸ ἐθνικὸν Μελιτεύς.

133 Μελίτη· νῆσος μεταξὺ Ἡπείρου καὶ Ἰταλίας, ὅθεν τὰ κυνίδια Μελιταῖά φασιν. ὁ οἰκήτωρ Μελιταῖος. ἔστι καὶ πόλις ἄποικος Καρχηδονίων, καὶ δῆμος Οἰνηίδος φυλῆς. ὁ δημότης Μελιτεύς. τὰ τοπικὰ εἰς Μελίτην ἐκ Μελίτης καὶ ἐν Μελίτη.

130 Χ. Απ. 7,5,12 καὶ ἀφικνοῦνται ἐν δεξιᾳ ἔχοντες τὸν Πόντον διὰ τῶν Μελινοφάγων καλουμένων Θρακῶν εἰς τὸν Σαλμυδησσόν 131 Hanno Peripl. 5 (GGM 1,3,8) Τήν τε λίμνην παραλλάξαντες ὅσον ἡμέρας πλοῦν, κατωκίσαμεν πόλεις πρὸς τῆ θαλάττη καλουμένας Καρικόν τε τεῖχος καὶ Γύττην καὶ "Ακραν καὶ Μέλιτταν καὶ "Αραμβυν 132 Ps.-Scyl. 63 Άχαιῶν πόλεις αΐδε· Άντρῶνες, Λάρισσα, Μελιταία Μελίτεια apud Th. 4,78,1; Str. 9,5,10 (C 434,2); Plb. 5,97,5 gentile Μελιταιεύς apud Str. 9,5,6 (C 432,2); Plb. 9,18,5–6 **133** Ps.-Scyl. 23,3 καὶ νῆσος τῆς παραλίας χώρας ἐγγὺς ῇ ὄνομα Μελίτη· καὶ ἑτέρα νῆσος ἐγγὺς ταύτης ἥ ὄνομα Κέρκυρα ἡ Μέλαινα Plin. nat. 3,152 ab Issa Corcyra Melaena cognominata cum Cnidiorum oppido distat XXV, inter quam et Illyricum Melite, unde catulos Melitaeos appellari Callimachus (fr. 579 Pfeiffer) auctor est; aliter Str. 6,2,11 (C 277,20) πρόκειται δὲ τοῦ Παχύνου Μελίτη – ὅθεν τὰ κυνίδια ἃ καλοῦσι Μελιταῖα de insula prope Siciliam sita cf. etiam Ps.-Scyl. 111,3 εἰσὶ νῆσοι τρεῖς μικραὶ κατὰ τοῦτο, ὑπὸ Καρχηδονίων οἰκούμεναι· Μελίτη πόλις καὶ λιμήν, Γαῦλος πόλις, Λαμπάς; D. S. 5,12,1 τῆς γὰρ Σικελίας ἐκ τοῦ κατὰ μεσημβρίαν μέρους νῆσοι τρεῖς πρόκεινται πελάγιαι, καὶ τούτων ἑκάστη πόλιν ἔχει καὶ λιμένας ... ἡ προσαγορευομένη Μελίτη .... ἔστι δ' ἡ νῆσος αὕτη Φοινίκων ἄποικος de tribu Μελίτη cf. Harp. μ 20 Μελίτη · Δημοσθένης ἐν τῷ Κατὰ Κόνωνος (D. 54,7). δῆμός ἐστι τῆς Κεκροπίδος· κεκλῆσθαι δέ φησι τὸν δῆμον Φιλόχορος ἐν  $\overline{\gamma}$  (FGrHist 328 F 27) ἀπὸ Μελίτης θυγατρὸς gentile Μελιτεύς οccurrit apud D. 57,37. 41 necnon in multis inscriptionibus de adverbiis localibus cf. Ar. Ra. 501 ούκ Μελίτης μαστιγίας; εν Μελίτη apud Pl. Prm. 126c10, Plu. Them. 22,2, etc.

<sup>130 1</sup> ἐν οm. R 131 2 μελισσαῖος QPN: μελισαίος R Κυζίκω Meineke: κυρικῶ RQP, κυριακῶ N, Κορίνθω J. Gronovius 3 Κυζικηνός J. Gronovius: κυρικηνός R<sup>pc</sup>(ex -σσηνός)QPN 132 1 Μελιταία Holste: μελιτταία RQPN, Μελίταια Meineke (cf. Hdn. 1,272,35) ἀσία RQPN: Εὐρώπη dub. Meineke in app. 4 Μελιταιεῖς Holste: μελιτταιεῖς QPN, μελιττεῖς R 4-6 Μελίτεια – Μελιτεύς cum praecedentibus coniunxit Berkel: novum tmema indic. RQPN 5 οὕτω iter. R (in pag. fine) 133 2 καὶ πόλις exp. R

**130. Melinophagen** (Hirseesser), Volk in Thrakien.<sup>171</sup> Xenophon <erwähnt sie> im siebten Buch der *Anabasis* (7,5,12) und Theopomp im neunundvierzigsten Buch <der *Philippika*> (FGrHist 115 F 223).

- **131. Melissa**, Stadt der Libyer.<sup>172</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 357). Der Bewohner <heisst> Melissaier. Das Land <heisst> Melissaia. Ferner gibt es bei Kyzikos ein Dorf <namens> Melissa.<sup>173</sup> Das Ethnikon <lautet> Melissener, <gebildet> wie Kyzikener.
- 132. Melitaia, Stadt in Thessalien. 174 Alexander (von Ephesos) <erwähnt sie> in der *Asia* (SH 30). Theopomp (FGrHist 115 F 373) hingegen nennt sie Meliteia. Der Bürger <heisst> Melitaieer. Ephoros <sagt> im dreissigsten Buch (FGrHist 70 F 95): "Die Tyrannen <der Stadt> Pherai und die Melitaieer waren früher Freunde". Meliteia, so schreibt (Herennios) Philon (FGrHist 790 F 45) <den Namen>, wenn er dieselben Ereignisse mit der soeben erwähnten Stadt verknüpft. 175 Das Ethnikon <lautet dann> Meliteer.
- 133. Melite, Insel zwischen Epeiros und Italien, nach welcher man die Melitäerhündchen benennt. 176 Der Bewohner < heisst> Melitaier. Eine weitere Stadt < dieses Namens> ist eine Kolonie der Karthager, 177 dazu ein Demos < Melite> der Phyle Oineïs. 178 Der Demot < heisst> Meliteer. Die Topika < lauten>, nach Melite' (εἰς Μελίτην), ,aus Melite' (ἐκ Μελίτης) und ,in Melite' (ἐν Μελίτη).

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> DNP 7,1185; TIB 12,626 (Salmēdēssos [2]).

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> An der Westküste Marokkos gelegen; s. RE XV 1,554; Braun, Hecataeus' knowledge 336.

<sup>173</sup> Ein solches ist nicht weiter belegt. Bekannt sind hingegen ein Dorf Melissos bei Korinth (Plu. Moralia 772e) und ein gleichnamiges Dorf in Zentralphrygien (vgl. Ath. 13,574f; Plu. Alc. 39); zu diesem s. TIB 7,340 (s.v. Mētropolis). Meinekes Emendation von Κυρικῷ (RQP) zu Κυζίκῳ erweist sich freilich als die ökonomischste.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> Inventory Nr. 438; TIB 1,218.

Nicht abschliessend kann geklärt werden, wohin der Verweis auf Philon gehört: Berkel zog den als eigenen Artikel überlieferten Abschnitt zur thessalischen Stadt. Jacoby hingegen geht von einer Versetzung aus dem nachfolgenden Artikel (μ 133) aus, wo die Worte urspünglich auf ἔστι καὶ πόλις ἄποικος Καρχηδονίων gefolgt seien.

DNP 7,1191 Nr. 6. Gemäss Plinius (nat. 3,152), der sich auf Kallimachos (fr. 579 Pfeiffer) beruft, haben die "Melitäischen Schosshündchen" von der hier als ersten aufgeführten, illyrischen Insel ihren Namen; s. J.M.C. Toynbee, Tierwelt der Antike (Mainz 1983) 388 Anm. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> Das heutige Malta; DNP 7,1191 Nr. 7.

Eigentlich ein Demos der Kekropis, bzw. von 307/6 bis 201/0 v. Chr. der Demetrias; s. Traill, Political organization of Attica 11, 50.

134 Μελιτηνή· πόλις Καππαδοκίας. Στράβων ια (11,12,2 [C 521,4]) ,,τὸ δ' Ἄμανον ὄρος μέχρι τοῦ Εὐφράτου καὶ τῆς Μελιτηνῆς πρόεισι, καθ' ὁ ἡ Κομμαγηνὴ <τῆ> Καππαδοκία παράκειται". οἱ πολῖται Μελιτηνοί ὡς Κομμαγηνοί.

135 Μελίτουσα· πόλις Ἰλλυρίας. Πολύβιος την (13,10,11). τὸ ἐθνικὸν Μελιτουσαῖος ὡς Σκοτουσαῖος, καὶ Μελιτούσιος ὡς Σκοτούσιος.

136 Μεμβλίαρος νῆσος πλησίον Θήρας <ή> καὶ ἀνάφη, ἀπὸ Μεμβλιάρου τοῦ Θήραν οἰκήσαντος Φοίνικος, τῶν μετὰ Κάδμου ἑνός. λέγεται καὶ κατὰ ἀφαίρεσιν Βλίαρος. τὸ ἐθνικὸν Μεμβλιάριος.

137 Μέμφις ἡ διασημοτάτη Αἰγύπτου μητρόπολις, κλίνεται καὶ Μέμφιος καὶ Μέμφιδος, ὁ πολίτης Μεμφίτης, καὶ Μεμφιτικός κτητικόν.

138 Μέμνονες· ἔθνος Αἰθιοπικόν, ὁ ἑρμηνεύεται, ὡς ὁ πολυίστωρ (FGrHist 273 F 130) φησίν, ἀγρίους τινὰς ἢ μαχίμους καὶ χαλεπούς.

134 non urbs, sed regio apud Strabonem, cf. etiam Str. 12,2,6 (C 537,1) Πόλιν δ' οὔτε τὸ τῶν Καταόνων ἔχει πεδίον οὖθ' ἡ Μελιτηνή, φρούρια δ' ἐρυμνὰ ἐπὶ τῶν ὀρῶν urbs apud Ptol. Geog. 5,7,5 (5,6,21) Μελιτηνῆς παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμόν· ... Μελιτηνή; Procop. Aed. 3,4,16 Μελιτηνή μὲν τὸ χωρίον, λεγεών δὲ ὁ λόχος ἐπωνομάζετο. ... (17) μετὰ δὲ Τραϊανῶ τῷ 'Ρωμαίων αὐτοκράτορι δεδογμένον, ἐς πόλεώς τε ἀξίωμα ὁ χῶρος ἀφῖκται καὶ μητρόπολις κατέστη τῷ ἔθνει. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐγένετο ἡ τῶν Μελιτηνῶν πόλις μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος.... (20) βασιλεύς δὲ Ἰουστινιανὸς πανταχόθεν αὐτὴν βεβαιότατα κατατειχισάμενος μέγα τοῖς Άρμενίοις ὀχύρωμά τε καὶ ἐγκαλλώπισμα Mελιτηνήν ἀπειργάσατο de gentili cf. etiam Str. 11,14,2 (C 527,18); Suid. μ 522 135 St. Byz. 578,1 Σκότουσα (R, Σκότουσσα QPN)· πόλις καὶ χωρίον τῆς ἐν Θετταλίᾳ Πελασγίας. . . . τὸ ἐθνικὸν Σκοτουσαῖος (RQ, -σσ- PN) καὶ Σκοτουσαία (RQP, -σσ- N) 136 St. Byz. α 308 Άνάφη· νῆσος μία τῶν Σποράδων πλησίον Θήρας, ἥτις ἀπὸ Μεμβλιάρου τοῦ σὺν Κάδμῳ πλεύσαντος εἰς ἀναζήτησιν Εὐρώπης Μεμβλίαρος ἐκαλεῖτο. τοῖς δ' Ἀργοναύταις ὑπὸ χειμῶνος τρυχομένοις καὶ σκοτομήνης ἀναφανεῖσα ἀνάφη ἐπικέκληται 137 Phot. μ 270 Μέμφιδος· Άττικοὶ τὰ πολλά· Τωνες δὲ καθ' ὑφαίρεσιν τοῦ δ Μέμφιος, <ώς> μήτιος, Σύρτιος. Αἰσχύλος Πέρσαις (36). ", τε τῆς ἱερᾶς Μέμφιδος ἄρχων μέγας ἀρσάκης" Μέμφιος apud Hdt. 2,12,1. 13,1. 99,2, etc.; Μέμφιδος apud Th. 1,104,2. 109,4, etc.; sed cf. St. Byz. 701,9 Υένυρις: Αἰγυπτία κώμη. κλίνεται Υενύρεως. τὸ ἐθνικὸν Υενυρίτης, ὡς Λεπτίτης Λέπτεως καὶ Μεμφίτης Μέμφεως gentile saepius memoratur, cf. St. Byz. 4,10; 130,16; 134,9; 191,11; 474,14; 623,6; 640,21; 661,2 possessivum apud Hsch. α 6193; Gal. 12,799 **138** Eust. ad A 423 (Ι 197,30) ἄλλοι δὲ γράφουσι ,,μετὰ Μέμνονας Αἰθιοπῆας" λέγοντες Αἰθίοπάς τινας εῖναι οὕτω καλουμένους ἀπὸ Μέμνονος υἱοῦ Τιθωνοῦ καὶ Ἡμέρας

444

10

<sup>134 1</sup> Μελιτηνή QPN(ex -νῆ): Μελιτινή R 2 Ἄμανον Xylander (e Str.): ἄβανον RQPN μελίτηνῆς P 3 καθ' δ RN: καθὸ QP, καθ' ἥν Str. codd. τῆ add. Berkel (e Str.) καππαδοκία παράκειται RPN Str. codd.: κ. περίκειται Q πολίται RPN 4 ώς PN: καὶ RQ 135 1 Μελίτουσα Holste: Μελίτουσα RQPN 136 1 <ή> καὶ Ἀνάφη Bochart p. 425,16: καὶ ἀνάφης RQPN 3 καὶ post λέγεται om. RQ 137 1 κλίνεται καὶ RQ: καὶ κλίνεται PN 2 μέμφιδος καὶ μέμφιος N 138 2 ἀγρίους NPc: ἀγρούς RQPNac

- **134. Melitene**, Stadt in Kappadokien.<sup>179</sup> Strabon <erwähnt die Landschaft> im elften Buch (11,12,2 [C 521,4]): "Das Amanos-Gebirge aber erstreckt sich bis an den Euphrat und die Melitene, wo die Kommagene neben Kappadokien liegt". Die Bürger <heissen> Melitener, wie <man> Kommagener <sagt>.
- **135. Melitusa**, Stadt in Illyrien.<sup>180</sup> Polybios <erwähnt sie> im dreizehnten Buch (13,10,11). Das Ethnikon <lautet> Melitusaier, <gebildet> wie Skotusaier, und Melitusier, wie Skotusier.<sup>181</sup>
- **136. Membliaros**, Insel in der Nähe von Thera, <sup>182</sup> auch Anaphe <geheissen>, nach Membliaros, der Thera bewohnte, einem Phönizier und Begleiter des Kadmos, <br/>benannt>. Infolge von Verkürzung hat sie auch den Namen Bliaros. Das Ethnikon <lautet> Membliarier.
- 137. Memphis, die weltberühmte Hauptstadt Ägyptens. 183 Man dekliniert sowohl Μέμφιος als auch Μέμφιδος <im Genitiv>. Der Bürger <heisst> Memphit. Und memphitischer <lautet> das Ktetikon.
- **138. Memnonen**, äthiopisches Volk, deren Name man, wie (Alexander) Polyhistor (FGrHist 273 F 130) sagt, als die Wilden oder die Kämpferischen und Unbeugsamen deutet.<sup>184</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> RLA 8,35–52; TIB 2,233–237.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> Zur Lage s. N.G.L. Hammond, Collected Studies II: Studies concerning Epirus and Macedonia before Alexander (Amsterdam 1993) 238.

Für Melitusa gibt es – im Gegensatz etwa zu Λαγοῦσσα/Λάγουσα (λ 9) – keine weiteren Belege, entsprechend unsicher bleibt die Orthographie des Toponyms; kommt hinzu, dass die Schreibweise des analogen Σκότουσα/Σκοτοῦσσα ebenfalls schwankt (s. Similia) und das alternative Ethnikon Σκοτούσιος unbelegt ist.

<sup>182</sup> Der Phönizier Membliaros, den Kadmos auf Thera zurückliess, ist gut bekannt (vgl. Hdt. 4,147; Paus. 3,1,7), den Namen Membliaros für die Insel Anaphe kennt hingegen nur Stephanos; zur Insel s. Inventory Nr. 474.

<sup>183</sup> Lexikon der Ägyptologie 4 (Wiesbaden 1982) 24–41; Inventory S. 1234f.; Calderini/Daris, Dizionario 3,3,258–262; Suppl. 1,195; 2,119; 3,73; 4,86; 5,60.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> In dieselbe Richtung weist der Name des auf der Seite Troias kämpfenden Äthiopierkönigs Memnon ("der Ausharrende"); dazu A. Heubeck, Άγαμέμνων, in: M. Mayrhofer (Hg.), Studien zur Sprachwissenschaft und Kulturkunde. Gedenkschrift für W. Brandenstein (Innsbruck 1968) 357–361. Zum Volk, auch bei Ptol. Geog. 4,7,34 (4,7,10) und Plin. nat. 6,190 erwähnt, s. Desanges, Catalogue des tribus africaines 224.

139 Μεναί· πόλις Σικελίας ἐγγὺς Παλικῶν. Ἀπολλόδωρος ἐν  $\overline{\beta}$  Χρονικῶν (FGrHist 244 F 5). τὸ ἐθνικὸν Μεναῖος, ὡς Ἁλικύαι Ἁλικυαῖος.

140 Μένδη· πόλις Θράκης, ἀπὸ Μένδης γυναικός. Ἀπολλόδωρος (FGrHist 244 F 195) Μένδιν αὐτήν φησι. τὸ ἐθνικὸν Μενδαῖος οἶνος.

- **141 Μένδης** πόλις Αἰγύπτου παρὰ τὴν Λύκων πόλιν. Στράβων  $\overline{\text{ιζ}}$  (17,1,19 [C 802,9]) "καὶ Λύκων πόλις καὶ Μένδης, ὅπου τὸν Πᾶνα τιμῶσι καὶ τὸν τράγον". ὁ πολίτης Μενδήσιος καὶ Μενδησία θηλυκόν. λέγεται καὶ Μενδίτης.
- 142 Μενεδήμιον· πόλις Λυκίας. Καπίτων ἐν Ἰσαυρικῶν  $\overline{\gamma}$  (FGrHist 750 F 8). τὸ ἐθνικὸν Μενεδήμιος ἢ Μενεδημιεύς.
- 143 Μενεκίνη πόλις Οἰνώτρων ἐν μεσογεία. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 67b). τὸ ἐθνικὸν Μενεκιναῖος καὶ Μενεκινῖνος διὰ τὴν χώραν.

445

15

Μέναινον μὲν πόλιν ἔκτισε 140 Th. 4,123,1 Ἐν τούτω δὲ Μένδη ἀφίσταται αὐτῶν, πόλις έν τῆ Παλλήνη, Ἐρετριῶν ἀποικία Phot. μ 276 Μένδη ἡ ἐν Πελλήνη πόλις καὶ Μενδαῖος ἄνθρωπος καὶ οῖνος· ὁ ἐκ ταύτης de vino cf. etiam Ath. 1,29d. 31a; 4,129d 141 Str. 17,1,19 (C 802,7) Έν δὲ τῆ μεσογείω τῆ ὑπὲρ τοῦ Σεβεννυτικοῦ καὶ Φατνιτικοῦ στόματος Ξόις ἐστὶ καὶ νῆσος καὶ πόλις ἐν τῷ Σεβεννυτικῷ νομῷ. ἔστι δὲ καὶ Ἑρμοῦ πόλις καὶ Λύκων πόλις (St. Βγz., λυκούπολις Ε, λύκου πόλις cett.) καὶ Μένδης, ὅπου τὸν Πᾶνα τιμῶσι καὶ τῶν ζώων τράγου Hdt. 2,46,3 σέβονται δὲ πάντας τοὺς αἶγας οἱ Μενδήσιοι, καὶ μᾶλλον τοὺς ἔρσενας τῶν θηλεῶν, καὶ τούτων οἱ αἰπόλοι τιμὰς μέζονας ἔχουσι· ἐκ δὲ τούτων εἶς μάλιστα, ὄστις ἐπεὰν ἀποθάνη, πένθος μέγα παντὶ τῷ Μενδησίω νομῷ τίθεται. καλέεται δὲ ὅ τε τράγος καὶ ὁ Πὰν Αἰγυπτιστὶ Μένδης de gentili Μενδίτης, forma in Aegypto divulgata, cf. St. Byz. 8,14; 18,12; 44,20, etc. ΕΜ 580,3 Μενδήσιος: ἐκ τοῦ Μένδης Μένδητος Μενδήσιος, τροπή τοῦ τ εἰς σ. Μένδης δὲ λέγεται παρ' Αἰγυπτίοις ὁ τράγος. ἢ ὅτι τοπικόν ἐστιν, ὡς θαλάσσιος, οὐράνιος 142 Ptol. Geog. 5,5,6 (5,5,5) Μενεδήμιον Hierocl. 680,3 δῆμος Μενεδημίου (Honigmann, δήμου μενδενέω codd.) 143 St. Byz. ι 70 'Ιξιάς: πόλις Οἰνώτρων ἐν μεσογεία. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 67a) "ἐν δὲ Ἰξιὰς πόλις, ἐν δὲ Μενεκίνη πόλις" Theognost. An. Ox. 2,113,31 Τὰ διὰ τοῦ ινη μονογενῆ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς βαρύτονα τὸ ι παραλήγεται οίου, ..., Μενεκίνη ή πόλις

<sup>139 1</sup> Μεναί Pinedo (Μέναι iam Cluverius, Sicilia ant. [1659] p. 195): Μενδιώ RQP(ex -αὶ), Μενδαὶ N, Μέναια Holste Παλικῶν Meineke (cf. St. Byz. 496,9): παλίκων RQPN 2 μεναΐος RQ: μενδαῖος PN Άλικὐαι Άλικυαῖος L. Dindorf (Thes. Gr. Ling. V 779A; cf. St. Byz. α 207): λύκαιον λυκαῖος R, λύκαι (λύκαὶ Q) λυκαῖος QPN, Λύκαια Λυκαῖος Holste (cf. St. Byz. λ 95) 140 2 μένδιν (ex -ην) R 141 1 παρὰ R: περὶ QPN 2 καὶ Μένδης om. R πάνα Q 143 1 μεσογεία RρεQPN: σικελία Raε 2 Μενεκινῖνος Meineke (cf. St. Byz. ο 69): μενεκηνὸς RQPN

- **139. Menai**, Stadt auf Sizilien in der Nähe der Paliker. Apollodor <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Chronik* (FGrHist 244 F 5). Das Ethnikon <lautet> Menaier, wie <zu> Halikyai Halikyaier.
- **140. Mende**, Stadt in Thrakien, <sup>186</sup> nach Mende, einer Frau, <br/>
  Sbenannt>. Apollodor (FGrHist 244 F 195) nennt sie Mendie. Das Ethnikon <lautet Mendaier, wie im Ausdruck> "Mendaier Wein". <sup>187</sup>
- **141. Mendes**, Stadt in Ägypten, bei Lykonpolis <gelegen>. 188 Strabon <erwähnt sie> im siebzehnten Buch (17,1,19 [C 802,9]): "und Lykonpolis und Mendes, wo man Pan und den Bock verehrt". Der Bürger <heisst> Mendesier sowie Mendesierin im Femininum. Man sagt auch Mendit.
- **142. Menedemion**, Stadt in Lykien. <sup>189</sup> Kapiton <erwähnt sie> im dritten Buch der *Isaurika* (FGrHist 750 F 8). Das Ethnikon <lautet> Menedemier oder Menedemieer.
- **143. Menekine**, Stadt im Binnenland der Oinotrer. Hekataios <erwähnt sie in der *Europe* (FGrHist 1 F 67b). Das Ethnikon < lautet > Menekinaier und nach Landesbrauch Menekininer.

<sup>185</sup> Die handschriftliche Überlieferung des Toponyms und des als Analogie zu Μεναῖος gegebenen Beispiels ist gestört: Das Ethnikon Μεναῖος (RQ) sowie der Beleg bei Ptolemaios (s. Similia) machen Μεναί als Lemma wahrscheinlich (vgl. St. Byz. ε 96 Ἐπιπολαί/Ἐπιπολαῖος; 141 Ἱεταί/Ἱεταί/Ἱεταῖος). Mit seiner Konjektur hat L. Dindorf dann die Analogie am Schluss des Artikels wiederherzustellen vermocht. Zum Ort s. Inventory S. 178; BTCGI 10,145–151.

 $<sup>^{186}\,</sup>$  Inventory Nr. 584; Papazoglou, Villes de Macédoine 428 f.

<sup>187</sup> Fraser, Ethnic terminology 161 Anm. 39, hat an dieser verkürzten Auskunft Anstoss genommen, "τὸ ἐθνικὸν Μενδαῖος οῖνος, seems incomplete; perhaps <ώς Μενδαῖος> οῖνος" (vgl. etwa St. Byz. 69,11; 84,20). Textausfall ist in der Tat nicht mit Sicherheit auszuschliessen, doch wird die Herkunftsbezeichnung eines Weines auch anderswo unter die Ethnika eingereiht (St. Byz. 316,4) oder an deren Stelle gesetzt (St. Byz. 168,10; 332,19; 432,20).

Lexikon der Ägyptologie 4 (Wiesbaden 1982) 43–45; Calderini/Daris, Dizionario 3,3,264f.; Suppl. 1,195f.; 2,120; 3,73; 4,87; 5,61 (auch zum Mendesischen Nomos).

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> TIB 8,2,730 f.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Nicht weiter bekannt; s. BTCGI 9,561–563 sowie Braun, Hecataeus' knowledge 321.

11

15

144 Μενέλαος· πόλις Αἰγύπτου. Στράβων τζ (17,1,23 [C 803,24]). καὶ ή χώρα Μενελαΐτης. ἔστι καὶ χωρίον Σπάρτης Μενελάειον. τὸ ἐθνικὸν Μενελαεύς, ὡς Κοτιάειον Κοτιαεύς. καὶ κτητικὸν Μενελαϊκός. τῆς δ' Αἰγυπτίας Μενελαΐτης.

145 Μένουθις· Αἰγυπτία κώμη πρὸς τῷ Κανώβῳ. καὶ νῆσος Αἰθιοπίας Μενουθιάς. τὸ ἐθνικὸν Μενουθίτης τοῦ Μένουθις διὰ τὸν τῆς χώρας χαρακτῆρα, τοῦ δὲ Μενουθιάς Μενουθιεύς.

**146 Μέντορες**· ἔθνος πρὸς τοῖς Λιβυρνοῖς. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 94).

147 Μέντυρνα πόλις ἐν Ἰταλία Σαυνιτῶν. Διονύσιος ፲ς (vol. 4, p. 282 Jacoby). τὸ ἐθνικὸν Μεντυρναῖος.

148 Μερμησσός πόλις Τρωική, ἀφ' ἦς ἡ Ἐρυθραία Σίβυλλα. ἦν γὰρ καὶ ἡ πόλις αὐτὴ ἐρυθρὰ τῷ χρώματι. τὸ ἐθνικὸν Μερμήσσιος καὶ Μερμησσεύς.

144 Str. 17,1,23 (C 803,22) Ύπὲρ δὲ Μωμέμφεώς εἰσι δύο νιτρίαι πλεῖστον νίτρον ἔχουσαι καὶ νομὸς Νιτριώτης ... πλησίον δὲ καὶ ἐνταῦθα πόλις Μενέλαος Str. 17,1,18 (C 801,15) τὰ δ' ἐν δεξιᾶ τῆς Κανωβικῆς διώρυγος ὁ Μενελαΐτης ἐστὶ νομός, ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πρώτου Πτολεμαίου καλούμενος (οὐ μὰ Δία ἀπὸ τοῦ ἥρωος, ὡς ἔνιοί [FGrHist 665 F 69] φασιν, ὧν καὶ Άρτεμίδωρος [fr. 87 Stiehle]) de fano Menelai cf. Plb. 5,22,3 τοὺς βουνοὺς ἐφ' ὧν τὸ Μενελάιόν ἐστι πέραν μὲν εἶναι τοῦ ποταμοῦ (sc. Εὐρώτα), κεῖσθαι δὲ τῆς πόλεως κατὰ χειμερινάς ἀνατολάς, ὄντας τραχεῖς καὶ δυσβάτους καὶ διαφερόντως ύψηλούς 145 St. Byz. ε 124 "Ερμωνθις· πόλις Αἰγύπτου, ώς Μώμεμφις Μένουθις Τερένουθις, sed Μενοῦθις in POxy. 1380,63 et POxy. Hels. 18,6 de insula Aethiopica cf. Ptol. Geog. 4,8,2 (4,8,1) νῆσος ὄνομα Μενουθιάς; Marcian. Peripl. 1,13 (GGM 1,523,36) ἐν δὲ τῷ τέλει τοῦ κόλπου κεῖται τὸ μέγιστον άκρωτήριον, ὃ καλεῖται Πράσον ἄκρον, καὶ ἡ Μενουθιὰς νῆσος οὐ πόρρω τοῦ ἀκρωτηρίου τυγχάνουσα 146 Ps.-Arist. Mir. 839a34 (= 104 Giannini) Λέγεται δὲ μεταξὺ τῆς Μεντορικῆς καὶ τῆς Ἰστριανῆς ὄρος τι εἶναι τὸ καλούμενον Δέλφιον, ἔχον λόφον ὑψηλόν. ἐπὶ τοῦτον τὸν λόφον ὅταν ἀναβαίνωσιν οἱ Μέντορες οἱ ἐπὶ τοῦ ἀλδρίου οἰκοῦντες, ἀποθεωροῦσιν, ὡς ἔοικε, τὰ εἰς τὸν Πόντον εἰσπλέοντα πλοῖα Plin. nat. 3,139 Arsiae gens Liburnorum iungitur usque ad flumen Titium. pars eius fuere Mentores 147 D. H. 1,9,2 ἀπὸ μὲν τῶν βορείων μερῶν ὁ Τίβερις 'Ωστείας πόλεως πλησίον ἐκδιδούς, ἀπὸ δὲ τοῦ μεσημβρινοῦ κλίματος ὁ Λῖρις Μίντουρναν παραμειβόμενος 'Ρωμαίων δέ εἰσιν αἱ πόλεις ἀμφότεραι ἄποικοι Itin. Hieros. p. 611,6 Wesseling civitas Menturnas; cf. etiam CIL X 1 p. 595 de gentili cf. App. BC 4,28 (Μιντουρναῖος) 148 Anon. Vindob., cf. Maass, Sibyll. indic. p. 39 ὀγδόη (sc. Σίβυλλα) ἡ Έλλησποντία τεχθεῖσα ἐν κώμη Μαρπησσῷ περὶ τὴν πολίχνην Γεργίθιον, ἥτις ἐνορία ποτὲ τῆς Τρωάδος ἐτύγχανεν ἐν καιροῖς Σόλωνος καὶ Κύρου, ὡς ἔγραψεν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός (fr. 131c Wehrli) Paus. 10,12,4 ην δὲ ἔτι καὶ <νῦν> ἐν τῆ ϶Ιδη τῆ Τρωικῆ πόλεως Μαρπήσσου τὰ ἐρείπια καὶ ἐν αὐτοῖς οἰκήτορες ὅσον ἑξήκοντα ἄνθρωποι· ὑπέρυθρος δὲ πᾶσα <ή> περὶ τὴν Μάρπησσον γῆ καὶ δεινῶς ἐστιν αὐχμώδης, ... . ἀπέχει δὲ Ἀλεξανδρείας τῆς ἐν τῆ Τρωάδι τεσσαράκοντα ἡ Μάρπησσος καὶ διακόσια στάδια

<sup>144 1</sup>  $\overline{\text{IZ}}$  Pinedo:  $\overline{\text{Id}}$  RQPN 2 έστι om. R καὶ om. QPN Μενελάειον Salmasius: μενελάϊον RQPN 3 μελεναεύς RQ ώς κοτιάειον κοτιαεύς PN: ώς τοῦ κουτιάειον κουτιαεύς R, ώς τὸ κουτιάειον κουτιαεύς Q μελεναϊκὸς P 145 2 Μενουθιάς Xylander: μενοθιάς RQPN μένουθις N: μενουθίς RP, μενοθίς Q 146 1 τοῖς Λιβυρνοῖς Meineke (cf. St. Byz.  $\lambda$  55): τοῖς (τῆς R) λιβύρνοις RQPN 148 1 Μερμησσός  $R^{\text{pc}}$ QPN: Μερμησός  $R^{\text{ac}}$  σιβύλλα PN 2 αὐτή PN: αὐτοῖς R, αὐτῆς Q 2–3 μερμήσσιος ... μερμησσεύς N: -μήσιος ... -μησεύς RQP

- 144. Menelaos, Stadt in Ägypten.<sup>191</sup> Strabon <erwähnt sie> im siebzehnten Buch (17,1,23 [C 803,24]). Und der <zugehörige> Bezirk <heisst> Menelaïtes. Es gibt auch eine Örtlichkeit bei Sparta <namens> Menelaeion.<sup>192</sup> Das Ethnikon <hierzu lautet> Menelaeer, wie <zu> Kotiaeion Kotiaeer. Und das Ktetikon <lautet> menelaïscher. <Das Ethnikon> zur ägyptischen <Stadt lautet> hingegen Menelaït.
- **145. Menuthis**, ägyptisches Dorf, bei Kanobos <gelegen>;<sup>193</sup> ferner eine Insel Menuthias <vor der Küste> Äthiopiens.<sup>194</sup> Das Ethnikon zu Menuthis <lautet> nach Landesbrauch Menuthit, zu Menuthias hingegen Menuthieer.
- **146. Mentoren**, Volk <mit Wohnsitz> bei den Libyrnern. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 94).
- **147. Mentyrna**, Stadt der Samniten in Italien. <sup>196</sup> Dionysios <erwähnt sie> im sechzehnten Buch <der *Römischen Altertumskunde*> (Bd. 4, S. 282 Jacoby). Das Ethnikon <lautet> Mentyrnaier.
- **148. Mermessos**, troische Stadt,<sup>197</sup> nach deren <Farbe> die Erythräische Sibylle <br/>benannt ist>. Denn auch die Stadt selbst war rot gefärbt. <sup>198</sup> Das Ethnikon <lautet> Mermessier und Mermesseer.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> Zur Zeit Justinians auch Μενελαΐτης genannt (vgl. Just. Nov. 780,24; 789,26); Calderini/Daris, Dizionario 3,3,267 und Suppl. 3,74; K. Müller, Settlements of the Ptolemies: city foundations and new settlement in the Hellenistic world. Studia Hellenistica 43 (Leuven/Paris 2006) 206. Als Lemma ist in den Hss RQPN einhellig Μενέλαος überliefert, Meinekes Diskussion zur Genitivform Μενελάου, die er R zuschreibt, daher hinfällig; s. dazu ferner Radt, Kommentar 8,447 f.

<sup>192</sup> Die Form Μενελάειον hat Salmasius in Analogie zu Κοτιάειον wiederhergestellt, Ortsnamen auf -άειον finden sich indes in Griechenland keine. So dürfte das bei Polybios überlieferte Μενελάιον die einheimische Bezeichnung gewesen sein; so auch E. Meyer, RE XV 1,803 f.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,3,270 f. und Suppl. 1,196; immer noch nützlich RE XV 1,968 f.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Zur Lage s. RE XV 1,968.

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup> DNP 7,1267.

<sup>196</sup> Sonst Μιντοῦρναι (so auch D. H. 1,9,2, s. Similia), bei lateinischen Autoren Minturnae geschrieben; DNP 8,236 f. (mit weiterführender Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> Besser bekannt unter dem Namen Marpessos; s. dazu Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 777. Zur Lage s. Cook, The Troad 280–283.

Pausanias (10,12,1-7) berichtet ausführlich über die Sibylle Hermophile aus Marpessos, für die das ionische Erythrai indes ebenfalls beanspruchte, als Heimatstadt zu gelten; daher die dortige Bezeichnung "Erythräische Sibylle". Im hiesigen Artikel wird die Bezeichnung hingegen auf die rote Erde von Marpessos zurückgeführt.

446

149 Μερόη· πόλις Αἰθιόπων. Ἡρόδοτος  $\overline{\beta}$  (2,29,6). ἀπὸ Μερόης. ἔστι καὶ νῆσος. ὁ πολίτης Μεροΐτης, ὡς τῆς Ἀρσινόης Ἀρσινοΐτης. ἔστι καὶ Μερόη κατὰ ἀνατολὰς τῆς περὶ Δάφνην Ἀντιοχείας. τὸ ἐθνικὸν Μεροαῖος ἢ Μερούσιος, κατὰ τὸ τῆς ἑορτῆς ὄνομα. καὶ τὸ κτητικὸν Μερουσιακός. ἔστι καὶ Μερόη πόλις Λυκίας.

- **150** Μερούσιον χωρίον, ώς Θεόπομπος Φιλιππικῶν  $\overline{\lambda\theta}$  (FGrHist 115 F 189). οἱ οἰκήτορες ὁμοίως Μερούσιοι, καὶ Μερόεσσα ἡ Ἄρτεμις. ἀπέχει δὲ ὁ τόπος Συρακουσῶν στάδια ο. τινὲς δὲ ἀπὸ Μερόης Αἰθιοπίας.
- 151 Μέροψ· Τριόπα παῖς, ἀφ' οὖ Μέροπες οἱ Κῷοι καὶ <ἡ> νῆσος Μεροπίς.
- **152 Μεσανίτης κόλπος** Μαρκιανὸς ἐν Περίπλω τῆς Περσικῆς θαλάσσης  $(1,18 \ [GGM \ 1,528,14])$ .

149 Hdt. 2,29,6 διεξελθών δὲ ἐν τῆσι τεσσεράκοντα ἡμέρησι τοῦτο τὸ χωρίον, αὖτις ἐς ἕτερον πλοῖον ἐσβὰς δυώδεκα ἡμέρας πλεύσεαι καὶ ἔπειτα ἥξεις ἐς πόλιν μεγάλην, τῆ οὔνομά έστι Μερόη· λέγεται δὲ αὕτη ἡ πόλις εἶναι μητρόπολις τῶν ἄλλων Αἰθιόπων de rege eponymo et insula cf. Str. 17,1,5 (C 790,4) Καμβύσης τε τὴν Αἴγυπτον κατασχών προῆλθε καὶ μέχρι τῆς Μερόης μετὰ τῶν Αἰγυπτίων, καὶ δὴ καὶ τοὔνομα τῆ τε νήσω καὶ τῆ πόλει τοῦτο παρ' ἐκείνου τεθῆναί φασιν, ἐκεῖ τῆς ἀδελφῆς ἀποθανούσης αὐτῷ Μερόης (οἱ δὲ γυναῖκά φασι); aliter D. S. 1,33,1 Περιείληφε δ' ὁ ποταμὸς καὶ νήσους ἐν αὐτῷ, κατὰ μὲν τὴν Αὶθιοπίαν ἄλλας τε πλείους καὶ μίαν εὐμεγέθη, τὴν ὀνομαζομένην Μερόην, ἐν ἧ καὶ πόλις έστὶν ἄξιόλογος ὁμώνυμος τῆ νήσω, κτίσαντος αὐτὴν Καμβύσου καὶ θεμένου τὴν προσηγορίαν ἀπὸ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μερόης de Meroe in Syria sita cf. Lib. Or. 5,43 ῆν μὲν γὰρ μὴν ὁ ἐπώνυμος τῆς Ἀρτέμιδος, καὶ τοῦ γε μηνὸς ἑβδόμη ἱσταμένου, ἐν ἧ νόμος ἐν Μερόη ταύτη ποιεῖσθαι τῆ θεῷ τὴν ἑορτὴν ἦς καὶ τὸ κεφάλαιον αἶμα ἀπὸ πυγμῆς 151 St. Byz. κ 315 Κῶς· πόλις καὶ νῆσος .... ἡ Μεροπίς ἐκαλεῖτο ἀπὸ γηγενοῦς Μέροπος. Κῶς δὲ ἀπὸ Κῶ τῆς Μέροπος θυγατρός Eust. ad A 250 (I 153,9) ευρηνται δὲ καὶ οἱ Κῷοι, τουτέστιν οἱ τῆς Κῶ τῆς νήσου ἔποικοι, Μέροπες ἰδίως καλούμενοι ὀνόματι ἐθνικῷ καὶ ἡ νῆσος αὐτῶν Κῶς Μεροπηΐς 152 Marcian. Peripl. 1,19 (GGM 1,528,26) Οἱ πάντες ἀπὸ τοῦ ᾿Ασαβῶν άκρωτηρίου μέχρι τοῦ Μαισανίτου κόλπου τοῦ παρὰ τὴν Εὐδαίμονα Άραβίαν τυγχάνοντος στάδιοι , ερμ. οἱ δὲ σύμπαντες ἀπὸ τοῦ Αἰλανίτου μυχοῦ τοῦ ἐν τῷ ἀραβίω κόλπω μέχρι τοῦ Μαισανίτου κόλπου καὶ τοῦ πρὸς τῇ Ἐρήμῳ πέρατος τοῦ Περσικοῦ κόλπου καὶ ἔτι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ τοῦ περίπλου παντὸς τῆς παραλίας τῆς τῶν Εὐδαιμόνων Άράβων γῆς εἰσι στάδιοι  $\sqrt[n]{\gamma,\eta\rho\nu}$ ; cf. etiam Ptol. Geog. 5,19,1 (5,18,1) et 6,7,19

<sup>149 1</sup> Μερόη Ald.: Μερόπη RQPN ἔστι om. R 4 ἢ (ex ώς) R 5 τὸ ἐθνικὸν Μεροεύς post Λυκίας excidisse susp. Meineke in app. (cf. St. Byz. 670,4) 150 1 λθ QPN: λα R 3 Συρακουσῶν Cluverius (Sicilia ant. [1619] p. 363): -σίων RQPN τῆς ante Μερόης add. N 151 1 Τριόπα Berkel: τρίοπα RQPN ἡ add. Meineke 152 1 Μεσανίτης QPN: Μεσανῖτις R

- **149. Meroë**, Stadt der Äthiopier.<sup>199</sup> Herodot <erwähnt sie> im zweiten Buch (2,29,6). <Benannt ist sie> nach Meroë. Es gibt auch eine Insel <dieses Namens>. Der Bürger <heisst> Meroït, wie zu Arsinoë Arsinoït. Es gibt auch <einen Ort> Meroë im Osten des bei Daphne gelegenen Antiocheia.<sup>200</sup> Das Ethnikon <hierzu lautet> Meroaier oder Merusier, nach dem Namen des <dort begangenen> Festes. Und das Ktetikon <lautet> merusiakischer. Es gibt auch <ein weiteres> Meroë, eine Stadt in Lykien.<sup>201</sup>
- **150. Merusion**, Örtlichkeit, wie Theopomp im neununddreissigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 189) <angibt>.<sup>202</sup> Die Bewohner <nennen sich> gleicherweise Merusier, und Meroëssa <mit Beinamen heisst die dort verehrte> Artemis. Der Ort ist siebzig Stadien von Syrakus entfernt. Einige aber <br/>behaupten, Merusion sei> nach dem äthiopischen Meroë <br/> benannt>.
- **151. Merops**, Sohn des Triopas, nach welchem die Koer Meroper <genannt werden> und die Insel <Kos> Meropis.<sup>203</sup>
- **152. Mesanitischer Meerbusen**: Markianos <erwähnt ihn> im *Periplus des Persischen Golfes* (1,18 [GGM 1,528,14]).<sup>204</sup>

<sup>199</sup> DNP 8,8 (mit weiterführender Literatur).

<sup>200</sup> RE XV 1,1048 Nr. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> Nicht weiter bekannt; s. TIB 8,2,731; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 803.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> Ein Ort auf Sizilien, wie aus der nachfolgenden Distanzangabe zu Syrakus hervorgeht; Berkels Ergänzung χωρίου <Σικελίας> ist daher nicht zwingend, vgl. auch St. Byz. κ 59 mit Anm. 85. Zum Ort ist nichts Weiteres bekannt; s. BTCGI 9,567.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Dazu ausführlich S.M. Sherwin-White, Ancient Cos: A historical study from the Dorian settlement to the Imperial period. Hypomnemata 51 (Göttingen 1978) 47–50.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup> Zur Lage s. RE XIV 1,607 f.

304 Μ

15

25

447

153 Μεσημβρία· πόλις Ποντική. Νικόλαος ε (FGrHist 90 F 43), ἐκλήθη ἀπὸ Μέλσου, βρίαν γὰρ τὴν πόλιν φασὶ Θρᾶκες, ὡς οὖν Σηλυμβρία ἡ τοῦ Σήλυος πόλις, Πολτυμβρία ἡ Πόλτυος <πόλις>, οὕτω Μελσημβρία ή Μέλσου πόλις, καὶ διὰ τὸ εὐφωνότερον λέγεται Μεσημβρία. ὁ πολίτης 20 Μεσημβριανός, ἔστι καὶ Θράκης Μεσημβρία πρὸς τῶ τέλει τῆς χερρονήσου, ώς Ἡρόδοτος ζ (7,108,2). τὸ ἐθνικὸν ὅμοιον.

154 Μέση τῶν ποταμῶν χώρα μεταξύ Εὐφράτου καὶ Τίγριδος, καὶ Άδιαβηνή ἐκαλεῖτο, ὡς ἱστορεῖ Κουάδρατος (FGrHist 97 F 29a). τὸ ἐθνικὸν Μεσοποταμίτης.

155 Μέσμα 'Ιταλίας. 'Απολλόδωρος ἐν πόλις Χρονικῶν (FGrHist 244 F 12). τὸ ἐθνικὸν Μεσμανός, ὡς τῆς Νώλης Νωλανός.

156 Μεσόλα· πόλις Μεσσήνης, μία τῶν ε. Νικόλαος δ (FGrHist 90 Ε 32), τὸ ἐθνικὸν Μεσολάτης, ὡς τῆς Μεσόας Μεσοάτης.

157 Μεσοπόντιος ὁ Ἐρέσιος Ποσειδῶν οὕτω γὰρ ἐν Ἐρέσω τιμᾶται, πόλει τῆς Λέσβου. Καλλίμαχος Αἰτίων  $\overline{\alpha}$  (Aet. fr. 39 Harder = fr. 39 Pfeiffer).

<sup>153</sup> Str. 7,6,1 (C 319,10) ἐν τῷ μεταξὺ δὲ διαστήματι τῷ ἀπὸ Καλλάτιδος εἰς Ἀπολλωνίαν Βιζώνη τέ ἐστιν ..., καὶ Ναύλοχος, Μεσημβριανῶν πολίχνιον, εἶτα τὸ Αἷμον ὄρος μέχρι τῆς δεῦρο θαλάττης διῆκον: εἶτα Μεσημβρία, Μεγαρέων ἄποικος, πρότερον δὲ Μενεβρία (οἶον Μένα πόλις, τοῦ κτίσαντος Μένα καλουμένου, τῆς δὲ πόλεως ,βρίας καλουμένης Θρακιστί, ώς καὶ ἡ τοῦ Σήλυος πόλις Σηλυμβρία προσηγόρευται ἥ τε Αἶνος Πολτυοβρία [codd. AB, vv. ll., Πολτυμβρία Berkel et Meineke] ποτὲ ώνομάζετο); cf. etiam St. Byz. β 175 de Melso eponymo cf. IGBulg. I<sup>2</sup> 345,4 Μεσεμβρία δέ μυ πατρὶς ἀπὸ [Μ]έλσα καὶ βρία de urbe in Thracia sita cf. Hdt. 7,108,2 παραμείβετο δὲ πορευόμενος ἐκ Δορίσκου πρῶτα μὲν τὰ Σαμοθρηίκια τείχεα, τῶν ἐσχάτη πεπόλισται πρὸς ἑσπέρης πόλις, τῆ οὔνομά ἐστι Μεσαμβρίη 154 Arr. An. 3,11,4 οι τε ἐκ Κοίλης Συρίας καὶ οἱ ἐκ τῆς μέσης τῶν ποταμῶν; pariter Arr. An. 5,25,4 et 7,9,8 gentile apud J. AJ 7,121. 129; Luc. Hist. Conscr. 24, etc. 155 Ps.-Scyl. 12 ή δὲ Λευκανία ἐστὶν ἀκτή. ἐν ταύτη πόλεις εἰσὶν Ἑλληνίδες αἴδε· ... Μέσμα ΕΜ 581,15 Μέσμα πόλις κτισθεῖσα ὑπὸ Λοκρῶν ὁμωνύμως τῷ ποταμῷ. ΓΩρος 156 Str. 8,4,5 (C 360,19) τὴν δὲ Ἱρὴν κατὰ τὸ ὄρος δεικνύουσι τὸ κατὰ τὴν Μεγάλην πόλιν τῆς Ἀρκαδίας ὡς ἐπὶ τὴν Ἀνδανίαν ἰόντων, ἣν ἔφαμεν (С 339,15) Οἰχαλίαν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ κεκλῆσθαι∙ οἱ δὲ τὴν νῦν Μεσόλαν οὕτω καλεῖσθαί φασι καθήκουσαν εἰς τὸν μεταξὺ κόλπον τοῦ Ταϋγέτου καὶ τῆς Μεσσηνίας 157 de urbe cf. St. Byz. ε 107 ("Ερεσος) cum adn. ad loc.

<sup>153 2</sup> βρίαν R: βρία ΟΡΝ 2–3 σηλυμβρία ... σήλυος ΟΡΝ: λυσημβρία ... λύσιος R 3 πολτυμβρία PN: πολυτιβρία R, πολυτυμβρία Q πόλτιος R πόλις add. Berkel (cf. St. Byz. 562,10) μελσηβρία R 4 μέλσου PN: μελσοῦ RQ 5 χερονήσου RPN 154 1 τίγρηδος R 155 2 Νώλης Pinedo et Berkel (cf. e.g. St. Byz. μ 156): νώλου RQPN, Νῶλα Meineke (mon. Holste) 156 1 πόλις Μεσσήνης Xylander: πόλις cum spat. 4–6 litt. νης RQPN 157 1 ὁ Ἐρέσιος Ποσειδῶν Meineke: ποσειδῶν ὁ ἐρεσίος  $P^{pc}$ (ex ἐνε-)N, ὁ ἐννόσιος ποσειδῶν R, ὁ ἐνέσιος ποσειδῶν Q ἐρέσω  $P^{pc}$ (ex ἐνε-)N: ἐγέσω RQ 2 πόλει N: πόλις RQP Αἰτίων Meineke: αἰτιῶν RQPN

- 153. Mesembria, Stadt am Schwarzen Meer.<sup>205</sup> Nikolaos <erwähnt sie> im fünften Buch (FGrHist 90 F 43). Benannt ist sie nach Melsas. Denn mit <dem Wort> βρία bezeichnen die Thraker die Stadt.<sup>206</sup> Wie also Selymbria die Stadt des Selys <und> Poltymbria die Stadt des Poltys ist, so ist Melsembria die Stadt des Melsas, und wegen des besseren Klangs sagt man Mesembria. Der Bürger <heisst> Mesembrianer. Es gibt auch in Thrakien ein Mesembria, am Zipfel der <Thrakischen> Chersones <gelegen>, wie Herodot im siebten Buch (7,108,2) <angibt>.<sup>207</sup> Das Ethnikon <lautet> gleich (d.h. Mesembrianer).
- **154. Mesopotamien**, Landstrich zwischen <den Strömen> Euphrat und Tigris.<sup>208</sup> Man nannte ihn auch Adiabene, wie (C. Asinius) Quadratus (FGrHist 97 F 29a) berichtet.<sup>209</sup> Das Ethnikon <lautet> Mesopotamit.
- **155. Mesma**, Stadt in Italien.<sup>210</sup> Apollodor <erwähnt sie> im dritten Buch der *Chronik* (FGrHist 244 F 12). Das Ethnikon <lautet> Mesmaner, wie zu Nola Nolaner.
- **156. Mesola**, Stadt in Messenien, eine der fünf.<sup>211</sup> Nikolaos <erwähnt sie> im vierten Buch (FGrHist 90 F 32). Das Ethnikon <lautet> Mesolat, wie zu Mesoa Mesoat.
- **157. Mesopontios**, <so heisst> der Eresische Poseidon; denn mit einem solchen Beinamen wird er in Eresos, einer Stadt auf Lesbos, verehrt. Kallimachos <erwähnt den Beinamen> im ersten Buch der *Aitia* (Aet. fr. 39 Harder = fr. 39 Pfeiffer).<sup>212</sup>

Inventory Nr. 687; TIB 6,355–359; ausführlich Ancient Greek colonies in the Black Sea I 1,157–208. Zum Stadtnamen und dem eponymen Heros s. K. Nawotka, Melsas, the Founder of Mesambria?, Hermes 122 (1994) 320–326.

Zu thrakisch βρία s. C. Brixhe/A. Panayotou, Le thrace, in: Bader, Langues indo-européennes 194 Anm. 58.

<sup>207</sup> Herodots Bericht zufolge lag der Ort an der thrakischen Küste, Samothrake gegenüber; entsprechend hielt Meineke zur Stelle fest: "c. 108. ex quo de situ falsa tradi apparet". Zum Ort s. TIB 6,354 f.

<sup>208</sup> Stephanos verwendet verschiedene Bezeichnungen für das Zweistromland: für Μέση τῶν ποταμῶν vgl. auch α 58, μ 52; für Μεσήνη vgl. μ 162 Μεσσήνη· ... καὶ χώρα Περσίδος Μεσήνη δι' ἐνὸς σ, ὑπὸ τῶν δύο ποταμῶν Εὐφράτου καὶ Τίγριδος μεσαζομένη, ὡς ᾿Ασίνιος Κουάδρατός (FGrHist 97 F 29b) φησι, sowie α 58, α 351, ο 82, 584,5; für das unter griechischen Schriftstellern am meisten verwendete Μεσοποταμία vgl. α 334, α 361,10, α 440,5, usw. Ein Artikel Μεσοποταμία fehlt zwar, doch weist das Ethnikon Μεσοποταμίτης auf eine ursprüngliche Erwähnung dieser Bezeichnung auch im hiesigen Artikel hin.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Zur Bezeichnung Adiabene vgl. St. Byz. α 58 'Αδιαβηνή' χώρα μέση τῶν ποταμῶν Εὐφράτου καὶ Τίγριδος. Der parthische Vasallenstaat Adiabene übte während der Regierungszeit des Königs Izates (36–60 n. Chr.) grossen Einfluss auf das Partherreich aus; so erwähnte C. Asinius Quadratus die Landschaft wohl in seinen *Parthika*, die Stephanos mehrfach als Quelle vermerkt (γ 14, γ 61, γ 72, usw.).

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> Identisch mit Medme; vgl. oben μ 114 mit Anm. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> Zur Einteilung Messeniens in fünf Städte vgl. Str. 8,4,7 (C 361,15 = Ephor. FGrHist 70 F 116). Zum Ort selbst s. RE XV 1,1102 f.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> Über diesen Poseidon-Kult ist nichts Weiteres bekannt; s. Harder, Callimachus 2,295.

- 158 Μέσσαβα· πόλις Καρῶν. Ἑκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 252). τὸ ἐθνικὸν Μεσσαβεύς, τῷ τύπῳ τῶν Καρικῶν πόλεων.
  - **159 Μεσσαπέαι** χωρίον Λακωνικῆς. τὸ ἐθνικὸν Μεσσαπεεύς οὕτω γὰρ ὁ Ζεὺς ἐκεῖ τιμᾶται. Θεόπομπος  $\overline{\nu\zeta}$  (FGrHist 115 F 245).
- 10 **160 Μεσσαπία**· χώρα Ἰαπυγίας προσεχής Τάραντι. τὸ ἐθνικὸν Μεσσάπιος. Παυσανίας τ̄ (10,10,6).
  - 161 Μεσσάπιον· ὅρος Εὐβοίας· (καὶ Μεσσαπικός) ἀπὸ Μεσσάπου τοῦ μετοικήσαντος εἰς Ἰταλίαν.

<sup>158</sup> de gentili deducendo cf. e.g. St. Byz. α 1,15; α 83; δ 59, etc. 159 Paus. 3,20,3 ἔστι δὲ ἐν τῷ πεδίφ Διὸς Μεσσαπέως τέμενος· γενέσθαι δέ οἱ τὴν ἐπίκλησιν ἀπὸ ἀνδρὸς λέγουσιν ἱερασμένου τῷ θεῷ SEG 26 (1976–77) Νr. 460 Διὸς | [Μεσσα|πέος 160 Str. 6,3,1 (C 277,33) ἔστι δὲ πως χερρονησίζουσα ἡ Μεσσαπία, τῷ ἀπὸ Βρεντεσίου μέχρι Τάραντος ἰσθμῷ κλειομένη σταδίων δέκα καὶ τριακοσίων, ubi tamen et Messapia et Iapygia eadem regio esse dicuntur (C 277,27) Paus. 10,10,6 Ταραντίνων δὲ οἱ ἵπποι οἱ χαλκοῖ καὶ αἰχμάλωτοι γυναῖκες ἀπὸ Μεσσαπίων εἰσίν, ὁμόρων τῆ Ταραντίνων βαρβάρων 161 Str. 9,2,13 (C 405,9) ὲν δὲ τῆ ἀνθηδονία Μεσσάπιον ὄρος ἐστὶν ἀπὸ Μεσσάπου, ὅς εἰς τὴν Ἰαπυγίαν ἐλθών Μεσσαπίαν τὴν χώραν ἐκάλεσεν de situ cf. etiam Sch. A. A. 293a Μεσσάπιον· ὄρος μεταξὺ Εὐβοίας καὶ Βοιωτίας

<sup>158 1</sup> Μέσσαβα, πόλις καρῶν  $P^{pc}N$ : Μέσσαβ cum spat. ca. 6 litt.  $QP^{ac}$ , Μέσαβα· πόλις καρῶν R 'Εκαταῖος Άσία om. R 2 μεσσαβεύς QPN: μεσα- R τύπω τῶν  $RP^{pc}N$ : lac. ca. 6 litt. indic. om.  $QP^{ac}$  159 1 Μεσσαπέαι  $P^{pc}N$ : Μεσάπαι R, Μεσάπη  $QP^{ac}$  λακωνικὸν PN μεσσαπεεύς  $P^{pc}$  (μεσα-)N: μεσαπεύς  $P^{ac}$ , μεσαπείς  $P^{ac}$ , μεσαπείς  $P^{ac}$ , μεσαπείς  $P^{ac}$  161 1 Μεσσάπιον ... Μεσσαπικός  $P^{ac}$  Νεσάν  $P^{ac}$   $P^{$ 

- **158. Messaba**, Stadt der Karer.<sup>213</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 252). Das Ethnikon <lautet> Messabeer, nach dem Bildungstypus der karischen Städte.
- **159. Messapeai**, Örtlichkeit in Lakonien.<sup>214</sup> Das Ethnikon <lautet> Messapeeer; denn mit einem solchen Beinamen wird Zeus dort verehrt. Theopomp <erwähnt dies> im siebenundfünfzigsten Buch <der *Philippika*> (FGrHist 115 F 245).
- **160. Messapia**, Gebiet Iapygiens in Nachbarschaft von Tarent.<sup>215</sup> Das Ethnikon <lautet> Messapier. Pausanias <verwendet es> im zehnten Buch (10,10,6).
- **161. Messapion**, Berg auf Euboia, <br/> benannt> nach Messapos, der nach Italien auswanderte. 216

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 804–1 (auch zur gespaltenen Überlieferung Μέσαβα/ Μέσσαβα sowie zur Identifikation mit Not. Episc. 1,345 δ Μετάβων).

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> Inventory S. 575.

<sup>215</sup> DNP 8,48f. (mit weiterführender Literatur). In der handschriftlichen Überlieferung der Epitome überwiegt die Schreibweise Μεσαπία, wie sie auch hier die Hss RQPN bieten, vgl. α 178, α 246,14, β 116,17, St. Byz. 551,12 (R) und 684,19; die Schreibweise mit -σσ-, wie sie sonst üblich ist, findet sich jedoch in β 168 sowie in St. Byz. 551,12 (QPN) und drängt sich im hiesigen Artikel durch die alphabetische Reihenfolge sowie den Verweis auf Pausanias (10,10,6 Μεσσαπίων) auf.

Zum Gebirge s. DNP 8,50; zum Eponym DNP 8,51 f. Am Golf von Euboia gelegen, befindet sich das Gebirge im Nordosten Boiotiens; dies veranlasste Berkel, Βοιωτίας zu erwägen, was indes keineswegs zwingend ist. Aus dem beigeordneten Ktetikon καὶ Μεσσαπικός (RQPN) schloss Meineke auf Ausfall des unbelegten Ethnikons, τὸ ἐθνικὸν Μεσσαπιεύς. Wahrscheinlicher ist wohl, dass καὶ Μεσσαπικός versprengtes Textgut aus dem vorausgehenden Artikel (μ 160) darstellt, zumal es sich bei Messapia um eine geographisch best bekannte Landschaft handelt. Zudem schliesst im hiesigen Artikel die Namensetymologie dann ungebrochen an, so auch z. B. St. Byz. 36,3; 155,14; 602,3.

448

5

10

162 Μεσσήνη· καὶ χώρα καὶ πόλις. Στράβων η (8,4,1 [C 358,29]). χώρα δὲ ἡ Μεσσηνία καὶ Μέσση κατὰ συγκοπήν, ἢ Μέση καὶ Μεσήνη, ὥς τινες. τὸ ἐθνικὸν καὶ ὁ πολίτης Μεσσήνιος καὶ θηλυκὸν Μεσσηνίς. ἔστι καὶ ἄλλη Μεσσήνη τῆς Σικελίας. καὶ χώρα Περσίδος Μεσήνη δι' ἑνὸς σ, ὑπὸ τῶν δύο ποταμῶν Εὐφράτου καὶ Τίγριδος μεσαζομένη, ὡς Ἀσίνιος Κουάδρατός (FGrHist 97 F 29b) φησι.

163 Μεσσόα: τόπος Λακωνικῆς. Στράβων  $\overline{\eta}$  (8,5,3 [C 364,5]). ἔστι καὶ φυλὴ Λακωνική. τὸ ἐθνικὸν Μεσσοάτης.

164 Μεσωγίς· ὄρος Λυδίας. τὸ τοπικὸν Μεσωγίτης. Στράβων ιδ (14,1,47 [C 650,23]) ,,ὅθεν ἄριστος Μεσωγίτης οῖνος ὁ Ἀρομεύς".

**165 Μεταγώνιον** πόλις Λιβύης. Έκαταΐος 'Ασία (FGrHist 1 F 344). θηλυκῶς δὲ ταύτην φησί. τὸ ἐθνικὸν Μεταγωνίτης.

**166 Μέταον**· πόλις Λέσβου, ην Μέτας Τυρρηνὸς ὤκισεν, ὡς Ἑλλάνικος (FGrHist 4 F 92 = fr. 92 Fowler).

162 Eust. ad B 582 (I 455,14) Μέσση δὲ ἀντὶ τοῦ Μεσσήνη· ἄλλως γάρ, φασί, Μέσση οὐδαμοῦ δείκνυται. περιάδεται δὲ καὶ αὕτη ἐν ταῖς ἱστορίαις, ἐν αῖς φέρεται καὶ ὅτι ἡ Σικελικὴ Μεσσήνη ταύτης ἄποικος. γράφεται δὲ καὶ αὕτη καὶ ἐκείνη ἐν δυσὶ σ. παραδίδοται δέ τις καὶ ἑτέρα Μεσήνη δι' ένὸς σ γραφομένη. ἀποκοπὴν οὖν ἡ 'Ομηρικὴ ἔχει Μέσση ἀπὸ τοῦ Μεσσήνη Str. 8,4,1 (C 358,27) ή δὲ Μεσσηνία συνεχής ἐστι τῆ Ἡλεία, περινεύουσα τὸ πλέον ἐπὶ τὸν νότον καὶ τὸ Λιβυκὸν πέλαγος. αὕτη δ' ἐπὶ μὲν τῶν Τρωϊκῶν ὑπὸ Μενελάφ ἐτέτακτο μέρος οὖσα τῆς Λακωνικῆς, ἐκαλεῖτο δ' ἡ χώρα Μεσσήνη (τὴν δὲ νῦν ὀνομαζομένην πόλιν Μεσσήνην, ῆς ἀκρόπολις ἡ Ἰθώμη ὑπῆρξεν, οὔπω συνέβαινεν ἐκτίσθαι); Str. 8.5.3 (C 364.4) Τῶν δ' ὑφ' Ὁμήρου (Β 582–585) καταλεγομένων τὴν μὲν Μέσσην οὐδαμοῦ δείκνυσθαί φασι ... . ἔνιοι δὲ κατὰ ἀποκοπὴν δέχονται τὴν Μεσσήνην 163 Str. 8,5,3 (C 364,5) Μεσσόαν δ' οὐ τῆς χώρας εἶναι μέρος, ἀλλὰ τῆς Σπάρτης Suid. μ 663 Μεσσόα: τόπος; Suid. α 1289 Άλκμάν· Λάκων ἀπὸ Μεσσόας 164 Str. 14,1,47 (C 650,22) ἐν τῷ ὄρει τὰ Ἄρομα, ὅθεν ἄριστος Μεσωγίτης οἶνος ὁ Ἀρομεύς; cf. etiam St. Byz. α 468 Ἄρωμα· ... . Στράβων (14,1,47 [C 650,23]) "ἄριστος Μεσωγίτης (Jacoby, μεσογείτης RQPN) οἶνος <δ> (add. Meineke) Άρομεύς (Pinedo, ἀρωμεύς RQPN)" **165** Str. 17,3,6 (C 827,30) κεῖται (Kramer, καλεῖται codd.) δὲ καὶ ἄκρα μεγάλη πλησίον τοῦ ποταμοῦ καὶ Μεταγώνιον τόπος ἄνυδρος καὶ λυπρός, ... ἔστι δὲ τὸ Μεταγώνιον κατὰ Νέαν που Καρχηδόνα ἐν τῆ περαία Plb. 3,33,12 εἰς τὰ Μεταγώνια τῆς Λιβύης .... (13) ἀπὸ δὲ τῶν πόλεων τῶν Μεταγωνιτῶν καλουμένων ...

ante 162 ἀρχὴ τοῦ  $\overline{\text{AB}}$  βιβλίου R 162 2 μεσσηνία P: μεσηνία RQN Μέσση Holste: μέση RQPN συγκοπὴν RQPN (cf. St. Byz. 200,10; 392,16): ἀποκοπήν Holste (cf. Str. et Eust.) μέση PN: μέσση RQ 3 καὶ ante ὁ πολίτης om. RQ Μεσσήνιος ... Μεσσηνίς Xylander: μεση- bis RQPN 4 Μεσσήνη Meineke: μεσή- RQPN περσίδος Qpc: om. RQacPN μεσήνη RQPN: Μεσηνή Meineke 5 ποταμῶν Xylander: στομάτων RQPN Εὐφράτου καὶ Τίγριδος Holste (cf. St. Byz. α 58): αὐτοῦ τοῦ τίγριδος Qpc, αὐτοῦ RQacPN 163 1 Μεσσόα Meineke (cf. Hdn. 1,301,25): Μέσσοα RQPN  $\overline{\eta}$  Pinedo:  $\overline{\tau}$  RQPN 2 μεσσάτης R 1641 Μεσωγίς Grumach (mon. Holste e Str. 14,1,13 [C 636,31]): Μέσσωγις RQPN μεσωγίτης QPN: μεσσογίτης R 2 μεσωγίτης QP Str. codd.: μεσογίτης R, μεσσωγίτης N οῖνος PN Str. codd.: ὁ οῖνος RQ ᾿Αρομεύς Holste (cf. Str.): ἀρωμεὺς RQPN 165 2 φησί Meineke dub. in app.: φασί RQPN 166 1 ἄκισεν RP: ἄκησεν QN

- **162. Messene**, sowohl Landschaft als auch Stadt.<sup>217</sup> Strabon <spricht darüber> im achten Buch (8,4,1 [C 358,29]). Die Landschaft <heisst auch> Messenien und verkürzt Messe oder Mese und Mesene, wie einige <sagen>. Das Ethnikon und der Bürger <schreiben sich> Messenier und im Femininum Messenidin. Und es gibt ein weiteres Messene, <eine Stadt> auf Sizilien.<sup>218</sup> Zudem eine Landschaft Persiens <namens> Mesene mit einem σ,<sup>219</sup> die von den beiden Flüssen Euphrat und Tigris in die Mitte genommen wird, wie C. Asinius Quadratus (FGrHist 97 F 29b) sagt.<sup>220</sup>
- **163. Messoa**, Örtlichkeit in Lakonien.<sup>221</sup> Strabon <erwähnt sie> im achten Buch (8,5,3 [C 364,5]). Es gibt auch eine lakonische Phyle <dieses Namens>. Das Ethnikon <lautet> Messoat.
- **164. Mesogis**, Gebirge in Lydien.<sup>222</sup> Das Topikon <lautet> mesogitischer. Strabon <vermerkt> im vierzehnten Buch (14,1,47 [C 650,23]): "woher der beste mesogitische Wein, der Aromeer, <kommt>".
- **165. Metagonion**, Stadt in Libyen.<sup>223</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 344). Ihr Name werde im Femininum gebraucht, sagt er.<sup>224</sup> Das Ethnikon <lautet> Metagonit.
- **166. Metaon**, Stadt auf Lesbos, <sup>225</sup> die Metas, ein Tyrrhener, gegründet hat, wie Hellanikos (FGrHist 4 F 92 = fr. 92 Fowler) <angibt>.
- <sup>217</sup> Zur Landschaft s. Inventory S. 547–550 (auch zu den verschiedenen Namensformen), zur Stadt Inventory Nr. 318.
- <sup>218</sup> Früher Zankle (St. Byz. ζ 3), s. Inventory Nr. 51; BTCGI 10,1–65.
- Wie man das Toponym Μεσ(σ)ηνη akzentuiert, war Gegenstand einer Grammatikerdiskussion; Herodian (vgl. Ps.-Arc. 128,4) empfiehlt Barytonese (so die Paradosis hier). Wie der Artikel Πέρσα (St. Byz. 518,13) zeigt, lässt sich aber auch Oxytonese vertreten, sofern Μεσηνή (sc. χώρα) als adjektivisches Femininum aufgefasst wird, abgeleitet vom Ethnikon Μεσηνός, dessen Bildung dem asiatischen Typus auf -ηνος entspricht. Durchgesetzt hat sich Μεσηνή offenbar aber nicht; dasselbe gilt für den Landschaftsnamen Περσηνή, der sich neben dem gebräuchlichen Toponym Περσαῖα (vgl. α 351) als künstliche Analogiebildung ausnimmt.
- <sup>220</sup> Im Licht von St. Byz. μ 154 (Μέση τῶν ποταμῶν), wo ebenfalls auf C. Asinius Quadratus verwiesen wird, dürfte sich die Erwähnung der Mesene bei Quadratus auf den parthischen Vasallenstaat in dieser Gegend bezogen haben. Für diese und weitere Bezeichnungen des Zweistromlands s. oben Anm. 208 und Anm. 209. Zur Landschaft selbst s. RE XV 1,1082–1095 sowie DNP 8,15f.
- <sup>221</sup> Zu diesem Quartier Spartas, auch Μεσόα geschrieben (vgl. Paus. 3,16,9; St. Byz. μ 156), s. DNP 8,16.
- 222 Das Toponym ist lediglich bei Strabon belegt und wird dort in der gesamten Überlieferung mit -σ- geschrieben; die hiesige Schreibung mit -σσ- hat daher keine Grundlage und geht wohl einzig auf die alphabetische Abfolge im Lexikon zurück. Zum Gebirge s. Lohmann, Topographie des südlichen Ionien 219.
- <sup>223</sup> Zum Ort s. DNP 8,68 Nr. 1 sowie Radt, Kommentar 8,518 (zu C 827,30).
- 224 Hier ist wohl nicht mit Jacoby (ad loc. in app.) und ihm folgend Braun, Hecataeus' knowledge 335, auf eine Ellipse zu schliessen, θηλυκῶς sc. Μεταγωνῖτις, sondern vielmehr von der bei Polybios (3,33,12) überlieferten Pluralform Μεταγώνια auszugehen, welche als femininer Singular Μεταγωνία aufgefasst werden kann.
- 225 Nicht weiter belegt; s. Inventory S. 1020. Zu Metas s. Maras/Michetti, Tirrenia e Tirreni negli Ethnika di Stefano Bizantino 51 f.

15

449

167 Μέταπα πόλις ἀκαρνανίας. Πολύβιος  $\bar{\epsilon}$  (5,7,8). τὸ ἐθνικὸν Μεταπαῖος ἢ Μεταπάτης διὰ τὸ ἐπιχώριον.

168 Μεταπόντιον πόλις Ἰταλίας, ἡ πρότερον Σῖρις, ἀπὸ Μετάβου τοῦ Σισύφου τοῦ Αἰόλου τὸν γὰρ Μετάποντον οἱ βάρβαροι Μέταβον ἔλεγον. ὁ πολίτης Μεταποντῖνος. ἀφ' οὖ Φίλων ὁ αὐλητὴς καὶ ποιητής (SH 689). λέγεται καὶ Μεταπόντιος ὡς Βυζάντιος, καὶ Μεταποντίνη.

169 Μετάχοιον· φρούριον Βοιωτίας μεταξὺ 'Ορχομενοῦ καὶ Κορωνείας. ἔΕφορος  $\overline{\lambda}$  (FGrHist 70 F 94b). τὸ ἐθνικὸν ἐκ Μεταχοίου, ὡς τοῦ Οἴου τὸ ἐξ Οἴου {Οἷον δὲ δῆμος τῆς 'Αττικῆς}, ὡς λέλεκται· ἢ Μεταχοιάτης· καὶ γὰρ Οἷος πολίχνιον, ῆς τὸ ἐθνικὸν Οἰάτης. 'Ανδροτίων δὲ ἐν τῷ  $\overline{\zeta}$  (FGrHist 324 F 29) Μετάχοιρον αὐτήν φησι καὶ ἴσως περιφραστικῶς.

170 Μέτηλις· πόλις Αἰγύπτου πλησίον ἀλεξανδρείας, ἡ νῦν Βῆχις 5 λέγεται. τὸ ἐθνικὸν Μετηλίτης νομός.

<sup>167</sup> Plb. 5,7,8 πρὸς πόλιν τὴν καλουμένην Μέταπαν, ἢ κεῖται μὲν ἐπ' αὐτῆς τῆς Τριχωνίδος λίμνης καὶ τῶν παρὰ ταύτην στενῶν, ἀπέχει δὲ σχεδὸν ἑξήκοντα στάδια τοῦ προσαγορευομένου Θέρμου 168 Eust. D. P. 368 (p. 282,19) "Οτι μετὰ τοὺς Λοκροὺς ἔθνος οἱ Μεταπόντιοι, ὧν πόλις τὸ Μεταπόντιον, ἣ ποτε λεγομένη Σῖρις. κληθῆναι δὲ οὕτω λέγεται ἀπὸ Μεταπόντου υἱοῦ Σισύφου, ὂν οἱ βάρβαροι Μέταβον ἔλεγον· κτίσμα δὲ Πυλίων τὸ Μεταπόντιον de Metabo eponymo cf. St. Byz. κ 138 ἀπὸ Μετάβου ἣρωος τὸ Μεταπόντιον; Str. 6,1,15 (C 265,7) femininum apud Str. 6,1,4 (C 255,5) μέχρι τῆς Μεταποντίνης 169 Ephor. FGrHist 70 F 94a "Ερμαιον ἐν Κορωνείᾳ τῆς Βοιωτίας τόπος οὕτως λεγόμενος πεδινὸς ἐν αὐτῆ, τῶν ἄλλων ἀνωμάλων ὄντων, ἐν ῷ παρατεταγμένοι ποτὲ Κορωνείς σὺν τοῖς βοηθήσουσιν αὐτοῖς στρατιώταις ἐκ τοῦ Μεταχοίου (Marx, μετατοίχου cod.) μετὰ τῶν βοιωταρχῶν ... 170 Ael. ΝΑ 11,17 ἐν Μετήλει (Wesseling, μελίτη codd.) τῆς Αἰγύπτου δράκων ἐστὶν ἱερὸς ἐν πύργω, καὶ τετίμηται καὶ ἔχει θεραπευτὰς καὶ ὑπηρέτας, καὶ κεῖταί οἱ τράπεζα καὶ κρατήρ de gentili cf. C. Eph. 1,1,2, p. 28,17 Μακάριος ἐπίσκοπος Μετηλιτῶν τῆς Αἰγύπτου

<sup>167 2</sup> Μεταπάτης Meineke in app.: μετάπατ R, μετάπατος QPN, Μεταπεύς Salmasius, Μετάπιος Holste τὸ ἐπιχώριον PN: τὰ ἐπιχώρια RQ 168 1 Σῖρις Pinedo: σίρις RQPN 3 ὁ ante αὐλητὴς om. RQP 169 2–3 μεταχοίου ὡς τοῦ οἴου PΡεΝ: μεταχ cum spat. ca. 7 litt. R, μεταχ cum spat. ca. 12 litt. QPac 3 Οῖον – Άττικῆς secl. Meineke οῖον PN: οῖον RQ τῆς om. PN λέλεκται N: om. R, lac. ca. 7 litt. indic. om. Q, ἔδεικται (alt. m.) P 4 οῖος RPN: οῖος Q τὸ ἐθνικὸν PΡεΝ: om. R, lac. indic. ca. 8 litt. om. QPac 4–5 ἐν τῷ Holste: τὴν RQPN 5 αὐτήν φησι, καὶ ἴσως prop. Pinedo: αὐτῆς φησὶ καὶ ἴσως PN, αὐτῶν cum spat. ca. 5 litt. R, αὐτ cum spat. ca. 6 litt. σως Q 170 1 Μέτηλις Xylander: Μέτιλις RQPN αἰγύπτον R: αἰγυπτίας Q, αίγυπτία PN 2 νομός Pinedo: νόμος RQPN

**167. Metapa**, Stadt in Akarnanien.<sup>226</sup> Polybios <erwähnt sie> im fünften Buch (5,7,8). Das Ethnikon <lautet> Metapaier oder Metapat gemäss der einheimischen <Bildungsweise>.<sup>227</sup>

**168. Metapontion**, Stadt in Italien, <sup>228</sup> das frühere Siris, <benannt> nach Metabos, dem Sohn des Sisyphos und Enkel des Aiolos; denn den Metapontos nannten die Barbaren Metabos. Der Bürger <heisst> Metapontiner. Aus diesem <Metapontion stammte> Philon, der Flötenspieler und Dichter (SH 689). Man sagt auch Metapontier, <gebildet> wie Byzantier. Und Metapontinerin <lautet das Femininum>.

169. Metachoion, Festung Boiotiens zwischen <den Städten> Orchomenos und Koroneia. <sup>229</sup> Ephoros <nennt sie> im dreissigsten Buch (FGrHist 70 F 94b). Das Ethnikon <lautet> ,aus Metachoion' (ἐκ Μεταχοίου), wie zu Oion das <Ethnikon> ,aus Oion' (ἐξ Οἴου) <gebildet wird>, wie gesagt wurde. <sup>230</sup> Oder <das Ethnikon lautet> Metachoiat; denn <es gibt> auch Oios, ein Kleinstädtchen, dessen Ethnikon Oiat <lautet>. <sup>231</sup> Androtion aber nennt im siebten Buch <der *Atthis*> (FGrHist 324 F 29) den Ort Metachoiron und vielleicht als Periphrase <das zugehörige Ethnikon>. <sup>232</sup>

**170. Metelis**, Stadt Ägyptens in der Nähe von Alexandreia;<sup>233</sup> sie heisst jetzt Bechis. Das Ethnikon <lautet Metelit, und es gibt> den Metelitischen Gau.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> Zur Lage s. Walbank, Commentary on Polybius 1,545.

<sup>227</sup> Der Überlieferungsbefund favorisiert das alternative Ethnikon Μεταπάτης, vgl. auch oben κ 311 Κωνώπη· πόλις 'Ακαρνανίας. ... τὸ ἐθνικὸν Κωνωπεύς καὶ Κωνωπίτης καὶ Κωνωπαῖος, und St. Byz. 586,13. Freilich ist Endung auf -(1)εύς häufiger, so St. Byz. 92,17; 320,20; 375,7; 420,12. Der Plural διὰ τὰ ἐπιχώρια ist völlig singulär; man normalisiert also besser mit PN zum Singular (διὰ τὸ ἐπιχώριον).

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> Inventory Nr. 61; BTCGI 10,65–112. Nur hier (und daraus Eust. D. P. 368) wird Metapont mit dem früheren Siris identifiziert, das weiter westlich lag und auch den Namen Polieion trug (vgl. St. Byz. 531,11; 572,9).

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> Inventory S. 435.

<sup>230</sup> Vgl. St. Byz. α 15 sowie o 32. Hinter der von Meineke ausgesonderten Erklärung Οἷον δὲ δῆμος τῆς ἀττικῆς dürfte sich eine Randglosse verbergen.

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> So St. Byz. o 33.

Das Ende des Artikels ist in der Überlieferung gestört und so verkürzt, dass unsicher bleibt, was Stephanos bei Androtion las und dazu sagte. Während Pinedo die Bemerkung καὶ ἴσως περιφραστικῶς auf das Toponym selbst bezog (,... per jocum, qui consistit in nominum allusione Μετάχοιον & Μετάχοιρον, hoc posterius significat porcellum"), erkannte Holste darin eine Bemerkung zum Ethnikon und las entsprechend Μεταχοίου ναέτης für μετάχοιρον αὐτῆς (so PN). Der Begriff περίφρασις findet sich in der Epitome einzig im Zusammenhang mit Ethnikonbildungen (St. Byz. 61,5; 85,17; 279,10; 673,16). Daher vermutete Meineke, Stephanos habe das Toponym in der Form Μετάχοιρον bei Androtion vorgefunden und im Folgenden angefügt, dass man das dazugehörige Ethnikon periphrastisch bilde, ὁ οἰκῶν Μετάχοιρον; vgl. α 163 Ἰκόναι · . . λέγεται κατὰ περίφρασιν ὁ οἰκῶν τὰς Ἰκόνας, ähnlich ε 127.

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup> Zum Ort und Gau s. DNP 8,87 f.; Calderini/Daris, Dizionario 3,3,276 f. und Suppl. 3,74.

171 Μήδαβα· πόλις τῶν Ναβαταίων. ὁ πολίτης Μηδαβηνός, ὡς Οὐράνιος ἐν Ἀραβικῶν  $\overline{\beta}$  (FGrHist 675 F 8).

172 Μηδία: χώρα ταῖς Κασπίαις παρακεκλιμένη πύλαις. Ἑκαταῖος ἀσία (FGrHist 1 F 286). ἀπὸ Μήδου υἱοῦ Μηδείας. τὸ ἐθνικὸν Μῆδος ὁμοφώνως τῷ πρωτοτύπῳ, καὶ θηλυκὸν Μηδίς, καὶ Μηδικός, καὶ Μήδειοι λέγονται. ὁ Μηδικὸς ὀπός, ἡ Μηδικὴ βοτάνη. Στράβων (11,13,7 [C 525,17]) ,,φέρει δὲ σίλφιον ἡ χώρα, ἀφ' οῦ ὁ Μηδικὸς καλούμενος ὀπός, οὐ πολὺ λειπόμενος τοῦ Κυρηναϊκοῦ". καὶ πάλιν (11,13,7 [C 525,15]) ,,καὶ τὴν βοτάνην τὴν μάλιστα τρέφουσαν τοὺς ἵππους ἣν μηδίκην καλοῦμεν."

5

5

173 Μήθυμνα· πόλις ἐν Λέσβῳ τῆ νήσῳ, ἀπὸ Μηθύμνης τῆς Μάκαρος θυγατρὸς καὶ γυναικὸς Λεπετύμνου. ὁ πολίτης Μηθυμναῖος. οὕτως γὰρ ἀναγράφεται Ἐχεκρατίδης περιπατητικός, Ἀριστοτέλους συνήθης, καὶ Μυρσίλος συγγραφεὺς (FGrHist 477 T 1) καὶ ἀρίων καὶ ἄλλοι πολλοὶ Μηθυμναῖοι. καὶ θηλυκὸν Μηθυμναία χώρα καὶ γυνή.

171 St. Byz. α 55,6 ἔστι καὶ ἑτέρα πόλις (sc. Ἄδανα) ἐν μεσογείω τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας, ὡς Οὐράνιός φησιν ἐν Ἀραβικῶν  $\overline{\gamma}$  (FGrHist 675 F 13). ὁ ταύτης πολίτης οὐ δύναται Ἀδανεύς είναι οὐ γὰρ ὁ τύπος Ἀράβων, ἀλλὰ τῶν διὰ τοῦ α οὐδετέρων ὁ διὰ τοῦ ηνος, Ζόαρα Ζοαρηνός, Μήδαβα Μηδαβηνός, Τάρφαρα Ταρφαρηνός, Αὔαρα Αὐαρηνός Ι. ΑΙ 13,19 εἰς τὰ Μήδαβα (v.l. εἰς Μήδαβαν), sed J. AJ 13,11 ἐκ Μηδάβας 172 Eust. D. P. 1017 (p. 391,17) ΘΤι μετὰ τοὺς Ἀρμενίους εἰς αὐγὰς τὰ Μηδικά εἰσι τέμπεα, ὃ ἔστιν ἀπὸ μέρους ἡ τῶν Μήδων χώρα, οὕτω κληθεῖσα κατὰ τὸν Γεωγράφον (Str. 11,13,10 [C 526,16]) ἢ ἀπὸ Μήδου υἱοῦ Μηδείας, ἥτις λειπόπατρις δι' ἔρωτα γέγονεν, ἢ ἀπὸ αὐτῆς δὴ τῆς φυγάδος Μηδείας τῆς Αἰήτου θυγατρὸς, ἦτινι ὁ Διονύσιος ὁμώνυμον τὴν γῆν ταύτην φησί· δεῖ δὲ μᾶλλον εἰπεῖν παρώνυμον .... (p. 392.5) ἰστέον δὲ καὶ ὅτι ὀπός τις ἀπὸ σιλφίου ὀνομαστὸς παρὰ τοῖς Μήδοις λέγεται γίνεσθαι καλούμενος Μηδικός καὶ ὅτι οἱ Μῆδοι καὶ Μήδειοι λέγονται προπαροξυτόνως, καθάπερ οἱ παρ' Όμήρω Κήτειοι, ... καὶ ὅτι καὶ βοτάνη τις ἡ μάλιστα τοὺς ἵππους τρέφουσα Μηδικὴ καὶ εἰσέτι καλεῖται, ὡς ἐν Μηδία τάχα πλεονάζουσα de heroe eponymo cf. Str. 11,13,10 (C 526,17) λέγεται δὲ καὶ Μῆδος υίὸς αὐτῆς (sc. Μηδείας) διαδέξασθαι την άρχην καὶ την χώραν ἐπώνυμον αύτοῦ καταλιπεῖν femininum Μηδίς apud Hdt. 1,91,6 Str. 11,13,7 (C 525,15) καὶ τὴν βοτάνην δὲ τὴν μάλιστα τρέφουσαν τοὺς ἵππους ἀπὸ τοῦ πλεονάζειν ἐνταῦθα ἰδίως μηδίκην (Meineke, μηδικὴν codd.) καλοῦμεν. φέρει δὲ καὶ σίλφιον ἡ χώρα, ἀφ' οὖ ὁ Μηδικὸς καλούμενος ὀπός, ὅτε <μὲν> οὐ πολὺ λειπόμενος τοῦ Κυρηνοϊκοῦ 173 de Methymna Macaris filia cf. Parth. Narr. Amat. 21,3 ἰθαγενέος Λεπετύμνου | υἱέα Μηθύμνης de Arione cf. Sch. Pl. ad 453d ὡς τὸν ᾿Αρίονα δῆλον ὅτι τὸν Μηθυμναῖον. Μήθυμνα πόλις ἐν Λέσβῳ τῇ νήσῳ, ἀφ ᾽ ἦς Ἀρίων, κιθαρῳδὸς Περιάνδρου τοῦ Κορινθίων τυράννου; cf. etiam Str. 13,2,4 (C 618,17) de regione cf. Str. 13,2,2 (C 617,8) κατά κώμην τῆς Μηθυμναίας (ed. pr., -υμνίας codd.) καλουμένην Αἴγειρον; de feminino cf. Parth. Narr. Amat. 21,2 Πεισιδίκην τινά Μηθυμναίαν

<sup>171 1</sup> Μήδαβα QPN: Μήβαδα R Ναβαταίων Xylander: ἀβαταίων QPN, ἀβατέων R
172 1 παρακεκλιμένη R: παρακειμένη QPN 2 Μηδείας Xylander: μηδίας RQPN 3 θηλυκὸν
RN: θηλυκῶς QP 4 Μήδειοι Holste (ex Eust.): μήδιοι RQPN ή μηδική RN: ὡς μηδική QP
5 ἀφ' οὖ RQPN Str. codd.: ἀφ' ἦς Meineke 8 μηδίκην Meineke (cf. Ps.-Arc. 123,3): μηδικήν
QPN Str. codd., μουσίκην R (ut vid.) 173 1 ἐν λέσβω RQN: ἡ λέσβω P 2 Λεπετύμνου Holste
(cf. Parth.): λεπύδνου QPN, λεπύδνης R 3 ἀναγράφεται RQ: ἀναγράφει PN 4 Μυρσίλος
Westermann: μυρσῖλος R, μυρσῖνος QPN 5 μεθυμναῖοι P μηθυμναῖα χώρα R

**171. Medaba**, Stadt der Nabatäer.<sup>234</sup> Der Bürger <heisst> Medabener, wie Uranios im zweiten Buch der *Arabika* (FGrHist 675 F 8) <angibt>.

- 172. Media, Landschaft, welche sich zum Kaspischen Tor hinneigt.<sup>235</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 286). <Benannt ist sie> nach Medos, dem Sohn der Medeia. Das Ethnikon <lautet> Meder, in Übereinstimmung mit dem Stammwort (d.h. Medos), und das Femininum Medidin und <das Ktetikon> medisch; auch Medeier werden sie genannt. <Es gibt> den medischen Saft und das medische Kraut.<sup>236</sup> Strabon (11,13,7 [C 525,17]) <br/> berichtet>: "Das Land bringt Silphion hervor, aus welchem der sogenannte medische Saft gewonnen wird, der nicht weit hinter dem kyrenäischen zurücksteht". Und <er sagt> auch (11,13,7 [C 525,15]): "Und das Kraut, das die Pferde am besten nährt, welches wir als μηδίκη (Mederkraut) bezeichnen".
- 173. Methymna, Stadt auf der Insel Lesbos, <sup>237</sup> <br/> benannt> nach Methymna, der Tochter des Makar und der Frau des Lepetymnos. Der Bürger <br/> heisst> Methymnaier. So sind nämlich der Peripatetiker Echekratides, ein Vertrauter des Aristoteles, sowie der Geschichtsschreiber Myrsilos (FGrHist 477 T 1), <der Sänger> Arion und viele andere Methymnaier in den Listen verzeichnet. <sup>238</sup> Und als Femininum <gibt es> Methymnaia, für das Land und die Frau.

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> Auf der moabitischen Hochebene an der Grenze zur Peraia gelegen; s. dazu Hackl/Jenni/ Schneider, Quellen zur Geschichte der Nabatäer 210–213 (nabatäische Grabinschriften von Medaba); 596 (zum hiesigen Artikel).

<sup>235</sup> DNP 7,1095 f. (mit weiterführender Literatur). Gegenüber dem bei Stephanos geläufigen παρακειμένη (QPN) ist die Lesart von R παρακεκλιμένη gewiss die gesuchtere, die allerdings aus Sch. D zu II. 15,740 Πόντω κεκλιμένοι παρακεκλιμένοι τῆ θαλάσση Sukkurs erhält

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> Zum Silphion, dessen Saft als Allheilmittel galt, s. DNP 11,561 (mit weiterführender Literatur). Zur Medike (Luzerne), welche Strabon im Zusammenhang mit der Pferdezucht erwähnt, wofür Medien berühmt war, s. V. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa (Berlin <sup>8</sup>1911; Nachdruck Hildesheim 1963) 412–414.

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup> Inventory Nr. 797; TIB 10,228–230. Zu Methymna, Makars Tochter, s. Lightfoot, Parthenius 500

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> Zu Echekratides s. Dictionnaire des philosophes antiques E 7 (R. Goulet). Zu Myrsilos, dem Verfasser von *Lesbiaka*, s. DNP 8,604 Nr. 2. Zu Arion s. DNP 1,1083 f.

10

451

**174 Μήκιστον** πόλις Τριφυλίας. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 122). ἔστι καὶ ἄλλη τῆς ἤΗλιδος. τὸ ἐθνικὸν Μηκίστιος.

175 Μηκύβερνα· πόλις Παλλήνης τῆς ἐν Θράκη χερρονήσου. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 150). ὁ πολίτης Μηκυβερναῖος· οὕτως γὰρ ἀναγράφεται Ἡγήσιππος ὁ τὰ Παλληνιακὰ συντεταχώς (FGrHist 391 T 1), καὶ Φιλωνίδης καὶ οἱ ἄλλοι.

176 Μῆλος· νῆσος μία τῶν Κυκλάδων, ὁμώνυμον ἔχουσα πόλιν. Φοίνικες οὖν οἰκισταὶ πρότερον, ὅθεν καὶ Βυβλίς ἐκλήθη ἀπὸ τῶν Βυβλίων Φοινίκων· ἀλλὰ καὶ Ζεφυρία. ὁ πολίτης "Διαγόρας ὁ Μήλιος, <φιλόσοφος καὶ ἀσμάτων> ποιητής", καὶ Σωκράτης κατ' Ἀριστοφάνην (Νιι. 830). οἱ δ' ἐν Θετταλία Μηλιεῖς. ἔστι καὶ κώμη τῆς ἀκαρνανίας, ῆς τὸ ἐθνικὸν Μηλιεύς καὶ διὰ τοῦ α δωρικῶς. λέγεται ἀπὸ τοῦ Μήλιος Μηλιεύς καὶ Μηλιακός καὶ Μηλίς ἡ χώρα.

5

177 Μήλουσα· νῆσος κατὰ "Ιβηρας. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 52). τὸ ἐθνικὸν Μηλουσαῖος.

178 Μῆνιγξ· νῆσος περὶ τὰς Σύρτεις καὶ πόλις. τὸ ἐθνικὸν Μηνίγγιος.

175 Ps.-Scyl. 66,3 καὶ πόλεις αΐδε ἐν τῆ Παλλήνη Ἑλληνίδες· ... . (4) ἔξω δὲ τοῦ ἰσθμοῦ πόλεις αΐδε· "Ολυνθος Έλληνὶς, Μηκύβερνα Έλληνὶς; Str. 7 fr. 15b,29 ὅτι τῆς 'Ολύνθου ἐπίνειόν ἐστιν Μηκύπερνα ἐν τῷ Τορωναίω κόλπω gentile apud Th. 5,18,6 176 Plin. nat. 4,70 Melos cum oppido, quam Aristides Mimblida appellat, Aristoteles Zephyriam, Callimachus Mimallida, Heraclides Siphin et Acytan Eust. D. P. 530 (p. 320,18) ή Μῆλος περὶ τὸ Κρητικὸν πέλαγος, ἀπό τινος ἀνδρὸς Μήλου κληθεῖσα κατὰ τὴν τοῦ Ἀρριανοῦ ἱστορίαν .... ἄλλοι δὲ Κυκλάδα τὴν Μῆλόν φασιν ὁμώνυμον ἔχουσαν πόλιν, ὅθεν ῆν Διαγόρας ὁ Μήλιος ὁ ἐπ' ἀσεβεία κωμωδούμενος de Diagora cf. Suid. δ 523 Διαγόρας, Τηλεκλείδου, ἢ Τηλεκλύτου, Μήλιος, φιλόσοφος καὶ ἀσμάτων ποιητής; Suid. δ 524 de Diagora et Socrate cf. Sch. Ar. Nu. 830a Σωκράτης ὁ Μήλιος παρ' ἱστορίαν. Άθηναῖος γὰρ ὁ Σωκράτης ἀλλ' ἐπειδὴ Διαγόρας Μήλιος ὢν διεβάλλετο ώς θεομάχος, καὶ τὸν Σωκράτην δὲ ώς ἄθεον διαβάλλει, διὰ τοῦτο αὐτὸν Μήλιον ἔφη de Μηλιεῖς cf. St. Byz. μ 38 (Μαλιεύς) cum similibus ad loc.; Suid. λ 557 Μῆλος δὲ πόλις Θεσσαλίας de Thessaliae regione Μηλίς cf. Hdt. 7,198,1. 201 et 8,31 178 Str. 17,3,17 (C 834,25) Συνεχής δ' ἐστὶν ἡ μικρὰ Σύρτις, ... καθ' ἑκατέραν δὲ τὴν ἄκραν τήν ποιούσαν τὸ στόμα προσεχεῖς εἰσι τῇ ἡπείρω νῆσοι, ἥ τε λεχθεῖσα Κέρκιννα καὶ ἡ Μῆνιγξ (ΕΕ, μή- cett.), πάρισοι τοῖς μεγέθεσι. τὴν δὲ Μήνιγγα νομίζουσιν εἶναι τὴν τῶν Λωτοφάγων γῆν τὴν ὑφ' Ὁμήρου λεγομένην ... πλείους δ' εἰσὶν ἐν αὐτῆ πολίχναι, μία δ' δμώνυμος τῆ νήσω

<sup>175 3</sup> ἀναγράφεται RQ: ἀναγράφει PN ὁ om. RQ 4 M (initialis litt.) ante καὶ Φιλωνίδης cancell. R 176 1 Μῆλος RPN: Μῆνος Q 2 Βυβλίς Salmasius (cf. Hsch. μ 791 Μεμβλίς et μ 1375 Μίμαλις): βύβλος  $Q^{pc}$ , βύαλος  $RQ^{ac}PN$  3 Βυβλίων Xylander: βιβλίων RQPN ἀλλὰ καὶ ξεφυρία  $P^{pc}$ (ἀλλὰ καὶ ζ alt. m. in lac.) N. ἀλλὰ καὶ ἐφυρία (ἀλλὰ καὶ ἐ alt. m. in lac.) R, ἑλλη cum spat. ca. 5 litt. ἑφυρία Q 3–4 ὁ πολίτης "Διαγόρας ὁ Μήλιος <φιλόσοφος καὶ ἀσμάτων> ποιητής", καὶ Σωκράτης κατ' Ἰριστοφάνην Meineke in app. "quemadmodum Suidas [δ 523] eodem aut simili scriptore usus": ὁ πολίτης διαγόρας μήλιος καὶ cum spat. ca. 6 litt. ποιητής. καὶ ἀριστοφάνην R, ὁ πολιτικὸς δ. ὁ μήλιος cum spat. ca. 5 litt. καὶ ἀριστοφανής Q, ὁ πολιτικὸς δ. ὁ μήλιος καὶ σωκράτης καὶ ἀριστοφάνης PN 6 μαηλιεύς Q λέγεται R: γίνεται QPN καὶ ροστ λέγεται add. PN 177 1 Μήλουσα R: Μήλουσα QPN 178 Μῆνιγξ QPN: Μήνιγξ R σύρτις R μηνίγγιος QPN: μηνίγκιος (e corr.) R

**174. Mekiston**, Stadt in Triphylien.<sup>239</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 122). Es gibt auch eine weitere <Stadt dieses Namens> in Elis. Das Ethnikon <lautet> Mekistier.

175. Mekyberna, Stadt auf der thrakischen Halbinsel Pallene.<sup>240</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 150). Der Bürger <heisst> Mekybernaier; denn so sind Hegesippos, welcher die *Palleniaka* verfasst hat (FGrHist 391 T 1), und Philonides und die übrigen <br/>berühmten Bürger von Mekyberna> in den Listen aufgeführt.<sup>241</sup>

176. Melos, eine der Kykladeninseln, mit einer Stadt gleichen Namens.<sup>242</sup> Phönizier freilich waren die früheren Siedler; daher heisst sie auch Byblis nach den Phöniziern aus der Stadt Byblos. Aber <sie heisst> auch Zephyria. Der Bürger <heisst Melier>: "Diagoras, der Melier, Philosoph und lyrischer Dichter", sowie Sokrates laut Aristophanes (Nu. 830). Jene aber in Thessalien <heissen> Melieer.<sup>243</sup> Es gibt auch ein Dorf in Akarnanien, dessen Ethnikon Melieer <lautet>, sowie <Malieer> mit α nach dorischer Art. Von der Form Μήλιος leitet man Melieer und melischer und Melis <als Bezeichnung der> Landschaft ab.<sup>244</sup>

**177. Melusa**, Insel vor der Küste der Iberer.<sup>245</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 52). Das Ethnikon <lautet> Melusaier.

**178. Meninx**, Insel bei den Syrten und Stadt.<sup>246</sup> Das Ethnikon <lautet> Meningier.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> Ionisch für Makistos (µ 26); s. Inventory Nr. 307. Der triphylische Ort war zeitweise unter elischer Herrschaft (vgl. Hdt. 4,148,4; X. HG 3,2,25), worauf Stephanos' Angabe einer elischen Stadt dieses Namens zurückgehen dürfte.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> Inventory Nr. 583; Papazoglou, Villes de Macédoine 427.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> Zum Lokalhistoriker Hegesippos sowie dem nicht genauer bekannten Philonides s. F.W. Jenkins, in: BNJ 391 (T 1 und Biographical Essay).

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> Inventory Nr. 505.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> Zu diesem Volk s. DNP 7,777 f., sowie St. Byz. μ 38 (Μαλιεύς).

Der Schluss des Artikels hinterlässt den Eindruck starker Verkürzung: Die Erwähnung der thessalischen Melier/Malier und der gleichnamigen Bewohner des nicht weiter belegten Dorfs in Akarnanien scheint im Rahmen einer Diskussion des Ethnikons Melier gefallen zu sein; als Ableitungen von Μήλιος werden schliesslich das Ethnikon Μηλιεύς, das Ktetikon Μηλιακός und die Landschaftsbezeichnung Μηλίς genannt, die alle drei mit den Malieern in Thessalien in Verbindung stehen.

Zu dieser nicht weiter belegten Insel s. Braun, Hecataeus' knowledge 313. A. Schulten (RE XV 1,595) konjizierte Μηλοῦσσα, brachte sie mit der ebenfalls unbelegten Insel κ 227 Κρομύουσα (RQPN, Κρομυοῦσσα Schulten) in Verbindung und vermutete hinter beiden die Balearen Mallorca und Menorca. Der Hinweis "Kromyussa [heisst] nach der Zwiebel [sc. κρόμυον], was auf die Balearen passt, da deren Bewohner aus der Zwiebel Öl machten" hat freilich keine sichere Grundlage, zumal bei der angeblichen Belegstelle (D. S. 5,17,2) vom Mastixstrauch die Rede ist.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> Heute Djerba, s. DNP 7,1241 f.

10

179 Μητρόπολις· <πόλις> Φρυγίας, ἀπὸ τῆς μητρὸς τῶν θεῶν. <\*\*\*> οἰκισθεῖσα, ὡς ἀλέξανδρος ἐν τῷ Περὶ Φρυγίας (FGrHist 273 F 78). ἔστι καὶ ἄλλη Φρυγίας ὁμώνυμος. γ Λυδίας. δ Θεσσαλίας. ε ἀκαρνανίας. τὸ ἐθνικὸν Μητροπολίτης. ς Δωριέων. ζ τῶν ἐν τῷ Πόντῳ Μοσσυνοίκων. η Σκυθίας, θ Εὐβοίας. ι τῆς ἄνω Θετταλίας.

**180 Μιάκωρος** πόλις Χαλκιδική. Θεόπομπος κε Φιλιππικῶν (cf. FGrHist 115 F 152), ὁ πολίτης Μιακώριος.

**181 Μιδάειον** πόλις Φρυγίας. < Ελλάνικος> ἐν  $\overline{\beta}$  Δευκαλιωνείας (FGrHist 4 F 17 = fr. 17 Fowler). καὶ Μιδάιον λέγεται. τὸ ἐθνικὸν Μιδαειεύς καὶ Μιδαϊεύς, καὶ Μιδήιον.

179 Hierocl. 677,12 (Phrygia Salutaris) Μητρόπολις de altera urbe in Phrygia sita cf. Str. 12,8,13 (C 576,30) εἶτ' Ἀπάμεια ἡ Κιβωτὸς λεγομένη καὶ Λαοδίκεια, αἴπερ εἰσὶ μέγισται τῶν κατὰ τὴν Φρυγίαν πόλεων· περίκειται δὲ ταύταις πολίσματα ..., Μητρόπολις de urbe in Lydia sita cf. Str. 14,1,2 (C 632,7) αὐτὸ γοῦν τὸ ἐξ Ἐρέσου μέχρι Σμύρνης ὁδὸς μέν ἐστιν ἐπ' εὐθείας τριακόσιοι εἴκοσι στάδιοι – εἰς γὰρ Μητρόπολιν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι στάδιοι de urbe in Thessalia sita cf. Str. 9,5,17 (C 437,24) καλοῦσι δὲ καὶ ταύτην (sc. Ἱστιαιῶτιν) καὶ τὴν Δολοπίαν τὴν ἄνω Θετταλίαν, ... (C 437,31) μεταξὺ τεττάρων φρουρίων ὥσπερ ἐν τετραπλεύρω κειμένων, Τρίκκης τε καὶ Μητροπόλεως καὶ Πελινναίου καὶ Γόμφων· τῆς δὲ δὴ Μητροπολιτῶν ἐστι χώρας ἡ Ἱθώμη (ἡ δὲ Μητρόπολις πρότερον μὲν ἐκ τριῶν συνώκιστο πολιχνίων ἀσήμων, ὕστερον δὲ καὶ πλείους προσελήφθησαν, ὧν ἦν καὶ ἡ Ἱθώμη) de Scythiae urbe cf. Ptol. Geog. 3,5,28 (3,5,14) Μητρόπολις de urbe in Euboea sita cf. D. S. 15,30,5 Χαβρίας ἐπόρθησε τὴν Ἑστιαιῶτιν χώραν, καὶ τὴν καλουμένην μὲν Μητρόπολιν, κειμένην δ' ἐπί τινος ἐρυμνοῦ λόφον τειχίσας, ἀπέλιπεν ἐν αὐτῆ φρουράν 181 D. C. 49,18,4 ἔν τε Μιδαείω τῆς Φρυγίας Str. 12,8,12 (C 576,20) Τῆς δ' Ἐπικτήτου Φρυγίας ἀζανοί τἑ εἰσι καὶ Νακόλεια καὶ Κοτιάειον καὶ Μιδάϊον καὶ Δορυλάϊον πόλεις

<sup>179 1</sup> πόλις add. Pinedo (cf. St. Byz. α 35 adn. 59) ἀπὸ RQPN: ὑπὸ Meineke (sed cf. St. Byz. α 76 adn. 100) 2 lac. indic. Grumach οἰκισθεῖσα PN: οἰκισθείσης RQ, (ἀπὸ ...) ἐκεῖ τιμηθείσης susp. Berkel (mon. Salmasio) ἐν τῷ QacPN (cf. St. Byz. γ 28): ἐν τῷ RQρc 4 μητροπολῖται Q τῶν ante ἐν om. PN Μοσσυνοίκων Xylander: μοσσυνικῶν RQ, μοσηνικῶν P, μοσυνικῶν N 5 ῖ τῆς ἄνω θετταλίας in marg. add. R 180 totum tmema secl. Meineke (cl. St. Byz. μ 186) 1 χαλκιδική RP Ald.: χαλκική Q, χαλδική N 181 1 Μιδάειον QPρc (ιδ εχ ια)Ν: Μιδάειος R Ἑλλάνικος add. Xylander δευκαλιωνείας RQ: -νίας PN 2 Μιδάτον λέγεται Μeineke: μίδαι (μίδαὶ Q) λέγεται RQ, μιδαὶ (μίδαὶ P) λέγονται PN μιδαειεὺς R(e corr. ut vid.) QPN: Μιδαεῖς. <ἔστι> Meineke

179. Metropolis, Stadt in Phrygien, <sup>247</sup> <br/> benannt> nach der Göttermutter. <\*\*\*> gegründet, wie Alexander (Polyhistor) in der Schrift Über Phrygien (FGrHist 273 F 78) <br/> berichtet>. Es gibt noch eine andere gleichnamige <Stadt> in Phrygien. <sup>248</sup> Eine dritte <br/> befindet sich> in Lydien, <sup>249</sup> eine vierte in Thessalien, <sup>250</sup> eine fünfte in Akarnanien. <sup>251</sup> Das Ethnikon <lautet> Metropolit. Eine sechste <Stadt dieses Namens liegt im Gebiet> der Dorier, eine siebte <im Gebiet> der Mossynoiker am Schwarzen Meer, eine achte in Skythien, eine neunte auf Euboia, <sup>252</sup> eine zehnte in Oberthessalien.

**180. Miakoros**, chalkidische Stadt. Theopomp <erwähnt sie> im fünfundzwanzigsten Buch der *Philippika* (vgl. FGrHist 115 F 152). Der Bürger <heisst> Miakorier.<sup>253</sup>

**181. Midaeion**, Stadt in Phrygien.<sup>254</sup> Hellanikos <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Deukalionie* (FGrHist 4 F 17 = fr. 17 Fowler). Man nennt sie auch Midaïon. Das Ethnikon <lautet> Midaeieer und Midaïeer. <Genannt wird die Stadt> auch Mideïon.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> Im phrygischen Hochland; s. TIB 7,340 f.; Robert, A travers l'Asie Mineure 298 f. Der dortige Kult der Göttermutter ist zwar gut belegt, unklar bleibt indes der diesbezügliche Eintrag in der Epitome: Folgt man den Hss RQPN (ἀπὸ τῆς μητρὸς τῶν θεῶν), wäre die Stadt nach ihr benannt worden, doch bleibt dann offen, wie οἰκισθείσης (RQ) aufzufassen ist, bzw. es wäre bei οἰκισθεῖσα (PN) mit Korruption (so Berkel und in seiner Folge Jacoby) oder, was wahrscheinlicher ist, mit Textausfall (so Grumach) zu rechnen; der Quellenverweis (Alexander Polyhistor) suggeriert eine Gründungslegende.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> Bei Apameia; s. Cohen, Hell. settlements 1,313 f.; TIB 7,339 f.; Robert, A travers l'Asie Mineure 299.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> DNP 8,140 Nr. 5, sowie IK Ephesos VII 1,236–294 mit einer Sammlung von literarischen und inschriftlichen Belegen.

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> Laut Str. 9,5,17 (s. Similia) in Oberthessalien gelegen und entsprechend identisch mit der an zehnter Stelle aufgeführten Stadt; s. DNP 8,140 Nr. 4; TIB 1,220.

<sup>251</sup> Eine akarnanische Stadt dieses Namens verzeichnen Thukydides (3,107,1) und Polybios (4,64,3-4); zu ersterer s. Inventory S. 353, zu letzterer Inventory Nr. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Inventory S. 645.

<sup>253</sup> Die falsche Schreibung (Μιάκωρος) des Toponyms führte zu diesem Fehleintrag, handelt es sich doch um die Stadt Μίλκωρος (unten μ 186); so bereits Holste "eadem, quae infra Μίλκωρος scribitur, A in Λ commutato".

<sup>254</sup> TIB 7,341 f.; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 807–1 (mit einer Zusammenstellung der Namensvarianten). Zur Ethnikonbildung bei Toponymen auf -ειον s. oben Anm. 259 zu κ 177 (Κορύλειον); vgl. auch κ 188 (Κοτιάειον). Das Ethnikon Μιδαειεύς ist nicht weiter belegt, hingegen kommt Μιδαεύς, wie es Meineke (nach irriger Lesung von R) im Plural (Μιδαείς) konjizierte, auf Münzen vor (vgl. LAGM 2,171).

182 Μίδεια: πόλις ἐν Ἄργει, ἡ νῦν κώμη, ἡ πρότερον Περσέως πόλις, ἀπὸ Μιδείας τῆς ἀλωέως θυγατρός. λέγεται καὶ χωρὶς τοῦ ι Μιδέα. ὁ πολίτης Μιδεάτης καὶ θηλυκὸν Μιδεᾶτις καὶ Μιδεαῖος. ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα πόλις Βοιωτίας. "Ομηρος (Β 507) "οῖ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οῖ τε Μίδειαν". ἔστι καὶ Λυκίας ἄλλη.

452

183 Μίεζα· πόλις Μακεδονίας, ἣ Στρυμόνιον ἐκαλεῖτο, ἀπὸ Μιέζης θυγατρὸς Βέρητος τοῦ Μακεδόνος, ὡς Θεαγένης ἐν Μακεδονικοῖς (FGrHist 774 F 7). Βέρης γὰρ τρεῖς ἐγέννησε, Μίεζαν Βέροιαν "Ολγανον ἀφ' οὖ ποταμὸς ἐπώνυμος καὶ πόλις Βέροια καὶ τόπος Στρυμόνος. τὸ ἐθνικὸν Μιεζεύς καὶ Μιεζαῖος· οὕτως γὰρ χρηματίζει Νικάνωρ, καθὰ Λούκιος (fr. 7 Linnenkugel).

<sup>182</sup> Eust. ad B 507 (I 414,24) φασὶ δὲ καὶ τὴν 'Ομηρικὴν ταύτην 'Άρνην ὑπὸ τῆς Κωπαΐδος λίμνης καταποθῆναι καὶ τὴν Μίδειαν. Μίδεια δὲ οὐ μόνον αὔτη, ἀλλὰ καὶ 'Άργεία, ἡ καὶ πόλις Περσέως, κληθεῖσα οὖτως ἀπὸ Μιδείας, θυγατρὸς 'Άλωέως, λεγομένη καὶ Μίδεα χωρὶς τοῦ ι, ὅθεν καὶ Μιδεᾶτις 'Άλκμήνη. φασὶ (cf. Str. 8,6,11 [C 373,5]) δέ, ὅτι ἡ μὲν Βοιωτικὴ Μίδεα λέγεται προπαροξυτόνως, ὡς πρόνοια, ἡ δὲ περὶ Τίρυνθα Μιδέα, ὡς Τεγέα de urbe in Argolide sita cf. Apollod. 2,4,4 Περσεὺς δὲ (sc. ἐβασίλευσε) Τίρυνθος, προστειχίσας Μίδειαν καὶ Μυκήνας de feminino Μιδεᾶτις cf. Theoc. 13,20 'Άλκμήνας υἰὸς Μιδεάτιδος ἡρωίνας cum Sch. ad loc. Μιδέα πόλις 'Άργους, οἱ δὲ κώμην αὐτήν φασιν de urbe in Boeotia sita cf. Str. 9,2,35 (C 413,10) οἱ δὲ φασι καὶ τὴν 'Άρνην ὑπὸ τῆς λίμνης (sc. τῆς Κωπαΐδος) καταποθῆναι καὶ τὴν Μίδειαν 183 Plin. nat. 4,34 Ευτοριι ad Αχίμη απηεπ, eodemque nomine, per quod Rhoedias fluit, Scydra, Eordaea, Mieza (v.l. Miοza), Gordyniae de viro eponymo cf. St. Byz. β 75 Βέρης· πόλις Θράκης, ἀπὸ Βέρητος υἱοῦ Μακεδόνος de gentili cf. Arr. Ind. 18,6; I.Leukopetra 71,8

<sup>182 1</sup> Μίδεια (ex Μήδ-) R 2 ἀλωέως RQ: άλ- PN μιδέα R: μίδεα QPN 3 μιδεᾶτις QPN: -δεάτης R Μιδεαῖος L. Dindorf (Thes. Gr. Ling. V 1046C): μιδιαῖος RQPN 4 "Ομηρος om. R ἔχον RPN Hom. codd.: ἔχων Q 5 μίδειά Q λυκιὰς R 183 1 ἢ RPN: ἢ Q καλεῖτο R 3 βέροιαν RQ: βέρροιαν PN 4 ἐπώνυμος  $R^{\rm pc}$ : ὁμώνυμος  $R^{\rm ac}$ QPN βέροια RQP: βερόη N 5 μιεζεύς QPN: μιζαιεύς R 5–6 καθὰ Λούκιος Xylander (p. 337): καθαλούμιος P, καθαλουμιος RQ, καθαλούσιος N

**182. Mideia**, Stadt im Gebiet von Argos,<sup>255</sup> jetzt ein Dorf, früher Perseus-Stadt <genannt>, nach Mideia, der Tochter des Aloeus. Man sagt auch ohne das <zweite> 1 Midea. Der Bürger <heisst> Mideat und im Femininum Mideatidin, sowie Mideaier. Es gibt aber auch eine andere Stadt <dieses Namens> in Boiotien.<sup>256</sup> Homer (Il. 2,507) <sagt>: "Und jene, die das traubenreiche Arne innehatten, und jene von Mideia". Es gibt auch in Lykien ein weiteres <Mideia>.<sup>257</sup>

**183.** Mieza, Stadt in Makedonien, <sup>258</sup> welche < früher> Strymonion hiess, <br/> Sbenannt> nach Mieza, einer Tochter des Beres, Sohn des Makedon, wie Theagenes in den *Makedonika* (FGrHist 774 F 7) < erklärt>. Denn Beres zeugte drei Kinder, <nämlich> Mieza, Beroia und Olganos, nach welchem der Fluss seinen Namen hat; ferner eine Stadt Beroia und ein Ort am Strymon (d.h. Mieza). Das Ethnikon <lautet> Miezeer und Miezaier; so wird nämlich Nikanor bezeichnet, laut Lukios (fr. 7 Linnenkugel). <sup>259</sup>

Inventory S. 601. Das Lemma (Μίδεια) gibt die Orthographie des homerischen Ortes in Boiotien. Die richtige Namensform für den Ort in der Argolis ist jedoch Μιδέα, vgl. Str. 8,6,11 (C 373,5) ἔρημος (sc. Τίρυνς) δ' ἐστὶ κἀκείνη καὶ ἡ πλησίον Μιδέα (ἑτέρα οὖσα τῆς Βοιωτικῆς: ἐκείνη γάρ ἐστι Μίδεια, ὡς πρόνοια, αὕτη δὲ Μιδέα, ὡς Τεγέα); so auch die Überlieferung bei Paus. 6,20,7 ἐς Μιδέαν τὴν ἐν τῆ ᾿Αργολίδι, hingegen Μίδεια bei Apollod. 2,4,5.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup> Inventory S. 435; Visser, Homers Katalog der Schiffe 279.

<sup>257</sup> Nicht weiter bekannt; s. TIB 8,2,731.

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> Inventory Nr. 542; Papazoglou, Villes de Macédoine 150–152.

Nikanor (aus Stageira, vgl. Harp. v 16; Suid. v 376) wird von Aristoteles mehrfach in seinem Testament genannt, wo er als Schwiegersohn vorgesehen war (vgl. D. L. 5,11–16); im Nymphaion bei Mieza unterrichtete Aristoteles Alexander den Grossen (so Plu. Alex. 7,4), daher möglicherweise auch die Bezeichnung von Nikanor als Bürger dieser Stadt. Zu Lukios/Lukillos aus Tarrha s. θ 36 Anm. 35.

453

184 Μίλητος πόλις ἐπιφανὴς ἐν Καρίᾳ τῶν Ἰώνων. 'Εκαταῖος Ἀσίᾳ (FGrHist 1 F 240). Δίδυμος δ' ἐν Συμποσιακοῖς (p. 374 fr. 6 Schmidt) φησιν ὅτι πρῶτον Λελεγηίς ἐκαλεῖτο ἀπὸ τῶν ἐνοικούντων <Λελέγων>, εἶτα Πιτυοῦσσα ἀπὸ τῶν ἐκεῖ πιτύων καὶ ὅτι ἐκεῖ πρῶτον πίτυς ἔφυ. οἱ γὰρ <οἰκήτορες> ἐν τοῖς Θεσμοφορίοις πίτυος κλάδον ὑπὸ τὴν στιβάδα καὶ ἐπὶ τὰ τῆς Δήμητρος ἱερὰ κλῶνον πίτυος τίθεσθαι <εἰώθασι> διὰ τὸ ἀρχαῖον τῆς γενέσεως. μετὰ δὲ ταῦτα ἀπὸ Ἄνακτος τοῦ Γῆς καὶ Οὐρανοῦ ἀνομάσθη ἀνακτορία. ὁ πολίτης Μιλήσιος. οὕτω καὶ Θαλῆς Ἐξαμύου πατρὸς Μιλήσιος ἐχρημάτιζε καὶ Φωκυλίδης καὶ Τιμόθεος κιθαρφδός, ὃς ἐποίησε νόμων κιθαρφδικῶν βίβλους τη εἰς ἐπῶν ,η τὸν ἀριθμόν, καὶ προνόμια ἄλλων ,α. θνήσκει δ' ἐν Μακεδονίᾳ. ἐπιγέγραπται δ' αὐτῷ τόδε (SH 518)

Πάτρα Μίλητος τίκτει Μούσαισι ποθεινόν Τιμόθεον κιθάρας δεξιὸν ἡνίοχον.

184 Eust. D. P. 823 (p. 362,12) Περὶ δὲ τῆς πόλεως ταύτης καὶ τοιαῦτα γέγραπται· "Μίλητος πόλις Ίώνων ἐπιφανής. ἐκλήθη δέ ποτε καὶ Λελεγὶς διὰ ἐποίκους Λέλεγας, καὶ Πιτύουσα δὲ άπὸ τῶν ἐκεῖ πιτύων, καὶ διότι ἐκεῖ πρῶτον πίτυς ἔφυ". ἐκεῖθεν ἦν Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, καὶ ρήτωρ Αἰσχίνης, ὂν ἡ παρρησία ἔβλαψε, καὶ Φωκυλίδης, καὶ Τιμόθεος ὁ κιθαρωδὸς, εἰς ὃν ἐπίγραμμα φέρεται τόδε: "Πάτρα Μίλητος τίκτει Μούσαισι ποθεινὸν | Τιμόθεον, κιθάρας δεξιὸν ἡνίοχον". ἦν δέ ποτε καὶ Κρητικὴ Μίλητος, λέγεται δὲ καὶ τὴν τῆς Καλυψοῦς νῆσον Μίλητον κληθῆναί ποτε; cf. etiam Eust. D. P. 453 (p. 302,30) καὶ ἡ Μίλητος Πιτυοῦσά (sic) ποτε διὰ τὰς πίτυς ἐκλήθη de Lelegibus cf. Str. 12,8,5 (C 573,1) Καὶ οἱ Κᾶρες δὲ νησιῶται πρότερον ὄντες καὶ Λέλεγες, ὥς φασιν, ἡπειρῶται γεγόνασι προσλαβόντων Κρητῶν, οἳ καὶ τὴν Μίλητον ἔκτισαν, ἐκ τῆς Κρητικῆς Μιλήτου Σαρπηδόνα λαβόντες κτίστην de urbis nominibus Sch. A. R. 1,185–188a ὀνομασθῆναι δὲ αὐτὴν πρῶτον λέγουσι Πιτυοῦσσαν, οἱ δὲ Άστερίαν, εἶτα Ἀνακτορίαν, εἶτα Μίλητον; similiter Plin. nat. 5,112 de Anactoriae origine Paus. 7,2,5 Μιλήσιοι δὲ αὐτοὶ τοιάδε τὰ ἀρχαιότατά σφισιν εἶναι λέγουσιν· ἐπὶ γενεὰς μὲν δύο Άνακτορίαν καλεῖσθαι τὴν γῆν Άνακτός τε αὐτόχθονος καὶ Άστερίου βασιλεύοντος τοῦ Ἄνακτος, Μιλήτου δὲ κατάραντος στόλω Κρητῶν ἥ τε γῆ τὸ ὄνομα μετέβαλεν ἀπὸ τοῦ Μιλήτου καὶ ἡ πόλις; cf. etiam Eust. ad A 6 (I 35,3) ἐν δὲ τῆ τῶν Ἐθνικῶν καταγραφῆ καὶ κύριον ὄνομα φέρεται Ἄναξ, υἱὸς Γῆς καὶ Οὐρανοῦ, ἀφ' οὖ καὶ ἡ Μίλητος Ἀνακτορία ἐκλήθη ποτέ de civibus celebribus cf. Eust. ad B 647 (I 486,12) ή δὲ Ἰωνική (sc. Μίλητος) πλουτίζεται ... καὶ τοῖς σοφοῖς δέ, ὧν εὐφόρησε, τῷ τε Θάλητι καὶ τῷ Φωκυλίδη καὶ τῷ παρρησιαστικῷ ἡήτορι Αἰσχίνη, ὃς οὐκ εἰς καλὸν τῆς παρρησίας ἀπώνατο, καὶ τῷ κιθαρῳδῷ Τιμοθέω, εἰς δν ἐπίγραμμα τοιοῦτον· ,,πάτρα Μίλητος τίκτει Μούσαισι ποθεινὸν | Τιμόθεον, κιθάρας δεξιὸν ἡνίοχον"; cf. etiam Str. 14,1,7 (C 635,20), ubi alii cives celebres enumerantur

<sup>184 2</sup> συμποσιακοῖς R: συμποσιακῶν Q, συμποσιακῶ PN 3 Λελέγων add. Berkel 4 Πιτυοῦσσα Billerbeck (cf. St. Byz. λ 34,2): πιτύουσσα PN, πιτύουσα RQ 4–5 οἱ γὰρ <οἰκήτορες> Kambylis (mon. Meineke qui οἱ γὰρ <Μιλήσιοι> dub. prop.): οἱ γὰρ (γα P) cum spat. ca. 8 litt. PN, lac. ca. 9 litt. indic. om. RQ 5 Θεσμοφορίοις Xylander: θεσμοφόροις RQPN post στιβάδα lac. ca. 6 litt. indic. Q 6 τίθεσθαι <εἰώθασι> Kambylis: τίθεσθαι cum spat. ca. 6 litt. R, τίθες cum spat. ca. 5 litt. Q, ἐτίθεσαν PN 7 Ἄνακτος Bochart p. 349,4 (ex Eust.): ἀνάκτορος R, ἄνα QPN οὐρανοῦ PN: οὐνοῦ RQ 9 Ἑξαμύου L. Dindorf (Thes. Gr. Ling. III 1238C; cf. Suid. θ 17 etc.): ἐξαμοίου Q, ἐξ ἀμοίου RPN φωκιλίδης R 10 ὅτ ἐποίησε P νόμων κιθαρωδικῶν PN: νόμον κιθαρωδικὸν RQ εἰς τε ἐπῶν ,η τὸν ἀριθμῶν R 14 ἔστι καὶ Κρητικὴ πόλις Μίλητος. λέγεται δὲ καὶ τὴν Καλυψοῦς νῆσον Μίλητον κληθῆναί ποτε post ἡνίοχον add. Meineke (ex Eust.)

184. Miletos, berühmte Stadt in dem von den Ioniern besiedelten Teil Kariens. 260 Hekataios <erwähnt sie in der Asia (FGrHist 1 F 240). Didymos sagt in den Symposiaka (S. 374 fr. 6 Schmidt), <Milet habe zuerst nach den Lelegern, die es bewohnten, Lelegeïs geheissen, dann Pityussa nach den dort verbreiteten Fichten und weil dort die erste Fichte gewachsen sei. Die Bewohner nämlich hätten den Brauch gehabt, an den Thesmophorien einen Fichtenschössling unter das Lager zu schieben und zu den Opfern für Demeter einen Fichtenzweig zu legen wegen des alten Ursprungs <der Stadt >.261 Später nannte man <Milet > nach Anax, dem Sohn der Gaia und des Uranos, Anaktoria. Der Bürger <heisst > Milesier. So wurden sowohl Thales, dessen Vater Examyes war, als auch Phokylides und der Kitharaspieler Timotheos <nach ihrer Herkunft > als Milesier bezeichnet. 262 Dieser letztere hat achtzehn Bücher Melodien für Kithara <als Begleitmusik > zu achttausend Versen komponiert sowie tausend Präludien zu anderen <Dichtungen > . Gestorben ist er in Makedonien. Sein Grabepigramm (SH 518) lautet wie folgt:

Die Heimatstadt Milet hat den Musen den ersehnten < Dichter > geboren, Timotheos, den Meister im Saitenspiel.

Inventory Nr. 854; Lohmann, Topographie des südlichen Ionien 222f. sowie 178 (Anaktoria), 207f. (Lelegeïs), 241 (Pityussa); Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 809. Zu den Gründungsmythen s. auch V.B. Gorman, Miletos, the Ornament of Ionia. A history of the city to 400 B.C.E. (Ann Arbor 2001) 14–31.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup> Zu den Thesmophorien in Griechenland, in denen alte Sitten weiterlebten, s. Nilsson, Griechische Feste 313–325 (Quellensammlung), 318 f. (zu Milet).

Zum Naturphilosophen Thales s. DNP 12/1,236–238. Zum Dichter Phokylides s. DNP 9,947 f. Zum Kitharoden Timotheos s. J.H. Hordern, The fragments of Timotheus of Miletus (Oxford 2002) 3–17 (Leben und Werk).

11

20

185 Μιλητούπολις· πόλις μεταξὺ Κυζίκου καὶ Βιθυνίας περὶ τὸν 'Ρύνδακα. ἔστι καὶ ἄλλη ἐν Περσίδι. ὁ πολίτης Μιλητοπολίτης καὶ τὸ θηλυκὸν ἡ Μιλητοπολῖτις. Στράβων ιβ (12,8,10 [C 575,15]).

186 Μίλκωρος· Χαλκιδική πόλις ἐν Θράκη. ὁ πολίτης Μιλκώριος. Θεόπομπος κε Φιλιππικῶν (FGrHist 115 F 152).

187 Μιλύαι οἱ πρότερον Σόλυμοι, ὡς Τιμαγένης α Βασιλέων (FGrHist 88 F 1). καὶ ἡ χώρα Μιλυάς ὡς Μινυάς. λέγονται καὶ Μίλυες. ἀπὸ Μιλύης τῆς γυναικὸς Σολύμου καὶ ἀδελφῆς, ὕστερον δὲ Κράγου γυναικός, τὸ ἐθνικὸν Μιλυεύς καὶ Μιλυίτης.

188 Μιλωνία· πόλις Σαυνιτῶν ἐπιφανεστάτη. Διονύσιος τζ (vol. 4, p. 288 Jacoby). τὸ ἐθνικὸν Μιλωνιάτης.

189 Μίμακες· ἔθνος Λιβυκόν. Φίλιστος Σικελικῶν η (FGrHist 556 F 32).

**190** Μιμνηδός πόλις Λυδῶν. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 238). τὸ ἐθνικὸν Μιμνήδιος, ὡς τῆς Λυχνιδός Λυχνίδιος.

191 Μιναῖοι ἔθνος ἐν τῆ παραλία τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλω αὐτῆς (1,18 [GGM 1,527,16]).

185 Str. 12,8,10 (C 575,13) ὑπέρκεινται δὲ τῆς Δασκυλίτιδος ἄλλαι δύο λίμναι μεγάλαι, ἥ τε Άπολλωνιᾶτις ή τε Μιλητοπολίτις (Tzschucke, -ίτις CE, -ίτης BDF)· ..., πρὸς δὲ τῆ Μιλητοπολίτιδι (v.l. Μιλητουπολίτιδι) Μιλητούπολις (codd., Μιλήτου πόλις Radt), πρὸς δὲ τῆ τρίτη Ἀπολλωνία ἡ ἐπὶ 'Ρυνδάκω λεγομένη· τὰ πλεῖστα δὲ τούτων ἐστὶ Κυζικηνῶν νυνί de gentili cf. Suid. μ 1061 Μιλητοπολίτης ὁ ἀπὸ τῆς Μιλητουπόλεως 186 gentile Μιλκόριος in IG I<sup>3</sup> 1,279, col. II,85, sed Μιλτόριος in IG I<sup>3</sup> 1,277, col. VI,31 **187** Hdt. 1,173,2 οί (sc. ὁ Σαρπηδών καὶ οί στασιῶται) δὲ ἀπωσθέντες ἀπίκοντο τῆς Ἀσίης ἐς γῆν τὴν Μιλυάδα· τὴν γὰρ νῦν Λύκιοι νέμονται, αὕτη τὸ παλαιὸν ἦν Μιλυάς, οἱ δὲ Μιλύαι τότε Σόλυμοι ἐκαλέοντο. τέως μὲν δὴ αὐτῶν Σαρπηδών ῆρχε, οἱ δὲ ἐκαλέοντο τό πέρ τε ἠνείκαντο οὔνομα καὶ νῦν ἔτι καλέονται ὑπὸ τῶν περιοίκων οἱ Λύκιοι, Τερμίλαι, et 3,90,1 ἀπὸ ... Μιλυέων Str. 14,3,10 (C 667,11) βέλτιον δ' οἱ φάσκοντες λέγεσθαι Σολύμους ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ (Ζ 184) τοὺς νῦν Μιλύας προσαγορευομένους, περὶ ὧν εἰρήκαμεν (12,8,5 [C 573,5]) 189 Ptol. Geog. 4,3,26 (4,3,6) τῶν δὲ Λιβυφοινίκων ἀπὸ μεσημβρίας ἐστὶν ἡ Βυζακῖτις χώρα, ... εἶτα οἱ Γηφεῖς, μεθ' οὓς Μίμακες 191 Str. 16,4,2 (C 768,7) κατοικεῖ δὲ τὰ μέγιστα τέτταρα ἔθνη τὴν ἐσχάτην λεχθεῖσαν χώραν Μιναῖοι (Ε, μην- D, μειν- ΒCF) μὲν ἐν τῷ πρὸς τὴν Ἐρυθρὰν μέρει, πόλις δ' αὐτῶν ἡ μεγίστη Κάρνα ἢ Κάρνανα St. Βyz. κ 89 Κάρνανα: πόλις Μιναίων ἔθνους πλησίον Ἐρυθρᾶς θαλάττης

- 185. Miletupolis, Stadt zwischen Kyzikos und Bithynien,<sup>263</sup> in der Nähe des <Flusses> Rhyndax <gelegen>. Und es gibt eine weitere <Stadt dieses Namens> in Persien. Der Bürger <heisst> Miletopolit, und das Femininum <lautet> Μιλητοπολῖτις (sc. λίμνη, Miletopolitischer See). Strabon <verwendet es> im zwölften Buch (12,8,10 [C 575,15]).
- **186.** Milkoros, chalkidische Stadt in Thrakien.<sup>264</sup> Der Bürger <heisst> Milkorier. Theopomp <erwähnt sie> im fünfundzwanzigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 152).
- **187.** Milyer, die früheren Solymer,<sup>265</sup> wie Timagenes im ersten Buch der Könige (FGrHist 88 F 1) <angibt>. Und ihr Land <heisst> die Milyas, wie <jenes der Minyer> Minyas. Genannt werden sie auch Milyen. <Der Name kommt> von Milye, der Gattin und Schwester des Solymos, später jedoch Ehefrau des Kragos. Das Ethnikon <lautet auch> Milyeer und Milyit.
- **188.** Milonia, überaus berühmte Stadt der Samniten. <sup>266</sup> Dionysios <erwähnt sie> im siebzehnten Buch <der *Römischen Altertumskunde*> (Bd. 4, S. 288 Jacoby). Das Ethnikon <lautet> Miloniat.
- **189. Mimaken**, libysches Volk.<sup>267</sup> Philistos <erwähnt sie> im achten Buch der *Sikelika* (FGrHist 556 F 32).
- **190. Mimnedos**, Stadt der Lyder.<sup>268</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 238). Das Ethnikon <lautet> Mimnedier, wie zu Lychnidos Lychnidier.
- **191. Minaier**, Volk <mit Wohnsitz> an der Küste des Roten Meeres.<sup>269</sup> Markianos <erwähnt sie> in dessen *Periplus* (1,18 [GGM 1,527,16]).

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> Inventory Nr. 750; zu Lage und Geschichte s. E. Schwertheim, Die Inschriften von Kyzikos und Umgebung. Teil II: Miletupolis. IK 26 (Bonn 1983) 89–132.

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> Als Fehleintrag Μιάκωρος (μ 180) bereits vermerkt; s. oben Anm. 253. Inventory Nr. 585; Zahrnt, Olynth und die Chalkidier 204 f.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> Zu den Solymern und ihrem Verhältnis zu den Milyern s. M. Paz de Hoz, Los solymoi: identidad, pervivencia y relación con licios, milyai y kabaleis, Geographia antiqua 14–15 (2005–2006) 77–88. Zur Landschaft, deren genaue Lage umstritten bleibt, s. TIB 8,2,732 f.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup> Einzige weitere Belege sind Liv. 10,3,5 und 10,34,1, wo der Ort *Milionia* heisst und im Gebiet der Marser liegt; s. RE XV 2,1664f.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup> Zu diesem Volk s. Desanges, Catalogue des tribus africaines 115.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> Nicht weiter bekannt; s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 810.

Belegt ist der Volksname sowohl mit -ν- (so Str. 16,4,2; Ptol. Geog. 6,7,23; Plin. nat. 6,157) als auch, wie hier in den Hss RQPN, mit -νν- (so D. S. 3,42,5; D. P. 959 mit Eust. ad loc.); schwankend in Agatharch. 87 (GGM 1,177,6). In St. Byz. κ 89 ist die Form einhellig mit einem ν überliefert, entsprechend harmonisierte Berkel im hiesigen Artikel. Zum Volk s. DNP 8,208–210, zur Namensform s. RE Suppl. VI 461 f.

454

192 Μινύα πόλις Θετταλίας. ἡ πρότερον ἀλμωνία, ἀπὸ Μινυοῦ κληθεῖσα, ἀφ' ἢς ἡ Μινύα καὶ Μινύειον καὶ Μινυηίς καὶ Μινυήιος. ἔστι καὶ ἑτέρα Φρυγίας ἐν τοῖς ὁρίοις Λυδίας. τὸ ἐθνικὸν Μινύαι.

193 Μινώα: <πόλις> ἐν μοργῷ τῆ νήσῳ, μιᾳ τῶν Κυκλάδων.  $\overline{β}$  πόλις Σικελίας.  $\overline{γ}$  ἐν Σίφνῳ, μιᾳ τῶν Κυκλάδων. ἔχει δὲ καὶ Μινώαν κρήνην. ἐκαλεῖτο καὶ ἡ Γάζα Μινώα. ἔστι καὶ Ἀραβίας, ῆς οἱ πολῖται Μινωῖται, ἀπὸ Μίνωος. ἔστι καὶ Κρήτης. ἔστι καὶ ἄλλη νῆσος οὐ πόρρω Μεγάρων. καὶ ἡ Πάρος Μινώα. οἱ πολῖται Μινῷοι.

194 Μίσγητες έθνος Ἰβήρων. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 50).
195 Μισγομεναί πόλις Θετταλίας. Ἑλλάνικος α Δευκαλιωνείας (FGrHist 4 F 9 = fr. 9 Fowler). τὸ ἐθνικὸν Μισγομένιος ὡς Κλαζομένιος.

196 Μισητός πόλις Μακεδονίας. Θεαγένης Μακεδονικοῖς (FGrHist 774 15 F8). τὸ ἐθνικὸν Μισήτιος ὡς Βηρύτιος.

197 Μίσκερα: πόλις Σικανίας. Θεόπομπος  $\overline{\mu\beta}$  Φιλιππικῶν (FGrHist 115 F 198). τὸ ἐθνικὸν Μισκερεύς ὡς Μεγαρεύς.

192 Suid. μ 1094 Μινύα· ὅνομα πόλεως; Suid. μ 1097 Μινύειον· ὅνομα τόπου. Μινυήϊον δὲ καὶ αὐτὸ ὅνομα τόπου Plin. nat. 4,29 In Thessalia autem Orchomenus, Minyins antea dictus, et oppidum Alimon, ab aliis Holmon femininum Μινυηίς apud A. R. 1,233 193 St. Βyz. α 275 Άμοργός· νῆσος μία τῶν Κυκλάδων, ἔχουσα πόλεις τρεῖς, Άρκεσίνην Μινώαν Αἰγιάλην .... ἀπὸ τῆς Μινώας ῆν Σιμωνίδης ὁ ἰαμβοποιός de urbe in Sicilia sita cf. Heraclid. Lemb. 30 Polito Μίνωαν τὴν ἐν Σικελία Μακάραν ἐκάλουν πρότερον. ἔπειτα Μίνως ἀκούων Δαίδαλον ἐνταῦθα, μετὰ στόλου παρεγένετο καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν Λύκον ποταμὸν τῆς πόλεως ταύτης ἐκυρίευσε καὶ νικήσας τοὺς βαρβάρους ἀφ' ἑαυτοῦ προσωνόμασεν αὐτὴν νόμους Κρητικοὺς θεὶς αὐτῆ de Gazae nomine cf. St. Βyz. γ 13 Γάζα· πόλις Φοινίκης, .... ἐκλήθη δὲ καὶ Μινώα, ὅτι Μίνως σὺν τοῖς ἀδελφοῖς Αἰακῷ καὶ 'Ραδαμάνθυι ἰὼν ἐξ αὐτοῦ ταύτην ἐκάλεσεν de insula prope Megaram sita cf. Th. 3,51,1 ἐπὶ Μινώαν τὴν νῆσον, ἣ κεῖται πρὸ Μεγάρων de insula Pari nomine cf. St. Byz. 507,10

<sup>192 1</sup> ἀλμωνία RQPN (cf. Plin. nat.): Άλμ- Meineke 1–2 ἀπὸ Μινυοῦ κληθεῖσα, ἀφ' ῆς ἡ Μινύα Pinedo: ἀφ' ῆς ἡ μινύα ἀπὸ μινυοῦ κληθεῖσα (κληθείσης QP) RQPN 2 μινύειον QPN: μινύηον R, Μινύειος Berkel Μινυήιος Xylander: μινυηιὸς QPN, μινυηὸς R 3 ὁρίοις R: ῥίοις QPN ἔστι καὶ ante τὸ ἐθνικὸν exp. R 193 1 Μινώα Xylander: Μίνωα PpcN, Μινύαι RQPac <πόλις> ἐν ἀμοργῷ Berkel: ἐν ἀμοργῷ PpcN, spat. ca. 7 litt. μοργῷ (μόργω R) RQPac μιῷ hic et infra lin. 2 Meineke: μία bis RQPN 2 πόλις σικελίας PpcN: lac. indic. om. RQPac ἔχει δὲ καὶ R: ἔχει δὲ QPN Μινώαν Salmasius: μι cum spat. ca. 8 litt. QPN, lac. indic. om. R, Μινώαν <καλουμένην> Berkel 3 κρήνην RPpcN: ρήνην QPac μινώα QPN: μίνωα R ῆς οί PN: οί R, ῆ cum spat. ca. 3 litt. Q 3–4 πολῖται μινωῖται RQ: πολίται μινωίται PN 4 ἔστι καὶ Κρήτης om. N 5 μινώα PN: μίνωα RQ οί πολῖται Μινῷοι dub. Meineke in app.: οί πολῖται (-ίται PN) μινῶαι QPN, ἡ πόλις μινῶα R 195 hinc usque ad μ 208 initialis litt. lemmatis non legitur in P 1 Μισγομεναὶ πόλις θεσσαλίας in marg. add. R ἑλλανικος (sine acc.) Q δευκαλιωνίας R 197 2 μισκερεὺς RPN: -ρὲς Q

- 192. Minya, Stadt in Thessalien. <Es handelt sich um> das frühere Almonia, <später> nach Minyas benannt; vom Stadtnamen kommt die Femininform Minya, ferner Minyeion und Μινυηίς (die Minyade, d.h. Tochter des Minyas) sowie <der Flussname> Minyeios. Zudem gibt es ein weiteres <Minya> in Phrygien an der Grenze zu Lydien. Das Ethnikon <lautet> Minyer.<sup>270</sup>
- 193. Minoa, Stadt auf der Insel Amorgos, einer der Kykladen.<sup>271</sup> Eine zweite Stadt <dieses Namens> liegt auf Sizilien,<sup>272</sup> eine dritte auf Siphnos, einer Insel der Kykladen.<sup>273</sup> <Amorgos> hat aber auch eine Quelle <namens> Minoa. Auch Gaza hiess <einst> Minoa. Zudem gibt es in Arabien <ein weiteres Minoa>, dessen Bürger Minoïten <heissen, benannt> nach Minos.<sup>274</sup> Es gibt <Minoa> auch auf Kreta.<sup>275</sup> Und es gibt eine weitere Insel <dieses Namens> nicht weitab von Megara.<sup>276</sup> Auch <die Insel> Paros <hiess früher> Minoa. Die Bürger <heissen> Minoer.
- **194. Misgeten**, Volk der Iberer.<sup>277</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 50).
- **195. Misgomenai**, Stadt in Thessalien.<sup>278</sup> Hellanikos <erwähnt sie> im ersten Buch der *Deukalionie* (FGrHist 4 F 9 = fr. 9 Fowler). Das Ethnikon <lautet> Misgomenier, wie Klazomenier.
- **196. Misetos**, Stadt in Makedonien.<sup>279</sup> Theagenes <erwähnt sie> in den *Makedonika* (FGrHist 774 F 8). Das Ethnikon <lautet> Misetier, wie Berytier.
- **197. Miskera**, Stadt in Sikanien.<sup>280</sup> Theopomp <erwähnt sie> im zwei-undvierzigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 198). Das Ethnikon <lautet> Miskereer, wie Megareer.

Zu den Minyern sowie einem thessalischen Ort Minya s. DNP 8,249; bekannter sind indes die boiotischen Minyer, deren Hauptort Orchomenos den Beinamen Μινύειος (vgl. II. 2,511; Od. 11,284; Th. 4,76,3, usw.) erhielt. Ein phrygisches Minya ist offenbar nicht bekannt.

<sup>271</sup> Inventory Nr. 473. Die Betonung des Toponyms ist umstritten, entsprechend die Überlieferung oft geteilt; das gilt auch für die Ethnika (86,10 und 194,2 μινώα RQPN; aber 121,2 μίνωα RQPN, schwankend 507,10). In der Folge von Ps.-Arc. 114,19 (vgl. auch Hdn. 1,303,15) τὰ εἰς α μακρὸν καθαρὸν τῷ ω παραληγόμενα βαρύνεται schreiben wir den Ortsnamen paroxyton Μινώα, dies in Übereinstimmung mit Xylander und den Ausgaben vor Meineke.

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup> Inventory Nr. 20; BTCGI 7,234–277.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> Nicht weiter bekannt, s. Inventory Nr. 519 (Siphnos).

<sup>274</sup> Der Ort ist nicht weiter belegt, eine Verbindung zu den Minaiern (µ 191) indes nicht auszuschliessen.

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> Zwei Orte dieses Namens lagen an der Nordküste Kretas: der eine im westlichen Teil (vgl. Ptol. Geog. 3,17,7 [3,15,5]; Plin. nat. 4,59), der andere im östlichen Teil (vgl. Str. 10,4,3 [C 475,10]; Ptol. Geog. 3,17,5 [3,15,4]); zu beiden s. DNP 8,221 Nr. 2 und Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup> DNP 8,221 Nr. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup> Nicht weiter belegt; s. RE XV 2,2049.

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup> Ansonsten unbekannt; s. Inventory S. 679.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup> Nicht weiter bekannt; s. Papazoglou, Villes de Macédoine 29, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup> Zu dieser nicht weiter belegten Stadt auf Sizilien s. BTCGI 10,159 f.

198 Μίσπιλα· πόλις Μήδων. Ξενοφῶν  $\overline{\gamma}$  Άναβάσεως (3,4,10). τὸ ἐθνικὸν Μισπιλάτης.

**199 Μόκαρσος**· Θράκης χωρίον. Θεόπομπος  $\overline{\alpha}$  τῶν Φιλιππικῶν (FGrHist 115 F 32). τὸ ἐθνικὸν Μοκάρσιος.

**200** Μόκατα· πόλις Βιθυνίας, ὡς Δομίτιος Καλλίστρατος ἐν τῷ Περὶ Ἡρακλείας  $\overline{\delta}$  (FGrHist 433 F 7). τὸ ἐθνικὸν Μοκατηνός.

201 Μόκλη κώμη Φρυγίας. οἱ οἰκήτορες Μοκληνοί.

202 Μολορκία πόλις Νεμέας, ἀπὸ Μολόρκου τοῦ ξενίσαντος Ἡρακλέα ἀπιόντα ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. τὸ ἐθνικὸν Μολορκίτης.

203 Μολοσσία: ἡ χώρα τῆς Ἡπείρου. ὁ οἰκήτωρ Μολοσσός. καὶ θηλυκὸν Μολοσσίς καὶ τὰ Μολοσσά οὐδετέρως, καὶ Μολοτοί δι' ἑνὸς τ. Μολοττός ὁ τόπος, τὸ κτητικὸν Μολοττικός.

**204 Μολυβδίνη**· πόλις Μαστιηνῶν. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 44).

198 Χ. Απ. 3,4,10 ὄνομα δὲ ἦν τῆ πόλει Μέσπιλα· Μῆδοι δ' αὐτήν ποτε ἄκουν 202 Call. fr. 60g Harder (= SH 258) ὁ Μἡ[λ]ορκος λέγει; Apollod. 2,5,1 πορευόμενος (sc. ὁ Ἡρακλῆς) οὖν ἐπὶ τὸν λέοντα ἦλθεν εἰς Κλεωνάς, καὶ ξενίζεται παρὰ ἀνδρὶ χερνήτη Μολόρκω (v.l. -ρχω) 203 Μολοσσία apud Pi. N. 7,38; Ε. Andr. 1248, etc. feminino Μολοσσίς indicantur sive mulier incola sive regio (St. Βyz. μ 106; Pi. Pae. 6,109; Ath. 11,468d) sive canis femina (Poll. 5,39) de neutro cf. A. Pr. 829 πρὸς Μολοσσὰ γάπεδα Μολοτός apud Ps.-Arc. 94,12 (Schmidt e Theognost. [An. Οχ. 2,75,29], μωλοτός codd.) de possessivo cf. e.g. Ar. Th. 416 Μολοττικούς κύνας; Str. 9,5,12 (C 434,28) Μολοττικόν φύλον 204 Ps.-Arc. 220,11 Τὰ διὰ τοῦ ινη ὑπὲρ τρεῖς συλλαβὰς ἐκτείνει τὸ ι· Αἰητίνη θριδακίνη ἡρωῖνη. τὸ εἰλαπίνη Μολυβδίνη ὄνομα πόλεως συνέσταλται; cf. etiam Suid. μ 1208

<sup>198 1</sup> ξενοφῶν γ ἀναβάσεως Ald.: ἀναβάσεως γ ξενοφῶν R, ἐν ἀ. γ ξ. QPN 199 1 Μόκαρσος QPN: Μόκαρος R τῶν οm. R 2 Μοκάρσιος Berkel (cf. St. Byz. α 30, α 135, α 151 etc.): μοκαρσιεὺς RQ, μοκαρσὸς PN, Μοκαρσεύς dub. Meineke in app. 200 1 Μόκατα QPN: Μόκαρτα R πόλις βιθυνίας RQ: βιθυνίας π. PN δομίτιος QPc(ex δαμ-)PN: δομέτιος (ex δομάτ-) R 201 Μόκλη R: Μόκκλη QPN οἰκήτορες QPN: οἰκοῦντες R μοκληνοὶ R: μοκκληνοὶ QPN 202 1 νεμαίας R 203 1 Μολοσσία R: Μολοσία QPN μολοσσὸς RQacN: μολοσὸς QpcP 2 Μολοσσίς Χylander: μολοσὸς RQPN τὰ om. PN Μολοσσά Meineke: μόλοσσα R, μόλοσσα Q, μόλοσα PN 3 Μολοττός dub. Meineke in app.: μολωτὸς RQ, μολοτὸς PN μολοττικὸς Q: μολοττικὸς R, μολοτικὸς PN 204 1 Μολυβδίνη Meineke: Μολυβδάνη Rpc, Μολυβδάνα RacQPN

- **198. Mispila**, Stadt der Meder.<sup>281</sup> Xenophon <erwähnt sie> im dritten Buch der *Anabasis* (3,4,10). Das Ethnikon <lautet> Mispilat.
- **199. Mokarsos**, Örtlichkeit in Thrakien.<sup>282</sup> Theopomp <erwähnt sie> im ersten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 32). Das Ethnikon <lautet> Mokarsier.
- **200. Mokata**, Stadt in Bithynien,<sup>283</sup> wie Domitios Kallistratos im vierten Buch <seiner Schrift> *Über Herakleia* (FGrHist 433 F 7) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Mokatener.
  - 201. Mokle, Dorf in Phrygien. Die Bewohner <heissen> Moklener.
- **202.** Molorkia, Stadt bei Nemea, <br/> benannt> nach Molorkos, der Herakles auf dem Weg zum Kampf <gegen den Nemeischen Löwen> beherbergte. 284 Das Ethnikon <lautet> Molorkit.
- **203.** Molossia, <so heisst> die Teillandschaft von Epeiros.<sup>285</sup> Der Bewohner <heisst> Molosser. Und das Femininum Μολοσσίς <steht sowohl für die Gegend als auch für die Bewohnerin> und Molossisches im Neutrum <Plural für das Gelände>; ferner Moloter mit einem τ.<sup>286</sup> Molottos <heisst> der Ort.<sup>287</sup> Das Ktetikon <lautet> molottischer.
- **204. Molybdine**, Stadt der Mastiëner. <sup>288</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 44).

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup> Wohl Ninive; s. DNP 8,38 Nr. 1 (Mespila).

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup> TIB 12,536, wo Identifikation mit Tab. Peut. 7,5 mansio Mocasura vermutet wird.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup> Nicht weiter belegt; s. TIB 9,253; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 826.

<sup>284</sup> Die Geschichte wurde ausführlich von Kallimachos erzählt, s. Harder, Callimachus 2,384–499, bes. 384–393. Zur Orthographie des Namens s. J.D. Morgan, The origin of Molorc(h)us, CQ n.s. 42 (1992) 533–538, mit einer Besprechung aller Zeugnisse: Μόλορκος erweist sich als die ursprüngliche Schreibweise des Namens; Berkels Konjektur Μολορχία/ Μολόρχου/Μολορχίτης (gefolgt von Meineke) ist daher hinfällig. Nicht weiter bekannt ist hingegen eine Stadt Molorkia.

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> Zu Landschaft und Volk s. DNP 8,348 f. (mit weiterführender Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> Die Schreibung mit -τ- ist offenbar selten, vgl. IG II/III<sup>2</sup> 3,2,12170 (röm. Zeit) Μολοτός; dazu Threatte, Grammar of Attic inscriptions 1,516.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup> Gänzlich unbekannt und (hier in attischer Schreibweise) wohl lediglich erschlossen.

<sup>288</sup> Also bei den Säulen des Herakles gelegen (vgl. oben µ 93); Tovar, Tribus y ciudades 3,166; Braun, Hecataeus' knowledge 310.

456

**205** Μολυκρία· πόλις Αἰτωλίας. Στράβων  $\bar{i}$  (10,2,21 [C 460,2]). Θουκυδίδης  $\bar{\beta}$  (2,84,4) Μολύκρειον αὐτὴν καλεῖ, Εὐφορίων (fr. 23 Lightfoot = fr. 22b Powell) δὲ Μολύκρειαν αὐτήν φησι. τὸ ἐθνικὸν Μολύκριος καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως. καὶ Μολύκρισσα καὶ Μολυκριάς. λέγεται καὶ Μολυκριεύς. ἀρκάδιος (RE II 1,1153 Nr. 5) δὲ Μολυκραίους φησί.

**206** Μολύνδεια πόλις Λυκίας, ἀπὸ Μολυνδέως. ἀλέξανδρος ἐν τῷ Περὶ Λυκίας  $\overline{\alpha}$  (FGrHist 273 F 51). τὸ ἐθνικὸν Μολυνδεύς.

**207** Μοναβαί· πόλις 'Ισαυρίας. Καπίτων ἐν 'Ισαυρικῶν \*\*\* (FGrHist 750 F 13). τὸ ἐθνικὸν Μοναβάτης.

208 Μονόγισσα: \*\*\* Ἄρτεμις Μονογισηνή. ἵδρυμα Δαιδάλου μετρῶν \*\*\*. γίσσα γὰρ τῆ Καρῶν φωνῆ λίθος ἑρμηνεύεται. καὶ νῦν τοὺς πλακώδεις καὶ μαλακώδεις λίθους γίσσα λέγουσι.

**209** Μόνοικος· πόλις Λιγυστική. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 57). τὸ ἐθνικὸν Μονοίκιος.

**205** Str. 10,2,21 (C 460,2) εἶτα Μολύκρεια καὶ πλησίον τὸ Ἀντίρριον, τὸ τῆς Αἰτωλίας ὅριον καὶ τῆς Λοκρίδος Th. 2,84,4 ἐς Μολύκρειον forma Μολυκρία apud Plb. 5,94,7; Paus. 9,31,6 **209** Str. 4,6,3 (C 202,32) Ὁ δὲ τοῦ Μονοίκου λιμὴν ὅρμος ἐστὶν οὐ μεγάλαις οὐδὲ πολλαῖς ναυσίν, ἔχων ἱερὸν Ἡρακλέους Μονοίκου καλουμένου

<sup>205 2 \$\</sup>overline{\beta}\$ om. PN μολύκρειον QPN: μολύκριον R 3 Μολύκρειαν Bergk (An. Alex. I [1846] p. 28 = Kl. Schriften II [1886] p. 219): μολυκρίαν RQPN 4 Μολύκρισσα Meineke: μολικρίσα R, μολυκρίσαι QPN καὶ om. QPN μολυκριεὺς R 5 δὲ μολυκραίους PN: δη μιλυκραίους RQ 206 1 Μολύνδεια QPN: Μολύνδια R Μολυνδέως dub. Meineke in app. (cl. St. Byz. ζ 26): μολυνδαίου PN, μολυνδαῖος RQ 207 1 ἐν om. R ἐσαυρικῶν (per comp.) cum spat. ca. 7 litt. R: ἐσαυρικῶς PpecN, ἐσμ cum spat. ca. 7 litt. QPac 208 1 Μονόγισσα RQPN: Μονόγισα Meineke post Μονόγισσα lac. indic. RQPN: πόλις Καρίας, ὅθεν add. Berkel μονογισηνή RQP: -γισση- N μετρῶν cum spat. ca. 5 litt. γίσσα P: μέτρ cum spat. ca. 7 litt. γίσσα Q, με (in fine lin.) γίσσα N, lac. indic. ca. 6 litt. γίσσα R 2 καὶ νῦν Meineke: κ cum spat. ca. 5 litt. νῦν Q, lac. indic. ca. 7 litt. νῦν P, lac. indic. ca. 9 litt. νες R, νῦν N 3 λέγουσι R: λεγ΄ Q, λέγομεν PN 209 1 γυστική R 2 μονοίκιος PN: μονοίκιοι R, μονοικι cum spat. ca. 2 litt. Q

- **205.** Molykria, Stadt in Aitolien. Strabon <erwähnt sie> im zehnten Buch (10,2,21 [C 460,2]). <sup>289</sup> Thukydides nennt sie im zweiten Buch (2,84,4) Molykreion; Euphorion (fr. 23 Lightfoot = fr. 22b Powell) hingegen sagt, sie <heisse> Molykreia. Das Ethnikon <lautet> Molykrier und <entsprechend> im Femininum (d.h. Μολυκρία, Molykrierin) sowie im Neutrum (d.h. Μολύκριον, Molykrisches). Auch Molykrissin und Molykriadin <werden gebildet>; zudem Molykrieer. Arkadios (RE II 1,1153 Nr. 5) aber nennt <die Einwohner> Molykraier. <sup>290</sup>
- **206. Molyndeia**, Stadt in Lykien, <sup>291</sup> < benannt > nach Molyndeus. Alexander (Polyhistor) < erwähnt sie > im ersten Buch seiner Schrift *Über Lykien* (FGrHist 273 F 51). Das Ethnikon < lautet > Molyndeer.
- **207. Monabai**, Stadt in Isaurien.<sup>292</sup> Kapiton <erwähnt sie> im \*\*\* <Buch> der *Isaurika* (FGrHist 750 F 13). Das Ethnikon <lautet> Monabat.
- **208.** Monogissa, \*\*\* Artemis <mit Beinamen> Monogisene. Ein Standbild des Daidalos, im Ausmass \*\*\*. Denn  $\gamma$ í $\sigma$  $\sigma$  $\alpha$  bedeutet in der karischen Sprache ,Stein'. Noch heute nennt man die Steine von flacher und weicher Oberfläche  $\gamma$ í $\sigma$  $\sigma$  $\alpha$ . <sup>293</sup>
- **209.** Monoikos, ligurische Stadt.<sup>294</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 57). Das Ethnikon <lautet> Monoikier.

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup> Die Schreibung Μολυκρία (gegenüber gängigem Μολύκρεια) geht offensichtlich auf eine entsprechende hss. Vorlage des Strabontextes zurück; vgl. 10,2,4 (C 451,3 und 24), 10,2,21 (C 460,6 und 9). Zur Stadt s. Inventory Nr. 150; Freitag, Golf von Korinth 58–67; vgl. ferner unten o 56 ('Ολύκρη).

<sup>290</sup> Die von Stephanos aufgelisteten Ethnika sind nicht weiter bezeugt; inschriftlich belegt ist hingegen Μολυκρεύς (so IG IX 1²,1,14,6).

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup> Ansonsten unbekannt; s. TIB 8,2,735; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 829.

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup> Nicht weiter bekannt; s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 831–1. Der in der Hs R überlieferte Genitiv 'Ισαυρικῶν mit nachfolgender Lücke zeigt Ausfall der Buchzahl an, vgl. St. Byz. 260,18; 379,9; 409,1, usw.

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup> Seit Pinedo mit τὰ γεῖσα ('Vorsprung' oder 'Sims') in Verbindung gebracht. Der Ort ist nicht weiter bekannt, s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 833. Entsprechend unsicher bleibt die Schreibweise des Toponyms mit -σσ- (so RQPN) oder -σ-, wie es das Epitheton Μονογισηνή (so RQP, -σσ- N) nahe legen könnte. Der karische Kontext scheint auf Daidalos, einen Bronzebildner aus Sikyon (4. Jh. v. Chr.), zu weisen, der in Halikarnass und auch Ephesos gewirkt hat; s. DNP 3,274 Nr. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> Inventory S. 160 (heute Monaco); DNP 5,406. In dieser Form ist das Toponym nur hier belegt; geläufig sind hingegen Verbindungen mit ,Hafen': Μονοίκου λιμήν (Str. 4,6,1. 2 [C 201,31; 202,5. 16], usw.), bzw. portus Herculis Monoeci (z. B. Plin. nat. 3,47). Die Unsicherheit bei der überlieferten Bildung des Ethnikons (Belege fehlen) kommt wohl vor allem daher, dass Herakles mit Beinamen Μόνοικος heisst, also gleich wie das Toponym.

210 Μοργέντιον πόλις Ἰταλίας, ἀπὸ Μοργήτων. λέγεται καὶ Μορουτία. τὸ ἐθνικὸν Μοργεντῖνος (καὶ μοργίτης λέγεται).

**211 Μόργυνα**: πόλις Σικελῶν. Φίλιστος  $\overline{\beta}$  (FGrHist 556 F 14). τὸ ἐθνικὸν Μοργυναῖος.

**212 Μοσσύνοικοι** ἔθνος, περὶ οὖ Εὔδοξος ἐν  $\alpha$  Γῆς περιόδου (fr. 281 Lasserre). τὸ κτητικὸν Μοσσυνοικικός.

213 Μόσυλον· ἀκρωτήριον καὶ ἐμπόριον Αἰθιοπίας. Μαρκιανὸς ἐν α Περιόδου (1,14 [GGM 1,524,10]).

**214 Μόσχοι** Κόλχων ἔθνος προσεχὲς τοῖς Ματιηνοῖς. Ἑκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 288).

<sup>210</sup> Str. 6.1,6 (C 257,28) Αντίοχος (FGrHist 555 F 9 = fr. 9 Fowler) δὲ τὸ παλαιὸν ἅπαντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκῆσαί φησι Σικελούς καὶ Μόργητας, διᾶραι δ' εἰς τὴν Σικελίαν ὕστερον ἐκβληθέντας ὑπὸ τῶν Οἰνωτρῶν (φασὶ δέ τινες καὶ τὸ Μοργάντιον ἐντεῦθεν τὴν προσηγορίαν ἔχειν); Str. 6,2,4 (C 270,14) καὶ τὸ Μοργάντιον δὲ εἰκὸς ὑπὸ τῶν Μοργήτων ἀκίσθαι (πόλις δ' ἦν αὕτη· νῦν δ' οὐκ ἔστιν) 212 Sch. Α. R. 2,377–80 Μοσσύνοικοι δὲ ἔθνος καὶ αὐτὸ <Σκυθικόν> (add. Wendel), ἀπὸ τῆς διαγωγῆς τὴν προσηγορίαν ἐσχηκός, μόσσυνοι γάρ οἱ ξύλινοι οἶκοι λέγονται, οἶς {καὶ αὐτοὶ} (del. Wendel) ἐχρῶντο· ὅπερ καὶ αὐτὸς αἰνιττόμενος ύλήεσσαν γῆν αὐτοὺς οἰκεῖν ἔφη. ἀπὸ γοῦν τοῦ μόσσυνος, ὁ λέγεται ὁ ξύλινος οἷκος, ἐκλήθησαν Μοσσύνοικοι; cf. etiam Str. 12,3,18 (C 549,3), ubi Μοσυνοίκους invenitur St. Byz. μ 119 Μελάγχλαινοι· ἔθνος Σκυθικόν. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 185). κέκληνται ἀφ' ὧν φοροῦσιν, ὡς Ἱππημολγοί παρὰ τὸ τοὺς ἵππους ἀμέλγειν, καὶ Μοσύνοικοι παρὰ τὰς οἰκήσεις 213 Ptol. Geog. 4,7,10 (4,7,3) Μόσυλον ἄκρον καὶ ἐμπόριον, et 4,7,27 (4,7,10) Μόσυλοι δὲ ὑπὸ τὸ ὁμώνυμον ἄκρον καὶ ἐμπόριον Peripl. M. Rubr. 10 τὸ Μόσυλλον 214 Hdt. 3,94,1 Ματιηνοῖσι δὲ καὶ Σάσπειρσι καὶ Άλαροδίοισι διηκόσια ἐπετέτακτο τάλαντα· νομὸς ὄγδοος καὶ δέκατος οὖτος. Μόσχοισι δὲ καὶ Τιβαρηνοῖσι καὶ Μάκρωσι καὶ Μοσσυνοίκοισι (v.l. Μοσυ-) καὶ Μαρσὶ τριηκόσια τάλαντα προείρητο

<sup>210</sup> hinc usque ad μ 271 initialis litt. lemmatis non legitur in P 2 καὶ μοργίτης λέγεται secl. Billerbeck pro μοργίτης (RQPN) Μοργήτης Holste, Μοργεντίτης vel Μόργητες dub. Meineke in app.
211 2 μοργυναῖος RQP: μοργιν- N 212 1 Μοσσύνοικοι Holste: Μοσύνοικοι RQPN 2 Μοσσυνοικικός Holste: μοσυνοικικός QP(μισ-)N, μοσυνοικὸς R (cf. Ps.-Arist. Mir. 835a9)
213 1 ἐμπορίον Q 2 περιόδου RN: περιόδω QP

- **210. Morgention**, Stadt in Italien; <ihren Namen hat sie ursprünglich> von den Morgeten. Sie heisst auch Morgentia. Das Ethnikon <lautet> Morgentiner.<sup>295</sup>
- **211.** Morgyna, Stadt der Sikeler.<sup>296</sup> Philistos <erwähnt sie> im zweiten Buch <der *Sikelika*> (FGrHist 556 F 14). Das Ethnikon <lautet> Morgynaier.
- **212. Mossynoiker**, Volk,<sup>297</sup> über welches Eudoxos im ersten Buch seiner *Erdbeschreibung* (fr. 281 Lasserre) <br/> berichtet>. Das Ktetikon <lautet> mossynoikischer.
- **213. Mosylon**, Kap und Handelsplatz Äthiopiens.<sup>298</sup> Markianos <erwähnt es> im ersten Buch der *Periodoi* (1,14 [GGM 1,524,10]).
- **214. Moscher**, Volk der Kolcher, <sup>299</sup> den Matiënern benachbart. Hekataios <erwähnt die Moscher> in der *Asia* (FGrHist 1 F 288).

<sup>295</sup> Die Quelle des Stephanos wird hier nicht genannt, doch dürfte die Auskunft aus Strabon stammen (s. Similia), wo allerdings einhellig die Form Μοργάντιον überliefert ist. Möglicherweise ist die Schreibweise mit ε unter Einfluss des Lateins zustande gekommen, vgl. Sil. 14,265 Morgentia; Cato agr. 6,4 und Cic. Verr. II 3,47 Murgentinus. Das gängige Ethnikon lautet Μοργεντίνος, wobei der Stamm der Μόργητες, die sich von Μόργης herleiten (D. H. 1,12,3), als die Gründer der Stadt gelten (Str. 6,2,4 [C 270,14] τὸ Μοργήτων δὲ εἰκὸς ὑπὸ τῶν Μοργήτων ἀκίσθαι). Es drängt sich der Verdacht auf, dass diese Notiz in der Epitome zum Ausdruck ἀπὸ Μοργήτων (,nach den Morgeten <br/> benannt>') verkürzt wurde und dazu anregte, ein unregelmässiges, alternatives Ethnikon (Μοργίτης) einzuschwärzen. Der Artikel betrifft zweifelsohne die bekannte sizilische Stadt Morgantina; s. Inventory Nr. 37; BTCGI 18,724–751; anders hingegen BTCGI 12,56, wo aufgrund des hiesigen Eintrags eine unbekannte Stadt Morgention in Italien angenommen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>296</sup> Nicht weiter belegt; s. Manni, Geografia della Sicilia antica 205.

Zu diesem Volk am Schwarzen Meer, das für seine barbarischen Sitten bekannt war, s. DNP 8,419. Der Volksname schreibt sich sowohl mit einem als auch mit zwei σ (s. Similia). In den Ethnika schwankt die Schreibweise ebenfalls: für die Form Μοσύνοικοι vgl. μ 119 und St. Byz. 694,18; für die Form Μοσσύνοικοι vgl. μ 68, St. Byz. 622,7 und 694,17; schwankend hingegen μ 179. Für die Orthographie von μόσσυν, Lehnwort aus dem Iranischen, lässt sich auch aus den Lexika (z. B. Hsch. μ 1702–1706 -σσ-; aber Ps.-Arc. 8,15, 218,17 und EM 591,33 -σ-) nichts Sicheres eruieren; s. ferner Radt, Kommentar 7,369. Gegen die hiesige einhellige Überlieferung (-σ-) empfiehlt sich Holstes Korrektur zu -σσ- wegen der orthographischen Reihenfolge des Artikels.

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup> DNP 8,420 f.; zur Lage s. Casson, The Periplus Maris Erythraei 127 f.

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup> Zu diesem bei Herodot und Strabon mehrfach genannten Volk des Kaukasos s. DNP 8,413 f.; ausführlich O. Lordkipanidze, Das alte Georgien (Kolchis und Iberien) in Strabons Geographie. Schwarzmeer-Studien 1 (Amsterdam 1996) 141–153.

5 **215 Μοτίνη**· χωρίον Ἰβηρίας, ἄποικος Ῥωμαίων. Πολύβιος  $\overline{\gamma}$  (3,40,8). Φλέγων (FGrHist 257 F 28) δὲ Μουτίνην αὐτήν φησι. τὸ ἐθνικὸν Μοτιναῖος.

**216 Μοτύη**· πόλις Σικελίας, ἀπὸ Μοτύης γυναικὸς μηνυσάσης 'Ηρακλεῖ τοὺς ἐλάσαντας τοὺς αὐτοῦ βοῦς. 'Εκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 76). Φίλιστος (FGrHist 556 F 64) δὲ φρούριον αὐτήν φησι Σικελίας παραθαλάττιον. τὸ ἐθνικὸν Μοτυαῖος.

**217** Μοτύλαι· Σικελίας φρούριον παρὰ τὴν Μοτύην. Φίλιστος Σικελικῶν  $\bar{\epsilon}$  (FGrHist 556 F 22). τὸ ἐθνικὸν Μοτυλαῖος.

218 Μουκισσός· πόλις Καππαδοκίας Δευτέρας. Καπίτων 'Ισαυρικῶν 5 (FGrHist 750 F 12).

**<sup>215</sup>** Plb. 3,40,8 εἰς Μοτίνην, ἀποικίαν ὑπάρχουσαν 'Ρωμαίων de gentili cf. App. BC 3,49 μέχρι Μουτίνην ... καὶ τὰ τῶν Μουτιναίων **216** D. S. 14,48,1 οὐ γὰρ ἠγνόουν τοὺς Συρακοσίους ὅτι πρῶτον τὴν Μοτύην πορθήσουσι διὰ τὸ πιστοτάτην εἶναι τοῖς Καρχηδονίοις. αὕτη δ' ἡ πόλις ἦν ἐπί τινος νήσου κειμένη, τῆς Σικελίας ἀπέχουσα σταδίους ἕξ gentile Μοτυαῖος apud D. S. 14,52,4. 5. 7, etc.; Polyaen. 5,2,6 et in nummis (cf. LAGM 2,173), sed Μοτυηνός apud D. S. 13,63,4; 14,48,2 et 52,1 **218** Const. Porph. Them. II 62 τῆς δὲ δευτέρας Καππαδοκίας εἰσὶ πόλεις ὑπὸ ἡγεμόνα ὀκτώ· ... Μωκισσὸς

<sup>215 1</sup> Μοτίνη Βεrkel: Μοτιηνή RQ, Μοτιηνοί PN ἄποικος R: ἄποικον QPN 2 Μουτίνην Μεineke: μοτινήν R, μουτιηνήν Q, μουτιηνόν PN μοτιναῖος (εχ μοτιην-) R: μοτιηναῖος Q, μοτιηνός PN 216 4 Μοτυαῖος Cluverius (Sicilia ant. [1619] p. 249; cf. etiam St. Byz. κ 187): μοτυσαῖος R<sup>pc</sup>(εχ μοττυ-) QPN 217 1 παρὰ R: περί QPN σικελικῶν RQ: σικελῶν PN

- **215. Motine**, Ort in Iberien, eine Kolonie der Römer. Polybios <erwähnt die Stadt> im dritten Buch (3,40,8).<sup>300</sup> Phlegon (FGrHist 257 F 28) nennt sie Mutine. Das Ethnikon <lautet> Motinaier.
- **216.** Motye, Stadt Siziliens, <sup>301</sup> <br/> benannt> nach Motye, der Frau, welche bei Herakles die Räuber seiner Rinder angezeigt hatte. <sup>302</sup> Hekataios <erwähnt Motye> in der *Europe* (FGrHist 1 F 76). Philistos (FGrHist 556 F 64) bezeichnet Motye hingegen als eine am Meer gelegene Festung Siziliens. Das Ethnikon <lautet> Motyaier.
- **217. Motylai**, Festung Siziliens, bei Motye <gelegen>. Philistos <erwähnt sie> im fünften Buch der *Sikelika* (FGrHist 556 F 22). Das Ethnikon <lautet> Motylaier.<sup>303</sup>
- **218. Mukissos**, Stadt in Cappadocia Secunda.<sup>304</sup> Kapiton <erwähnt sie> im sechsten Buch der *Isaurika* (FGrHist 750 F 12).

<sup>300</sup> Bereits Pinedo und Berkel haben das falsche Toponym und die entsprechend irrige Lokalisierung der Örtlichkeit erkannt. Der Quellenverweis auf Plb. 3,40,8 τοὺς φεύγοντας συνδιώξαντες εἰς Μοτίνην, ἀποικίαν ὑπάρχουσαν 'Ρωμαίων lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um Mo(υ)τίνη (lat. Mutina) handelt. Sofern die geographische Bestimmung 'lβηρίας nicht bloss einen Überlieferungsfehler darstellt, dürfte unstatthafte Verknappung Ursprung des Irrtums sein. In der Tat findet sich bei Polybios die Erwähnung von Moτίνη im Zusammenhang mit der Panik, welche Hannibals Aufbruch aus der Iberischen Halbinsel in den oberitalischen Städten auslöste. Zum Problem s. ferner J. McInerney, in: BNJ 257 F 28 ad loc., der im Text wie Jacoby Meinekes Ergänzung folgt, im Kommentar aber auch die Möglichkeit eines spanischen wie eines italischen Ortes Μάντουα (vgl. Ptol. Geog. 2,6,57 [2,6,56] und 3,1,31 [3,1,27]) erwägt und bei Stephanos Verwechslung mit Μοτίνη annimmt. Zum Ort s. DNP 8,560 f. (mit weiterführender Literatur).

<sup>301</sup> BTCGI 12,77-129 (Mozia).

<sup>302</sup> Gemeint sind die Rinder des Geryones, die Herakles auf dem Weg von Tartessos zu Eurystheus durch Italien trieb, wo man sie ihm zu entwenden versuchte (vgl. Apollod. 2,5,10); die Eponyme Motye ist hingegen nicht weiter bekannt.

<sup>303</sup> Nicht weiter belegt; s. RE XVI 1,408. Bereits Cluverius (Sicilia antiqua [1619] S. 253 f.) hegte den Verdacht, dass dieser Artikel ursprünglich Teil von μ 216 war und die Festung Motylai identisch ist mit dem Kastell Motye, wie Philistos dort die Stadt bezeichnete. Die fehlerhafte Schreibweise (Μοτυλ-) von Toponym oder Ethnikon hätte demnach die Abspaltung zu einem eigenen Eintrag (μ 217) bewirkt.

<sup>304</sup> Vgl. St. Byz. κ 68. Von Iustinian neu erbaut (Procop. Aed. 5,4,15), wurde die Stadt von da an auch Ἰουστινιανόπολις genannt; s. TIB 2,238 f.

**219 Μουμαστός**: ὡς Βουβαστός, πόλις Καρίας. ἀλλέξανδρος  $\overline{\beta}$  Καρικῶν (FGrHist 273 F 27). ὁ πολίτης †μουμαστίτης†.

220 Μουνυχία· λιμὴν ἀττικῆς, ἀπὸ Μουνύχου. καὶ ἱερὸν Μουνυχίας ἀρτέμιδος. ὁ οἰκήτωρ Μουνύχιος καὶ Μουνυχιάς. τὰ τοπικὰ Μουνυχίαθεν καὶ Μουνυχίαζε καὶ Μουνυχίασιν.

221 Μοῦρσα πόλις Παιονίας, κτίσμα Ἀδριανοῦ. τὸ ἐθνικὸν Μουρσαῖος, ὡς Παρθένιος Φωκαεύς (cf. RE XVIII 4,1900 Nr. 17). λέγεται καὶ Μούρσιον.

**222** Μούσειον τόπος περὶ τὸν "Ολυμπον τὸν ἐν Μακεδονία. Πολύβιος  $\overline{\lambda \zeta}$  (37,1,1). τὸ τοπικὸν ἀναλόγως Μουσειεύς, ὡς Σιγειεύς.

**223 Μόψιον** πόλις τῆς Πελασγιώτιδος, χώρας Θεσσαλίας. Στράβων  $\overline{\theta}$  (9,5,22 [C 443,30]) ,,ἄλλος δέ ἐστι Μόψος, ἀφ' οὖ οἱ ἀττικοὶ Μοψοπίαν". τὸ ἐθνικὸν Μόψιος.

220 Sch. D. 18,185 Μουνυχία τόπος περὶ τὸν Πειραιᾶ, ἔνθα ἐστὶν ἱερὸν Μουνυχίας ᾿Αρτέμιδος· ... ἐκλήθη δὲ Μουνυχία, ὡς φησιν ὁ Διόδωρος (FGrHist 372 F 39), παραφέρων τὰ Ἑλλανίκου, λέγων ὡς ὅτι Θρᾶκές ποτε στρατεύσαντες κατὰ τῶν οἰκούντων τὸν Μινύειον ᾿Ορχομενὸν τὸν τῆς Βοιωτίας ἐξέβαλον αὐτοὺς ἐκεῖθεν· οἱ δὲ ἐξαναστάντες ἤλθον εἰς ᾿Αθήνας ἐπὶ Μουνύχου βασιλέως· ὁ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς οἰκῆσαι τὸν τόπον τοῦτον τὴν Μουνυχίαν, ὅστις οὖτως ἀνομάσθη παρ' αὐτῶν πρὸς τιμὴν τοῦ βασιλέως; breviter Harp. μ 38, Phot. μ 553 et 555 adverbium Μουνυχίαζε apud Lys. 13,29; Μουνυχίασι apud Lys. 13,24. 32, etc., sed Μουνιχίασι apud Th. 8,92,5 221 Ptol. Geog. 2,15,8 (2,15,4) Μουρσία κολωνία CIL III 3279 divo Hadriano Mursenses conditori suo 223 Str. 9,5,22 (C 443,26) εἶναι δὲ τὸ νῦν καλούμενον Πελασγικὸν πεδίον, ἐν ῷ Λάρισα καὶ Γυρτώνη καὶ Φεραὶ καὶ Μόψιον καὶ Βοιβηιὰς καὶ Ὅσσα καὶ Ὁμόλη καὶ Πήλιον καὶ Μαγνῆτις (Μόψιον δ᾽ ἀνόμασται οὐκ ἀπὸ Μόψου τοῦ Μαντοῦς τῆς Τειρεσίου, ἀλλὶ ἀπὸ τοῦ Λαπίθου τοῦ συμπλεύσαντος τοῖς ᾿Αργοναύταις· ἄλλος δ᾽ ἐστὶ Μόψιος ἀρ' οῦ ἡ ᾿Αττικὴ Μοψοπία); cf. etiam Str. 9,5,20 (C 441,24) gentile Μόψιος non invenitur, sed cf. LAGM 2,172 (Μοψείων)

458

<sup>219 1–2</sup> Μουμαστός· ὡς Βουβαστός (cf. D. S. 5,62,4) ... †μουμαστίτης† Billerbeck: Μούμαστις ὡς βούβαστις RQPN ... μουμαστίτης  $R^{pc}$ (ex βουβα-)QPN, Μούμαστος ὡς Βούβαστος ... Μουμαστίτης Berkel 2 Μουμαστίτης <ώς Βουβαστίτης> susp. Meineke in app. 220 1 Μουνύχου Xylander: μονύχου RQPN 2 οἰκητής Q(per comp.)V μουνύχιος Q: -χος R, μουνίχιος PN μουνυχιὰς RQN: μουνιχ- P μουνυχίαθεν R: μουνυχιάθεν Q, μουνιχιάθεν PN 3 μουνιχίαζε PN Μουνυχίασιν Westermann: μουνυχίασι RQ, μουνιχιάσιν PN 221 1 Μοῦρσα RPN: Μούρσα Q παιονίας RQ: ἰωνίας PN ἀδριανοῦ (ex αὐδ-) R 222 1 Μούσειον PN: Μούσσειον RQ πολέβιος Q  $2 \overline{\lambda \zeta}$  QPN:  $\overline{\delta \zeta}$  R 223 1 Πελασγιώτιδος Xylander: πελασγίτιδος RPN, πελασγότιδος Q χώρας om. RQ 2–3 οἱ ἀττικοὶ μοψοπίαν RQ: οἱ ἀττικοὶ μοψοπίαι PN, ἡ ἀττικὴ Μοψοπία Holste (e Str.) 3 τὸ om. RQ

**219.** Mumastos, <gebildet> wie Bubastos, Stadt in Karien. Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Karika* (FGrHist 273 F 27). Der Bürger <heisst Mumastier?>.<sup>305</sup>

- **220.** Munychia, Hafen in Attika, 306 nach Munychos <br/> benannt>. Und <es gibt dort> ein Heiligtum der Artemis Munychia. Der Bewohner <heisst> Munychier und <im Femininum> Munychiadin. Die Topika <lauten> ,aus Munychia' (Μουνυχίαθεν) und ,nach Munychia' (Μουνυχίαζε) und ,in Munychia' (Μουνυχίασιν). 307
- **221.** Mursa, Stadt in Paionien, <sup>308</sup> Gründung <des Kaisers> Hadrian. Das Ethnikon <lautet> Mursaier, wie Parthenios aus Phokaia (vgl. RE XVIII 4,1900 Nr. 17) <belegt>. Man sagt auch Mursion.
- **222. Museion**, Ort in der Nähe des makedonischen Olymps.<sup>309</sup> Polybios <erwähnt ihn> im siebenunddreissigsten Buch (37,1,1). Das Topikon <lautet> entsprechend Museieer, wie Sigeieer <zu Sigeion>.
- **223. Mopsion**, Stadt in der Pelasgiotis,<sup>310</sup> einer Gegend Thessaliens. Strabon <erwähnt den Ort> im neunten Buch (9,5,22 [C 443,30]): "Ein anderer aber ist Mopsos, nach welchem die Bewohner von Attika <ihre Landschaft> Mopsopia <nennen>".311 Das Ethnikon <lautet> Mopsier.

<sup>305</sup> Die Verwirrung bzw. Verwechslung mit dem ägyptischen Bubastos/Bubastis (St. Byz. β 134) und dem entsprechenden Ethnikon Βουβαστίτης geht wohl auf den Epitomator zurück. Nicht nur ist eine Stadt Μούμαστις in Karien unbekannt, sondern auch ein karisches Toponym auf -15 unwahrscheinlich. Ausgangspunkt zu einer möglichen Wiederherstellung des ursprünglichen Eintrags ist die Analogie in St. Byz. 645,6 Ύγασσός· πόλις Καρίας, ὡς Βουβασσός (mit Ethnikon Βουβάσσιος), Κρυασσός. Zwar ist Βυβασσός (St. Byz. β 187) mit der charakteristischen Endbetonung (s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen S. 690 f.) die geläufige Namensform, doch begegnen auch Βουβαστός (D. S. 5,62,4) sowie laut Ephoros (St. Byz. β 187) Βυβαστός mit dem Ethnikon Βυβάστιος.

<sup>306</sup> DNP 9,474–476 (Peiraieus) mit Karte und weiterführender Literatur.

<sup>307</sup> Die fehlerhafte Schreibung des Toponyms (Μωνυχία) hat in den Ethnika zu einer Dublette (μ 270) geführt. Dort findet sich in den Hss auch das Thukydideszitat, welches Vossius hier am Rand seiner Hs nachgetragen hat.

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup> DNP 8,500; zu den verschiedenen Namensformen s. RE XVI 1,670.

<sup>309</sup> Nicht weiter bekannt; s. RE XVI 1,821 Nr. 3.

<sup>310</sup> Inventory Nr. 404.

<sup>311</sup> Offensichtlich ist in der Epitome nur der – für den hiesigen Artikel irrelevante – Schluss des Strabonzitats stehen geblieben, während die Nennung des Lapithen und Argonauten Mopsos als Eponym des thessalischen Mopsion der Kürzung zum Opfer gefallen ist (s. Similia).

459

224 Μοψοπία· ἡ ἀττική, ἀπὸ Μόψοπος. Καλλίμαχος (fr. 709 Pfeiffer). ἄρρητος ἡ Μόψοψ εὐθεῖα. ὁ πολίτης Μοψόπειος διὰ διφθόγγου καὶ διὰ τοῦ ι. καὶ Μοψοπιεύς. Ἡρακλείδης δ' ὁ Ποντικὸς ἐν α Λέσχη (SH 477) Μοψοπίτης φησί, καὶ ἔδει Μοψοπιώτης. ἴσως δὲ καθ' ὕφεσιν τοῦ ω. τὸ θηλυκὸν Μοψοπίς.

225 Μόψου ἐστία· <πόλις> Κιλικίας ἐπὶ τῷ Πυράμῳ ποταμῷ, ἀπὸ Μόψου τοῦ μάντεως. ὁ πολίτης Μοψεάτης, κατὰ παραγωγὴν μιᾶς τῶν λέξεων. ἀφ' οὖ ὁ γραμματικὸς Ἡρακλείδης ὁ Μοψεάτης.

226 Μυγδονία μοῖρα Μακεδονίας. καὶ ἑτέρα Φρυγίας τῆς μεγάλης, ἀπὸ Μυγδόνος. τινὲς δὲ Μαιδοὺς αὐτούς φασι. τὸ κτητικὸν Μυγδονικός καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως. λέγεται καὶ Μυγδόνιος καὶ Μυγδονία. ἐλέγετο καὶ Μυχθονία.

227 Μυγισσός: πόλις Καρίας. 'Εκαταῖος δ Γενεαλογιῶν (FGrHist 1 F 12 10 = fr. 12 Fowler). τὸ ἐθνικὸν Μυγίσσιος καὶ Μυγισσία 'Αθηνᾶ καὶ Μυγισσίς. 228 Μύης· Μύητος, ὡς Φάγρης Φάγρητος, πόλις 'Ιωνική. 'Εκαταῖος 'Ασία (FGrHist 1 F 235). τὸ ἐθνικὸν Μυήσιος ὡς Φαγρήσιος.

224 Sch. Lyc. (Tzetzes) 733 Μοψοπία δὲ πάλαι ἐκαλεῖτο ἡ Ἀττικὴ χώρα καὶ αἱ Ἀθῆναι ἀπό τινος Μόψοπος ἐκεῖσε βασιλεύσαντος; Str. 9,1,18 (C 397,5) Μοψοπίαν δὲ ἀπὸ Μοψόπου, sed Str. 9,5,22 (C 443,30) Μόψος ἀφ' οὖ ἡ ἀττικὴ Μοψοπία Choerob. GG IV 2,18,6 τῆς Μόψοπος γενικής ή εὐθεῖα ἐπιλιμπάνει διὰ τὸ ἀσύντακτον ήμελλε γὰρ εἶναι ἡ εὐθεῖα ὁ Μόψοψ, όπερ ἐστὶν ἀσύντακτον, τουτέστιν οὐκ ἔχον <χαρακτῆρα> Ἑλληνικόν de adiectivo Μοψόπειος cf. Lyc. 1340 τοὺς Μοψοπείους ... γύας; Μοψόπιος apud AP 16,118,8 St. Byz. α 50 Άγυιά .... ἔστιν οὖν τὸ μὲν ἀγυιεύς ἀπὸ τοῦ ἀγυιά, ὡς Τρύφων φησὶν ἐν Παρωνύμοις (fr. 83 Velsen) ,, παν εἰς α θηλυκὸν ἰσοσύλλαβον ἔχει τῆ εὐθεία καὶ τῆ γενικῆ τὸ παρώνυμον, Μοψοπία Μοψοπιεύς ... " 225 Sch. D. P. 850 (p. 454b22) ὁ δὲ Κάλχας μαντικῆ νικηθεὶς ὑπὸ Μόψου τοῦ ἀπόλλωνος τελευτᾶ, ἡγούμενος δὲ αὐτῶν Μόψος ἀφικνεῖται εἰς Κιλικίαν, καὶ γήμας Παμφύλην την Καβδήρου θυγατέρα καὶ βασιλεύσας την χώραν ἐκάλεσε Παμφυλίαν, καὶ πόλιν ἔκτισε Μόψου ἑστίαν καλουμένην de gentili cf. St. Byz. 504,16 ὁ δὲ σχηματισμός ἀπὸ δύο εν παράγωγον. ὡς ... ἀπὸ τοῦ Μόψου καὶ έστία παρήχθη τὸ Μοψεάτης ἀπὸ μόνου τοῦ Μόψου; similiter St. Byz. 116,15 et 525,2 226 Th. 1,58,2 τῆς ἑαυτοῦ γῆς τῆς Μυγδονίας περὶ τὴν Βόλβην λίμνην; Str. 7 fr. 16a,17 καὶ δὴ καὶ μάλιστα λέγονται Μυγδόνες οἱ περὶ τὴν λίμνην (sc. τὴν Βόλβην) de regione in Phrygia sita cf. Paus. 10,27,1 τούτου (sc. Μύγδονος) μνῆμά τε ἐπιφανὲς ἐν ὅροις πεποίηται Φρυγῶν Στεκτορηνῶν καὶ άπ' αὐτοῦ ποιηταῖς Μύγδονας ὄνομα ἐπὶ τοῖς Φρυξὶ τίθεσθαι καθέστηκεν Μυγδονικός apud Plu. Luc. 32,4 Μυγδόνιος solet possessivum adhiberi, cf. Nonn. D. 25,456; 27,232, etc.; sed gentile apud Luc. Sacr. 10 228 gentile Μυήσιος apud Hdt. 6,8,1; Str. 14,1,42 (C 648,31), et in inscriptionibus, cf. SIG3 1,134,22; SEG 36 (1986) Nr. 1048,7

<sup>224 2</sup> ή Μόψοψ εὐθεῖα Pinedo: ἢ μοψευθ R, ἢ μομοψευθ Q, ἢ μοψοψ PN 2–3 διὰ τοῦ γ R 3 ἡλακλείδης P δὲ post Ἡρακλείδης om. RN Λέσχη Meineke (An. Alex. 380 f.): λέχη RQ(sine acc.), lac. indic. om. PN 5 μοψωπὶς R 225 1 πόλις add. Berkel 2 μοψεάτης Ald.: μαψ-RQPN 3 μοψεάτης PN: μαψ- RQ 226 1 Μυγδονία Ald.: Μυρδονία RQPN μοῖρα RQ: μοίρας PN 2 Μαιδούς Salmasius (cf. St. Byz. μ 15): μάρδους RQPN μυγδονικός Ald.: μυρδονικός R(μιρ-)QPN 3 μυγδόνιος QPN: μιρ- R 227 1 Μυγισσός R: μύγισσοι QPN 2 Μυγίσσιος Meineke: μυγίσιος RQPN μυγισσία R: μυγισία QPN Μυγισσίς Meineke: μυσαγηὶς RQPN, μυγισαΐς Ald. 228 1 ()ύης non rubr. RP 1–2 Φάγρης Φάγρητος ... Φαγρήσιος Holste (e St. Byz. 654,8): φράγης φράγητος ... φραγήσιος RQPN

- **225. Mopsuestia**, Stadt in Kilikien am Fluss Pyramos,<sup>313</sup> <benannt> nach dem Seher Mopsos. Der Bürger <heisst> Mopseat, in Ableitung von lediglich einem Glied des Kompositums (d.h. Μόψου). Danach <heisst> der Grammatiker Herakleides der Mopseat.<sup>314</sup>
- **226. Mygdonia**, Teilgebiet Makedoniens;<sup>315</sup> auch eine weitere <Landschaft dieses Namens gibt es> in Grossphrygien.<sup>316</sup> <Benannt ist sie> nach Mygdon.<sup>317</sup> Einige bezeichnen die Bewohner als Maider.<sup>318</sup> Das Ktetikon <lautet> mygdonischer und <entsprechend> im Femininum sowie im Neutrum. Man sagt auch Mygdonier und Mygdonierin;<sup>319</sup> und Mychthonia war der <frühere> Name.
- **227. Mygissos**, Stadt in Karien.<sup>320</sup> Hekataios <erwähnt sie> im vierten Buch der *Genealogien* (FGrHist 1 F 12 = fr. 12 Fowler). Das Ethnikon <lautet> Mygissier und <im Femininum wie im Beinamen> Athena Mygissia sowie Mygissidin.
- **228. Myes**, <mit Genitiv> Μύητος, wie Phagres <mit Genitiv> Φάγρητος, ionische Stadt.<sup>321</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 235). Das Ethnikon <lautet> Myesier wie Phagresier.

<sup>&</sup>lt;sup>312</sup> Zu Mopsopia und dem Eponym Mopsos/Mopsopos s. Radt, Kommentar 7,20 und 133.

<sup>313</sup> Inventory S. 1213; TIB 5,1,351–359. Das Toponym ist in zahlreichen Varianten belegt, s. RE XVI 1,243–245 mit einer Übersicht.

<sup>314</sup> Einen einzigen weiteren Beleg für diesen Herakleides liefert Athenaios (6,234d): ὁ (sc. Πολέμων) εἴτε Σάμιος ἢ Σικυώνιος εἴτ' ᾿Αθηναῖος ὀνομαζόμενος χαίρει, ὡς ὁ Μοψεάτης Ἡρακλείδης λέγει καταριθμούμενος αὐτὸν καὶ ἀπ' ἄλλων πόλεων.

<sup>&</sup>lt;sup>315</sup> DNP 8,568; Papazoglou, Villes de Macédoine 185–226.

<sup>316</sup> DNP 8,569 Nr. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup> Zum makedonisch-thrakischen Eponym vgl. St. Byz. η 3 sowie s.v. Παρθενόπολις (504,9).

<sup>318</sup> Bereits Salmasius erkannte, dass sich der Hinweis auf die makedonischen Maider (oben μ 15) und nicht auf das hyrkanische Volk der Marder am Südrand des Kaspischen Meers (oben μ 65) bezieht.

<sup>319</sup> Ob mit Μυγδόνιος und Μυγδονία die kaum belegten Formen des Ethnikons gemeint sind oder, was wahrscheinlicher ist, die geläufigere Form des Ktetikons, bleibt unsicher. Anzumerken ist, dass die Bezeichnung Μυγδόνες für den einschlägigen Volksstamm fehlt.

Nicht weiter bekannt; s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 858. Zu einem fälschlicherweise angenommenen inschriftlichen Beleg (IG I<sup>3</sup> 1,262 col. IV,19) s. ATL 1,521. Für Münzen vgl. LAGM 2,173.

<sup>321</sup> Identisch mit Mυοῦς (μ 244); s. Inventory Nr. 856; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 863.

229 Μυκάλη· πόλις Καρίας. Ἡρόδοτος α (1,148,1). τὸ ἐθνικὸν Μυκαλήσιος ὡς Ἰθακήσιος. Τρύφων δὲ Μυκαλεύς φησιν ἐν Παρωνύμοις (fr. 86 Velsen). λέγεται καὶ θηλυκῶς Μυκαλησίς, ὡς Σώστρατος ὁ Φαναγορείτης (SH 731). Δίδυμος (p. 358 fr. 1 Schmidt) δ' ὄρος τὴν Μυκάλην φησίν. ἐκλήθη δὲ ἐπεὶ αἱ λοιπαὶ Γοργόνες ἐπὶ τόπῳ μυκώμεναι τὴν κεφαλὴν Μεδούσης ἀνεκαλοῦντο. οἱ δὲ Μυχάλην αὐτήν φασιν, ἐπεὶ ἐν μυχῶ κεῖται τῆς Καρικῆς ἁλός. ἔστιν οὖν ἡ Μυκάλη καὶ πόλις καὶ ὄρος.

**230 Μυκαλησσός:** πόλις μεσογεία Βοιωτίας. Θουκυδίδης  $\overline{\zeta}$  (7,29,2). ἐκλήθη δὲ ὅτι ἡ βοῦς ἐνταῦθα ἐμυκήσατο ἡ τὸν Κάδμον καὶ τὸν σὺν αὐτῷ στρατὸν ἀγαγοῦσα εἰς Θήβας. ἔστι καὶ ἄλλη Καρίας, ὡς Ἔφορος  $\overline{\gamma}$  (FGrHist 70 F 28). τὸ ἐθνικὸν Μυκαλήσσιος καὶ Μυκαλησσία. ἔστι καὶ ὅρος Μυκαλησσός ἐναντίον Σάμου. καὶ Μυκαλησσίς τὸ θηλυκόν.

460

<sup>229</sup> Eust. ad B 869 (I 581,9) Μυκάλη δὲ ὄρος Πριήνης ἀντικρὺ Σάμου ... . ὥσπερ δὲ ἡ Βοιωτία Μυκαλησσὸς ἐκ μυκηθμοῦ, ὡς προεγράφη (ad B 498 [I 407,1]), οὕτω καὶ ἡ Μυκάλη αὕτη κατὰ τὸν Ἐθνολόγον, ἐπεὶ αἱ Γοργόνες ἐπὶ τοῦ ὄρους τούτου μυκώμεναι τὴν κεφαλὴν Μεδούσης ἀνεκαλοῦντο. οἱ δὲ Μυχάλην αὐτήν φασιν, ἐπεὶ ἐν μυχῷ ἁλὸς τῆς Καρικῆς κεῖται. ἔστι δὲ καὶ πόλις Καρίας Μυκάλη; Suid. μ 1390 Μυκάλη καὶ Μυκαλησός, ὄνομα πόλεως. παρά τὸ ἐκεῖ μυκᾶσθαι τὰς Γοργόνας Hdt. 1,148,1 τὸ δὲ Πανιώνιόν ἐστι τῆς Μυκάλης χῶρος ἱρός, ... ἡ δὲ Μυκάλη ἐστὶ τῆς ἠπείρου ἄκρη πρὸς ζέφυρον ἄνεμον κατήκουσα Σάμω de gentili Μυκαλεύς cf. Sch. D ad B 498 Μυκαλησσόν· οὕτω κληθεῖσαν άπὸ Μυκάλης τῆς ἐν Καρία, Περσέως ἐν ταύτη ἱδρυσαμένου τὸ τοῦ Μυκαλέως Διὸς ἱερόν de forma Μυκαλησσίς cf. Call. Del. 50 230 Th. 7,29,2 καὶ ἀποβιβάσας (sc. ὁ Διειτρέφης) ἐς τὴν Βοιωτίαν ἦγεν αὐτοὺς ἐπὶ Μυκαλησσόν Paus. 1,23,3 κατὰ τὸν Χαλκιδικὸν ... Εὔριπον, ἔνθα Βοιωτῶν ἐν μεσογαία πόλις Μυκαλησσὸς ῆν, et 9,19,4 ἑξῆς δὲ πόλεων ἐρείπιά έστιν Άρματος καὶ Μυκαλησσοῦ ... Μυκαλησσὸν δὲ ὁμολογοῦσιν ὀνομασθῆναι, διότι ἡ βοῦς ἐνταῦθα ἐμυκήσατο ἡ Κάδμον καὶ τὸν σὺν αὐτῶ στρατὸν ἄγουσα ἐς Θήβας.... πρὸς θάλασσαν δὲ τῆς Μυκαλησσοῦ Δήμητρος Μυκαλησσίας ἐστὶν ἱερόν Eust. ad B 498 (Ι 407,1) Μυκαλησσὸς δὲ μεσογεία πόλις Βοιωτίας κειμένη καὶ παρὰ Θουκυδίδη (7,29,2). καλεῖται δὲ οὕτως ἢ ἀπὸ τοῦ ἐκεῖ γεγονυίας τὰς Γοργόνας μυκήσασθαι ἢ ἀπὸ τῆς βοός, ἥτις τὸν Σύριον Κάδμον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ποδηγήσασα εἰς Θήβας ἐνταῦθα ἐμυκήσατο. ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα Μυκαλησσὸς Καρική· ἔνθα Μυκαλέως Διὸς λαμπρὸν ἱερόν. καὶ ὄρος δὲ Μυκαλησσὸς ἐναντίον Σάμου. τῆς δὲ Μυκαλησσοῦ ὁ πολίτης Μυκαλήσσιος. ἡ μέντοι Μυκάλη έτέρα ταύτης ἐστίν, ὡς προϊοῦσι φανήσεται (ad B 869 [I 581,9])

<sup>229 1</sup> α Holste: ξ RQPN (cf. Hdt. 6,16,1) 2 ώς add. Ald. 3 θηλυκῶς QPN: -κός R Φαναγορείτης Meineke (cf. St. Byz. 657,12): -ρίτης RQPN 4 δύδιμος R 5 ἐπὶ τόπω Holste: ἐπὶ (ἐπι Q) τόκω QPN, ἐπιτοκῶντο R, ἐπ' οἴκτω prop. Meineke in app. τῆς κεφαλῆς N 230 1 μεσογεία QPN: -γία R 4 Μυκαλήσσιος ... Μυκαλησσία Berkel: -ησι- bis RQPN 5 μυκαλησὶς R

**229.** Mykale, Stadt in Karien.<sup>322</sup> Herodot <erwähnt sie> im ersten Buch (1,148,1). Das Ethnikon <lautet> Mykalesier, wie Ithakesier. Tryphon aber sagt in den *Ableitungen* (fr. 86 Velsen) Mykaleer. Man sagt auch Mykalesidin im Femininum, wie Sostratos aus Phanagoreia (SH 731) <angibt>. Didymos (S. 358 fr. 1 Schmidt) hingegen bezeichnet Mykale als Berg. Man hat <den Ort so> benannt, weil dort die übrigen Gorgonen das Haupt der Medusa brüllend (μυκώμεναι) anriefen.<sup>323</sup> Andere nennen Mykale Mychale, weil es im hintersten Winkel (μυχῷ) der Karischen See liegt. Es handelt sich also bei Mykale sowohl um eine Stadt als auch um einen Berg.

**230. Mykalessos**, Stadt im Binnenland Boiotiens.<sup>324</sup> Thukydides <erwähnt sie> im siebten Buch (7,29,2). Sie hat ihren Namen daher, dass die Kuh dort brüllte (ἐμυκήσατο), die Kadmos und sein Heer nach Theben geführt hatte. Es gibt auch eine weitere <Stadt dieses Namens> in Karien, wie Ephoros im dritten Buch (FGrHist 70 F 28) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Mykalessier und Mykalessierin. Es gibt auch einen Berg <namens> Mykalessos gegenüber <der Insel> Samos.<sup>325</sup> Und Mykalessidin <lautet> das Femininum.

<sup>322</sup> Als Stadt ist Mykale nicht weiter bekannt. Herodot verzeichnet denn auch nur das gleichnamige Vorgebirge, das Samos gegenüberliegt und gut belegt ist; s. DNP 8,570; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 860–1; ausführlich Lohmann, Topographie des südlichen Ionien 224 f.

<sup>323</sup> Die gestörte Überlieferung hat Kopfzerbrechen verursacht. Dass die Gorgonen mit Gebrüll (μυκώμεναι, vgl. auch μύκημα und μυκηθμός) den Tod ihrer Schwester Medusa beklagen, ist mehrfach bezeugt und wird etymologisch mit den Ortsnamen Μυκάλη, Μυκαλησσός und Μυκῆναι in Verbindung gebracht; s. RE VII 2,1636. Eine Verbindung zu den Geburtswehen (ἐπὶ τόκφ) wird hingegen nirgends hergestellt. Holstes Verbesserung ἐπὶ τόπφ ist alles andere als sicher, doch entspricht sie der Periphrase ἐπὶ τοῦ ὄρους, welche Eustathios in seinem Referat des vorliegenden Artikels gibt (s. Similia).

<sup>324</sup> Inventory Nr. 212.

<sup>325</sup> Weder ist eine Stadt noch ein Berg namens Mykalessos in Karien bekannt, Identität mit Mykale, wo Stephanos ebenfalls eine Stadt und einen Berg verzeichnet (μ 229), daher sehr wahrscheinlich; s. dazu Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 860–2. Zu Ephoros als Quelle des unbekannten karischen Toponyms in Sch. b zu Il. 2,494 und hier s. V. Parker, in: BNJ 70 F 28 ad loc.

15

231 Μυκῆναι· πόλις Πελοποννήσου. "Ομηρος (Β 569) "οι δὲ Μυκήνας εῖχον". ἀπὸ Μυκηνέως τοῦ Σπάρτωνος τοῦ Φορωνέως ἀδελφοῦ· ἢ ἀπὸ μύκητος τοῦ ξίφους ὁ ἐφόρει Περσεύς, οὖ πεσόντος κατὰ κέλευσιν Ἑρμοῦ τὴν πόλιν ἔκτισεν· ἢ ἀπὸ τοῦ μυκήσασθαι τὴν Ἰὼ βοῦν ἐκεῖ γενομένην. ὁ πολίτης Μυκηναῖος καὶ θηλυκὸν Μυκηνίς. καὶ Μυκηνεύς.

**232 Μύκοι** ἔθνος, περὶ οὖ Ἑκαταῖος ἐν Ἀσία (FGrHist 1 F 289) "ἐκ Μύκων ἐς Ἀράξην ποταμόν".

231 Eust. ad B 569 (Ι 446,28) Τούτων δὲ ἡ μὲν Μυκήνη ἀπό τινος νύμφης, φασί, Λακωνικῆς ώνομάσθη ἢ ἀπὸ Μυκηνέως υἱοῦ Σπάρτωνος, ἀδελφοῦ Φορωνέως, ἢ ἀπὸ μύκητος τοῦ ξίφους, δ ἐφόρει Περσεύς, οὖ πεσόντος, φασί, κατὰ κέλευσιν 'Ερμοῦ τὴν πόλιν ἐκεῖ ἔκτισε. μύκης δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἡ λαβὴ τοῦ ξίφους ἡ δὲ χρῆσις καὶ παρ' Ἡροδότω (3,64,3) ἐν τῷ ,,καὶ τοῦ κουλεοῦ τοῦ ξίφους ὁ μύκης ἀποπίπτει". ... (447,2) κατὰ δέ τινας Μυκήνη ἀπὸ τοῦ μυκήσασθαι τὴν Ἰῶ, βοῦν ἐκεῖ γενομένην. λέγεται δὲ καὶ ἑνικῶς Μυκήνη καὶ πληθυντικώς. ὁ δὲ πολίτης αὐτῆς οὐ μόνον Μυκηναῖος ἀλλὰ καὶ Μυκηνεὺς κατὰ τὸν τὰ 'Εθνικά γράψαντα de viro eponymo cf. Paus. 2,16,4 ὃν δὲ προσποιοῦσιν 'Ακουσιλάω (FGrHist 2 F 24 = fr. 24 Fowler) λόγον, Μυκηνέα υίον είναι Σπάρτωνος, Σπάρτωνα δὲ Φορωνέως, οὐκ ἂν ἔγωγε ἀποδεξαίμην, διότι μηδὲ αὐτοὶ Λακεδαιμόνιοι de capulo gladii Persei cf. Paus. 2,16,3 Περσεύς δὲ ὡς ἀνέστρεψεν ἐς Ἄργος ... Μεγαπένθην τὸν Προίτου πείθει οἱ τὴν ἀρχὴν ἀντιδοῦναι, παραλαβών δὲ αὐτὸς τὴν ἐκείνου Μυκήνας κτίζει. τοῦ ξίφους γὰρ ἐνταῦθα ἐξέπεσεν ὁ μύκης αὐτῷ, καὶ τὸ σημεῖον ἐς οἰκισμὸν ἐνόμιζε συμβῆναι πόλεως. ήκουσα δὲ καὶ ὡς διψῶντι ἐπῆλθεν ἀνελέσθαι οἱ μύκητα ἐκ τῆς γῆς, ῥυέντος δὲ ύδατος πιὼν καὶ ἡσθεὶς Μυκήνας ἔθετο τὸ ὄνομα τῷ χωρίω; cf. etiam Sch. Nic. Alex. 103b de Io cf. Plin. nat. 16,239 232 Hdt. 3,93,2 ἀπὸ δὲ Σαγαρτίων καὶ Σαραγγέων καὶ Θαμαναίων καὶ Οὐτίων καὶ Μύκων καὶ τῶν ἐν τῆσι νήσοισι οἰκεόντων τῶν ἐν τῆ Ἐρυθρῆ θαλάσση

<sup>231 1</sup> πελοποννήσου R: πελοπονή- QPN μυκήνας R Hom. codd.: μυκῆνας QPN 2 εἶχον Xylander (ex Hom. codd.): ἔχων R, ἔχον QPN μυκηνέως V: μυκηνέος Q, μυκηναίου RPN 3 μύκητος QP: μήκυτος R, μητος N ξίφου Q 232 1-2 Μύκοι et Μύκων Meineke (ex Hdt.): Μυκοί et μυκῶν RQPN 1 Περσίδος post ἔθνος add. Meineke οὖ RPN: τοῦ Q 2 ἐς ἀράξην ποταμόν R: εἰς (ἐς Q) ἀράξινον ποτὲ QPN

231. Mykenai, Stadt auf der Peloponnes.<sup>326</sup> Homer (II. 2,569) <sagt>: "Jene aber, welche Mykenai innehatten". <Benannt ist sie> nach Mykeneus, dem Sohn des Sparton, des Bruders des Phoroneus, oder nach dem Knauf (μύκης) des Schwertes, welches Perseus zu tragen pflegte; hatte er doch dort, wo der Schwertknauf zu Boden gefallen war, auf Geheiss des Hermes die Stadt gegründet. Oder <sie hat ihren Namen> nach dem Brüllen (μυκήσασθαι) der Io, die dort zur Kuh wurde. Der Bürger <heisst> Mykenaier und im Femininum Mykenidin. Auch Mykeneer <kommt vor>.<sup>327</sup>

**232. Myker**, Volk,<sup>328</sup> über das Hekataios in der *Asia* (FGrHist 1 F 289) <sagt>: "Aus <dem Gebiet> der Myker bis zum Fluss Araxes".

<sup>326</sup> Inventory Nr. 353.

<sup>327</sup> Die Form Μυκηναῖος ist in literarischen Texten verbreitet (vgl. z. B. Il. 15,638; Hdt. 7,202, usw.), inschriftlich hingegen Μυκανεύς belegt (vgl. IG IV 497). Einen Beleg für das Femininum Μυκηνίς findet sich in E. Or. 1246.

<sup>328</sup> Volk im Perserreich, s. Potts, The Arabian Gulf 1,394–400. Zum Ausfall der geographischen Lokalisierung vgl. oben κ 59 mit Anm. 85.

461

10

233 Μύκονος· νῆσος μία τῶν Κυκλάδων, ἀπὸ Μυκόνου τοῦ ἀνίου τοῦ Καρυστοῦ καὶ 'Ροιοῦς τῆς Ζάρηκος. Θουκυδίδης γ (3,29,1). καὶ Στράβων ῖ (10,5,9 [C 487,15]) "Μύκονος δ' ἐστίν, ὑφ' ἤ μυθεύονται κεῖσθαι τῶν Γιγάντων τοὺς ὑγιεινοτάτους ὑφ' 'Ηρακλέους καταλυθέντας, ἀφ' ὧν ἡ παροιμία (cf. Zen. Ath. 2,23 = Ath. 5,17 [I 122,14 Leutsch/ Schneidewin]) ,πάντα ὑπὸ μίαν Μύκονον' ἐπὶ τῶν ὑπὸ μίαν γραφὴν ἀγαγόντων τὰ διηρημένα τῆ φύσει. καὶ τοὺς φαλακροὺς δέ τινες Μυκονίους καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ τὸ πάθος τοῦτο ἐπιχωριάζειν τῆ νήσω;". ὁ νησιώτης Μυκόνιος.

234 Μύλαι· πόλις Σικελίας. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 79). ὁ πολίτης Μυλαΐτης, ὡς τῶν Θηβῶν Θηβαΐτης, Ἀθῆναι Ἀθηναΐτης. εἰσὶ γὰρ οἳ οὕτω λέγονται. καὶ τὸ θηλυκὸν Μυλαΐτις. εἰσὶ δὲ Μύλαι καὶ Θετταλίας, ἦς τὸ ἐθνικὸν Μυλαῖος.

235 Μύλακες: ἔθνος Ἡπειρωτικόν. Λυκόφρων (1021) "Κρᾶθις δὲ γείτων ἤδὲ Μυλάκων ὄρος".

236 Μυλαντία· ἄκρα ἐν Καμίρῳ τῆς 'Ρόδου. Μυλάντειοι θεοί. ἀπὸ Μύλαντος ἀμφότερα, τοῦ καὶ πρώτου εὑρόντος ἐν τῷ βίῳ τὴν τοῦ μύλου χρῆσιν.

<sup>233</sup> Τh. 3,29,1 προσμείξαντες δ' ἀπ' αὐτῆς (sc. τῆς Δήλου) τῆ Ἰκάρφ καὶ Μυκόνφ Str. 10,5,9 (C 487,15) Μύκονος δ' ἐστὶν ὑφ' ἦ μυθεύουσι κεῖσθαι τῶν Γιγάντων τοὺς ὑστάτους ὑφ' Ἡρακλέους καταλυθέντας: ἀφ' ὧν ἡ παροιμία ,πάνθ' ὑπὸ μίαν Μύκονον' ἐπὶ τῶν ὑπὸ μίαν ἐπιγραφὴν ἀγόντων καὶ τὰ διηρτημένα τῆ φύσει. καὶ τοὺς φαλακροὺς δέ τινες ,Μυκονίους' καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ τὸ πάθος τοῦτο ἐπιχωριάζειν ἐν τῆ νήσφ 234 Ps.-Scyl. 13,4 καὶ πόλις Ἑλληνὶς Μύλαι καὶ λιμήν de feminino cf. Plb. 1,23,2 de urbe in Thessalia sita cf. inscriptionem BCH 45 (1921) III.134 ἐν Μυλαῖς; Liv. 42,54,1 Μylae, proximum oppidum huius urbis gentile Μυλαῖος invenias in SEG 29 (1979) Nr. 546,9 235 Lyc. 1021–1022 Κρᾶθις δὲ γείτων ἦδὲ Μυλάκων ὅροις (v.l. ὄρος) | χῶρος συνοίκους δέξεται Κόλχων Πόλαις cum Sch. ad loc. Μύλακες ἔθνος Ἰλλυρικόν 236 Hsch. μ 1850 Μυλάντειοι θεοί· ἐπιμύλιοι; Hsch. μ 1851 Μύλας· εἶς τῶν Τελχίνων, ὂς τὰ ἐν Καμείρφ ἱερὰ Μυλαντείων ἱδρύσατο

<sup>233 1</sup> νῆσος οm. PN ' ἀνίου Th. Gale (Historiae poeticae script. ant. [1675] adn. ad Parth. Narr. Amat. 1,26): αἰνείου RPN, αινιου Q 2 ' Ροιοῦς Meineke (mon. Gale): ῥυοῦς RQPN Ζάρηκος Xylander: ζάρικος QPN, βάρυκος R 3 ī RQP: γ Ν ὑφ' RQP Str.: ἐφ' Ν μυθεύονται RQPN: μυθεύουσι Meineke (e Str.) 4 ὑγιεινοτάτους RQPN (cf. Eust. D. P. 525 [p. 319,12]): ὑστάτους Str. 6 Μύκονον Xylander (e Str.): μύκον RQPN 7 ἀγαγόντων R(αγάγ-)QPN: ἀγόντων Meineke (e Str.) 9 μυκώνιος R 234 1 et 3 Μύλαι Billerbeck (cf. Hdn. 1,320,8): Μυλαί bis RQPN 3 λέγονται RQ: λέγουσι PN μυλαΐτις Q: μυλαΐτις PN, μυλαΐτης R 235 1 Κρᾶθις Westermann (Κράθις iam Xylander): κράθης RQPN 2 ἠδὲ R: ἡ δὲ QPN 236 1 Καμίρω Salmasius: κα cum spat. 2 litt. ἡρω R, κ cum spat. 1 litt. αήρω Q, καυήρω PN τῆς 'Ρόδου om. R Μυλάντειοι L. Dindorf (Thes. Gr. Ling. V 1261D; ex Hsch.): -τιοι RQPN 2 ἀμφότερα Ald.: ἀμφότεροι R, ἀμφοτ (per comp.) QPN

- 233. Mykonos, Insel,<sup>329</sup> eine der Kykladen, <br/>
  dem Sohn des Anios, des Sohnes des Karystos und der Rhoio, der Tochter des Zarex. Thukydides <erwähnt die Insel> im dritten Buch (3,29,1). Und Strabon <br/>
  berichtet> im zehnten Buch (10,5,9 [C 487,15]): "Mykonos ist <die Insel>, unter welcher nach der Sage die stärksten Giganten liegen, die von Herakles vernichtet wurden. Daher <kommt> das Sprichwort (vgl. Zen. Ath. 2,23 = Ath. 5,17 [I 122,14 Leutsch/Schneidewin]) "Alles unter das eine Mykonos', auf jene gemünzt, die auf einen Nenner bringen wollen, was von Natur getrennt ist. Und einige bezeichnen die Kahlköpfigen als Mykonier, weil dieses Leiden auf der Insel häufig auftritt". Der Inselbewohner <heisst> Mykonier.
- 234. Mylai, Stadt auf Sizilien. Hekataios <erwähnt sie in der Europe (FGrHist 1 F 79). Der Bürger <heisst Mylaït, wie zu Theben ( $\Theta \tilde{\eta} \beta \alpha 1$ ) Thebaït und <zu Athen (Å $\theta \tilde{\eta} \nu \alpha 1$ ) Athenaït <gebildet wird >. Manche <Bürger > werden nämlich auf diese Weise bezeichnet. Und das Femininum <lautet > Mylaïtidin. Mylai ist aber auch <eine Stadt > in Thessalien, deren Ethnikon Mylaier <lautet >. 332
- **235.** Mylaken, Volk in Epeiros.<sup>333</sup> Lykophron (1021) <sagt>: "Krathis aber als Nachbar und ein Berg der Mylaken".
- **236. Mylantia**, Vorgebirge bei Kamiros auf Rhodos.<sup>334</sup> Die Mahlgötter (Μυλάνθειοι) <werden dort verehrt>. Beide Bezeichnungen kommen von Mylas, der den Mühlstein (μύλος) erfunden und in seinem Leben als erster gebraucht hat.

<sup>329</sup> Inventory Nr. 506. Zum nicht weiter bekannten Eponym sowie dem in der Antike unterschiedlich gedeuteten Sprichwort ("alles in einen Topf werfen") und zur Kahlköpfigkeit der Bewohner von Mykonos s. RE XVI 1,1031,27–1032,15.

<sup>330</sup> Die gängige Anfangsbetonung des Toponyms wird auch vom folgenden Kanon gefordert; zur gut bekannten Stadt s. Inventory Nr. 38; BTCGI 10,115–140 (Milazzo).

<sup>331</sup> Als Ethnikon dieser Stadt ist einzig Μυλαῖος belegt, und zwar ebenso in der Literatur (vgl. z.B. D. S. 12,54,5; Plb. 1,9,7) wie in Inschriften (vgl. IGASMG III 38). Auf diese Form weist der für das Ethnikon Μυλαΐτης angeführte Kanon hin, fasst Stephanos doch Ethnika auf -αΐτης als Ableitungen von solchen auf -αῖος auf; vgl. oben κ 312, ferner St. Byz. 591,5.

<sup>332</sup> Inventory Nr. 466.

<sup>333</sup> Nicht weiter bekannt; s. Hammond, Epirus 809.

<sup>&</sup>lt;sup>334</sup> Zum Eponym Mylas und den "Mahlgöttern" s. Roscher, Lexikon II 2,3305 f.

15

20

462

237 Μύλασα· πόλις Καρίας, ἀπὸ Μυλάσου τοῦ Χρυσάορος τοῦ Γλαύκου τοῦ Σισύφου τοῦ Αἰόλου. λέγεται καὶ Μύλασος, ὡς Αἰσχύλος ἐν Καρσὶν ἢ Εὐρώπη (fr. 101 Radt). τὸ ἐθνικὸν Μυλασεύς. οὕτως γὰρ ἀναγράφουσι πολλοί, ὡς Μένανδρος Καταψευδομένῳ (fr. 207 Kassel/ Austin [PCG VI 2,148]).

238 Μύλιοι ἔθνος Φρυγίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 270).

**239 Μύλων** πόλις Αἰγύπτου. Έκαταῖος (FGrHist 1 F 318). ὁ πολίτης Μυλοπολίτης.

240 Μύνδος· πόλις Καρίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 243). ἔστι καὶ πόλις Καρίας ἄλλη Παλαιὰ Μύνδος. ἦς τὸ ἐθνικὸν Μύνδιος καὶ Μυνδία. <sup>3</sup> Απολλώνιος καὶ Ζήνων Μύνδιοι γραμματικοί.

**241 Μύνδωνες** ἔθνος Λιβύης. Ἔφορος  $\overline{\text{κη}}$  (FGrHist 70 F 90) "Μύνδωνες οἵπερ εὐγνωμότατοι δοκοῦσιν εἶναι <καὶ> πλουσιώτατοι τὸν βίον".

**242 Μυονία**· πόλις Φωκίδος. Παυσανίας τ̄ (10,38,8). οἱ πολῖται Μύονες. Θουκυδίδης (3,101,2) Μυονέας αὐτούς φησι.

237 Hdt. 1,171,6 ἐν Μυλάσοισι de gentili cf. e.g. Hdt. 5,37,1. 121; IG I³ 1,267, col. V,31 Str. 14,2,23 (C 658,30) τὰ δὲ Μύλασα ῗδρυται μὲν ἐν πεδίω σφόδρα εὐδαίμονι, ... (659,17) ἀξιολόγους δ᾽ ἔσχεν ἄνδρας καθ᾽ ἡμᾶς τὰ Μύλασα ῥήτοράς τε ἄμα καὶ δημαγωγοὺς τῆς πόλεως Εὐθύδημόν τε καὶ Ὑβρέαν 239 POxy. 1380, col. I,16 ἐν Μύλωνι 240 Str. 14,2,20 (C 658,5) Ἐν δὲ τῆ παραλία τῆς ἡπείρου κατὰ τὴν Μυνδίαν ᾿Αστυπάλαιά ἐστιν ἄκρα καὶ Ζεφύριον, εἶτ᾽ εὐθὺς ἡ Μύνδος λιμένα ἔχουσα Plin. nat. 5,107 inde Myndos et ubi fuit Palaemyndus de Zenone cf. EM 590,44 Ζήνων δὲ ὁ Μύνδιος, ὅτι τὸ βρύον τῶν ἐλαιῶν ἐκάλουν μόρον 242 Paus. 10,38,8 τούτων δὲ τῶν Λοκρῶν τοσαίδε ἄλλαι πόλεις εἰσίν ἄνω μὲν ὑπὲρ Ἅμφίσσης πρὸς ἤπειρον Μυονία, σταδίοις ἀπωτέρω τριάκοντα Ἅμφίσσης· οὖτοι καὶ τῷ Διὶ ἐν Ὀλυμπία εἰσὶν οἱ ἀναθέντες Μύανες (Schubart-Walz, immo Μύονες, μυίαν ἐς codd.) τὴν ἀσπίδα Th. 3,101,2 πρῶτον μὲν οὖν τοὺς ὁμόρους αὐτοῖς Μυονέας (ταύτη γὰρ δυσεσβολώτατος ἡ Λοκρίς)

<sup>237 1</sup> μυλάσου Ald.: μυλάστου RQPN 2 μύλασος R: μύλας QPN αἰσχιλος Q 3 Καρσὶν ἢ Εὐρώπη Χylander: καρσίνη. εὐρώπη RQPN 4 Καταψευδομένων Meineke: καταψευδομένων RQP, κατὰ ψευδομένων N 238 Μύλιοι R: Μύλισιν QPN, Μυλιεῖς Holste, Μυλίαι dub. Meineke in app. 239 1 Μύλων <πόλις>, πόλις Αἰγύπτου dub. Meineke in app. 240 1 καρίας QPN: ἀσίας R 2 παλαιὰ μύνδος QPN (cf. St. Byz. λ 16 Παλαιὰ Λαζική): παλαιάμυνδος R 241 1 Μύνδωνες Meineke: Μύνδονες RPPCN, Μυήδονες QPac 2 μύνδωνες RQPPC: μύνδωνες PacN οἴπερ εὐγνωμότατοι ... <καὶ> Meineke: ὑπερευγνωμότατοι RQPN 242 1 Μυονία - Μύονες om. R πολίται PN 2 μυονέας RPCQPN Th.: μυανέας Rac

- **237. Mylasa**, Stadt in Karien,<sup>335</sup> <benannt> nach Mylasos, dem Sohn des Chrysaor und Enkel des Glaukos und Urenkel des Sisyphos, des Sohnes des Aiolos. Sie heisst auch Mylasos, wie Aischylos in <seiner Tragödie mit dem Titel> *Karer* oder *Europe* (fr. 101 Radt) <zu erkennen gibt>. Das Ethnikon <lautet> Mylaseer. Denn so verzeichnen es viele, wie Menander im *Schwindler* (fr. 207 Kassel/Austin [PCG VI 2,148]).<sup>336</sup>
- **238. Mylier**, Volk in Phrygien.<sup>337</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 270).
- **239. Mylon** (Mühlenstadt), Stadt in Ägypten. Hekataios (FGrHist 1 F 318) <erwähnt sie>. Der Bürger <heisst> Mylopolit.<sup>338</sup>
- **240. Myndos**, Stadt in Karien.<sup>339</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 243). Es gibt noch eine weitere Stadt <dieses Namens> in Karien, Palaia Myndos. Das dazugehörige Ethnikon <lautet> Myndier und Myndierin. Die Grammatiker Apollonios und Zenon <figurieren> als Myndier.<sup>340</sup>
- **241. Myndonen**, Volk in Libyen.<sup>341</sup> Ephoros <erwähnt sie> im achtundzwanzigsten Buch (FGrHist 70 F 90): "Die Myndonen, die doch äusserst besonnen und sehr reich an Lebensgütern zu sein scheinen".
- **242. Myonia**, Stadt in Phokis.<sup>342</sup> Pausanias <erwähnt sie> im zehnten Buch (10,38,8). Die Bürger <heissen> Myonen. Thukydides (3,101,2) nennt sie Myoneer.<sup>343</sup>

335 Inventory Nr. 913; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 861–1; für eine Testimoniensammlung s. W. Blümel, Die Inschriften von Mylasa, Teil II. IK 35 (Bonn 1988) 8–26.

<sup>336</sup> Die Bemerkung betrifft die Schreibung von Toponym und Ethnikon mit einfachem oder doppeltem σ, wie z. B. bei den byzantinischen Schriftstellern; s. RE XVI 1,1048. Diese Notiz wurde von E. Rohde, Kleine Schriften 1(Tübingen 1901) 369 Anm. 2, missverstanden, der von einer verlorenen Namensliste ausging und entsprechend ἀναγράφονται konjizierte.

<sup>337</sup> Der Volksname ist nicht weiter belegt; Identifikation mit den Μιλύαι (μ 187) vermutete Holste

<sup>338</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,3,304 Nr. 1. Als Simplex Μύλων (für Μύλων πόλις) ist der Stadtname durch POxy. 1380 (2. Jh. n. Chr.) belegt. Zur Behandlung von zusammengesetzten Toponymen (Gen. Plural + πόλις) s. α 22 Anm. 36, sowie auch α 35 Anm. 59.

<sup>339</sup> Inventory Nr. 914; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 862 mit Blümel, Ortsnamen in Karien 177. Zur Bezeichnung Παλαιὰ Μύνδος s. J.M. Cook, The Palai-Names, Historia 4 (1955) 39–45, hier 42.

<sup>&</sup>lt;sup>340</sup> Zu letzterem s. LGGA s.v. Zenon [4].

Nicht weiter belegt; s. Desanges, Catalogue des tribus africaines 258.

<sup>&</sup>lt;sup>342</sup> Inventory Nr. 164; identisch mit Μύων (μ 265) und dort richtig als Ort der Lokrer verzeichnet. Das Toponym Μυονία belegt einzig Stephanos' Gewährsmann Pausanias, in Inschriften steht hingegen Μυανία (vgl. FD III 4,352 col. III,15; CID V 631 und 632).

Pausanias erwähnt (freilich ebenfalls in gestörter Überlieferung) die Múoves auch 6,19,4–5 und erklärt dort den graphischen Unterschied zur Namensvariante Muoves bei Thukydides; dazu s. G. Maddoli/M. Nafissi/V. Saladino, Pausania, Guida della Grecia. Libro VI (Roma/Milano 1999) 317 f. Inschriftlich belegt ist Μυανείς (FD III 4,352 col. II,23–24).

**243 Μυόννησος**· πόλις μεταξὺ Τέω καὶ Λεβέδου. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 232). Ἀρτεμίδωρος (fr. 128 Stiehle) δὲ χωρίον αὐτήν φησι. ὁ νησιώτης Μυοννήσιος.

**244 Μυοῦς**· πόλις Ἰωνίας, ὡς Φίλων (FGrHist 790 F 46) καὶ Ἄπολλόδωρος ἐν α Χρονικῶν (FGrHist 244 F 1). Στράβων  $\overline{\text{Iβ}}$  (12,8,17 [C 579,3]) ,,τὸ περὶ Μαγνησίαν καὶ Μυοῦντα". τὸ ἐθνικὸν Μυούσιος.

**245** Μύρα· πόλις Λυκίας, ἀπὸ μύρων ἢ ἀπὸ Μύρωνος ἢ ἀπὸ Μύρου ποταμοῦ παραρρέοντος. ἄμεινον δὲ τὸ πρῶτον. λέγεται καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως. τὸ ἐθνικὸν Μυρεύς.

**246** Μυργέται· ἔθνος Σκυθικόν. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 190). ἔν τισι δὲ τῶν Ἡρωδιανοῦ (2,552,15) γράφεται διὰ <\*\*\*>γετῶν, κακῶς.

**247 Μυρίκη**· νῆσος ἐν τῆ Ἐρυθρᾳ θαλάσση. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλω αὐτῆς (1,14 [GGM 1,524,13]).

**248** Μυρίανδρος· πόλις Συρίας πρὸς τῆ Φοινίκη. Ξενοφῶν ἐν α ἀναβάσεως (1,4,6). τὸ κτητικὸν Μυριανδρικὸς κόλπος.

**249 Μυρικοῦς** πόλις καταντικρὺ Τενέδου καὶ Λέσβου τῆς Τροίας. Έκαταῖος (FGrHist 1 F 222) "ἐς Μυρικόεντα τῆς Τρωικῆς". οἱ πολῖται Μυρικούσιοι.

243 Str. 14,1,29 (C 643,29) 'Αττάλου δ' εἰς Μυόννησον αὐτοὺς (sc. τοὺς τεχνίτας) καταστήσαντος μεταξύ Τέω καὶ Λεβέδου, .... καὶ Τέως δὲ Λεβέδου διέχει έκατὸν εἴκοσι· μεταξὺ δὲ νῆσος Ἀσπίς (οἱ δ' Ἀρκόννησον καλοῦσι)· καὶ ἡ Μυόννησος δὲ ἐφ' ὕψους χερρονησίζοντος κατοικεῖται Plin. nat. 5,137 Myonnesos, Diarrheusa (in utraque [sc. insula] oppida intercidere) gentile apud Ephor. FGrHist 70 F 27 244 Str. 12,8,17 (C 579,1) διατέτακε γάρ ἀπὸ τῶν πεδίων ἀρξαμένη πᾶσα ἡ τοιαύτη κατασκευἡ τῆς χώρας εἰς τὰ Χαρώνια, τό τε έν Ἱεραπόλει καὶ τὸ ἐν Ἁχαράκοις τῆς Νυσαΐδος καὶ τὸ περὶ Μαγνησίαν καὶ Μυοῦντα, et 14,1,10 (C 636,11) ἀναπλεύσαντι δ' ὑπηρετικοῖς σκάφεσι τριάκοντα σταδίους πόλις Μυοῦς, μία τῶν Ἰάδων τῶν δώδεκα, ἣ νῦν δι' ὀλιγανδρίαν Μιλησίοις συμπεπόλισται gentile Μυούσιος apud Str. 14,2,1 (C 651,2) et Paus. 7,2,11, sed Μυήσιος apud Hdt. 6,8,1, Str. 14,1,42 (C 648,31) et in inscriptionibus, cf. e.g. SEG 36 (1986) Nr. 1047,4 et 1048,7 245 urbis nomen feminini generis apud Porph. FHG III 722 F 7,3,4, Jo. Malal. Chron. 14,24 (p. 286,84 Thurn), etc.; neutrius generis apud Ptol. Geog. 8,17,23, App. BC 4,82, etc. de nominis origine cf. Const. Porph. Them. XIV 18 εἶτα τὴν Λυκίων πόλιν, τὴν μυρίπνουν τε καὶ τρισόλβιον, ἐν ἦπερ ὁ μέγας Νικόλαος, ὁ τοῦ Θεοῦ θεράπων, ἀναβλύζει τὰ μύρα κατὰ τὸ τῆς πόλεως ὄνομα de gentili cf. e.g. D. C. 47,34,6, Suid. μ 1431 et 1433 247 Ptol. Geog. 4,7,40 (4,7,11) Μετὰ δὲ τὰ Άρώματα νῆσοι αΐδε: ... Μυρσιάκη (Μυρίκη) νῆσος 248 Χ. Απ. 1,4,6 ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταθμόν ενα παρασάγγας πέντε εἰς Μυρίανδον (v.l. Μυρίανδρον), πόλιν οἰκουμένην ύπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῆ θαλάττη: ἐμπόριον δ' ἦν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες πολλαί de sinu maritimo cf. Hdt. 4,38,2 ἀπὸ τοῦ Μυριανδικοῦ (cod. D, vv. ll., Μυριανδρικοῦ Wesseling) κόλπου τοῦ πρὸς Φοινίκη κειμένου

463

**<sup>243</sup>** 1 Μυόννησος RQ (cf. Str. 13,2,5 [C 618,31]): Μυόνησος PN 2 χωρίον QPN: χωρίς R φασιν Q 3 Μυοννήσιος Meineke: μυονήσιος RQPN **244** 3 τὸ ante περὶ RQ Str.: ἡ PN τὸ ante ἐθνικὸν οm. RQ **245** 1 Μύρα Holste: Μύρων RQPN ἀπὸ μύρων Holste: ἀπὸ μύρα RQPN 2 ποταμοῦ Ald.: ποτὲ RQPN παραρέοντος R 2–3 θηλυκῶς ... οὐδετέρως R<sup>pc</sup>: θηλυκὸν ... οὐδέτερον R<sup>ac</sup>QPN **246** 2 δὲ om. PN γράφεται διὰ <\*\*\*>γετῶν, κακῶς Grumach: γράφεται διὰ γετῶν (γετων Q) κακῶς RQ, γράφεται cum spat. ca. 4 litt. κακῶς P, γράφεται κακῶς N **247** 1 αρκιανὸς R **249** 2 πολίται RN

- **243.** Myonnesos, Stadt zwischen Teos und Lebedos.<sup>344</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 232). Artemidor (fr. 128 Stiehle) bezeichnet sie jedoch als Festung. Der Inselbewohner <heisst> Myonnesier.<sup>345</sup>
- **244. Myus**, Stadt in Ionien, <sup>346</sup> wie (Herennios) Philon (FGrHist 790 F 46) und Apollodor im ersten Buch der *Chronik* (FGrHist 244 F 1) <angeben>. Strabon <erwähnt den Ort> im zwölften Buch (12,8,17 [C 579,3]): "das Gebiet bei Magnesia und Myus". Das Ethnikon <lautet> Myusier.
- **245. Myra**, Stadt in Lykien, <sup>347</sup> <benannt> nach μύρον ('Salböl') oder nach <br/> <einem gewissen> Myron oder nach Myros, dem dort vorbeiströmenden Fluss. Treffender ist indes die erste Erklärung. Man verwendet <den Stadtnamen> sowohl im Femininum <Singular> als auch im Neutrum <Plural>. Das Ethnikon <lautet> Myreer.
- **246.** Myrgeten, skythisches Volk. Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 190). An einigen Stellen bei Herodian (2,552,15) wird <der Name> jedoch mit <\*\*\*>geten geschrieben, fälschlicherweise.<sup>348</sup>
- **247. Myrike**, Insel im Roten Meer.<sup>349</sup> Markianos <erwähnt sie> in dessen *Periplus* (1,14 [GGM 1,524,13]).
- **248. Myriandros**, Stadt in Syrien,<sup>350</sup> an der Grenze zu Phönizien <gelegen>. Xenophon <erwähnt sie> im ersten Buch der *Anabasis* (1,4,6). Das Ktetikon <lautet wie in der Bezeichnung> Myriandrischer Golf.
- **249. Myrikus**, Stadt im Gebiet von Troia, gegenüber von Tenedos und Lesbos. Hekataios (FGrHist 1 F 222) <sagt>: "Nach Myrikoeis im troischen Gebiet".<sup>351</sup> Die Bürger <heissen> Myrikusier.

<sup>344</sup> Inventory Nr. 855.

<sup>345</sup> Die Verwendung von νησιώτης (statt πολίτης) könnte durch das Hinterglied -νησος des Ortsnamens verursacht sein oder daher rühren, dass die ionische Stadt auf einer Halbinsel (später Insel) lag. Pinedo hingegen vermutete eine vorgängige Erwähnung der gleichnamigen thessalischen Insel (vgl. Str. 9,5,14 [C 435,13]); so auch Meineke ad loc. "quae sequuntur ita redintegranda videntur: αὐτήν φησι. <τὸ ἐθνικὸν Μυοννήσιος. ἔστι καὶ νῆσος Μυόννησος Θετταλίας.> ὁ νησιώτης Μυοννησίτης".

<sup>346</sup> Inventory Nr. 856; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 863; ausführlich Lohmann, Topographie des südlichen Ionien 226–229; vgl. auch oben μ 228.

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup> Metropolis von Lykien, s. TIB 8,1,342–359; zum Fluss Myros s. TIB 8,2,741.

<sup>348</sup> Das Volk ist sonst nicht bekannt, und über die angeblich falsche Orthographie bei Herodian ist wegen der Textverderbnis nichts auszumachen; vgl. jedoch Λυργετῶν (Westermann) und διὰ γ Γυργετῶν (Meineke). Jacoby (Kommentar zu 1 F 190, S. 350) bringt die Myrgeten in Verbindung mit den Tyrageten, einem Volk zwischen Istros und Borysthenes (s. RE VII A 2,1800).

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup> RE XVI 1,1092 Nr. 3; beim somalischen Kap Guardafui gelegen.

<sup>350</sup> Ursprünglich Myriandos geschrieben, später gräzisiert zu Myriandros (10'000-Männer-Stadt'). Zu Ort und Namensschreibung s. Inventory S. 1213 f.; TIB 5,1,362 f.

<sup>351</sup> Nicht weiter belegt; zur Lage s. Cook, The Troad 195. Zur Schreibweise Μυρικοῦς (attisch)/ Μυρικόεις (ionisch) vgl. St. Byz. α 37.

10

- 250 Μύρινα πόλις ἐν Λήμνω. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 138c). ἔστι καὶ τῆς Αἰολίδος ἄλλη. ἀπὸ Μυρίνης ἀμφότεραι ἢ ἀπὸ Μυρίνου. τὸ ἐθνικὸν Μυριναῖος, Μυριναία δὲ ἐπὶ τῆς χώρας, καὶ οὐδετέρως Μυριναῖον.
- 251 Μύρκινος· τόπος καὶ πόλις κτισθεῖσα παρὰ τῷ Στρυμόνι ποταμῷ. τὸ ἐθνικὸν Μυρκίνιος καὶ Μυρκινία. Παρθένιος (fr. 47 Lightfoot = SH 659) δὲ Μυρκινίαν αὐτήν φησι.
- 252 Μύρλεια· πόλις Βιθυνίας, ἡ νῦν ἀπάμεια. ἀπὸ Μύρλου τοῦ Κολοφωνίων ἡγεμόνος. Νικομήδης δὲ ὁ Ἐπιφανής, Προυσίου δὲ υἱός, ἀπὸ τῆς μητρὸς ἀπάμας ἀπάμειαν ἀνόμασεν· οἱ δὲ ἀπὸ Μυρλείας μαζόνος. ὁ πολίτης Μυρλεανός, ὡς ἀσκληπιάδης Μυρλεανὸς ἀναγράφεται. Στράβων (12,3,22 [C 551,11]) δὲ Μυρλεᾶτιν καλεῖ τὴν χώραν, ἴσως ἀπὸ τοῦ Μυρλεάτης. ἔστι καὶ Μυρλεανὸς κόλπος.

250 Sch. A. R. 1,601-04a πόλις δέ ἐστιν ἡ Μυρίνη πρὸς τῷ τέλει τῆς Λήμνου. δίπολις γάρ έστιν ή Λῆμνος· ἔχει γὰρ Ἡφαιστίαν καὶ Μύριναν. ἐκλήθη δὲ ἀπὸ Μυρίνης τῆς Θόαντος γυναικός, Κρηθέως δὲ θυγατρός; ΕΜ 595,24 cf. etiam St. Byz. λ 46 (Λῆμνος) de urbe Aeolica cf. Str. 13,3,5 (C 622,8) Μύρινα ..., Αἰολὶς πόλις ἔχουσα λιμένα; Str. 12,8,6 (C 573,17) πόλεις τε παλαιαὶ όμολογοῦνται ἐπώνυμοι αὐτῶν (sc. τῶν Ἀμαζόνων)· ἐν δὲ τῶ Ἰλιακῶ πεδίω κολώνη τίς ἐστιν, "ἡν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, | ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης" (Β 813-814), ἣν ἱστοροῦσι μίαν εἶναι τῶν Ἀμαζόνων ἐκ τοῦ ἐπιθέτου τεκμαιρόμενοι (εὐσκάρθμους γὰρ ἵππους λέγεσθαι διὰ τὸ τάχος κἀκείνην οὖν πολύσκαρθμον διὰ τὸ ἀπὸ τῆς ἡνιοχείας τάχος)· καὶ ἡ Μύρινα οὖν ἐπώνυμος ταύτης λέγεται Mela 1,90 primam urbium a Myrino conditore Myrinam vocant 251 Hdt. 5,23,1 ἐόντος δὲ τοῦ χώρου τούτου παρά Στρυμόνα ποταμόν, τῶ οὔνομά ἐστι Μύρκινος (v.l. Μύρκιννος) gentile apud Th. 5,6,4; cf. etiam Th. 5,10,9, ubi Μυρκίνιος adiectivi instar adhibetur 252 St. Byz. α 351 Άπάμεια .... . ἔστι καὶ Βιθυνίας, κτίσμα Νικομήδους τοῦ Ἐπιφανοῦς, ἐκαλεῖτο δὲ πρῶτον Μύρλεια. τὸ ἐθνικὸν Μυρλεανός de urbe a Colophone condita cf. Plin. nat. 5,143 de gentili cf. St. Byz. κ 163 ώς Μύρλεια Μυρλεανός καθ' ὕφεσιν τοῦ ι, sed etiam St. Byz. α 200,36 ώς Μύρλεια Μυρλειανός Str. 12,3,22 (C 551,11) τὰ ἀργυρεῖα ... ὅπου τῆς Μυρλεάτιδος ήν

<sup>250 3</sup> μυριναΐος, μυριναία δὲ ἐπὶ PN: μυριναΐος δὲ μυριναία (-ναῖα R) ἐπὶ RQ, Μυριναῖος, καὶ Μυριναία ἐπὶ dub. Meineke in app. 251 1 Μύρκινος R: Μύρκινος QPN περὶ (per comp.) Q στρύμονι N 2 μυρκίνιος RQN: -κίννιος P μυρκινία RQ: -κιννία PN 3 Μυρκινίαν dub. Meineke in app.: μυρκιννίαν RQPN 252 1 λεγομένη ante ἀπάμεια add. PN (sed cf. St. Byz. 388,3; 425,9; 429,5, etc.) μύρλου  $P^{pc}(ex$  μύλου)N: μύρτου R, μυρ cum spat. ca. 2 litt. Q 2 ἐπιφανής PN: -φανείς RQ 3 ἀπάμειαν ἀνόμασεν PN: ἀνόμασεν ἀπάμειαν RQ μυρλείας QPN: -λίας R 5 Μυρλεᾶτιν Westermann: -λεάτιν QPN, -λεάτην R 6 ἀπὸ τοῦ μυρλεάτης RQ: ἀπὸ τοῦτου μ. PN

**250.** Myrina, Stadt auf Lemnos.<sup>352</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 138c). Es gibt auch eine weitere <Stadt dieses Namens> in der Aiolis.<sup>353</sup> <Benannt sind> beide nach Myrina oder nach Myrinos. Das Ethnikon <lautet> Myrinaier; Myrinaia <im Femininum verwendet man> jedoch für das Umland, und <das Adjektiv heisst> im Neutrum myrinaisches.<sup>354</sup>

**251. Myrkinos**, Gegend und Stadt, am Fluss Strymon gegründet.<sup>355</sup> Das Ethnikon <lautet> Myrkinier und Myrkinierin. Parthenios (fr. 47 Lightfoot = SH 659) aber nennt die Stadt Myrkinia.<sup>356</sup>

252. Myrleia, Stadt in Bithynien,<sup>357</sup> das jetzige Apameia. <Benannt war sie> nach Myrlos, dem Anführer der Kolophonier. Nikomedes Epiphanes, Prusias' Sohn, nannte <die Stadt> nach seiner Mutter Apama Apameia;<sup>358</sup> andere aber <sagen, sie habe ihren Namen> von der Amazone Myrleia. Der Bürger <heisst> Myrleaner, wie Asklepiades als Myrleaner aufgeführt ist.<sup>359</sup> Ferner nennt Strabon (12,3,22 [C 551,11]) das Umland Myrleatis (Μυρλεάτης), vielleicht in Ableitung von Μυρλεάτης (Myrleat).<sup>360</sup> Ausserdem gibt es einen Myrleaner Golf.

353 Inventory Nr. 822; ausführlich D. Kassab, Myrina, petite cité grecque de la côte occidentale de l'Asie Mineure, in: E. Frézouls (Hg.), Sociétés urbaines, sociétés rurales dans l'Asie Mineure et la Syrie hellénistiques et romaines (Strasbourg 1987) 173–189.

<sup>352</sup> Inventory Nr. 502.

<sup>354</sup> Das Ethnikon Μυριναῖος ist für beide Städte belegt: zur lemnischen Stadt vgl. Hdt. 6,140,2, Charax FGrHist 103 F 18; zur aiolischen Stadt vgl. Str. 13,3,5 (C 622,10). Dasselbe gilt für inschriftliche Belege (s. Inventory Nr. 502 und 822). Das feminine Ethnikon Μυριναία verzeichnet die Inschrift IG II/III² 3,2,9975 (Frau aus Lemnos); nicht weiter belegt ist hingegen die gleichlautende Bezeichnung für das Umland. Zur adjektivischen Verwendung vgl. Nonn. D. 3,133 Μυριναίη τέχνη und Call. fr. 384,26 Pfeiffer τὸ Μυριναῖον γάλα, beides Mal in Bezug auf die lemnische Stadt.

 $<sup>^{355}</sup>$  Inventory Nr. 633; Papazoglou, Villes de Macédoine 390 f. Vgl. auch St. Byz.  $\alpha$  296 mit Anm. 418.

<sup>356</sup> Die Schreibweise des Toponyms schwankt in der Überlieferung zwischen Μύρκινος und Μύρκινος, so auch bei Herodot 5,23,1 (wohl die Quelle für den hiesigen Eintrag), ferner 5,11,2. 24,1. 124,2. 126,1; ebenfalls Th. 4,107,3. Wie Meineke (bereits An. Alex. 288) aufmerksam machte, setzt der metrische Kontext bei Parthenios die Form mit einfachem ν, also Μυρκινία voraus; s. Lightfoot, Parthenius 204.

<sup>357</sup> Inventory Nr. 752; Cohen, Hell. settlements 1,392 f. Zu Topographie und Geschichte s. ausführlich Th. Corsten, Die Inschriften von Apameia (Bithynien) und Pylai. IK 32 (Bonn 1987) 1–19 (Quellensammlung).

<sup>358</sup> Stephanos nennt hier sowie im Artikel ,Apameia' (α 351) Nikomedes II. Epiphanes, Sohn von Prusias II. und Apama, als Gründer von Apameia. Strabon (12,4,3 [C 563,30]) hingegen berichtet, Prusias I. habe die Stadt nach seiner Frau benannt. Welchem der beiden die Stadtgründung tatsächlich zuzuschreiben ist, bleibt umstritten; s. Cohen, a.a.O.

Žu diesem griechischen Grammatiker s. L. Pagani, Asclepiade di Mirlea. I frammenti degli scritti omerici (Roma 2007); dort auch über den umstrittenen Stadtgründer (129–131).

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup> Zu Feminina auf -ατις neben Maskulina auf -ατης vgl. oben κ 101, κ 138, κ 231, usw.

464

20

**253 Μυρμήκιον** πολίχνιον τῆς Ταυρικῆς. Στράβων  $\overline{\zeta}$  (7,4,5 [C 310,20]). Ἡρωδιανὸς (2,552,19) διὰ διφθόγγου γράφει καὶ προπερισπᾳ. τὸ ἐθνικόν, ἐὰν μὲν διὰ διφθόγγου, Μυρμηκειεύς, εἰ δὲ διὰ τοῦ ι γράφεται, Μυρμήκιος. ἀρτεμίδωρος (fr. 69 Stiehle) δὲ Μυρμηκίαν αὐτήν φησι.

254 Μυρμιδονία· χώρα τῶν Μυρμιδόνων· οὕτως γὰρ ἡ Αἴγινα ἐκλήθη.

**255** Μυρμισσός· πόλις περὶ Λάμψακον, ὡς Πολέμων (fr. 33 Preller). τὸ ἐθνικὸν Μυρμίσσιος.

10 **256 Μυρρινούς** δῆμος τῆς Πανδιονίδος φυλῆς. ὁ δημότης Μυρρινούσιος. τὰ τοπικὰ Μυρρινουντόθεν Μυρρινουντάδε Μυρρινοῦντι. Διονύσιος δὲ ὁ Τρύφωνος (vide RE V 1,985 Nr. 137) Μυρρινοῦττά φησιν. ὁ δημότης ἐκ Μυρρινούττης, διὰ δύο ττ.

**257 Μύρσινος** πόλις "Ηλιδος. ,,καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα" (Β 616). ὕστερον δὲ Μυρτούντιον ἐκλήθη. τὸ ἐθνικὸν εὕρηται Μυρτούσιος.

258 Μυρτοῦσσα ὄρος Λιβύης. ὁ οἰκήτωρ Μυρτουσσαῖος καὶ Μυρτούσσιος.

**259 Μύρωνος** νῆσος τοῦ Ἀραβικοῦ κόλπου. τὸ ἐθνικὸν Μυρωνο-νησίτης ἢ Μυρωνονησαῖος.

253 Str. 7,4,5 (C 310,20) ἐν ἀριστερῷ δ' εἰσπλέοντι τὸν Κιμμερικὸν Βόσπορον πολίχνιόν ἐστι Μυρμήκιον ἐν εἴκοσι σταδίοις ἀπὸ τοῦ Παντικαπαίου Theognost. An. Ox. 2,129,5 Τὰ διὰ τοῦ ειον ὑπὲρ τρεῖς συλλαβὰς κύρια μονογενῆ προπαροξύτονα διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφονται· οἷον, ... Μυρμήκειον, πόλις· τὸ γὰρ ἕτερον προπερισπᾶται 254 Str. 8,6,16 (C 375,22) Μυρμιδόνας δὲ κληθῆναί φασιν οὐχ ὡς ὁ μῦθος τοὺς Αἰγινήτας – ὅτι λοιμοῦ μεγάλου συμπεσόντος οἱ μύρμηκες ἄνθρωποι γένοιντο κατ' εὐχὴν Αἰακοῦ – ἀλλ' ὅτι μυρμήκων τρόπον ὀρύττοντες τὴν γῆν ἐπιφέροιεν ἐπὶ τὰς πέτρας Eust. ad B 684 (I 499,9) Μυρμιδόνες δὲ ἢ ἀπὸ μυρμήκων κατὰ μῦθον ἐκλήθησαν, ὡς καὶ ὁ Λυκόφρων (176) ὑπολαλεῖ, ἢ ἀπὸ Μυρμιδόνος ἥρωος, υἱοῦ Διός. λέγεται δὲ κατὰ Αἴγιναν ἡ περὶ αὐτῶν μυθολογία· ὅθεν καὶ Μυρμιδονία ἡ Αἴγινα παρὰ τοῖς παλαιοῖς 256 Eust. D. P. 453 (p. 302,31) καὶ ἐν Ἀθήναις δὲ πολλοὶ τόποι ἐντεῦθεν ἐκλήθησαν, ὡς ἡ 'Ραμνοῦς ἀπὸ τῶν ἐκεῖ ῥάμνων, καὶ ἀπὸ τῶν μυρρινῶν οἱ Μυρρινούσιοι 257 Str. 8,3,10 (C 341,22) Μύρσινος δὲ τὸ νῦν Μυρτούντιον, ἐπὶ θάλατταν καθήκουσα κατὰ τὴν ἐκ Δύμης εἰς ϶Ηλιν ὁδὸν κατοικία, σταδίους τῆς 'Ηλείων πόλεως διέχουσα έβδομήκοντα Eust. ad B 616s. (Ι 471,11) ή δὲ Μύρσινος ἐσχατόωσα μὲν εἴρηται, ... ἐκλήθη δέ, φασίν, ὕστερον Μυρτούντιον· ἐθνικὸν δὲ αὐτῆς εὕρηται Μυρτούσιος 258 Call. Αp. 91 ἐπὶ Μυρτούσσης cum Sch. ad loc. ὄρος Λιβύης Α. R. 2,505 Μυρτώσιον αἶπος cum Sch. ad loc. τόπος περὶ Κυρήνην ἢ ἄκρα **259** Ptol. Geog. 4,7,36 (4,7,11) Μύρωνος νῆσος

<sup>253 1</sup>  $\overline{\zeta}$  RQPN:  $\overline{\iota\alpha}$  Xylander (cf. Str. 11,2,6 [C 494,17]) 2 ήρω (in fine lineae) R 3 μèν Ald.: om. RQPN διὰ διφθόγγου R: διφθόγγου (per comp.) QPN Μυρμηκειεύς Berkel (cf. St. Byz. κ 177 cum adn. 253): -κιεύς RQPN 254 1 Μυρμιδουία Q: Μυρμηδουία RPN 255 2 μυρμίσσιος PN: μυρμίσιος RQ 256 1 Μυρρινοῦς Xylander: Μυρι- RQPN 2-4 -ρρ- Berkel (mon. Holste): -ρ-RQPN 2-νουντόθεν Xylander: -νουτόθεν RQPN -νουντάδε QPN: -νοῦνταδέ R -νοῦντι L. Dindorf (Thes. Gr. Ling V 1302C): -νουντίδι RQ, -νουντίσι PN 3 Μυρρινοῦττα Μείneke: μυρινοῦντα RQPN 257 1 Μύρσινος Holste: Μυρσῖνος RQPN 2 Μυρτούντιον Xylander: μυρτώτιον QPN, μυρτώσιον R 258 1 Μυρτοῦσσα Pfeiffer (Callimachus 2,53): Μύρτουσσα QPN, -τουσα R Μυρτουσσαῖος ... Μυρτούσσιος Berkel: μυρτουσαῖος RQPN ... μυρτόσιος R, μυρτίσσος Q, μυρτίσσιος PN

- **253.** Myrmekion, Kleinstädtchen auf der Taurischen <Halbinsel>.<sup>361</sup> Strabon <erwähnt es> im siebten Buch (7,4,5 [C 310,20]). Herodian (2,552,19) schreibt <den Ortsnamen> mit Diphthong und betont mit Zirkumflex auf der vorletzten Silbe (d.h. Μυρμηκεῖον).<sup>362</sup> Wird <das Stammwort> mit Diphthong geschrieben, <lautet> das Ethnikon Myrmekieer; wenn aber mit 1, Myrmekier. Artemidor (fr. 69 Stiehle) hingegen nennt den Ort Myrmekia.
- **254. Myrmidonia**, Land der Myrmidonen; denn so hiess die <Insel> Aigina.<sup>363</sup>
- **255. Myrmissos**, Stadt nahe bei Lampsakos,<sup>364</sup> wie Polemon (fr. 33 Preller) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Myrmissier.
- 256. Myrrhinus, Demos der Phyle Pandionis.<sup>365</sup> Der Demot <heisst> Myrrhinusier. Die Topika <lauten> ,aus Myrrhinus' (Μυρρινουντόθεν), ,nach Myrrhinus' (Μυρρινουντάδε), ,in Myrrhinus' (Μυρρινοῦντι). Dionysios, der Sohn des Tryphon (s. RE V 1,985 Nr. 137), bezeichnet <den Demos> jedoch als Myrrhinutta.<sup>366</sup> Der Demot <wird in diesem Fall mit dem Herkunftsadverb bezeichnet> ,aus Myrrhinutta', <geschrieben> mit zwei τ.
- **257.** Myrsinos, Stadt in Elis. "... und Myrsinos am äussersten Rand" (Il. 2,616). Später hiess sie jedoch Myrtuntion.<sup>367</sup> Das Ethnikon ist <in der Form> Myrtusier belegt.
- **258. Myrtussa**, Berg in Libyen.<sup>368</sup> Der Bewohner <heisst> Myrtussaier und Myrtussier.
- **259.** Myrons <Insel>,<sup>369</sup> Insel im Arabischen Golf. Das Ethnikon <lautet> Myrononesit oder Myrononesaier.

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup> Inventory Nr. 703; ausführlich Ancient Greek colonies in the Black Sea I 2,803–821. Das Ethnikon ist nicht weiter belegt.

<sup>&</sup>lt;sup>362</sup> Unter Grammatikern wurde offenbar diskutiert, wie das Toponym Μυρμηκειον vom gleichlautenden Appellativ für eine Spinnenart (φαλάγγιον) zu unterscheiden sei. Während Herodian offenbar für Μυρμηκεῖον/μυρμήκειον plädiert, steht Theognost (s. Similia) für das Umgekehrte ein; vgl. ferner Hdn. 1,373,26 und 2,460,4.

<sup>363</sup> Anders, als es vielleicht Eust. ad B 684 (s. Similia) vermuten lässt, ist die Ortsbezeichnung Myrmidonia nicht weiter belegt. Zu den Myrmidonen s. DNP 8,599; ausführlich A. Zunker, Untersuchungen zur Aiakidensage auf Aigina (St. Ottilien 1988) 64–67.

<sup>364</sup> Eine Identifikation mit Mermessos/Marpessos (oben μ 148) bleibt unsicher; s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 865.

<sup>365</sup> DNP 8,603. Zur Orthographie mit -ρρ- (klassisch-hellenistische Zeit) und -ρ- (oft in römischer Zeit) sowie den Ableitungen s. Threatte, Grammar of Attic inscriptions 1,490 f. und 521.

<sup>366</sup> Im Gegensatz zur hiesigen Angabe handelt es sich nicht bloss um eine Namensvariante, sondern um den Demos in der Phyle Aigeis; s. DNP 8,603. Die Bezeichnung des Demoten durch das Herkunftsadverb ist inschriftlich bezeugt, s. Threatte, Grammar of Attic inscriptions 1,490.

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup> Visser, Homers Katalog der Schiffe 564 (Myrsinos); Inventory S. 492 (Myrtuntion).

<sup>&</sup>lt;sup>368</sup> RE XVI 1,1184; zur Orthographie s. Harder, Callimachus 2,362.

<sup>&</sup>lt;sup>369</sup> Vgl. St. Byz. α 22 mit Anm. 36. Zur Insel s. RE XVI 1,1133.

465

260 Μυσία χώρα καὶ πόλις. Λυδοὶ δὲ τὴν ὀξύην μυσόν φασι. λέγονται καὶ Μυσοί καὶ Μύσιοι, καὶ Μυσάδιος αἰολικῶς.

**261 Μυστία**· πόλις Σαυνιτῶν. Φίλιστος  $\overline{\text{ια}}$  (FGrHist 556 F 41). οἱ οἰκήτορες Μυστιανοί, ὡς τῆς ᾿Ωστίας ϶Ωστιανοί.

**262** Μυτιλήνη· πόλις ἐν Λέσβῳ μεγίστη. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 140). ἀπὸ Μυτιλήνης τῆς Μάκαρος ἢ Πέλοπος θυγατρός. οἱ δὲ ὅτι Μυτίλης ἦν ὁ οἰκιστής. οἱ δὲ ἀπὸ Μύτωνος τοῦ Ποσειδῶνος καὶ Μυτιλήνης. ὅθεν Μυτωνίδα καλεῖ τὴν Λέσβον Καλλίμαχος ἐν τῷ  $\overline{\delta}$  (Aet. fr. 111 Harder = fr. 111 Pfeiffer), Παρθένιος (fr. 48 Lightfoot = SH 660) δὲ Μυτωνίδας τὰς Λεσβικάς φησι. λέγονται καὶ Μύτωνες καὶ Μυτωναῖοι καὶ Μυτιληναῖος.

**263 Μυτισέρατος**· φρούριον Σικελίας. Φίλιστος  $\bar{i}$  (FGrHist 556 F 39). τὸ ἐθνικὸν Μυτισερατῖνος, ὡς αὐτός.

**264** Μυτίστρατον πολίχνιον περὶ Καρχηδόνα. Πολύβιος  $\overline{\alpha}$  (1,24,11). τὸ ἐθνικὸν Μυτιστράτιος, ὡς Στράτος Στράτιος, ἡ ἀκαρνανικὴ πόλις.

<sup>260</sup> Str. 12,8,3 (C 572,7) ἐτυμολογοῦντες ... τὸ ὄνομα τὸ τῶν Μυσῶν, ὅτι τὴν ὀξύην οὕτως ὀνομάζουσιν οἱ Λυδοί, πολλὴ δ' ἡ ὀξύη κατὰ τὸν Θλυμπον, ὅπου ἐκτεθῆναί φασι τοὺς δεκατευθέντας, ἐκείνων δὲ ἀπογόνους εἶναι τοὺς ὕστερον Μυσούς, ἀπὸ τῆς ὀξύης οὕτω προσαγορευθέντας; hinc Eust. D. P. 809 (p. 359,44) Μυσοί, ... παρὰ τὸν μυσόν, ὅστις ἐστὶν ἡ ὀξύα κατὰ τὴν τῶν Μυσῶν ἢ Λυδῶν, similiter Hsch. μ 1955 τὴν ὀξύην. Μυσοί 261 Plin. nat. 3,95 (oppidum) Mustia; Mela 2,68 Mystiae 262 Str. 13,2,2 (C 617,4) Μιτυλήνη δὲ κεῖται μεταξὺ Μηθύμνης καὶ τῆς Μαλίας, ἡ μεγίστη πόλις 264 Plb. 1,24,11 εῖλον δὲ καὶ τὸ Μυττίστρατον D. S. 23,9,3 Μυτίστρατον δὲ πολιορκήσαντες 'Ρωμαῖοι, ... (4) πολιορκήσαντες τὴν Μυτίστρατον

<sup>260 1</sup> λυδοὶ Ald.: λυδην RQPN ὀξύην Meineke: ὀξείην R, ὀξύνη QP, ὀξύνην N μυσὸν R: μυσὴν QPN 2 αἰολιλικῶς R 261 1 πόλις σαυνίτῶν PN: πόλις ἐν λέσβω μεγίστη. σαυνίτων (ἐν ... μεγίστη exp.) R, πόλις σαυνίτων Q 262 1 Μυτιλήνη PN: Μιτυλήνη RQPc(ex Μυτυ-) 2 μυτιλήνης P: μιτυλήνης RpcQNpc(ex μιτι-), μυτυ- Rac Μάκαρος Xylander: μαίσαρος RQP, καίσαρος N ἢ πέλοπος θυγατρὸς RQ: θυγατρὸς ἢ πέλοπος PN 3 μυτίλης N: μιτύλης R, μυτήλης QP 4 μυτιλήνης QPNpc(ex μιτι-): μιτυλήνης (ex μυτι-) R Μυτωνίδα Berkel: μυτανίδα QPN, μιτανίδα R τῷ om. R 6 Μυτωνίδας Xylander: μυτωνίδου RQPN λεσβικάς RQPN: Λεσβίας Meineke, Λεσβίδας Ε. Martini 7 μιτυληναῖος R 263 1 Μυτισέρατος RQP: Μυτισέρατα N 264 1 Μυτίστρατον RQPN: Μυτίστρατος Meineke 2 Στράτος Meineke (cf. Ps.-Arc. 90,8): στρατὸς RQPN στράτιος RQ: στράτιον PN

- **260.** Mysia, Landschaft<sup>370</sup> und Stadt.<sup>371</sup> Die Lyder bezeichnen den Speerschaft aus Buchenholz als μυσός. <Die Bewohner> heissen sowohl Myser als auch Mysier, und Mysadier <ist die Form> im Aiolischen.<sup>372</sup>
- **261. Mystia**, Stadt der Samniten.<sup>373</sup> Philistos <erwähnt sie> im elften Buch <der *Sikelika*> (FGrHist 556 F 41). Die Bewohner <heissen> Mystianer, wie zu Ostia Ostianer.
- **262. Mytilene**, grösste Stadt auf Lesbos.<sup>374</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 140). <Benannt ist sie> nach Mytilene, der Tochter des Makar oder des Pelops; <so die einen>. Die anderen hingegen <sagen, die Stadt heisse so>, weil Mytiles ihr Gründer gewesen sei. Wieder andere <leiten den Stadtnamen ab> von Myton, dem Sohn des Poseidon und der Mytilene.<sup>375</sup> Daher bezeichnet Kallimachos im vierten Buch (Aet. fr. 111 Harder = fr. 111 Pfeiffer) Lesbos als Mytonis und nennt Parthenios (fr. 48 Lightfoot = SH 660) die Lesbierinnen Mytonidinnen. Genannt werden <die Einwohner> sowohl Mytonen als auch Mytonaier und <im Singular> Mytilenaier.<sup>376</sup>
- **263. Mytiseratos**,<sup>377</sup> Festung auf Sizilien. Philistos <erwähnt sie> im zehnten Buch <der *Sikelika*> (FGrHist 556 F 39). Das Ethnikon <lautet> Mytiseratiner, wie er selbst <zu erkennen gibt>.
- **264. Mytistraton**, Kleinstädtchen <auf Sizilien> in Bundesgenossenschaft mit Karthago.<sup>378</sup> Polybios <erwähnt es> im ersten Buch (1,24,11). Das Ethnikon <lautet> Mytistratier, wie Stratier <zu> Stratos, der akarnanischen Stadt.

<sup>370</sup> DNP 8,608-610 (mit weiterführender Literatur).

<sup>371</sup> Quelle dieser Auskunft könnte Str. 8,3,31 (C 356,23) sein, wo aus den Mysern des Sophokles zitiert wird, πόλις δὲ Μυσῶν Μυσία προσήγορος (fr. 411 Radt).

<sup>372</sup> Für diese Form des Ethnikons gibt es keinen Beleg, und spezifisch äolische Bildungsweise lässt sich ebenfalls nicht nachweisen; s. ferner oben Anm. 86.

<sup>373</sup> RE XVI 2,1351.

<sup>374</sup> Inventory Nr. 798; DNP 8,650–653 (mit weiterführender Bibliographie); ferner Radt, Kommentar 7,523 zur Schreibweise des Toponyms.

<sup>375</sup> Zu den Gründungssagen vgl. auch D. S. 3,55,7 (über die Amazone Myrina, welche die Stadt ihrer Schwester Mytilene zuliebe gegründet haben soll) sowie D. S. 5,81 (über Makareus und dessen Töchter Mytilene und Methymna).

<sup>376</sup> Μυτιληναῖος ist das einzige bekannte Ethnikon; mag sein, dass Μύτωνες und Μυτωναῖοι aus dem hellenistisch-poetischen Μυτωνίς herausgesponnen wurden.

<sup>377</sup> Eine alte Fehlschreibung für Μυτίστρατον (μ 264); diese führte, wie bereits Cluverius (Sicilia antiqua [1619] S. 383) sah, zur irrigen Aufteilung des Ortseintrags in zwei Artikel.

<sup>378</sup> Der Ortsname ist in Übereinstimmung mit Polybios als Neutrum überliefert; (ἡ) Μυτίστρατος findet sich hingegen bei Diodorus Siculus (s. Similia), was Meineke zum Anlass nahm, in Analogie zu Στράτος die entsprechende Form herzustellen. Ferner sei bemerkt, dass eine erhaltene Münzinschrift (LAGM 2,175) Μυτιστρατίνων die italische Form des Ethnikons bestätigt, wie sie der Fehleintrag (μ 263) Μυτιστρατίνος bewahrte. Der Ausdruck περὶ Καρχηδόνα (bei Karthago) ist mehrdeutig oder gar irreführend, lokalisiert doch Polybios die Ortschaft zweifelsfrei im Innern Siziliens. Von einer karthagischen Besatzung lange verteidigt, wird die Stadt 258 v.Chr. von den Römern erobert; Inventory Nr. 39; BTCGI 10,300–307.

**265** Μύων πόλις Λοκρῶν ἐν τῆ ἠπείρῳ. οἱ πολῖται Μύονες. λέγονται καὶ Μυονεῖς, ὡς Θουκυδίδης  $\overline{\gamma}$  (3,101,2).

**266** Μῶβα· μοῖρα τῆς ᾿Αραβίας. Οὐράνιος ἐν ᾿Αραβικῶν  $\overline{\beta}$  (FGrHist 675 F 9). οἱ οἰκοῦντες Μωβηνοί, καὶ θηλυκῶς Μωβηνή. ἔοικε δ' ἐνδεῖν τὸ α. ῆν γὰρ Μώαβα. καὶ τὸ ἐθνικὸν Μωαβίτης, τὸ θηλυκὸν Μωαβῖτις.

267 Μωθώ· κώμη Ἀραβίας, ἐν ἢ ἔθανεν Ἀντίοχος ὁ Μακεδὼν ὑπὸ 'Ραβίλου τοῦ βασιλέως τῶν Ἀραβίων, ὡς Οὐράνιος ἐν ε̄ (FGrHist 675 F 25). ὅ ἐστι τῆ Ἀράβων φωνῆ τόπος θανάτου. οἱ κωμῆται Μωθηνοί κατὰ τὸν ἐγχώριον τύπον.

268 Μῶλυς· Λίβυσσα πόλις. Ἑκαταῖος Περιηγήσει Λιβύης (FGrHist 1 10 F 350). τὸ ἐθνικὸν Μωλύτης τῷ τύπῳ τῶν Λιβυσσῶν πόλεων καὶ Μωλυάτης.

**269** Μώμεμφις· πόλις Αἰγύπτου. Ἡρόδοτος  $\overline{\beta}$  (2,163,2 et 169,1). κλίνεται Μωμέμφεως, ὡς Ὠρίσταρχος. καὶ Μωμεμφίτης νομός.

**266** vir eponymus Μώαβ apud J. AJ (1,205–206), ubi passim memorantur et incolae Μωαβῖται (e.g. 4,102; 9,7. 19) et regio Μωαβῖτις (e.g. 7,315 ἐν τῆ Μωαβίτιδι χώρα) **269** cf. Str. 17,1,22 (C 803,15) εἶτα Γυναικῶν πόλις καὶ νομὸς Γυναικοπολίτης, ἐφεξῆς δὲ Μώμεμφις καὶ Μωμεμφίτης νομός. ... οἱ δὲ Μωμεμφῖται τὴν Ἀφροδίτην τιμῶσι, et 17,1,23 (C 803,22) ὑπὲρ δὲ Μωμέμφεώς εἶσι δύο νιτρίαι πλεῖστον νίτρον ἔχουσαι

466

<sup>265 1</sup> πολίται RQ: -ίται PN 2 ώς Θουκυδίδης γ huc transp. Meineke (cl. St. Byz. μ 242): post μύονες (μύω- PN) habent RQPN 266 1 Μῶβα Meineke: Μώβα RQPN ἀραβιῶν R 2 μωκηνοὶ Q θηλυκῶς μωβηνὴ QPN: θηλυκὸν μωβηνοὶ R 3 μώαβα RPN: μώαμα Q μωαβίτης QPN: μωαβῖ τῆς R τὸ ante θηλυκὸν add. Ald. μωαβῖτις RQ: -ίτις PN 267 1 ἀντίοχος A. v. Gutschmid (apud Euting, Nabatäische Inschriften [1885] 82): ἀντίγονος RQPN μακέδων Q 1–2 ὑπὸ Ῥαβίλου – ἀραβίων οπ. R 2 οὐράνιος QPN: οὐνίος R 3 κωμῖται μωαβηνοὶ R 4 τόπον P 268 2 τὸ οπ. RQ 3 μωλυάτης Ald.: μωλι- RQPN 269 2 ἀρίσταρχος RQPN: ἀρισταγόρας A. v. Gutschmid (Kleine Schriften 1 [1889] 139) μωμεμφίτης PN: μωμφίτης RQ νομός Westermann: νόμος RQPN

- **265. Myon**, Stadt der <ozolischen> Lokrer im Binnenland. Die Bürger <heissen> Myonen. Genannt werden sie auch Myoneer, wie Thukydides im dritten Buch (3,101,2) <zu erkennen gibt>.<sup>379</sup>
- **266. Moba**, Teillandschaft Arabiens. <sup>380</sup> Uranios <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Arabika* (FGrHist 675 F 9). Die Bewohner <heissen> Mobener, und im Femininum <sagt man> Mobenerin. Anscheinend fehlt jedoch <dem Landesnamen> ein α, lautete er doch Moaba. Und das Ethnikon <lautet entsprechend> Moabiter, das Femininum Moabitidin.
- **267. Motho**, Dorf in Arabien, wo Antiochos (XII.), der Makedone, von Rabilos (I.), dem König der Araber, getötet wurde, wie Uranios im fünften Buch <der *Arabika* (FGrHist 675 F 25) berichtet>. Der Name bedeutet in der Sprache der Araber ,Ort des Todes'. Die Dorfbewohner <heissen> nach dem einheimischen Typus Mothener.<sup>381</sup>
- **268.** Molys, libysche Stadt. <sup>382</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese Libyens* (FGrHist 1 F 350). Das Ethnikon <lautet> Molyt nach dem bei libyschen Städten üblichen Bildungstypus, zudem Molyat.
- **269.** Momemphis, Stadt in Ägypten.<sup>383</sup> Herodot <erwähnt sie> im zweiten Buch (2,163,2 und 169,1). Dekliniert wird <der Name> mit Genitiv Μωμέμφεως, wie Aristarch <vermerkt>.<sup>384</sup> Zudem <gibt es> einen Nomos Momemphites.

<sup>379</sup> Es handelt sich um eine irrige Doppelung des Eintrags Μυονία (μ 242; s. dort zur Orthographie), zumal das Toponym wohl nur falschen Rückschluss aus dem Ethnikon darstellt; so Wm. A. Oldfather, RE XVI 1,991.

<sup>380</sup> DNP 8,309 f. (Moab). Diese Namensform ist sonst nicht belegt, sondern entpuppt sich offensichtlich als Autoschediasmos aus Χαράκμωβα (St. Byz. α 56 sowie 687,9; ferner Hierocl. 721,5 und Ptol. Geog. 5,17,5 [5,16,4], wo Stückelberger/Graßhoff ebenfalls Metathesis aus Χαρακμωάβ vermuten); dasselbe gilt für das nachfolgend erwähnte entsprechende Ethnikon (Μοβηνός/Μοβηνή). Hingegen kennt auch Stephanos (688,5) das Τοροηγμ Μώαβα und dazu das Ethnikon Μωαβίτης.

<sup>&</sup>lt;sup>381</sup> Ortsname und Ethnikon sind nur hier belegt. Wie Jacoby (ad loc.) mit Verweis auf J. AJ 13,387 ff.; BJ 1,99 ff. sowie auf die Diskussion in RE XVI 2,1460 zeigt, verbirgt sich hinter dem irrigen Personennamen Antigonos der Seleukidenkönig Antiochos XII. Dionysos Epiphanes Philopator Kallinikos (87–84 v. Chr.), der auf einem Feldzug gegen die Nabatäer getötet wurde; zur Diskussion s. ferner Hackl/Jenni/Schneider, Quellen zur Geschichte der Nabatäer 596 f.

<sup>&</sup>lt;sup>382</sup> Die Stadt ist weiter nicht bekannt; s. Braun, Hecataeus' knowledge 337.

<sup>383</sup> DNP 8,351; Calderini/Daris, Dizionario 3,3,309. Zur umstrittenen Lokalisierung der Stadt s. A.B. Lloyd, Herodotus: Book II (Leiden 1988) 3,181 f.

<sup>&</sup>lt;sup>384</sup> Zur Herleitung der Notiz aus Aristarchs Kommentar zu Herodot s. I. Matijašić, RhM 156 (2013) 217–220. Die *Aigyptiaka* des Aristagoras, welche A. v. Gutschmid hier als Quelle vermutete (vgl. FGrHist 608 F 12), zitiert Stephanos zwar mehrfach, dies allerdings für historische Auskünfte und meistens mit Werkangabe und Buchzahl; vgl. jedoch γ 119 und ε 64.

**270** Μωνυχία λιμὴν τῆς ἀττικῆς, οὖ τὴν ἐν τόπῳ σχέσιν φησὶ Θου-5 κυδίδης  $\overline{\eta}$  (8,92,5) ,,τῶν Μωνυχίασι τεταγμένων ἄρχων".

**271** Μωριεῖς: ἔθνος Ἰνδικόν, ἐν ξυλίνοις οἰκοῦντες οἴκοις, ὡς Εὐφορίων (fr. 172 Lightfoot = fr. 168 Powell).

<sup>271</sup> Hsch. μ 2067 Μωριεῖς· οἱ τῶν Ἰνδῶν βασιλεῖς

<sup>270 1</sup> ἐν τόπω prop. Somazzi: εἰς τόπον RQPN 1–2 σχέσιν φησὶ θουκυδίδης ἡ (immo η Berkel) Ppc (σχέσιν φησὶ alt. m. in marg., θέσιν γράφει Pac): σχέσιν θ. φ. ἡ R, σχέσιν cum spat. ca. 3 litt. θ. ἡ Q, θέσιν φ. θ. ὁ N 2 Μωνυχίασι Westermann: μωνυχιᾶσι R, μωνυχιάσι Q, μουνιχιάσι PN 271 1 Μωριεῖς RPN: Μω cum spat. 3 litt. εῖς Q post 271 τέλος τοῦ  $\overline{\lambda \beta}$  βιβλίσυ add. R, τέλος τοῦ  $\overline{\lambda \beta}$  P

**270. Monychia**, Hafen in Attika. Von ihm nennt Thukydides im achten Buch (8,92,5) das Topikon der Ortsruhe: "Befehlshaber <der Wache>, welche in Monychia stationiert ist".<sup>385</sup>

**271. Morieer**, indisches Volk, <sup>386</sup> Bewohner von Holzhäusern, wie Euphorion (fr. 172 Lightfoot = fr. 168 Powell) <a href="https://example.com/berichtet">berichtet</a>>.

<sup>385</sup> Der Artikel ist eine Dublette von μ 220 (s. oben, mit Anm. 307) und beruht auf der fehlerhaften Schreibung des Toponyms (Μωνυχία), wie sie offenbar auf eine Vorlage des Thukydideszitats (s. G.B. Alberti, Thucydidis historiae, Bd. 3 [Roma 2000] ad loc.) zurückgeht. Da hier nur das Topikon der Ortsruhe angeführt ist, drängt sich die Verbesserung ἐν τόπω auf. Das Richtungsadverb (τὴν εἰς τόπον σχέσιν RQPN) mag ein Überrest der Aufzählung aus dem ursprünglichen Eintrag Μουνυχία (μ 220) sein.

<sup>&</sup>lt;sup>386</sup> Zum Volksnamen s. Karttunen, India and the Hellenistic world 89, 259.

## MEINEKE

20

25

467

- 466 18
- $\frac{1}{10}$  Νάαρδα· πόλις Συρίας πρὸς τῷ Εὐφράτη, ὡς Ἀρριανὸς Παρθικῶν  $\frac{1}{10}$  (FGrHist 156 F 42 = fr. 10 Roos). τὸ ἐθνικὸν Νααρδηνός τῷ ἐγχωρίῳ τύπῳ.
- 2 Ναβαταῖοι· ἔθνος τῶν Εὐδαιμόνων ἀράβων, ἀπὸ Ναβάτου τινός. Ναβάτης δέ ἐστιν ἀραβιστὶ ὁ ἐκ μοιχείας γενόμενος. ἀπὸ οὖν τοῦ Ναβάτης Ναβαταῖος. καὶ Ναβατηνή ἡ χώρα. καὶ Ναβατηνός ὄνομα κύριον.
- 3 Νάγιδος· πόλις μεταξὺ Κιλικίας καὶ Παμφυλίας. 'Εκαταῖος 'Ασία (FGrHist 1 F 266) "μετὰ δὲ Νάγιδος πόλις, ἀπὸ τοῦ Νάγιδος κυβερνήτου, καὶ νῆσος Ναγιδοῦσσα". Νάγιδος δ' ἐκλήθη διὰ τὸ Νάγιν αὐτὴν κτίσαι. ὁ πολίτης Ναγιδεύς.
- 4 Ναϊσσός· πόλις Θράκης, κτίσμα καὶ πατρὶς Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως. τὸ ἐθνικὸν Ναϊσσιτανός. καὶ ἔοικεν ἀπὸ τοῦ Ναϊσσός Ναϊσσίτης, καὶ κατὰ παραγωγὴν ἐπιχωρίως Ναϊσσιτανός.

1 Ptol. Geog. 5,18,7 (5,17,5) Ναάρδα (sc. παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν) J. AJ 18,311 Νέερδα (vv. ll. Νεέρδα, Νεαρδά, Νεερδά) τῆς Βαβυλωνίας ἐστὶ πόλις; etiam 18,369; 18,379 gentile Νεερδᾶται invenitur in J. AJ 18,314 2 Str. 16,4,21 (C 779,19) diffuse; Eust. D. P. 954 (p. 384,19) ἀφνειοὶ Ναβαταῖοι, ἀπό τινος Ναβάτου καλούμενοι. Ναβάτης δέ, φασίν, ἀραβιστὶ ὁ ἐκ μοιχείας γενόμενος de origine et regione J. AJ 1,221 οὖτοι (sc. Ismaelis filli, quorum primus Ναβαιώθης nominatur) πᾶσαν τὴν ἀπ' Εὐφράτου καθήκουσαν πρὸς τὴν Ἐρνθρὰν θάλασσαν κατοικοῦσι Ναβατηνὴν τὴν χώραν ὀνομάσαντες cf. etiam Suid.\* ν 3 3 Ps.-Scyl. 102,1 Νάγιδος πόλις <ἣ> (add. Müller) καὶ νῆσον ἔχει Str. 14,5,3 (C 669,31) Εἰς μὲν οὖν τὸ ἀνεμούριον ἀπὸ τῶν ὅρων τῆς Παμφυλίας ὁ Κιλίκιος παράπλους ... Νάγιδος πρώτη μετὰ τὸ ἀνεμούριον πόλις Mela 1,77 4 Ptol. Geog. 3,9,6 (3,9,4) Ναϊσσός Zos. 3,11,1 et Procop. Goth. 3,40,1 (τὴν) Νάϊσον, sed Procop. Aed. 4,1,31 Ναϊσουπόλεως Origo Const. 2 Constantinus, natus ... in oppido Naisso atque eductus, quod oppidum postea magnifice ornavit Const. Porph. Them. 9,4 Ἐπαρχία Δακίας μεσογαίου ... Ναισός, ἡ πατρὶς τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου de gentili Iord. Get. 286 Naisitana (Naissitana A) urbe

ante 1 titulum ἀρχὴ τοῦ  $\overline{\lambda \gamma}$  βιβλίου. τὸ ν μετὰ τοῦ α add. R, ἀρχὴ τοῦ ν μετὰ τοῦ α Q, ἀρχὴ τοῦ  $\overline{\lambda \gamma}$  βιβλίου P, ἀρχὴ τοῦ ν στοιχείου N 1 1 'Αρριανὸς Salmasius: ἀριανὸς R, ῥιανὸς QPN παρθικῶν (iter. R)  $\overline{\iota \alpha}$  RN: παρθικωνία QP 2 νααρδηνὸς R: -ανὸς QPN τῷ ante ἐγχωρίῳ Ald.: om. RQPN 2 1 Ναβαταῖαι Q² 2 ἀραβιστὶ RP: ἀραβιστίων Q, om. N 2–3 τοῦ ναβάτου Q² 3 ἡ ante χώρα Ald.: om. RQPN 3 1 Νάγιδος RQP: Ναγίδος N 2 Νάγιδος πόλις Pinedo: νάγις πόλις RQPN 3 Ναγιδοῦσσα Meineke: ναγιδοῦσα Rρε(ex -ουσία)QPN νάγιδος QPN: ναγιδὸς (ex -ός) Rρε τὸ νάγιν RPN: τὸν ἄγιν Q 4 κτίσαι QPN: τίσαι R 4 2 ναϊσσιτανός R·ναϊσιτανός QPN Ναϊσσός Meineke: νάϊσσος Rρε, νάϊσος R³cQPN 3 ναϊσσίτης et ναϊσιτανός Rρε: ναϊσίτης et ναϊσιτανός R³cQPN

- **1. Naarda**, Stadt in Syrien, am Euphrat <gelegen>,¹ wie Arrian im elften Buch der *Parthika* (FGrHist 156 F 42 = fr. 10 Roos) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Naardener, nach dem landesüblichen Typus <gebildet>.
- 2. Nabataier, Volk unter den Stämmen von Arabia Felix,² nach einem gewissen Nabates <br/>benannt>. Im Arabischen bezeichnet ναβάτης indes den unehelichen Sohn.³ Von Nabates <kommt> also Nabataier. Und Nabatene <heisst> die Region. Zudem <findet sich> Nabatenos als Eigenname.⁴
- **3. Nagidos**, Stadt <an der Küste> zwischen Kilikien und Pamphylien.<sup>5</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 266): "Danach aber <folgt> die Stadt Nagidos, nach dem Steuermann Nagis <benannt>, sowie die Insel Nagidussa". Nagidos wurde <die Stadt> genannt, weil Nagis sie gegründet hatte. Der Bürger <heisst> Nagideer.
- **4. Naïssos**, Stadt in Thrakien, Gründung und Heimat von Kaiser Konstantin <dem Grossen>. Das Ethnikon <lautet> Naïssitaner. Anscheinend <hat man> vom <Stadtnamen> Naïssos <das Ethnikon> Naïssit <abgeleitet> und durch eine <weitere> Ableitung nach landesüblichem Brauch Naïssitaner <gebildet>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu diesem wichtigen Zentrum der Juden s. Encyclopaedia Judaica (Detroit 2007) 15,59 (Nehardea).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Nabataier werden bei Stephanos oft genannt, gewöhnlich in Zusammenhang mit den Άραβικά des Uranios, so α 87, 89, 252, δ 37, θ 7; ferner 449,6; 482,15; 550,13; 556,3; 593,13. Dazu s. Hackl/Jenni/Schneider, Quellen zur Geschichte der Nabatäer 28, 595–598.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Etymologie bleibt unklar trotz des ausführlichen Referats über Ehebruch (μοιχεία) bei Str. 16,4,25 (C 783,10). Für einen Erklärungsversuch s. RE XVI 2,1455; Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition, Tome 7 (Leiden/New York/Paris 1993) 835 f. gibt für unsere Stelle nichts aus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Als Eigenname scheint Nαβατηνός nicht belegt, wohl aber als Ethnikon, so J. AJ 13,179; Zonar. Hist. 4,24 (1,331,17 Dindorf).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Inventory Nr. 1010; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 873; TIB 5,1,363 f.

 $<sup>^6</sup>$  Das heutige Niš; dazu DNP 8,698 f. mit weiterführender Literatur. Die Schreibung mit einfachem und doppeltem  $\sigma$ , wie sie hier in der Überlieferung zu beobachten ist, schwankt auch sonst.

10

468

5 Νάκρασος· πόλις καὶ δῆμος Καρίας. ἀπολλώνιος τ Καρικῶν (FGrHist 740 F 10). ὁ δημότης καὶ ὁ πολίτης Νακρασεύς.

- 6 Νακολία· πόλις Φρυγίας. Στράβων  $\overline{\textbf{1β}}$  (12,8,12 [C 576,20]). καὶ ἔστιν οὐδέτερον ἀπὸ Νακόλης νύμφης, καὶ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ νύμφης Νύμφαιον καὶ "Ηρας "Ηραιον, οὕτω Νακόλης Νακόλαιον· τὸ ἐθνικὸν Νακολαιεύς. εἰ δ' ἔστι Νακόλεια διὰ διφθόγγου, παρὰ τὸν Νάκολον τὸν Δασκύλου παῖδα, τὸ ἐθνικὸν ἔσται Νακολεύς, ὡς τὸ Σέλευκος Σελευκεύς.
- 7 Νακόνη· ώς †ἀλκόνη†, πόλις Σικελίας. τὸ ἐθνικὸν Νακοναῖος. Φίλιστος  $\overline{\varsigma}$  Σικελικῶν (FGrHist 556 F 26).
- 8 Ναξία· πόλις Καρίας. Άλέξανδρος ἐν  $\overline{\alpha}$  Περὶ Καρίας (FGrHist 273 F 22). τὸ ἐθνικὸν Ναξιεύς τῷ τύπῳ τῆς χώρας, καὶ Ναξιάτης.

\_

<sup>5</sup> Ptol. Geog. 5,2,16 (5,2,14) Νάκρασα (sc. πόλις Λυδίας) 6 Str. 12,8,12 (C 576,20) τῆς δ' Ἐπικτήτου Φρυγίας ἀζανοί τέ εἰσι καὶ Νακόλεια (Xylander, νακόλια BCDX, νακώλεια Ε, νακολία F) Ptol. Geog. 5,2,22 (5,2,17) Νακόλεια Suid.\* ν 19 Νακώλεια ... ἰστέον δέ, ὅτι κοινῶς μὲν τεθήλυνται ἡ Φρυγιακὴ αὕτη πόλις ἀπὸ Νακώλης νύμφης ἐξ ῆς καὶ Νακώλαιον, ἡ αὐτή· ὡς ἀπὸ νύμφης νύμφαιον. ἐθνικὸν αὐτῆς Νακωλεύς, ὡς Σελευκεύς. εὕρηται δὲ καὶ οὐδετέρως τὰ Νακώλεια de Νύμφαιον, "Ηραιον, eorumque gentilibus cf. St. Byz. η 19; ν 80 τὸ ἐθνικὸν δύναται ὡς 'Ηραιεύς Νυμφαιεύς 7 Suid.\* ν 20 Νακώνη· πόλις Σικελίας, κατὰ τὸν Ἐθνικογράφον 8 cf. Suid.\* ν 27 cf. IG I³ 1,261 col. V,8; 1,264 col. II,2 etc. Ναχσιαται, νel IG I³ 1,262 col. IV,13 Να[χ]σιε[ται]

<sup>5 1</sup> Νάκρασος (Νακρασὸς iam Holste) vel Νάκαρσος Meineke: Νάρκασος RQPN πόλις καὶ δῆμος RQP: δῆμος καὶ πόλις Ν 2 Νακρασεύς Meineke (mon. Holste): ναρκανασσεύς R, ναρκανασεύς Q, ναρκασεύς PN 6 1 Νακολία  $R^{pc}Q^{pc}$  (uterque ex Νακω- ο supra scr.)PN καὶ ἔστιν QPN: καὶ ἐστίν R 2 νακόλης νύμφης QPN: νακώλιας (vel νακώλιης) νύμφης R incerto ductu νύμφης post τοῦ om. R 3 νύμφαιον R: νύμφαὶ Q, νύμφαι PN ῆραιον R: ῆραὶ Q, ῆραι PN Νακόλης Meineke: νακόλας RQPN νακόλαιον R: νακόλαὶ Q, νακόλαι PN 4 Νακολαιεύς Meineke (cl. St. Byz. ν 80): νακολεύς RQPN νακόλεια  $R^{pc}Q^{pc}PN$ : νακώ $R^{ac}Q^{ac}$  τὸν νάκολον N: τὸν ἄκολον RQP 5 ἔσται om. N 7 1 Νακόνη et νακοναῖος RQPN: Νακώνη Holste (cl. Suid.\* ν 20) et Νακωναῖος Grumach fort. recte (cf. SEG 30 [1980] Nr. 1119,5; Head, HN², p. 159) ἀλκόνη RQPN: λλώνη Holste, ἀκόνη Meineke in app., nomen urbis Siciliae velut Λογγώνη (St. Byz. 418,19) mavult Lentini 8 1 ἀλέξανδρος om. N

**5. Nakrasos**, Stadt und Demos in Karien.<sup>7</sup> Apollonios <erwähnt Nakrasos> im zehnten Buch der *Karika* (FGrHist 740 F 10). Der Demot und der Bürger <heissen> Nakraseer.

- 6. Nakolia, Stadt in Phrygien.<sup>8</sup> Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,8,12 [C 576,20]). Es gibt auch <ein Nakolaion> im Neutrum, nach Nakole, einer Nymphe, <benannt>; und so, wie man von Nymphe Nymphaion und von Hera Heraion <ableitet>, <gehört zu> Nakole Nakolaion. Das Ethnikon <lautet> Nakolaieer. Wenn aber <der Stadtname> Nakoleia mit Diphthong lautet, in Ableitung von Nakolos, dem Sohn des Daskylos, wird das Ethnikon <hierzu> Nakoleer <lauten, gebildet> wie zu Seleukos Seleukeer.
- **7. Nakone**, wie †Alkone†, Stadt auf Sizilien.<sup>9</sup> Das Ethnikon <lautet> Nakonaier. Philistos <nennt es> im sechsten Buch der *Sikelika* (FGrHist 556 F 26).
- **8. Naxia**, Stadt in Karien. <sup>10</sup> Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im ersten Buch <seiner Schrift> *Über Karien* (FGrHist 273 F 22). Das Ethnikon <lautet> Naxieer nach Landesbrauch und Naxiat.

Ochen, Hell. settlements 1,222–225; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 880. Lage und Ortsname sind umstritten, Nakrasos oder Nakrason ist am wahrscheinlichsten; vgl. P. Herrmann/K.Z. Polatkan, Das Testament des Epikrates und andere neue Inschriften aus dem Museum von Manisa (Wien 1969) Nr. 1, Z. 25 εἰς Νάκρασον.

<sup>8</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 879; TIB 7,344–346. Der Ortsname ist in mehreren Varianten belegt (Νακο-/Νακω- sowie -λεια/-λία/-λαιον; s. RE XVI 2,1601), wie sie auch Stephanos hier diskutiert. Gegen Meinekes Änderung Νακόλεια spricht sowohl die gespaltene Überlieferung in Strabon als auch die Doppelung mit eben dieser (Z. 4) genannten Variante. Freilich ist nicht auszuschliessen, dass das zugehörige Ethnikon Νακολιεύς (vgl. St. Byz. δ 128 Δρεσία/Δρεσιεύς) ursprünglich angeführt war und bei der Epitomierung verloren ging; so werden z. B. beim phrygischen Toponym ἀκμονία (α 162) und dessen Variante ἀκμόνεια auch die entsprechenden Ethnika (ἀκμονίτης/ἀκμονειάτης) erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Inventory Nr. 40; BTCGI 12,157–165.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Inventory Nr. 917.

9 Νάξος· νῆσος τῶν Κυκλάδων, ἡ διάσημος, ἀπὸ τοῦ Νάξου Καρῶν ἡγεμόνος. ἄλλοι δὲ ἀπὸ Νάξου τοῦ Ἐνδυμίωνος. Εὐφορίων (fr. 173 Lightfoot = fr. 169 Powell) δὲ παρὰ τὸ νάξαι, ὅ φασι βῦσαί τινες. Ἀσκληπιάδης (FGrHist 501 F 4) ἱστορεῖ τὰς Ναξίων γυναῖκας μόνας ὀκτάμηνα τίκτειν, ἢ διὰ τὸ τὴν Ἡραν φίλην γενομένην τῷ Διονύσῳ ταῖς Ναξίαις τοῦτο δῶρον παρασχεῖν, ἢ ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ Διόνυσος οὕτως ἐτέχθη. καὶ ὅτι ἔστιν ἐκεῖ κρήνη, ἐξ ῆς οῖνος ῥεῖ μάλα ἡδύς. εἰσὶ καὶ πόλις Σικελίας καὶ ἄλλοι τόποι Νάξοι. τὰ ἐθνικὰ Νάξιοι, ἀφ' οὖ καὶ Ναξία λίθος ἡ Κρητικὴ ἀκόνη. λέγεται καὶ θηλυκὸν Ναξιάς ἀπὸ τοῦ Νάξιος. τὸ δὲ κριτικὴ ἀκόνη, ἐὰν διὰ τοῦ ι γράφηται, ἡ διακρίνουσα καὶ φανεροῦσα σημαίνει.

10 Ναπάται πόλις Λιβύης πρὸς τῆ Αἰθιοπία. τὸ ἐθνικὸν ἔδει Ναπατίτης. ἔστι δὲ Ναπαταῖος, ὡς ᾿Αλέξανδρος ἐν  $\overline{\alpha}$  Αἰγυπτιακῶν (FGrHist 273 F 3).

11 Νάπη πόλις Λέσβου. Έλλάνικος ἐν  $\overline{\beta}$  Λεσβιακῶν (FGrHist 4 F 35a = fr. 35a Fowler). ὁ πολίτης Ναπαῖος, καὶ Ἀπόλλων Ναπαῖος. εἰσὶ καὶ Ναπαῖοι ἡπείρου. ἔστι καὶ μέρος ὄρους νάπη καὶ ναπαῖος τὸ ἐκ τούτου.

<sup>9</sup> Suid.\* ν 27 ὁ γράψας ὅτι Ναξία πόλις Καρίας ... λέγει καὶ ὅτι πόλις Σικελίας Νάξος. καὶ Κρητική δέ, ἀφ' ῆς ἡ Ναξία λίθος· ἡν εἰ διὰ τοῦ ι γράφεται, κριτική εἰλῆφθαι λέγει, ἀντὶ τοῦ διακρίνουσα καὶ φανεροῦσα. καὶ Κυκλὰς δὲ νῆσος ἐπίσημος ἡ Νάξος. ἢ ἀπό τινος Νάξου, ἢ παρὰ τὸ νάξαι, ὅ ἐστι θῦσαι. φασὶ δὲ τὰς ἐκεῖ Ναξίας γυναῖκας μόνας ὀκτάμηνα τίκτειν κατὰ δωρεὰν "Ηρας. καὶ Διόνυσος δέ, φασίν, οὕτως ἐτέχθη, καὶ κρήνη δὲ καθ' Ἡρακλείδην (Heraclid. Pont. fr. 127 Wehrli) ἐκεῖ, ἐξ ῆς οῖνος ῥεῖ μάλα ἡδύς Eust. D. P. 525 (p. 319,32) ἡ Νάξος, λεγομένη οὕτως ἀπὸ Νάξου Καρῶν ἡγεμόνος ἢ παρὰ τὸ νάξαι, ὃ ἔστι θῦσαι, διὰ θυσίας ἴσως ἐξαιρέτους τινὰς ἐκεῖ γινομένας de Naxo Carum duce cf. D. S. 5,51,3 de vini fonte Phot. Bibl. 46a33 (= Ctes. fr. 45,20 Lenfant = FGrHist 688 F 45,20) καὶ ἐν Νάξω κρήνην ἐξ ῆς οῖνος ἐνιότε ῥεῖ καὶ μάλα ἡδύς Paradox. Palat. 7 (p. 354 Giannini) = FGrHist 499 F 5 de Naxia cote Sch. Pi. I. 6,106a Ναξίαν ἀκόνην ... νομίζονται γὰρ διαφορώταται τῶν ἄλλων άκονῶν αἱ κατὰ τὴν ἐν Κρήτη Νάξον. τοσοῦτον οὖν φησι τῶν ἄλλων άλειπτῶν διαφέρειν ἐν τοῖς ἀθληταῖς, ὅσον ἐν ἄλλαις ἀκόναις αἱ Νάξιαι διαφέρουσιν Phot. ν 26 Ναξία λίθος: ἡ Κρητική ἀκόνη· Νάξος γὰρ πόλις Κρήτης cf. etiam Hsch. v 65 10 Suid.\* v 30 Ναπαταί· πόλις Λιβύης πρὸς τῆ Αἰθιοπία, ὁ πολίτης Ναπαταῖος sed (τὰ) Νάπατα apud Str. 17,1,54 (C 820,26); Ptol. Geog. 4,7,19 (4,7,6) et 8,16,8 11 Str. 9,4,5 (C 426,24) N $\alpha\pi\eta < \dot{\eta} > \dot{\epsilon}\nu \tau \tilde{\omega}$ Μηθύμνης πεδίω, ην Έλλάνικος (FGrHist 4 F 35b = fr. 35b Fowler) ἀγνοῶν \*\*\* Λάπην ὀνομάζει Suid.\* ν 31 Νάπη· πόλις Λέσβου. ὅθεν ἀπόλλων Ναπαῖος. εἰσὶ δὲ καὶ Ναπαῖοι Ήπειρῶται de Apolline Napaeo cf. Sch. rec. Ar. Nu. 144b ἐν Λέσβῳ δὲ τοῦ Ναπαίου (Jacoby, γονναπαίου Ald.) Άπόλλωνος; Macr. Sat. 1,17,45

<sup>9 2</sup> εὐφορίων δὲ R: εὐφορίων P(alt. m. in fen.)N, lac. indic. om. Q 3 παρὰ RPN: περὶ Q βῦσαι Salmasius (cl. Hsch. ν 63): θῦσαι RQPN 4 τὰς Ναξίων Meineke: περὶ (cancell.) τὰς (supra scr.) ναξίας (ex -ίων ut vid.) R, lac. 3 litt. indic. ναξίνας Q, τὰς (supra scr. P) ναξίνας PN, τὰς Ναξίας Holste 5 ὀκταμήνια R τίκτεσθαι Q διονυσίω Q 7 εἰσὶ RQPN: ἔστι Ald. 8 ἄλλοι τόποι νάξοι QPN: ἀλλ ητρυς (incerto ductu) τόπων νάξιοι (supremum partim cancell.) R 9–10 τοῦ ναξίου Qac 10 τὸ δὲ RQ: ἡ δὲ PN κριτικὴ Xylander: κρητικὴ RPN, κρητικὸν Q ἐὰν δὲ διὰ Q γράφηται Meineke: γράφεται RQPN 10 1 Ναπάται RPN: Ναπᾶται Q ναπατίτης Qpc: -ασίτης RQac, -αιτίτης PN 2 ναπασαῖος Qac ἐν οm. R 11 1 ἑλλανικὸς Q

- 9. Naxos, Insel der Kykladen, 11 die berühmte, nach Naxos, einem Anführer der Karer, <benannt>. Andere <sagen> hingegen, <die Insel sei> nach Naxos, dem Sohn des Endymion, <benannt>.12 Euphorion (fr. 173 Lightfoot = fr. 169 Powell) jedoch leitet <den Namen> von νάξαι ab, was, wie einige sagen, anfüllen' <bedeute>. 13 Asklepiades 14 (FGrHist 501 F 4) berichtet, dass die Frauen der Naxier als einzige Achtmonatskinder gebären, entweder weil sich Hera mit Dionysos angefreundet und <infolgedessen> den Naxierinnen dieses Geschenk gewährt habe, oder weil auch Dionysos selbst so auf die Welt gekommen sei. Ferner <br/> berichtet er>, es gebe dort eine Quelle, aus der überaus süsser Wein hervorsprudle. Es gibt auch eine Stadt <Naxos> auf Sizilien<sup>15</sup> und andere Orte <namens> Naxos. Die Ethnika <lauten im Plural> Naxier, wonach der kretische Wetzstein auch "Naxischer Stein' <heisst>. Im Femininum sagt man auch Naxiadin, vom <Maskulinum> Naxier <abgeleitet>. Der Ausdruck κριτική ἀκόνη, wenn er mit 1 geschrieben wird, bezeichnet hingegen <eine Schärfe>, welche beurteilen und aufzeigen kann.16
- **10. Napatai**, Stadt Libyens an <der Grenze zu> Äthiopien. <sup>17</sup> Das Ethnikon müsste Napatit <lauten>. Es lautet aber Napataier, wie Alexander (Polyhistor) im ersten Buch der *Aigyptiaka* (FGrHist 273 F 3) <zu erkennen gibt>.
- 11. Nape, Stadt auf Lesbos. Hellanikos <nennt sie> im zweiten Buch der *Lesbiaka* (FGrHist 4 F 35a = fr. 35a Fowler). <sup>18</sup> Der Bürger <heisst> Napaier, und Apollon <trägt dort den Beinamen> Napaios. Es gibt auch Napaier auf <dem benachbarten> Festland. Zudem bezeichnet  $\nu \acute{\alpha} \pi \eta$  (,waldiger Talgrund') einen Teil des Gebirges, und  $\nu \alpha \pi \alpha \widetilde{10}$ 5 (,in waldigem Talgrund gelegen') ist das davon abgeleitete <Topikon>.

Auch die Verbindung von Endymion und Selene auf dem Latmos weist nach Karien, vgl. etwa Sapph. fr. 199 Lobel/Page (= Sch. A. R. 4,57).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Inventory Nr. 507.

Wie die Verwendung des hiesigen Artikels durch die Suda und Eustathios zeigt (s. Similia), ist die Verderbnis θῦσαι alt; aber mit Blick auf Hsch. ν 63 νάξαι· σάξαι. βῦσαι hat Salmasius mit seiner Verbesserung bestimmt das Richtige getroffen.

Der Quellenautor ist nicht mit letzter Sicherheit zu identifizieren, aber wie der süsse Wein, welcher aus einer Quelle fliesst (Z. 7), finden sich derlei Mirabilia am ehesten bei einem Paradoxographen; Wehrlis Zuweisung an Herakleides Pontikos (fr. 127) basiert auf Suid.\* v 27.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Inventory Nr. 41; BTCGI 12,265–312.

Massgebliches Beispiel für ἀκόνη in der übertragenen Bedeutung 'Trainer' ist Pi. I. 6,72–73 (Ναξίαν ... ἀκόναν) mit Sch. ad loc. (s. Similia); vgl. auch Pi. O. 6,82. Für die hiesige Anwendung auf die kritische Geisteskraft fehlen allerdings entsprechende Belege.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Dazu s. Radt, Kommentar 8,499; Calderini/Daris, Dizionario 3,4,317 und Suppl. 1,202.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Inventory S. 1020. Wie Radt (Kommentar 7,90) im Anschluss an Berkel und Jacoby vermerkt, geht Strabons Notiz, Hellanikos habe den Ort Lape genannt (s. Similia), wohl auf einen Schreibfehler in Apollodors Exemplar, der Quelle Strabons, zurück.

12 Νάπις· κώμη Σκυθίας· ὁ οἰκήτωρ Ναπάτης. ἢ Ναπῖτις ἡ κώμη καὶ Ναπῖται ἐθνικόν.

- 13 Νάρβων ἐμπόριον καὶ πόλις Κελτική. Στράβων  $\overline{\delta}$  (4,1,6 [C 181,27]). Μαρκιανὸς (Epit. 5 [GGM 1,574,22]) δὲ Ναρβωνησίαν αὐτήν φησι. τὸ ἐθνικὸν Ναρβωνίτης ὡς ᾿Ασκαλωνίτης. ἔστι καὶ λίμνη Ναρβωνῖτις καὶ ποταμὸς Ἅταξ. Ἑκαταῖος (FGrHist 1 F 54) δὲ Ναρβαίους αὐτούς φησι.
  - 14 Ναρβίς Ἰλλυρίας πόλις.

10

15

- 15 Ναρθηκίς· νησίδιον ἐγγὺς Σάμου ἐν δεξιᾳ τοῖς προσπλέουσι πρὸς τὴν πόλιν. τὸ ἐθνικὸν Ναρθηκή \*\*\*.
- 16 Ναρμαλίς πόλις Πισιδίας, ώς Καβαλίς. οἱ πολῖται Ναρμαλεῖς ώς Καβαλεῖς, ὡς Ἔφορός (FGrHist 70 F 233) φησι.

<sup>12</sup> Suid.\* v 32 Νάπις· πόλις Σκυθίας 13 Str. 4,1,6 (C 181,28) ή μὲν οὖν Νάρβων (Ναρβών Βρε) ὑπέρκειται τῶν τοῦ Ἄτακος ἐκβολῶν καὶ τῆς λίμνης τῆς Ναρβωνίτιδος, μέγιστον ἐμπόριον τῶν ταὐτη Suid.\* v 35 Ναρβών ἢ Ναρβωνησία· ἐμπόριον καὶ πόλις Κελτική. ἔστι δὲ καὶ λίμνη Ναρβωνῖτις de flumine Atace Narbone appellato cf. Plb. 3,37,8; 34,10,1 (= Ath. 8,332a) 14 Suid.\* v 35 (in fine de Narbone tmematis) ... καὶ Νάρβις πόλις Ἰλλυριῶν 15 Str. 14,1,14 (C 637,2) ἐν δεξιᾳ μὲν οὖν προσπλέουσι πρὸς τὴν πόλιν (sc. τὴν Σάμον) ἐστὶ τὸ Ποσίδειον ... πρόκειται δ' αὐτοῦ νησίδιον ἡ Ναρθηκίς Suid.\* v 37 καὶ ὅτι Νάρθηξ νησίδιον ἐγγύς φασι Σάμου ἐν δεξιᾳ τοῖς προσπλέουσιν· οὖ ἐθνικὸν Ναρθηκουσσαῖος ἢ Ναρθηκούσιος 16 St. Byz. κ 1 Suid.\* v 39 Ναρμαλίς· πόλις Πισιδίας, ὡς Κάβαλις

<sup>12 1</sup> Ναπίτις Meineke in app.: ναπίτης RQPN ἡ κώμη RQ: τῆς κώμης PN 2 ναπίται RQ: -ίται PN 13 1 Νάρβων R: -ών QPN 2 Ναρβωνησίαν Holste: ναρβονησίαν QPN, ναρκίαν R 3 ναρκωνίτης R 4 Ναρβωνίτις Westermann: ναρβωνίτις QPN, ναρκωνίτις R ώς ἀσκαλωνίτης (-ίτις N) post Ναρβωνίτις add. PN ἄταξ (ex αἴαξ) R<sup>pc</sup>: αἰακὸς QPN 14 Ναρβίς RQPN: νάρβις Suid.\* 15 1 Ναρθηκίς Meineke (cl. Str. 14,1,14 [C 637,5]; Hdn. 1,89,5): Νάρθηκις RQPN νησίδιον om. R 2 ναρθηκή cum spat. ca. 6 litt. R: ναρθηκ cum spat. ca. 8 litt. QP, ναρθη cum spat. usque ad finem lineae N, Ναρθηκεύς Holste, Ναρθηκουσαῖος ἢ Ναρθηκούσιος Berkel (e Suid.\* ν 37), Ναρθηκίδιος Meineke in app. (cl. St. Byz. 704,24 Υωρίδιος) 16 1 Ναρμαλίς Holste (cf. Suid.\* ν 39): Νάμαρλις RQPN, Νάρμαλις Ald. Κα-βαλίς Holste: κάβαλις RQPN Suid.\* 1–2 ναρμαλεῖς ώς καβαλεῖς Ald.: ν. καὶ κ. QPN, ναμαρλεῖς καὶ καβαρλεῖς R

- **12. Napis**, Dorf in Skythien. Der Bewohner <heisst> Napat. Oder Napitis <wird> das Dorf <genannt>, und Napiten <heisst> das Ethnikon <im Plural>.<sup>19</sup>
- **13. Narbon** (Narbonne), Handelsplatz und keltische Stadt.<sup>20</sup> Strabon <erwähnt sie> im vierten Buch (4,1,6 [C 181,27]). Markianos (Epit. 5 [GGM 1,574,22]) hingegen nennt sie Narbonesia.<sup>21</sup> Das Ethnikon <lautet> Narbonit, wie Askalonit. Es gibt auch einen Narbonitischen See und den Fluss Atax (Aude). Hekataios (FGrHist 1 F 54) nennt die Bewohner Narbaier.
  - 14. Narbis, Stadt in Illyrien.<sup>22</sup>
- **15. Narthekis**, Inselchen in der Nähe von Samos, auf der rechten Seite, wenn man auf die Stadt <Samos> zusegelt. Das Ethnikon <lautet> Narthekin \*\*\*\* 23
- **16. Narmalis**, Stadt in Pisidien,<sup>24</sup> <mit einem Namen> wie Kabalis. Die Bürger <heissen> Narmaleer, wie Kabaleer; so gibt es Ephoros (FGrHist 70 F 233) an.

Der sonst unbekannte Ort ist möglicherweise nur inschriftlich belegt, vgl. SEG 26 (1976–1977) Nr. 793 (= NEPKh I 1); dies macht die Deutung der Überlieferung schwieriger. Sofern der Dorfname eine Variante hat, dürfte Meinekes leichte Verbesserung Ναπΐτις eher das Richtige treffen. Wo nämlich Toponym und Ethnikon (Ναπίτης) gleich lauten, pflegt Stephanos das zu vermerken, z. Β. δ 96 Διοχίτης· κώμη Αἰγύπτου ... ἐθυικὸν τὸ αὐτὸ Διοχίτης, vgl. ferner α 106; α 175; α 523. Nicht ungewöhnlich ist ein Ortsname auf -ἶτις mit entsprechendem Ethnikon auf -ίτης, so z. Β. κ 85 Καρκινῖτις· πόλις Σκυθική ... οἱ κατοικοῦντες Καρκινῖται, 575,5 Σκιρῖτις ... Σκιρῖται, 685,6 Χαλκῖτις ... Χαλκίτης. Ob der Dorfname in irgendeiner Beziehung zum skythischen Königssohn Νάπις und dem von diesem abstammenden Volk der Νάπαι (D. S. 2,43,4; Plin. nat. 6,50 Napaei) steht, ist bei den kümmerlichen Überresten des Artikels nicht auszumachen.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> DNP 8,708 f. mit weiterführender Literatur.

Das Adjektiv Ναρβωνησία bezeichnet nicht die Stadt, sondern die Gegend um die Stadt, bzw. die Provinz Γαλλία oder ἐπαρχία Ναρβωνησία, so mehrfach bei Markianos, Peripl. 2,19 und 20 (GGM 1,550,25 ff.), ferner Ptol. Geog. 2,1,12 (2,1,9); Strabon bezeichnet sie als Ναρβωνῖτις (4,1,1. 2. 9; 4,2,1). Müller versuchte den Irrtum dadurch auszuräumen, dass er Ναρβωνησίας verbesserte; doch wahrscheinlicher ist mit Textverlust durch den Epitomator zu rechnen, zumal der Verweis auf Markianos als Quelle bestehen blieb. Arge Verkürzung des ursprünglichen Textes verrät auch das Ende des Artikels, dessen Inhalt im Wesentlichen auf Strabon zurückgehen dürfte. Die Erwähnung des Flusses Atax ist hier freilich nur verständlich, wenn man mit Polybios (s. Similia) seine Namensgleichung mit Νάρβων annimmt.

Der Ort ist unbekannt, der Artikel problematisch. Meineke vermerkt gestörte alphabetische Reihenfolge und erwog Versetzung nach ν 12 (Νάπις). Andererseits lässt die Nebenüberlieferung in Suid.\* ν 35 (s. Similia) den Schluss zu, es könnte sich beim Eintrag Ναρβίς um ein Überbleibsel aus dem Eintrag Νάρβων handeln; entsprechend hatte Grumach ν 14 mit dem Ende von ν 13 vereinigt.

Zur Insel s. Lohmann, Topographie des südlichen Ionien 229, sowie Radt, Kommentar 8,19. Die Lücke in den Hss am Ende des Artikels zeigt Unsicherheit in der Bildung des Ethnikons an. Obwohl der Eintrag in der Suda direkt aus den Ethnika stammt, lassen sich die beiden angegebenen Formen Ναρθηκουσσαῖος und Ναρθηκούσιος nur schwer in eine Analogie zum Toponym bringen; "glossatoris coniecturam esse suspicor", so Meineke ad loc.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Der Ort ist unbekannt; s. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 887.

470

10

17 Ναρνία· πόλις Σαυνιτῶν, ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ Νάρνου, ὡς Διονύσιος τη 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (vol. 4, p. 288 Jacoby). τὸ ἐθνικὸν Ναρνιάτης ὡς Καυλωνιάτης.

- 18 Νάρυξ· πόλις Λοκρίδος, θηλυκῶς λεγομένη. τινὲς δὲ Ναρύκιον τὴν πόλιν φασίν. ἐξ ῆς Αἴας. ὁ πολίτης Ναρύκιος καὶ Ναρυκία, καὶ Ναρύκιον δὲ οὐδετέρως. λέγεται καὶ Ναρύκη, καὶ Ναρυκαῖος, <καὶ> θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως.
- 19 Νασαμῶνες· ἔθνος ἐν Λιβύῃ, ὡς Καλλίμαχος (fr. 602 Pfeiffer), καὶ Νασαμωνίς, ἀπὸ Νασάμωνός τινος.
- **20 Νάστος**· πόλις Θράκης. γράφεται καὶ Νέστος. ἀπολλόδωρος  $\overline{\beta}$  Περὶ γῆς (FGrHist 244 F 320 = fr. 12 Marcotte).
- 21 Ναύκρατις· πόλις Αἰγύπτου, ἀπὸ Μιλησίων τότε θαλασσοκρατούντων. καὶ Στράβων τζ (17,1,18 [C 801,33]). ὁ πολίτης Ναυκρατίτης καὶ θηλυκῶς, καὶ Ναυκρατιώτης ὡς Πηλουσιώτης, ἴσως ἀπὸ τοῦ Ναυκράτιον ἢ Ναυκρατία, ὡς Ἰταλία Ἰταλιώτης.

17 Str. 5,2,10 (C 227,27) Ναρνία (Casaubonus, νάρνα codd.), δι' ἦς ῥεῖ ὁ Νὰρ ποταμός Procop. Goth. 1,17,9 ποταμός δὲ Νάρνος {ἐς} τὸν τοῦ ὄρους παραρρεῖ πρόποδα, ὃς καὶ τὴν ἐπωνυμίαν τῆ πόλει (sc. Ναρνία) παρέσχεν de nomine urbis a flumine deducto etiam Liv. 10,10,5 18 Suid.\* ν 40 Νάρυξ· πόλις. ἱστορεῖται θηλυκῶς λεγομένη· ἡ καὶ Ναρύκιον καὶ Ναρύκη· ἐξ ῆς ῆν ὁ Λοκρὸς Αἴας Serv. Aen. 3,399 Naryx forma Νάρυκον (vix Νάρυκος, cf. Plin. nat. 4,27 Narycum) invenitur apud Str. 9,4,2 (C 425,37), sed de forma Narycia (Ov. met. 15,705) nihil notum Theognost. An. Ox. 2,55,32 Νάρυξ Νάρυκος Ναρύκιος cf. etiam Lyc. 1148 Ναρύκειον ἄστυ de Aiacis Oilei patria cf. etiam D. S. 14,82,8 Νάρυξ cum gentili Ναρύκιος memorat St. Byz. θ 53, ν 82, cum gentili Ναρυκαῖος κ 120 19 Suid.\* ν 43 Νασαμῶνος· ... ὄνομα κύριον ὁ Νασαμῶν, ἐξ οὖ Νασαμῶνες, ἔθνος Λιβύης Eust. D. P. 209 (p. 253,2) οἱ Νασαμῶνες, τὸ Λιβυκὸν ἔθνος, ἔκ τινος βασιλεύσαντος τὴν ὁμωνυμίαν ἔσχον, ὃς Νασάμων βαρυτόνως ἐλέγετο, εἰ καὶ τὸ ἐθνικὸν τὸ ἀπ' αὐτοῦ ὀξύνεται, πρὸς ἀντιδιαστολὴν ἴσως τοῦ κυρίου ὀνόματος ΑΡ 7,626,1 Ἐσχατιαὶ Λιβύων Νασαμωνίδες cf. etiam Hdt. 2,32,1; 4,172,1 20 Suid.\* v 44 ... Νάστος μέντοι βαρυτόνως πόλις Θράκης, ἡ ἐλέγετο καὶ Νέστος Νέστος Thraciae flumen saepe memoratur, cf. Hdt. 7,126,1; Th. 2,96,4; Ps.-Scyl. 67,2; Str. 7 fr. 18a etc. 21 Suid.\* ν 58 Ναύκρατις. καὶ τὸν Ναύκρατιν. πόλις αὕτη Αἰγύπτου ύπὸ Μιλησίων οἰκισθεῖσα, ὁπηνίκα ἐθαλαττοκράτουν de Milesiis conditoribus cf. Str. 17,1,18 (C 801,30) τριάκοντα ναυσὶ Μιλήσιοι ... χρόνω δ' ἀναπλεύσαντες εἰς τὸν Σαϊτικὸν νομὸν καταναυμαχήσαντες Ἰνάρων πόλιν ἔκτισαν Ναύκρατιν nec forma Ναυκράτιον invenitur nec gentile Ναυκρατιώτης, sed de forma Ναυκρατία cf. St. Byz. 536,10; Const. Porph. Virt. 12,76 (2,167,23 Roos)

<sup>17 1</sup> παραρέοντος R ποταμοῦ PN: πόντου RQ 18 1 Νάρυξ RQPN: Νᾶρυξ Meineke ναρύκιον RQPN: Νάρυκον Salmasius 2 καὶ ναρυκία om. R 2–3 καὶ ναρύκιον om. QPN 3 λέγεται om. R καὶ add. Grumach (cf. St. Byz. 260,4; 360,4; 367,18 etc.) 19 2 Νασαμωνίς Meineke: νασαμονίς PN, νασι- RQ Νασάμωνος Meineke: νασαμόνος RQPN 20 1 Νάστος Xylander: Νάσπος QPN, Νάσπολις R Νέστος Meineke (cl. Ps.-Arc. 91,8): νεστός RQPN 2 περὶ γῆς Gavel: περιηγήσει RQPN 21 2 καὶ στράβων  $\overline{\mathfrak{l}}$  om. R, ώς pro καὶ dub. Meineke in app. 3 θηλυκῶς QPN: -κὸν R 4 Ἰταλιώτης Ald.: -ῶτης R, -ῶτις QPN

- **17. Narnia**, Stadt der Samniten, <sup>25</sup> nach dem vorbeiströmenden Fluss Narnos <br/> Senannt>, wie Dionysios im achtzehnten Buch seiner *Römischen Altertumskunde* (Bd. 4, S. 288 Jacoby) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Narniat, wie Kauloniat.
- 18. Naryx, Stadt in Lokris,<sup>26</sup> im Femininum verwendet. Einige aber nennen die Stadt Narykion. Aus ihr <stammte der kleine> Aias. Der Bürger <heisst> Narykier und <im Femininum> Narykierin, und Narykisches <sagt man> im Neutrum. <Die Stadt> heisst auch Naryke,<sup>27</sup> und <das Ethnikon lautet> Narykaier, und <die Formen lauten entsprechend> im Femininum und im Neutrum.<sup>28</sup>
- **19. Nasamonen**, Volk in Libyen,<sup>29</sup> wie Kallimachos (fr. 602 Pfeiffer) <angibt>, und <im Femininum> Νασαμωνίς (Nasamonidin, nasamonische), nach einem gewissen Nasamon <br/> <br/> benannt>.
- **20. Nastos**, Stadt in Thrakien. Man schreibt auch Nestos.<sup>30</sup> Apollodor <erwähnt die Stadt> im zweiten Buch <seines Werkes> *Über die Erde* (FGrHist 244 F 320 = fr. 12 Marcotte).
- 21. Naukratis, Stadt in Ägypten, von den Milesiern <gegründet>, welche damals die Seemacht ausübten.<sup>31</sup> Auch Strabon <br/>berichtet dies> im siebzehnten Buch (17,1,18 [C 801,33]).<sup>32</sup> Der Bürger <heisst> Naukratit, und <entsprechend> im Femininum (d.h. Ναυκρατίτις, Naukratitidin),<sup>33</sup> ferner Naukratiot, <gebildet> wie Pelusiot, vielleicht von der <Namensform> Naukration oder Naukratia <abgeleitet>, wie <zu> Italia Italiot.<sup>34</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> S. Anm. 66 zu v 43.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Inventory Nr. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Im Licht von IG IX 1<sup>2</sup>,3,706A,14 Ναρύκα liesse sich Ναρύκη als Koine-Form erklären.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Unter den von Stephanos erwähnten Ethnika sind belegt Ναρύκιος (SEG 3 [1929] Nr. 425) und Ναρυκαῖος (D. S. 16,38,5; IG IX 1<sup>2</sup>,3,706A).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Dazu s. DNP 8,721.

<sup>30</sup> Diese Namensvariante ist unbekannt, doch bestätigt der Eintrag in Suid.\* v 44 die hiesige Überlieferung; s. ferner zu St. Byz. v 37.

<sup>31</sup> Inventory Nr. 1023; Calderini/Daris, Dizionario 3,4,320 f. Die hiesige Übersetzung "von den Milesiern gegründet" stützt sich nicht bloss auf das folgende Zeugnis Strabons, sondern auch auf die Ausdeutung in der Suda (ὑπὸ Μιλησίων οἰκισθεῖσα). Möglich ist freilich auch, dass Stephanos auf die Namensetymologie (ναῦς + κρατεῖν) anspielt, werden doch die Milesier als θαλασσοκρατοῦντες bezeichnet. Kein sicheres Argument liefert der Wechsel der Präposition (ἀπὸ bei Stephanos, ὑπὸ Suid.\* ν 58), da Stephanos in solchen Konstruktionen beide Präpositionen unterschiedslos verwendet; s. α 76 Anm. 100.

<sup>32</sup> Das überlieferte καὶ ist wohl ein Überbleibsel aus dem Hinweis auf einen weiteren Gewährsautor, nämlich Herodot (2,178). Dort erwähnt er zwar allgemein, dass Amasis den griechischen Einwanderern den Handelsplatz zur Besiedlung überlassen habe, nennt aber dann speziell die Milesier, welche zum Bau eines Apollonheiligtums ermächtigt worden seien.

<sup>33</sup> So Calderini/Daris, Dizionario 3,4,321. Die von Lentz (Hdn. 1,106,14) erschlossene Form Ναυκρατιᾶτις ist hingegen nicht belegt.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Für das Ethnikon auf -ιώτης in Ableitung von Toponymen auf -ία (fem.) und -ιον vgl. St. Byz. α 265.

- **22 Ναύπακτος** πόλις Αἰτωλίας, ἀπὸ ναυπηγίας τῶν Ἡρακλειδῶν, ὡς Ἔφορος (FGrHist 70 F 121) καὶ Στράβων (9,4,7 [C 426,36]). ὁ πολίτης Ναυπάκτιος καὶ Ναυπακτία.
- **23** Ναυπλία· πόλις Ἄργους. Στράβων  $\overline{\eta}$  (8,6,2 [C 368,28]) ,,ἀπὸ τοῦ ταῖς ναυσὶ προσπλεῖσθαι". οἱ οἰκοῦντες Ναυπλιεῖς, ὡς Στράβων (8,6,14 [C 374,8]), καὶ Ναυπλία.
- 24 Νέαι· νῆσος πλησίον Λήμνου, ἐν ἢ Φιλοκτήτης κατά τινας ἐδήχθη ὑπὸ ὕδρου. ἐκλήθη δὲ ἀπὸ τοῦ προσνήξασθαι Ἡρακλέα. τὸ ἐθνικὸν Νεαῖος. ἔστι καὶ Νέα κώμη φρούριον Μυσίας, τὸ ἐθνικὸν τὸ αὐτό.

<sup>22</sup> Str. 9,4,7 (C 426,37) ἀνόμασται (sc. ἡ Ναύπακτος) δ' ἀπὸ τῆς ναυπηγίας τῆς ἐκεῖ γενομένης, εἴτε τῶν Ἡρακλειδῶν ἐκεῖ ναυπηγησαμένων τὸν στόλον εἴθ' – ὡς φησιν Ἔφορος (FGrHist 70 F 121) – Λοκρῶν ἔτι πρότερον παρασκευασάντων: ἔστι δὲ νῦν Αἰτωλῶν, Φιλίππου προσκρίναντος Suid.\* ν 66 Ναύπακτος: πόλις Αἰτωλική. ἀπὸ τῆς ἐκεῖ ναυπηγίας τῶν Ἡρακλειδῶν πρὶν ἢ κατασχεῖν τὴν Πελοπόννησον. ὁ πολίτης, φασί, Ναυπάκτιος cf. etiam Sch. D. 9,38; Paus. 10,38,10; Apollod. 2,8,2; Eust. ad B 535 (I 423,33); EM 598,26 23 Str. 8,6,2 (C 368,28) ἡ Ναυπλία, τὸ τῶν Ἡργείων ναύσταθμον: τὸ δ' ἔτυμον ἀπὸ τοῦ ταῖς ναυσὶ προσπλεῖσθαι Suid.\* ν 67 Ναυπλία: πόλις Ἡργους. παρὰ τὸ ναυσὶ προσπλεῖσθαι. οἱ πολῖται Ναυπλιεῖς 24 Suid.\* ν 103 Νέαι: νῆσος πλησίον Λήμνου (παρὰ τὸ νέω, τὸ κολυμβῶ), ἢ προσενήξατο, φασίν, Ἡρακλῆς. περὶ ἢν κατά τινας Φιλοκτήτης ἐδήχθη ὑπὸ ὑδρου. Νέα δὲ φρούριον Μυσίας. ἐθνικὸν Νεαῖος Ps.-Antig. 9 Musso Ἐν δὲ ταῖς τῶν Λημνίων νήσοις ταῖς καλουμέναις Νέαις Plin. nat. 2,202 inter Lemnum et Hellespontum Neae cf. etiam Plin. nat. 4,72 (Neam); ΑΡ 15,25,25; Hsch. ν 167 de Νέα κώμη cf. Str. 12,3,23 (C 552,2); 13,1,45 (C 603,20 et 28), ubi lectio Αἰνέα (κώμη) potior aestimatur; sed Nea (sc. oppidum Troadis) nominatur a Plin. nat. 2,210; 5,124

<sup>22 1</sup> ἡρακλειδῶν PN: ἡρακλεί cum spat. ca. 4 litt. RQ(sine acc.) 23 1 πόλις iter. P 3 καὶ ναυπλία RQPN: <καὶ Ναύπλιος> καὶ Ναυπλία susp. Meineke (mon. Berkel) 24 1 φιλοκτίτης Q 2 προσνήσασθαι R 3 κώμη καὶ φρούριον PN

- **22.** Naupaktos, Stadt in Aitolien;<sup>35</sup> < sie hat ihren Namen > vom Schiffsbau der Herakleiden, wie Ephoros (FGrHist 70 F 121) und Strabon (9,4,7 [C 426,36]) <erklären > .<sup>36</sup> Der Bürger < heisst > Naupaktier und < im Femininum > Naupaktierin.
- **23.** Nauplia, Stadt im Gebiet von Argos.<sup>37</sup> Strabon <sagt> im achten Buch (8,6,2 [C 368,28]), <sie sei so benannt>, weil "sie von den Schiffen angesegelt wird". Die Bewohner <heissen> Nauplieer, wie Strabon (8,6,14 [C 374,8]) <zu erkennen gibt>, und <im Femininum> Ναυπλία (Nauplierin, nauplische).<sup>38</sup>
- **24. Neai**, Insel in der Nähe von Lemnos, auf der laut einigen Philoktet von einer Wasserschlange gebissen worden ist. <sup>39</sup> Benannt ist sie indes davon, dass Herakles <zu dieser Insel> hingeschwommen (νήξασθαι) sei. Das Ethnikon <lautet> Neaier. Es gibt auch Nea Kome, eine Festung in Mysien. Das Ethnikon ist dasselbe <wie bei Neai>. <sup>40</sup>

<sup>35</sup> Inventory Nr. 165; TIB 3,210 f.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Die Angabe über Ephoros ist bei Strabon etwas differenzierter, auch wenn letztlich unklar bleibt, ob die Lokrer die ersten Schiffsbauer waren oder die Flotte im Auftrag der Naupaktier bauten; s. Radt, Kommentar 7,91.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Über den antiken Ort immer noch nützlich RE XVI 2,2002–2004; s. auch Inventory S. 602.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Die feminine Form Ναυπλία wird wie Ναύπλιος offenbar nur adjektivisch gebraucht, letzteres wohl, um Verwechslung mit dem Eponym Nauplios, Sohn des Poseidon, zu vermeiden; vgl. Hdt. 6,76,2 χώρην Ναυπλίην, Ε. Or. 369 Ναυπλίας χθονός, Ε. Hel. 1586 ἀκτὰς Ναυπλίας.

<sup>39</sup> TIB 10,240-242.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Der zweitgenannte Ort (Νέα κώμη) hat manches Kopfzerbrechen verursacht. Zwar überliefern in Str. 13,1,45 (C 603,20) die Hss ein Toponym ἡ νέα κώμη in der Troas, aber im Licht der kurz darauf folgenden Wiedererwähnung des Ortes mit Namen Alνέα (C 603,28; vgl. auch 12,3,23 [C 552,2]) überzeugt die Lesart kaum; s. Radt, Kommentar 7,378. Ob Stephanos hier also einer fehlerhaften Überlieferung bei Strabon folgte oder den Ortsnamen aus einem anderen Gewährsmann schöpfte, lässt sich nicht mehr eruieren. Immerhin kennt auch Plinius ein oppidum Troadis namens Nea (nat. 2,210; 5,124). Beim Ethnikon, welches als τὸ αὐτὸ bezeichnet wird (also gleichlautend wie von Νέαι), entspräche die Form Νεαῖος dem Bildungstypus ἀπὸ δύο ἕν (vgl. St. Byz. α 411; 504,16); denn Ortschaften mit κώμη als zweitem Glied, behalten dieses normalerweise auch im Ethnikon. Dass die Ungereimtheiten bereits den Schreibern aufgefallen sind, zeigt die Hs P (und in ihrer Folge N), wo κώμη wenig überzeugend dem Interpretamentum zugeschlagen wird, Νέα· κώμη καὶ φρούριον. Vgl. St. Byz. 548,20 πόλις ... καὶ φρούριον.

10

15

25 Νεάνδρεια· πόλις Τρωάδος ἐν Ἑλλησπόντῳ, ὡς Χάραξ (FGrHist 103 F 59). ἔν τισι δὲ Λέανδρος γράφεται διὰ τοῦ λ, κακῶς. λέγεται καὶ Νεάνδρειον οὐδετέρως, ὡς Θεόπομπος (FGrHist 115 F 374). ὁ πολίτης Νεανδρεύς, ὡς Στράβων (13,1,51 [C 606,8]).

26 Νεάπολις· Ἰταλίας πόλις διάσημος, ἐν ἢ Παρθενόπη ἥρηται μία τῶν Σειρήνων. ὁ πολίτης Νεαπολίτης. ἔστι καὶ ἄλλη Λιβύης καὶ ἄλλαι.

- 27 Νέγλα πολίχνιον Άραβίας. Γλαῦκος β Άραβικῆς ἀρχαιολογίας (FGrHist 674 F 5). τὸ ἐθνικὸν Νέγλιος, ἢ Νεγλίτης τῶ ἔθει τῆς χώρας.
- 28 Νέδη· ποταμὸς ἀρκαδίας, ἀπὸ νύμφης Νέδης. Εὐφορίων (fr. 174 Lightfoot = fr. 170 Powell) δὲ Νεδέην {καὶ} αὐτήν φησι. τὸ κτητικὸν Νεδεήσιος.
- 29 Νέδων ποταμὸς καὶ τόπος τῆς Λακωνικῆς, τὸ τοπικὸν Νεδούσιος καὶ Νεδουσία ἡ ἀθηνᾶ, κλίνεται δὲ Νέδοντος.

25 Suid.\* v 105 Νεάνδρεια, ἢ Νεάνδρειον οὐδετέρως. πόλις Τρωάδος Ἑλλησποντία, ἥν τινες Λεάνδρειαν διὰ τοῦ λ γράφουσι, κακῶς de forma Νεάνδρεια cf. Ps.-Scyl. 96 formam Nέανδρος invenias apud Georg. Cedren. 1,221,7 et 14 (PG CXXI p. 256B); cf. Plin. nat. 5,122 (Neandros) gentile Νεανδρεύς invenitur in X. HG 3,1,16 (et cf. St. Byz. 661,10), sed apud Strabonem urbs Νεανδρία (13,1,47 [C 604,18]) appellatur et eius gentile Νεανδριεύς (13,1,51 [C 606,8]); Ps.-Antig. 171 Musso; Νεανδρειεύς in inscriptionibus (e.g. IG I<sup>3</sup> 1,280 col. II,12) 26 St. Byz. 656,20 πόλις ἐν ᾿Οπικοῖς, εἰς ἣν ἐξεβράσθη Παρθενόπη ἡ Σειρήν, ἣ καλεῖται Νεάπολις Suid.\* v 115 Νεάπολις· πόλις Ἰταλική διάσημος, ἐν ἢ Παρθενόπις ἵδρυται Σειρῆνος ἄγαλμα. πολλαὶ δὲ καὶ ἄλλαι Νεαπόλεις de sirena Parthenope eiusque tumulo et sollemnibus cf. Str. 1,2,13 (C 23,5); 5,4,7 (C 246,4); Eust. D. P. 358 (p. 280,22); Plin. nat. 3,62 Neapolis in Libya sita etiam Leptis Magna appellatur, de qua cf. Ps.-Scyl. 109,4; Ptol. Geog. 4,3,13 (4,3,3); Str. 17,3,18 (C 835,8); D. P. 205; sed est etiam alia a Poenis condita, de qua cf. Th. 7,50,2; Ps.-Scyl. 110,10; Ptol. Geog. 4,3,8 (4,3,2); Str. 17,3,16 (C 834,10) **27** Suid.\* ν 129 Νέγλη· πολίχνιον 'Άραβίας cf. etiam Ptol. Geog. 5,17,5 (5,16,4) Νέκλα; Tab. Peut. 8,5 (Negla) 28 Suid.\* v 130 Νέδη· πόλις Άρκαδίας, ἀπὸ νύμφης Νέδης. γράφεται καὶ Νεδέοι· ὅθεν ὁ πολίτης Νεδεήσιος de urbe ita appellata nihil constat; de nympha Neda et flumine ab ea nominato cf. Call. Jov. 33; Paus. 4,33,1; 8,38,3 flumen describunt Str. 8,3,22 (C 348,16); Paus. 4,20,2; 4,36,7; 5,6,3; 8,41,3 29 Str. 8,4,4 (C 360,13) παρὰ δὲ Φαρὰς Νέδων ἐκβάλλει ῥέων διὰ τῆς Λακωνικῆς, ἕτερος ὢν τῆς Νέδας: ἔχει δ' ἱερὸν ἐπίσημον Ἀθηνᾶς Νεδουσίας (καὶ ἐν Ποιαέσση δ' ἐστὶν Άθηνᾶς Νεδουσίας ἱερόν, ἐπώνυμον τόπου τινὸς Νέδοντος, ...) Suid.\* ν 131 Νέδων ποταμὸς καὶ τόπος Λακωνικῆς, κλίνεται Νέδοντος ὅθεν Νεδουσία Ἀθηνᾶ. ζήτει καὶ τὸν παρὰ Λυκόφρονι de declinatione (utrum in -οντ- an in -ων-) disserit Hdn. 2,729,21; in Str. 8,3,29 (C 353,14) legitur τοῦ Νέδωνος mons Νέδων apud Lyc. 374

<sup>25 2</sup> λέανδρος RQPN: Λεάνδρεια Salmasius γράφεται Q: om. R, γράφει PN 3 Νεάνδρειον Holste (cl. Suid.\* ν 105): νεάνδριον RQPN 4 καὶ Νεανδριεύς post Νεανδρεύς add. Grumach 26 1 ἰταλίας πόλις διάσημος RQ: ἰταλίας διάσημος P, πόλις ἰταλίας διάσημος N ήρηται Westermann: ἤρηται N, εἴρηται RQP 2 λιβύης RρεQPN: λιβύβης Rac 27 1 ἀρχαιολογίας RQ: γενεαλογίας PN 28 1 ποταμὸς Pinedo: πόλις RQPN 2 καὶ secl. Meineke αὐτὴν R: per comp. QP, αὐτὸς N <δθεν> ante τὸ κτητικὸν Berkel (e Suid.\* ν 130), <καὶ> Grumach 29 1 ποταμὸς Holste (cl. Suid.\* ν 131): πόλις RQPN

- **25. Neandreia**, Stadt in der Troas, <sup>41</sup> am Hellespont <gelegen>, wie Charax (FGrHist 103 F 59) <angibt>. In gewissen <Schriften> wird <der Stadtname> fälschlicherweise als Leandros mit  $\lambda$  geschrieben. Man sagt auch Neandrion im Neutrum, wie Theopomp (FGrHist 115 F 374) <br/> bezeugt>. <sup>42</sup> Der Bürger <heisst> Neandreer, wie Strabon (13,1,51 [C 606,8]) <zu erkennen gibt>.
- **26. Neapolis**, berühmte Stadt Italiens,<sup>43</sup> wo Parthenope, eine der Sirenen, <aus dem Meer> geborgen wurde. Der Bürger <heisst> Neapolit. Es gibt noch eine andere <gleichnamige Stadt> in Libyen und weitere <anderswo>.<sup>44</sup>
- **27. Negla**, Kleinstädtchen in Arabien. Glaukos <erwähnt es> im zweiten Buch seiner *Arabischen Altertumskunde* (FGrHist 674 F 5). Das Ethnikon <lautet> Neglier oder nach Landesbrauch Neglit.<sup>45</sup>
- **28. Nede**, Fluss in Arkadien, <sup>46</sup> < benannt > nach der Nymphe Nede. Euphorion (fr. 174 Lightfoot = fr. 170 Powell) aber nennt sie Nedeë; das Ktetikon < lautet > nedeësischer.
- **29. Nedon**, Fluss und Ort in Lakonien.<sup>47</sup> Das Topikon <lautet> Nedusischer, und Nedusia <mit Beiname heisst die dort verehrte> Athena. Dekliniert wird <der Name im Genitiv> Νέδοντος.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Inventory Nr. 785.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Die Hss der Ethnika überliefern drei Namensformen, nämlich Νεάνδρεια, Λέανδρος und Νεάνδριον. Suid.\* ν 105 hingegen nennt neben demselben Lemma die Varianten Λεάνδρεια und Νεάνδρειον. Daraus korrigierte Salmasius hier Λεάνδρεια, wogegen bereits Berkel monierte, dass der Stadtname Νέανδρος durchaus belegt sei, s. Similia. Zustimmung fand Holstes Verbesserung aus der Suda zur Diphthongform Νεάνδρειον; für eine Analogie vgl. unten ν 57/ν 58 Νικομήδεια/Νικομήδειον mit dem einheitlichen Ethnikon Νικομηδεύς. Die Namensvariante Νεανδρία, welche Str. 13,1,47 (C 604,18) überliefert und wozu er das Ethnikon Νεανδριεύς gibt, fehlt hingegen, dies in Abweichung vom Zitat bei Stephanos.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Inventory Nr. 63; BTCGI 12,165–239.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Zu Leptis Magna s. DNP 7,75–79; zu Neapolis in Africa Proconsularis s. DNP 8,776 Nr. 9.

<sup>45</sup> Nordöstlich von Petra gelegen; vgl. RE XVI 2,2177. In α 55 bezeichnet Stephanos Ethnika auf -ηνός als den kanonischen Bildungstypus arabischer Toponyme im Neutrum Plural auf -α; als Variante lässt er auch die Formen auf -ίτης gelten, wie sie tatsächlich auch sonst für Orte in Arabia Felix genannt werden, so μ 43 Μαλσανίτης ἐπιχώριος γὰρ ὁ τύπος, vgl. auch δ 31, ferner μ 266; 600,4. Mag sein, dass die Nähe zu Ägypten, wo die Ethnika auf -ίτης epichorisch sind, auf den wechselnden Gebrauch einen Einfluss hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Die Bestimmung von Nede als Stadt, wie sie auch der Einschub in der Suda (v 130) übernimmt, ist irrig und geht, offensichtlich bereits im Archetypus, auf ein falsch aufgelöstes Kürzel für ποταμός zurück. Dass Stephanos den gut bekannten Fluss mit einer sonst nirgends genannten Stadt dieses Namens verwechselt hätte, ist unwahrscheinlich. Für spätere Verwechslung spricht auch die Angabe eines Ktetikons (anstatt des Ethnikons).

Wie im vorausgehenden Artikel überliefern auch hier die Hss πόλις (anstatt ποταμός), richtig hingegen Suid.\* v 131.

472

30 Νεΐλος· πόλις Αἰγύπτου. 'Εκαταῖος Περιηγήσει αὐτῆς (FGrHist 1 F 319) "<\*\*\*> καὶ ἱερὸν Νείλου τοῦ ποταμοῦ". τὸ ἐθνικὸν τῆς πόλεως Νειλοπολίτης. εἰ δὲ ἡ πόλις μόνη κέκληται, ὀφείλει ἕπεσθαι τῷ κτητικῷ τοῦ ποταμοῦ Νειλαῖος, ὡς ᾿Απολλώνιός (GG II 3,47,23) φησιν· "ὅσα γὰρ τῶν κτητικῶν δίχα τοῦ ι ἢ τὴν γενικὴν ποιεῖ τοῦ πρωτοτύπου ἢ τὴν εὐθεῖαν, ταῦτα μόνον διὰ τοῦ ι ἐκφέρεται· Ποσειδώνιος 'Ελικώνιος 'Ρόδιος Σάκιος. τὰ δὲ φύσει διὰ διφθόγγου παραληγόμενα οὐδέποτε τὸ προκείμενον σχῆμα ἀποτελεῖ· οὔτε γὰρ τὸ κηπαῖος ἢ Νειλαῖος ἐθνικὸν αὐτὸ ὁμολόγως παραλαμβάνει".

31 Νέμαυσος· πόλις Ἰταλίας, ἀπὸ Νεμαύσου Ἡρακλείδου, ὡς Παρθένιος (fr. 52 Lightfoot = SH 664). τὸ ἐθνικὸν Νεμαύσιος ἢ Νεμαυσῖνος διὰ τὴν χώραν.

**30** Ptol. Geog. 4,5,56 (4,5,26) Νείλου πόλις cf. etiam D. S. 1,85,2; Eus. HE 6,42,3 de gentili Νειλαΐος cf. St. Byz. β 85; ι 108 de localibus a Nilo derivatis cf. Eust. ad δ 351 (Ι 170,10), qui tamen Νειλαΐος non numerat **31** Suid.\* ν 148 Νέμαυσος· πόλις 'Ιταλική. ἀπὸ Νεμαύσου 'Ηρακλείδου urbem non Italiae sed Galliae laudant Str. 4,1,3 (C 178,28); 4,1,12 (C 186,33); Ptol. Geog. 2,10,10 (2,10,6); 8,5,7; Plin. nat. 3,37

<sup>30 1</sup> Νεῖλος· πόλις QPN: Νεῖλος πόλις R, Νείλου πόλις Grumach (mon. Berkel, qui etiam <πόλις> Αἰγύπτου susp.) 2 lac. indic. Lentini τοῦ om. N 3 ἡ πόλις <Νεῖλος> Salmasius 5 κτητικῶν δίχα Hermann: κτητικῶν ἀρ cum spat. ca. 3 litt. RQ, κτητικῶν cum spat. ca. 4 litt. PN, κ. παραληγόμενα διὰ Salmasius 6 ἐκφέρεται RρcQP: γράφεται Rac, ἐκφέρονται N 7 ῥόδιος N: ῥίδιος RQP Σάκιος Holste: σάβιος RQPρc(ex βάβ-)N φύσει QPN: φυλάσσοντα R παραληγόμενα QPN: -λήγεται R 8 οὔτε RQPN: οὐδὲ Meineke 9 ὁμολόγως RQPN: ὁμολογουμένως Hermann, ἀναλόγως Lentz παραλαλαμβείνει R 31 1 ἰταλίας RQPN: Γαλλίας Xylander

**30. Neilos**, Stadt in Ägypten. <sup>48</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Beschreibung Ägyptens* (FGrHist 1 F 319): "<\*\*\*> und ein Heiligtum des Flusses Nil". <sup>49</sup> Das Ethnikon <zum Namen> der Stadt <lautet> Neilopolit. Wenn jedoch der Stadtname <Neilos> allein genannt ist, muss <das Ethnikon> dem <zum Namen> des Flusses <Neilos gehörigen> Ktetikon folgen <und entsprechend> Neilaier <lauten>, wie Apollonios (Dyskolos, GG II 3,47,23) festhält: "Denn diejenigen Ktetika, die nach Beseitigung des <Buchstabens> 1 entweder den Genitiv oder den Nominativ des Stammwortes ergeben, werden alle nur durch <Einfügung> von 1 gebildet: Poseidonios, Helikonios, Rhodios, Sakios. Die <Ktetika> hingegen, die von Natur aus in der vorletzten Silbe einen Diphthong haben, erfüllen die vorliegende Regel nie; denn auch das Adjektiv κηπαῖος ('zum Garten gehörig') oder das Ethnikon Νειλαῖος übernehmen die Bildungsregel nicht in entsprechender Weise". <sup>50</sup>

**31. Nemausos** (Nîmes), Stadt in Italien,<sup>51</sup> nach dem Herakliden Nemausos <br/> sos <br/> senannt>, wie Parthenios (fr. 52 Lightfoot = SH 664) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Nemausier oder nach landesüblichem <Brauch> Nemausiner.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Die Textgestaltung des Lemmas stützt sich, neben der nachfolgenden Diskussion über die Bildung des Ethnikons, vor allem auf St. Byz. β 85 Βῆλος· ἡ καὶ Μῆλος ... τὸ ἐθνικὸν Βηλαῖος καὶ Μηλαῖος, ὡς Νεῖλος Νειλαῖος, ähnlich ι 108. Als Name mehrerer Städte belegt ist Νείλου πόλις, s. Similia; ferner Calderini/Daris, Dizionario 3,4,327–329 und Suppl. 1,204; 2,131; 3,80.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Nicht nur ist der Übergang zum Flussnamen zu abrupt, sondern auch καὶ lässt erwarten, dass Hekataios zuerst die Stadt (Neilos) nannte, wo sich eben das entsprechende Heiligtum befunden haben wird.

<sup>50</sup> Durch die Lücke hat der Text an Klarheit eingebüsst; doch bleibt ersichtlich, dass es um die Adjektivbildung auf -105 und -αῖος geht, wie sie von den Grammatikern offenbar mehrfach diskutiert wurde, so z. B. auch Theognost. An. Ox. 2,52,22. 55,1. 56,9; EM 387,35. Hermanns Ergänzung ist die wirtschaftlichste und trägt dem Stil der Epitome Rechnung. In Hdn. 2,875,17 ὅσα γὰρ τῶν κτητικῶν παράγεται διὰ τοῦ ι ἢ παρὰ τὴν γενικὴν τοῦ πρωτοτύπου ἢ τὴν εὐθεῖαν, ταῦτα μόνον διὰ τοῦ ι ἐκφέρεται gestaltet Lentz den Kanon zwar expliziter, nimmt dafür aber stärkere Eingriffe in den überlieferten Text in Kauf.

<sup>51</sup> Die einheitliche Überlieferung Ἰταλίας wird durch den Eintrag in der Suda (πόλις Ἰταλική) geschützt. Obwohl Strabon und andere die Lokalisierung in Gallien verbürgen (s. Similia), widerrät die Angabe des alternativen Ethnikons, mit Xylander zu Γαλλίας zu ändern. Bildung auf -ĩvoς ist für die Ethnika italischer Toponyme charakteristisch, vgl. etwa St. Byz. α 34, α 279, μ 143, ν 35, ferner 1 68 mit Anm. 70.

10

- 32 Νεμέα· χώρα τῆς Ἦλιδος. ἐν ταύτη Δρύοπες ἄκουν. <\*\*\*> τὸ ἐθνικὸν Νέμεος καὶ Νεμεαῖος. Στράβων ἡ (8,6,19 [C 377,30]). καὶ Νέμεα λέγεται, καὶ Νεμεήτης ὁ Ζεύς, καὶ Νεμεῆται. οἱ πολῖται τῆς Λοκρίδος πόλεως Νέμειοι. καὶ Νεμέηθεν ἐπίρρημα.
- 33 Νεοκαισάρεια· Ποντική πόλις. τὸ ἐθνικὸν Νεοκαισαρεύς, ὡς Φλέγων τε Ὁλυμπιάδων (FGrHist 257 F 18). οἱ αὐτοὶ καὶ ἸΑδριανοπολῖται. ἔστι καὶ Βιθυνίας.
- 34 Νέον τεῖχος: <πόλις> τῆς Αἰολίδος. ὡς Χωλὸν τεῖχος. τὸ ἐθνικὸν 5 Νεοτειχίτης ὡς Χωλοτειχίτης. <καὶ Νεοτειχεύς> ὡς Ἡρόδοτος ἐν Ὁμήρου βίῳ (10).
  - 35 Νέπετος· πόλις Ἰταλίας. Διονύσιος ιγ 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (vol. 4, p. 246 Jacoby). τὸ ἐθνικὸν Νεπεσῖνος. ἡ τροπἡ δὲ τοῦ τ εἰς σ ἰδι-άζουσα καὶ σεσημείωται.
  - 36 Νέσσων πόλις Θεσσαλίας. Διονύσιος  $\overline{\gamma}$  Γιγαντιάδος (fr. 31 Livrea = p. 61 Heitsch). τὸ ἐθνικὸν Νεσσωνίτης τῷ κοινῷ τύπῳ.

<sup>32</sup> Str. 8,6,19 (C 377,29) ή Νεμέα μεταξύ Κλεωνῶν καὶ Φλιοῦντος καὶ τὸ ἄλσος, ἐν ὧ καὶ τὰ Νέμεα συντελεῖν ἔθος τοῖς Ἀργείοις Suid.\* ν 167 Νέμειος ὁ ἐν τῆ Νεμέα. τῆ Λοκρικῆ δηλαδή. ὁ γὰρ τῆς κατὰ τὴν Ἦλιν Νεμέας πολίτης Νέμεος ἀναγράφεται καὶ Νεμεαῖος, ἤδη δὲ καὶ Νεμεήτης ὡς δῆλον ἐκ τοῦ Ζεὺς Νεμεήτης de gentili Νεμεήτης cf. Posidipp. Epigr. 79,3 Austin/Bastianini Ζεῦ ... Νεμεᾶτα; App. Anth. III 130,4 (= Sch. Pl. Lg. 12,950e) Νεμεᾶται de Nemea in Locride sita cf. Th. 3,96,1; Plu. Moralia 162d Λοκρικὸν Νέμειον de adverbio cf. Call. Aet. fr. 54i,8 Harder = fr. 59,8 Pfeiffer Νεμέηθε 33 Suid.\* ν 190 Νεοκαισάρεια Ποντική, φασί, πόλις. οἱ αὐτῆς καὶ Ἀδριανουπολῖται. ἔστι δὲ καὶ Βιθυνίας de urbe Pontica cf. Plin. nat. 6,8; Ptol. Geog. 5,6,10 (5,6,9); Greg. Nyss. PG XLVI p. 897,53D; Hierocl. 702,4 de urbe in Bithynia sita cf. Hierocl. 693,4 34 Suid.\* v 199 Νέον τεῖχος: τῆς Αἰολίδος ἐστὶ τόπος. ό ἐκεῖθεν Νεοτειχίτης, ὡς καὶ τοῦ Χωλὸν τεῖχος τὸ περὶ Καρίαν Χωλοτειχίτης τὸ τοπικόν Ps.-Hdt. Vit. Hom. 10 Τέως μὲν οὖν κατεῖχεν ὁ Μελησιγένης περὶ τὸ Νέον τεῖχος, ... . ἐδείκνυον δὲ οἱ Νεοτειχεῖς μέχρις ἐπ' ἐμοῦ τὸν χῶρον 35 Suid.\* ν 249 Νέπετος· πόλις 'Ιταλίας. παρὰ Διονυσίφ ἐν 'Ρωμαϊκοῖς. τὸ ἐθνικὸν σεσημείωται· Νεπεσῖνος γάρ, τροπῆ τοῦ τ εἰς σ cf. etiam Str. 5,2,9 (C 226,12) Νέπιτα; Ptol. Geog. 3,1,50 (3,1,43) Νέπετα de gentili cf. Liv. 5,19,7; 6,10,1; 26,34,10 **36** Suid.\* ν 257 Νέσσων· πόλις Θεσσαλίας. καὶ λίμνη Νεσσωνίς

<sup>32 1</sup> ἥλιδος RQPN (cf. Suid.\* ν 167): ἀργολίδος Κ.Ο. Müller (Die Dorier I [²1844] 86 n. 3) lac. indic. Meineke ("excidisse opinor ἔστι καὶ ἄλλη Λοκρίδος") 2 Νέμεα Pinedo: νεμέα QPN, νεμαία R 4 νέμειοι QPN: νέμιοι R Νεμέηθεν Meineke: -εῆθεν RQPN 33 2 ᾽Ολυμπιάδων Meineke (cf. eiusdem adn. ad p. 204,2): ὀλυμπιάδος RQPN 34 1 πόλις add. Berkel (cl. Hdt. 1,149,1), qui etiam de voce τόπος (cl. Suid.\* ν 199) cogitavit 2 χολοτειχίτης Rαι καὶ Νεοτειχεύς add. Holste 35 1 Νέπετος et infra νεπεσῖνος RQ: Νέσπετος et νεσπεσῖνος PN ἀρχαιολογίας RN: ἀρχῆς QP 36 1 γιγαντιάδος RQP: -τίδος N 2 νεσσωνίτης QPN: -ῖτις R

- 32. Nemea, Landschaft von Elis.<sup>52</sup> Dort wohnten <früher> die Dryoper.<sup>53</sup> <\*\*\*> Das Ethnikon <lautet> Nemeer und Nemeaier. Strabon <bespricht Nemea> im achten Buch (8,6,19 [C 377,30]). Auch spricht man von
  den Nemeischen Spielen,<sup>54</sup> und Zeus <trägt dort den Beinamen> Nemeëtes,
  und <entsprechend bildet man im Plural> Nemeëten. Die Bürger der lokrischen Stadt <heissen hingegen> Nemeier. Und das Adverb <lautet> ,aus
  Nemea' (Νεμέηθεν).<sup>55</sup>
- **33. Neokaisareia**, pontische Stadt. Das Ethnikon <lautet> Neokaisareer, wie Phlegon im fünfzehnten Buch der *Olympiaden* (FGrHist 257 F 18) <zu erkennen gibt>. Dieselben <Bürger heissen> auch Adrianopoliter. Es gibt auch in Bithynien <eine Stadt namens Neokaisareia>.<sup>56</sup>
- **34. Neon Teichos** (Neue Festung), Stadt in der Aiolis,<sup>57</sup> <eine Namensform> wie Cholon Teichos (Lahme Festung). Das Ethnikon <lautet> Neoteichit, wie Choloteichit, und Neoteicheer, wie Herodot im *Leben Homers* (10) <es gebraucht>.
- 35. Nepetos, Stadt in Italien. Stadt in Stadt in Italien. Stadt i
- **36. Nesson**, Stadt in Thessalien.<sup>59</sup> Dionysios <erwähnt sie> im dritten Buch der *Gigantias* (fr. 31 Livrea = S. 61 Heitsch). Das Ethnikon <lautet> Nessonit, <gebildet> nach der gewöhnlichen Ableitungsweise.

<sup>52</sup> Sofern nicht Textverderbnis vorliegt, könnte die irrige Lokalisierung nach Elis anstatt in die Argolis von der Verwechslung mit dem elischen Olympia herrühren, einem anderen berühmten Wettkampfort.

Das Tal von Nemea als Siedlungsort der Dryoper ist sonst nicht belegt; s. dazu O. Strid, Die Dryoper. Eine Untersuchung der Überlieferung. Studia Graeca Upsaliensia 20 (Uppsala 1999) 46.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Pinedos Konjektur (τὰ) Nέμεα ist schwer auszuweichen, zumal einerseits ein Hinweis auf die Spiele erwartet wird und andererseits die feminine Singularform Νεμέα mit dem Interpretament χώρα bereits im Lemma erscheint.

<sup>55</sup> Die Ethnika verzeichnen nur eine Auswahl der zahlreichen Ableitungen vom Toponym; s. RE XVI 2,2311–2313.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Über beide Städte s. DNP 8,824 f.

<sup>57</sup> Inventory Nr. 824. Berkels Ergänzung drängt sich auf, und zwar sowohl im Licht des analogen Beispiels (698,19 Χωλὸν τεῖχος· πόλις Καρίας), als auch mit Blick auf die zahlreichen ähnlichen mit τεῖχος zusammengesetzten Toponymen, so α 19, α 41, α 161, γ 100, δ 78, ε 31

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Zur etruskischen Gründung Nepet (heute Nepi) s. BTCGI 12,323–332.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Die Stadt ist unbekannt im Gegensatz zum See Nessonis; s. RE XVII 1,79 f.

37 Νέστος· πόλις καὶ ποταμὸς Ἰλλυρίας. τὸ ἐθνικὸν Νέστιος, ὡς Ἰλρτεμίδωρος β Γεωγραφουμένων (fr. 27 Stiehle), καὶ Νεστίς ἡ χώρα.

- 38 Νευροί· ἔθνος τῆς Σαρματίας. Διονύσιος ἐν Περιηγήσει (310). καὶ Νευρίς ἡ χώρα. λέγονται καὶ Νευρῖται.
- **39 Νεφελοκοκκυγία** πόλις κωμικῶς ἐπινοηθεῖσα παρὰ ᾿Αριστοφάνει (Αν. 819), καὶ ἑνικῶς καὶ πληθυντικῶς λεγομένη. τὸ ἐθνικὸν Νεφελοκοκκυγιεύς.
- **40 Νεφθαλῖται**· ἔθνος κρατῆσαν τῆς ἕω, ὡς Ἰωσηπος (ΑΙ 5,86). καὶ θηλυκῶς Νεφθαλῖτις.
- **41 Νέων** πόλις Φωκίδος. Ἡρόδοτος  $\overline{\eta}$  (8,32,1). τὸ ἐθνικὸν Νεώνιος ὡς Ἐλεών Ἐλεώνιος, καὶ Νεωνία καὶ Νεωναῖος.
  - 42 Νήιον ὄρος Ἰθάκης, ἀφ' οὖ κατὰ Κράτητα (fr. 47 Broggiato) αἱ νηιάδες. οἱ δὲ τὰς διατριβούσας περὶ τὰ νάματα. τὸ δὲ ὑπονήιον σύνθετον ὡς τὸ Ἐπικνημίδιοι. αἱ δὲ νηιάδες ἀπὸ τοῦ Νήιος ἢ ἀπὸ τοῦ Νηιεύς.

37 de flumine et gente cf. Ps.-Scyl. 22,3 ἐπὶ Νέστον ποταμὸν et 24,1; A. R. 4,1215 Νεσταίους cum Sch. ad loc. τοὺς Νεσταίους Σκύλαξ (FGrHist 709 F 9) φησὶν ἔθνος Ἰλλυρικόν· ἀπὸ τούτων παράπλους ἐστὶν εἰς τὸν κόλπον \*\*\*. καὶ Ἐρατοσθένης ἐν γ Γεωγραφουμένων (fr. III B, 112, p. 356 Berger = fr. 145 Roller) φησί ,,μετὰ Ἰλλυριούς Νεσταῖοι, καθ' ούς νῆσος Φάρος Παρίων ἄποικος" de regione cf. A. R. 4,337 Νέστιδος αΐης urbs Illyrica nusquam alibi memoratur; est flumen Νέστος in Thracia, et Thracia urbs Νάστος aliter dicta Νέστος laudatur in St. Byz. ν 20 38 Suid.\* ν 269 Νεῦροι θ' Ἱπποπόδες τε· οἱ αὐτοὶ καὶ Νευρῖται. Σαρματίας ἔθνος, ἡ χώρα Νευρίς Eust. D. P. 310 (p. 271,45) de regione cf. Hdt. 4,51; 4,125,3 cf. etiam Hdt. 4,17,2; 4,105,1; Ps.-Scymn. fr. 15a,9 Marcotte (= Anon. Peripl. M. Eux. 49 [11v10 Diller]) 39 de forma plurali cf. Ar. Av. 917 de gentili cf. Ar. Av. 878, 1035, 1040 40 J. AJ 5,86 τὰ δὲ πρὸς τὰς ἀνατολὰς τετραμμένα μέχρι Δαμασκοῦ πόλεως καὶ τῆς Γαλιλαίας τὰ καθύπερθεν Νεφθαλῖται παρέλαβον ἕως τοῦ Λιβάνου ὄρους καὶ τῶν τοῦ Ἰορδάνου πηγῶν Suid.\* ν 277 Νεφθαλῖται ἔθνος ἐπικρατῆσαν τῆς ἕω παρὰ Ἰωσήπω femininam formam invenias apud J. AJ 5,91; 8,76 41 Hdt. 8,32,1 κατὰ Νέωνα πόλιν Paus. 10,32,9 ὄνομα δὲ Νεῶνα μὲν τῆ πόλει (εἶναι) urbem pluraliter dictam invenias apud D. 19,148 (ἐν Νέωσιν); Paus. 10,3,2 (Νεῶνας), et cf. Harp. v 14 (= Suid. v 238) Νεῶσι· ... πόλις ... ἡν Ἡρόδοτος μὲν ἐν η̄ (8,32,1. 33,1) Νεῶνα ὀνομάζει, Ἀνδροτίων δ' ἐν ξ Ἄτθίδος (FGrHist 324 F 23) Νεῶνας cf. etiam Str. 9,5,18 (C 439,14) ὁ δὲ Σκήψιός φησι μήτε Ἐλεῶνα μηδένα τόπον τοῦ Παρνασσοῦ δείκνυσθαι, ἀλλὰ Νεῶνα 42 Od. 1,186; 3,81; Str. 10,2,11 (C 454,18) de nympharum nomine cf. Sch. HQ ad ι 22 τινὲς δὲ Νήϊον, ὥσπερ ὁ Κράτης (fr. 47 Broggiato), τὸν περὶ τὸν λιμένα τόπον, ἐν ῷ ἦν συνηρεφὴς τόπος, ἱερὸν Νυμφῶν. ἀφ' οὖ καὶ τὰς νύμφας κοινῶς Νηϊάδας προσαγορεύεσθαι Sch. B ad v 104 αί τῶν ναμάτων νύμφαι (sc. αί Νηϊάδες), ἢ ἀπὸ τοῦ Νηΐου ὄρους (cf. etiam Sch. H ad loc.) de ὑπονήιος verbo composito, quod in Od. 3,81 legitur et v.l. est in Od. 1,186, cf. Apollon. Lex. 160,11 (= Apion fr. 143 Neitzel = Heliod. fr. 48 Dyck); Sch. D. T. 444,29 (= An. Ox. 4,310,10); Eust. ad α 187 (I 47,16) cf. etiam Suid.\* v 304 Νήιον, ὄρος Ἰθάκης, τὸ καὶ Ύπονήιον

473

<sup>37 2</sup> Νεστίς Χylander: νεσίς RQPN 38 1 Νευροὶ R: Νεῦροι QPN τῆς Σαρματίας Χylander: τῆς άρματίας RQPN 2 νευρίται PN 39 1 παρὰ ἀριστοφάνει R: περὶ (per comp.) ἀριστοφάνους Q, παρὰ ἀριστοφάνους PN 40 1 Νεφθαλίται et infra νεφθαλίτις PN 2 θηλυκῶς QPN: -κὸν R 42 2 περὶ Meineke: ἐπὶ RQPN ὑπονήιον R(ὑπο per comp.): ὑπερνήιον QPN 3 ὡς RQ: ὥσπερ PN ἐπικνημίδιοι RQPε: -ίδιον QacPN

- **37. Nestos**, Stadt und Fluss Illyriens. Das Ethnikon <lautet> Nestier, wie Artemidor im zweiten Buch der *Geographumena* (fr. 27 Stiehle) <angibt>, und Nestis <heisst> die <dortige> Landschaft.<sup>60</sup>
- **38. Neurer**, Volk in Sarmatien.<sup>61</sup> Dionysios <erwähnt sie> in seiner *Periegese* (310). Und Neuris <heisst> die <dortige> Landschaft. Man nennt <die Neurer> auch Neuriten.
- **39. Nephelokokkygia** (Wolkenkuckucksheim), witzig ausgedachter Stadtname bei Aristophanes (Av. 819), der sowohl im Singular als auch im Plural verwendet wird. Das Ethnikon <lautet> Nephelokokkygieer (Wolkenkucksheimer).
- **40. Nephthaliten**, Volk,<sup>62</sup> welches die Herrschaft über den Osten <von Galilaia> ausgeübt hat, wie Iosephos (AJ 5,86) <angibt>. Und im Femininum <sagt man> Nephthalitidin.
- **41. Neon**, Stadt in Phokis.<sup>63</sup> Herodot <erwähnt sie> im achten Buch (8,32,1). Das Ethnikon <lautet> Neonier, wie <zu> Eleon Eleonier, und <im Femininum> Neonierin, und <der Bürger heisst auch> Neonaier.<sup>64</sup>
- **42. Neïon**, Berg auf <der Insel> Ithaka, nach welchem laut Krates (fr. 47 Broggiato) die Neïaden <br/> <br/> benannt sind>. Andere hingegen <sagen>, die bei den Quellen lebenden <Nymphen nenne man Naiaden>. Das Wort ὑπονήιον ist ein Kompositum wie die Bezeichnung Epiknemidische <Lokrer>. Die Neïaden <haben ihren Namen> aber von Neïer (Νήιος) oder von Neïeer (Νηιεύς). 65

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Zum Fluss und den gleichnamigen Anrainern s. Peretti, Il periplo di Scilace 235–245; DNP 8,861 und 867; P. Kaplan, in: BNJ 709 F 9 ad loc.

<sup>61</sup> Über die Neurer s. A. Corcella, in: Asheri/Lloyd/Corcella, Commentary on Herodotus 589 (mit weiterführender Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Über das Volk s. Encyclopaedia Judaica 14,773–775 (Naphtali).

<sup>63</sup> Inventory Nr. 187. Das Toponym ist in verschiedenen Formen überliefert, s. Similia. Da die Herodotüberlieferung einhellig Erstbetonung (Νέων) belegt, ist von Meinekes Änderung (Νεών) abzusehen, auch wenn diese eine Stütze durch das Herodotzitat bei Harpokration erhält

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Zum alternativen Ethnikon Νεωναῖος vermerkt Meineke "hoc ad aliunde non cognitam formam Νεωναί referendum".

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Hinter dieser Auskunft steht eine Debatte der antiken Homerexegese, nämlich einerseits über die Identifikation der Örtlichkeit Nήιον, andererseits über das Kompositum ὑπονήιον, s. A.R. Dyck, HSCPh 95 (1993) 53 f.; Broggiato, Cratete di Mallo 213 f.

16

20

10

474

**43 Νηκουίνα**· πόλις 'Ομβρίκων. Διονύσιος τζ 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (vol. 4, p. 288 Jacoby). τὸ ἐθνικὸν Νηκουινάτης.

44 Νήραβος· πόλις Συρίας. Νικόλαος  $\overline{\delta}$  (FGrHist 90 F 17). τὸ ἐθνικὸν Νηράβιος, ὡς τοῦ Τόρρηβος Τορρήβιος.

- 45 Νήρικος πόλις Άκαρνανίας, ην "Ομηρος (ω 377) ἀκτήν φησιν ήπείροιο, ήτις ἐστὶν Ἀκαρνανία. Λούπερκος (RE XIII 2,1839 Nr. 5) δὲ ταύτην Νήριτος φησὶν ἢ Νήριτον, ὡς τὸ ὄρος. ὁ πολίτης Νηρίκιος καὶ Νηρικία, καὶ τὸ κτητικὸν τοῦ ὄρους Νηρίτιος.
  - **46 Νηρίς** πόλις Μεσσήνης. Νικόλαος δ (FGrHist 90 F 33).
  - 47 Νησαῖον πεδίον ἀφ' οὖ παρὰ Μήδοις οἱ Νησαῖοι ἵπποι.
- 48 Νήσος· ἡ ἐν θαλάσση πόλις. ὁ ταύτην οἰκῶν νησίτης, ὡς Κάνωβος Κανωβίτης. τοῦ δὲ νησίον νησιώτης καὶ νησιῶτις θηλυκῶς. καὶ νησαῖος ὡς χερσαῖος. τὸ κτητικὸν νησιωτικός. ἔστι καὶ Νῆσος πόλις Ἰβηρική.

43 urbs Latine vel Nequinum (Liv. 10,10,5; Plin. nat. 3,113) vel Nequina (Itin. Anton. Aug. p. 533 Wesseling) antea appellata, postea Narnia (Ναρνία) dicta 45 Eust. D. P. 492 (p. 309,16) Τῆς ήπείρου γὰρ πόλις καὶ τὸ Νήρικον ... διὰ τοῦ κ γραφόμενον εἰ καί τις Λούπερκος, ἀνὴρ παλαιός, ώς οἱ Σχολιασταὶ λέγουσι, διὰ τοῦ τ γράφει καὶ τὴν τοιαύτην πόλιν ὁμωνύμως τῶ Ἰθακησίω ὄρει in Acarnania sita Str. 10,2,8 (C 451,34) Αὕτη (sc. Λευκάς) δ' ἦν τὸ παλαιου μεν χερρόνησος τῆς ἀκαρνάνων γῆς. καλεῖ δ' ὁ ποιητής αὐτήν "ἀκτήν ἠπείροιο" (ω 378), τὴν περαίαν τῆς Ἰθάκης καὶ τῆς Κεφαλληνίας "ἤπειρον" καλῶν (αὕτη δ' ἐστὶν ή Ἀκαρνανία∙ ὥστε ὅταν φῆ "ἀκτὴν ἠπείροιο", τῆς Ἀκαρνανίας ἀκτὴν δέχεσθαι δεῖ). τῆς δὲ Λευκάδος ἥ τε Νήρικος (DacE, νήριτος BCDpc) sunt, qui Νήρικος et Νήριτος confundant, Str. 10,2,11 (C 454,22); cf. etiam Sch. (Porph.) ad a 186d Pontani; Eust. ad B 633 (I 476,10) D. P. 495 Νηρικίης 'Ιθάκης, cum Eust. ad loc. (p. 309,9) montis possessivum Ov. met. 13,712 Neritiasque domus 46 Suid.\* v 335 Νηρίς: πόλις Μεσσήνης 47 Hdt. 7,40,3 Νησαῖοι δὲ καλέονται ἵπποι ἐπὶ τοῦδε· ἔστι πεδίον μέγα τῆς Μηδικῆς τῷ οὔνομά ἐστι Νήσαιον. τοὺς ὧν δὴ ἵππους τοὺς μεγάλους φέρει τὸ πεδίον τοῦτο erravisse Stephanum putat Suid.\* ν 425 σημείωσαι οὖν, ὅτι ἔσφαλται ἀληθῶς παρὰ τῷ ἀναγραψαμένῳ τὰ ἐθνικά, τὸ Νισαῖον πεδίον καὶ οἱ Νισαῖοι ἵπποι παραδεδομένα διὰ τοῦ η γράφεσθαι cf. etiam Str. 11,13,7 (C 525,12); Suid. 1 578 (= Paus. Gr. 1 8 Erbse); Eust. D. P. 1017 (p. 392,24) 48 Suid.\* v 343 Νῆσος ... ἐντεῦθεν Νησίτης καὶ πλεονασμῷ Νησιώτης, ὡς ἀγροιώτης Suid. ν 341 Νησίονκαὶ Νησιώτης, ὁ ἀπὸ νήσου de Νῆσος in Iberia sita cf. Agath. 2,21,7 et passim

<sup>43 1</sup> Νηκουίνα et infra Νηκουινάτης Cluverius (Italia ant. [1624] p. 636): Νηκούια et νηκουιάτης QPN, νικουιάτης R ἀρχαιολογίας RN: ἀρχῆς QP 44 2 τόρηβος τορήβιος R 45 3 ἢ νήριτον RQ: ἢ νήριτος PN 4 νηρικία R: νηρικίαι QPN καὶ τὸ RQPN: ὡς τὸ dub. Meineke in app. νηρίτιος (νη supra lin. add.)  $P^{pc}$  46 Μεσσήνης Xylander: μεσήνης RQPN 47 ἀφ' οὖ παρὰ Μήδοις RQPN: παρὰ Μήδοις ἀφ' οὖ susp. Meineke in app. Νησαῖοι ἵπποι in marg. iter. P(alt. m.) 48 2 θηλυκῶς QPN: -κόν R 3 νῆσος πόλις RQN: πόλις νῆσος P

- **43. Nekuina**, Stadt der Umbrer. 66 Dionysios <erwähnt sie > im siebzehnten Buch seiner *Römischen Altertumskunde* (Bd. 4, S. 288 Jacoby). Das Ethnikon <lautet > Nekuinat.
- **44. Nerabos**, Stadt in Syrien.<sup>67</sup> Nikolaos <erwähnt sie> im vierten Buch (FGrHist 90 F 17). Das Ethnikon <lautet> Nerabier, wie zu Torrhebos Torrhebier <gebildet wird>.
- **45.** Nerikos, Stadt in Akarnanien,<sup>68</sup> die Homer (Od. 24,377) als "Küste des Festlandes" bezeichnet, welches <eben> Akarnanien ist. Luperkos (RE XIII 2,1839 Nr. 5) nennt diese <Stadt> Neritos oder Neriton, wie den Berg <auf der Insel Ithaka>.<sup>69</sup> Der Bürger <heisst> Nerikier, und <im Femininum sagt man> Nerikierin (bzw. nerikische), und das Ktetikon zum Gebirge <lautet> neritisches.
- **46. Neris**, Stadt in Messenien.<sup>70</sup> Nikolaos <erwähnt sie> im vierten Buch (FGrHist 90 F 33).
- **47. Nesaion Pedion** (Nesäische Ebene), wonach bei den Medern die Nesäischen Pferde <br/> Senannt sind>.71
- 48. Nesos (Insel), die im Meer <gelegene> Stadt. Wer diese bewohnt, <heisst> Nesit (Inselbewohner), wie <zu> Kanobos Kanobit. Von Nesion (Inselchen) <leitet man> Nesiot und Nesiotidin im Femininum <ab>. Ferner <gibt es das Topikon>  $\nu\eta\sigma\alpha\tilde{1}$ os (,auf der Insel gelegen'), <gebildet> wie  $\chi\epsilon\rho\sigma\alpha\tilde{1}$ os (,auf dem Festland lebend'). Das Ktetikon <lautet> nesiotisch. Es gibt zudem Nesos, eine iberische Stadt.

<sup>66</sup> Offensichtlich handelt es sich um Nequinum, wie die Samnitenstadt Narnia (v 17) mit altem Namen hiess; zu dieser s. DNP 8,714.

<sup>67</sup> DNP 8,843.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Inventory S. 353, 365.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Zum Grammatiker Luperkos (3. Jh. n. Chr.) s. LGGA s.v. Lupercus (G. Ucciardello). Auf die Kontroverse, ob Νήρικος oder Νήριτος zu schreiben sei, bezieht sich, wohl in Polemik gegen Demetrios von Skepsis, Strabon (10,2,11 [C 454,22]), der die beiden Örtlichkeiten Νήρικος (akarnanische Stadt) und Νήριτος (Berg auf Ithaka) klar voneinander unterscheidet. Umstritten war offenbar auch das Genus von Νήρικος; als Femininum behandelt es Str. 10,2,8 (C 452,3), als Neutrum hingegen Eust. D. P. 492 (p. 309,17), Sch. ad α 186.

The ine Örtlichkeit dieses Namens in Messenien ist sonst nicht bekannt; dass sie identisch ist mit κόμη Νηρίς in der Thyreatis (Paus. 2,38,6, vgl. auch Stat. Theb. 4,46), ist keineswegs auszuschliessen; so bei G. Shipley, in: M.H. Hansen (Hg.), The Polis as an urban centre and as a political community. Acts of the Copenhagen Polis Centre 4 (Copenhagen 1997) 189–281, hier 262.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Zur Nesäischen Ebene und den dort gezüchteten Pferden s. RE XVII 1,712; zu letzteren auch A. Hyland, Equus: The horse in the Roman world (London 1990) 14–16, 41. Die Schreibweise mit i, wie sie Suid.\* v 425 verficht, ist in der Gesamtüberlieferung des Namens minoritär.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Topographische Bestimmungswörter bilden auch sonst in den *Ethnika* selbständige Lemmata, so Κώμη (κ 310), Πόλις (531,15).

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Offensichtlich handelt es sich um die bei Agathias (s. Similia) genannte Stadt im kaukasischen Iberien (Georgien); RE XVII 1,78 f.

- **49 Νησώπη**· νῆσος Λέσβου, ἡ τὸν Σίγριον λιμένα ποιοῦσα. τὸ ἐθνικὸν Νησωπαῖος.
- **50 Νίβις** πόλις Αἰγύπτου. Φλέγων  $\overline{\rho\mu}$  'Ολυμπιάδι (FGrHist 257 F 10). τὸ ἐθνικὸν Νιβίτης ὡς Μεμφίτης.
- 51 Νίγρητες ἔθνος Λιβύης, ἀπὸ ποταμοῦ Νίγρητος. Διονύσιος (215) ,,καὶ ἀγχέμαχοι Νίγρητες".

<sup>49</sup> Suid.\* ν 344 Νησώπη· νῆσος Λέσβου, τὸν Σίγριν, φασί, λιμένα ποιοῦσα de Σίγριον cf. St. Byz. α 337; 565,1 50 Suid.\* ν 364 Νῖβις· πόλις Αἰγύπτου 51 Suid.\* ν 367 Νιγρῆτες ἔθνος Λιβυκόν D. P. 215 καὶ ἀγχίγυοι Νίγρητες cf. etiam Plin. nat. 5,43 Aethiopum gentes Nigritae a quo dictum est flumine; Ptol. Geog. 4,6,16 (4,6,5) τῶν Νιγριτῶν Αἰθιόπων, οἵ εἰσιν ἀρκτικώτεροι τοῦ Νίγειρος ποταμοῦ Νιγρῆται vel Νίγρητες memorantur etiam apud Str. 2,5,33 (C 131,13); 17,3,3 (C 826,21); 17,3,7 (C 828,19) fluminis nomen Νίγειρ apud Ptol. Geog. 4,6,14 (4,6,4) et 25 (8); Νίγιρ apud Anon. Geog. Comp. 31 (GGM 2,502,25); Nigris apud Plin. nat. 5,30; 5,44

<sup>49 1</sup> Νησώπη et infra νησωπαῖος  $RQ^{ac}$ : Νισώπη et νισωπαῖος  $Q^{pc}$ ( $\ddot{\imath}$  supra η scripto)PN Σίγριον Holste (cl. St. Byz. 565,1): σίγρην R, -ιν QPN post 49 τέλος τοῦ  $\overline{\lambda \gamma}$   $\beta$   $\beta$   $\beta$   $\beta$   $\beta$   $\delta$  add.  $\beta$ 0 αdd.  $\delta$ 1 αdd.  $\delta$ 3 αdd.  $\delta$ 4 αdd.  $\delta$ 5 αdd.  $\delta$ 6 αρχή τοῦ  $\delta$ 7  $\delta$ 8  $\delta$ 9  $\delta$ 9 αdd.  $\delta$ 9 αdd.  $\delta$ 9 αdd.  $\delta$ 9 αdd.  $\delta$ 9 αρχή τοῦ  $\delta$ 9 αρχή τοῦ  $\delta$ 9 αρχή τοῦ  $\delta$ 9 αντιάδος  $\delta$ 9 αντιάδος  $\delta$ 9 αρχή τοῦ  $\delta$ 9 αντιάδος  $\delta$ 9 αντιδίος  $\delta$ 9 αντιάδος  $\delta$ 9 αντιδίος  $\delta$ 9 αντιδίος  $\delta$ 9

**49. Nesope**, Insel bei Lesbos,<sup>74</sup> welche die Hafenbucht Sigrion bildet. Das Ethnikon <lautet> Nesopaier.

- **50.** Nibis, Stadt in Ägypten.<sup>75</sup> Phlegon <erwähnt sie> unter der hundertundvierzigsten Olympiade (FGrHist 257 F 10). Das Ethnikon <lautet> Nibit, wie Memphit.
- **51. Nigreten**, Volk in Libyen, <benannt> nach einem Fluss <namens> Nigres (Niger). To Dionysios (der Perieget, 215) <sagt>: "und die Nigreten, die Nahkämpfer". To

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Zu dieser nicht weiter belegten Insel, heute Megalonisi, s. RE XVII 1,78; TIB 10,277.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Über diese Stadt scheint sonst nichts bekannt zu sein; s. Calderini/Daris, Dizionario 3,4,354.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> RE XVII 1,214; Desanges, Catalogue des tribus africaines 226 f.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Im Zitat des Dionysios überrascht die Variante ἀγχέμαχοι für ἀγχίγυοι (,die Grenznachbarn'). Das homerische Epitheton für Völker ist nicht ungewöhnlich, z. B. Il. 13,5; Hes. Sc. 25; so auch bei St. Byz. ζ 15 (in einem Posidippzitat). Strabon (17,3,7) beschreibt die Nigreten als Bogenschützen, also mit einer Eigenschaft, welche der Vorstellung vom 'Nahkämpfer' widerspricht.

475

52 Νίκαια· πόλις Βιθυνίας, Βοττιαίων ἄποικος. ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον ἀγκώρη, εἶτα ἀντιγόνεια, ὕστερον δὲ ἀπὸ τῆς Λυσιμάχου γυναικὸς Νίκαια μετεκλήθη. β τῶν Ἐπικνημιδίων Λοκρῶν. γ ἐν Ἰλλυρίδι. δ ἐν Ἰνδοῖς. ε ἐν Κύρνῳ τῆ νήσῳ. ς ἐν Λεύκτροις τῆς Βοιωτίας. ζ Κελτικῆς, Μασσαλιωτῶν ἄποικος. η Θράκης. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι ξἢ παρὰ θερμοπύλας καὶ θράκην}. λέγεται δὲ προπαροξυτόνως· εἰ δ' ἔστι Νικαῖος, τὸ θηλυκὸν Νικαία. ὁ πολίτης Νικαιεύς καὶ Νικαεύς διχῶς. ἐξ αὐτῆς Ἰσίγονος καὶ ἀσκληπιάδης καὶ Παρθένιος καὶ ἀπολλόδωρος καὶ Ἐπιθέρσης γραμματικὸς γράψας περὶ λέξεων ἀλτικῶν καὶ κωμικῶν καὶ τραγικῶν.

52 Sch. Not. Episc. 3,143 (p. 107 Parthey) Νίκαια, πόλις ἐν τῆ κατὰ Βιθυνίαν Μυσία· ἐκτίσθη ύπὸ Λυσιμάχου ἐπὶ τῆς Ἀσκανίας λίμνης· ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Ἑλικόρη (Ἑλικωρή Merkelbach) ... μετά δὲ τὴν ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἐκτίσθη ὑπὸ Λυσιμάχου καὶ ώνομάσθη Νίκαια ἀπὸ τῆς ἀντιπάτρου θυγατρός, ἐκ ταύτης ὁ Στωϊκὸς φιλόσοφος ἀπολλώ (ἀπολλώς dub. Merkelbach), Άπολλωνίου τοῦ μετὰ Δάρδανον γνώριμος, Λύκων καὶ Λύκανδρος, όμοίως Στωϊκοὶ φιλόσοφοι, Ἱέραξ, Ἡλιόδωρος, δόκιμοι γραμματικοί Suid.\* v 380 de Nicaea urbe Bithyniae Βοττιαίων ἄποικος, αὕτη κληθεῖσα καὶ ἀντιγόνεια. παρωνόμασται δὲ Νίκη τῆ τοῦ Λυσιμάχου γυναικί. ἄλλως δὲ ὁμωνυμεῖ, εἴπερ ἐκείνη ἐκαλεῖτο Νίκαια. ἔστι δὲ καὶ Ἰλλυρὶς Νίκαια καὶ Ἰνδικὴ καὶ Κύρνου τῆς νήσου καὶ Λευκτρικὴ καὶ Κελτῶν καὶ Λοκρῶν Ἐπικνημιδίων καὶ περὶ Θερμοπύλας καὶ Θράκην. ἄνδρες ἐξ αὐτῆς πολλοὶ λόγου ἄξιοι. ἐθνικὸν αὐτῆς Νικαιεὺς καὶ Νικαεύς, εἰ δ' ἔστι, φασί, Νικαῖος, παροξύνεται ἡ ρηθεῖσα· Νικαία γάρ urbs in Bithynia sita Str. 12,4,7 (C 565,30) Νίκαια, ἡ μητρόπολις τῆς Βιθυνίας ἐπὶ τῆ Ἀσκανία λίμνη ... κτίσμα Ἀντιγόνου μὲν πρῶτον τοῦ Φιλίππου, ὃς αὐτὴν Άντιγόνειαν προσεῖπεν, εἶτα Λυσιμάχου, ὃς ἀπὸ τῆς γυναικὸς μετωνόμασε Νίκαιαν (ἦν δ' αὕτη θυγάτηρ ἀντιπάτρου) in Locride iuxta Thermopylas sita Str. 9,4,4 (C 426,18); 9,4,13 (C 428,14); Did. in D. col. 11,28; Harp. v 15 (cf. Suid. v 381) in India D. S. 17,89,6; Str. 15,1,29 (C 699,1); Arr. An. 5,19,4; sed est alia Νίκαια apud Arr. An. 4,22,6 memorata in Corsica D. S. 5,13,3 Massiliensium colonia Str. 4,1,9 (C 184,16); Plin. nat. 3,47 urbs in Thracia sita, quae saepius Νίκη (Nice) dicitur, (μικρά) Νίκαια appellatur apud Anna Comn. Alex. 7,2,9; 10,4,6

<sup>52 2</sup> ἀγκώρη RQPN: Ἑλικόρη Holste, Ἑλικωρή Merkelbach 3 μετεκλήθη RPc(ex ἐπεκλ-)Q: ἐκλήθη PN 4 τῆς RQN: τοῖς P 5–6 verba ἢ παρὰ – θράκην delenda esse susp. Meineke (mon. Berkel) in app. 5 ἢ RQ: αἷ PN παρὰ R: περὶ QPN 6 θράκην RQ: θρᾶκας PN 7 αὐτῆς Pinedo: αὐτοῦ RQPN Ἰσίγονος Holste (cl. Plin. nat. 7,12): ἀρήγονος RQ, ἀρηγόν-PN 8 ἀπολλόδωρος RQPN: Ἰπολλωνίδης Α. Nauck (Aristophanis Byzantii fragmenta [1848] 293; cf. St. Byz. 617,7; Harp. 1 27 etc.) γραμματικὸς QPN: -οὶ R 9 καὶ ante κωμικῶν om. R

52. Nikaia, Stadt in Bithynien, Kolonie der Bottiaier. Nike in Sie hiess früher Ankore, darauf Antigoneia, und zuletzt wurde sie nach der Ehefrau des Lysimachos in Nikaia umbenannt. Ein zweites <Nikaia befindet sich im Gebiet der Epiknemidischen Lokrer, ein drittes in Illyrien, ein viertes bei den Indern. I Ein fünftes <li>liegt auf der Insel Kyrnos (d. h. Korsika). Ein sechstes <Nikaia befindet sich im Gebiet von Leuktra in Boiotien, ein siebtes im Keltenland, eine Kolonie der Massalioten, achtes in Thrakien. He sibt aber noch weitere <Städte dieses Namens >. Man schreibt <den Stadtnamen mit Betonung auf der drittletzten Silbe. Wenn es sich jedoch um <das Adjektiv > Niκαῖος handelt, <lautet > das <zugehörige > Femininum <mit Betonung auf der vorletzten Silbe > Niκαία. Der Bürger <heisst > sowohl Nikaieer als auch Nikaeer. Aus der Stadt <in Bithynien stammen > Isigonos, Asklepiades, Parthenios, Apollodoros und der Grammatiker Epitherses, welcher eine Schrift über Ausdrücke in der attischen Komödie und Tragödie verfasst hat. Aus der Stadt.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Cohen, Hell. settlements 1,398–400; R. Merkelbach, Epigraphica Anatolica 5 (1985) 1–3, über den Zeugniswert des Scholions zur Notitia Episc. 3,143 (s. Similia). Für weitere Diskussion s. Inventory S. 976.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Inventory Nr. 385.

<sup>80</sup> Inventory Nr. 101.

<sup>81</sup> Cohen, Hell. settlements 3,317 f.

<sup>82</sup> Dazu s. Inventory S. 157 f.; BTCGI 12,339 f.

<sup>83</sup> Das heutige Nizza, Inventory S. 160; Privitera, Poleis Massalias, insb. 46.

<sup>84</sup> RE XVII 1,283 (Nike), bes. 284,51; TIB 6,374 f.

<sup>85</sup> Die überlieferte Zusatznotiz ist unverständlich: Das thrakische Nikaia (Nr. 8) wurde soeben erwähnt, und jenes bei den Thermopylen ist mit dem lokrischen (Nr. 2) identisch. Zu dem bei Arrian (An. 4,22,6) erwähnten Nikaia im Gebiet der Parapamisaden s. Cohen, Hell. settlements 3,282 f. Meinekes Vermutung, es handle sich um eine Randnotiz, welche ἄλλαι spezifiziert, hat vieles für sich.

<sup>86</sup> Im Licht der alternativen Ethnika von δ 80 Δίκαια (Δικαῖος καὶ Δικαιεύς) sowie vor allem von ν 61 Νίναια (Νιναῖος ἢ Νιναιεύς) ist nicht auszuschliessen, dass es sich auch hier bei Νικαῖος und Νικαία um Varianten des Ethnikons handelt.

<sup>87</sup> Eine Liste berühmter Bürger aus Nikaia gibt auch die Notitia Episc. 3,143, doch stimmt sie nicht mit jener bei Stephanos überein. Dass sich hinter dem unverständlichen ἀρήγονος der Name des Paradoxographen Isigonos (vgl. Paradox. S. 146–148 Giannini) verbirgt, ist so gut wie sicher. Nicht gesichert ist hingegen die Identifikation des Asklepiades von Nikaia; s. DNP 2,92 Nr. 7. Dass er identisch sei mit dem berühmteren Grammatiker Asklepiades von Myrleia, bleibt unwahrscheinlich; s. L. Pagani, Asclepiade di Mirlea. I frammenti degli scritti omerici (Roma 2007) 137 f. Parthenios ist gut bekannt, s. J.L. Lightfoot, Parthenius of Nicaea (Oxford 1999), bes. 9–16. Problematisch ist der Fall des unbekannten Apollodor; Verderbnis der Überlieferung bzw. falsche Auflösung eines Kürzels sind nicht auszuschliessen: Ein stoischer Philosoph Ἀπολλώ, wie ihn die Notitia Episc. nennt, lässt sich in Nikaia nicht nachweisen. Mit A. Naucks und Meinekes Verbesserung Ἀπολλωνίδης würde man den Namen eines bekannten Grammatikers zurückgewinnen, welchen Stephanos auch sonst zitiert, Ἀπολλωνίδης ὁ Νικαεύς (617,7); s. LGGA s.v. Apollonides (A. Ippolito). Zum Grammatiker Epitherses s. A. Bagordo, Die antiken Traktate über das Drama. Beiträge zur Altertumskunde 111 (Stuttgart/Leipzig 1998) 65 und 127.

15

- 53 Νικασία: νησίδιον μικρὸν πλησίον Νάξου, τὸ ἐθνικὸν Νικάσιος ὡς Θηράσιος, καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως. ἔστι καὶ κύριον ὄνομα Νικάσιος.
- 54 Νικάτορις· πόλις Συρίας πρὸς τῆ Εὐρώπῳ, κτίσμα Σελεύκου τοῦ 10 Νικάτορος. τὸ ἐθνικὸν Νικατορίτης.
  - 55 Νικηφόριον· οὕτως ἡ Κωνσταντίνα ἡ περὶ Ἔδεσσαν πόλις, ὡς Οὐράνιος (FGrHist 675 F 29). τὸ ἐθνικὸν Νικηφόριος ὡς Βυζάντιος.
  - **56 Νικίου**· κώμη Αἰγύπτου. ἀρισταγόρας Αἰγυπτιακῶν  $\overline{\beta}$  (FGrHist  $608~\mathrm{F}$  3). ὁ οἰκήτωρ Νικιώτης, ὡς φησιν τρος Ἐθνικῶν ᾱ (F 1 Billerbeck).
  - 57 Νικομήδεια πόλις Βιθυνίας, ἀπὸ Νικομήδους τοῦ Ζιήλα παιδός, ἐπισημοτάτου βασιλέως. ἡ καὶ Ὀλβία ἐκλήθη. ὁ πολίτης Νικομηδεύς. καὶ τὸ κτητικὸν Νικομήδειος, καὶ θηλυκὸν καὶ οὐδέτερον. ἐξ ῆς Ἀρριανός.

53 Suid.\* ν 377 Νικασία· νησίδιον πλησίον Νάξου Eust. D. P. 530 (p. 320,14) "Εστι δὲ τῶν Σποράδων ἡ Νικασία, πλησίον τῆς Νάξου; Plin. nat. 4,68 54 Suid.\* ν 379 Νικάτορις· πόλις Συρίας, κτίσμα Σελεύκου τοῦ Νικάτορος urbs Νικατορία a Seleuco Nicatore condita memoratur in Hist. Alex. Magn. recens. γ 1,35 (p. 124,1 Lauenstein); recens. ε 14,4 (p. 52,13 Trumpf) 55 Suid.\* ν 388 Νικηφόριον· οὐτω, φασίν, ἐκαλεῖτο ἡ περὶ "Εδεσσαν Κωνστάντεια 56 Suid.\* ν 390 Νικίου· κώμη περὶ Αἴγυπτον, ταύτης ὁ οἰκήτωρ Νικιώτης Str. 17,1,14 (C 799,19) Νικίου κώμη cf. etiam Ptol. Geog. 4,5,49 (4,5,20) gentile Νικιώτης BGU III 939,5; PPanop.Beatty 2,8,211 57 Suid.\* ν 400 (sc. Νικομήδεια) ἡ καὶ "Ολβία ποτε κληθεῖσα· παρωνόμασται δέ φασι Νικομήδει τῷ τοῦ Ζιήλα παιδί· ἐξ ἐκείνου δὲ διὰ τὸ καὶ αὐτοῦ καὶ τῆς κατ' αὐτὸν πόλεως διάσημον ἐκαλεῖτο, καὶ οἱ μετ' αὐτὸν Νικομηδεῖς, καθὰ καὶ ἀπὸ τοῦ πρώτου Φαραὰ οἱ μετ' ἐκεῖνον τοῦ αὐτοῦ ἐκληρονόμουν ὀνόματος (pergit de Nicomedio emporio disserere, vide ν 58) ... ἦν δὲ τῆς Νικομηδείας πολίτης ὁ περιώνυμος ῥήτωρ 'Άρριανός a Nicomede condita et vocata Str. 12,4,2 (C 563,20), Paus. 5,12,7; Phot. Bibl. 228a5 (= Memn. FGrHist 434 F 12); Tz. H. 3,953 (= Arr. FGrHist 156 F 29 = Arr. Bith. fr. 63 Roos)

<sup>53 2</sup> θηλυκὸν καὶ οὐδέτερον R ἔστι οm. R κύριον ὄνομα RQP: ὄνομα κύριον N 54 1 Nι-κάτορις RQPN: Νικατορίς Meineke Εὐρώπω Holste: εὐρώπη RQPN, Εὐρωπῷ Grumach (de accentu vide quae adnotavimus ad ε 172) 55 1 κωνσταντίνα RQPcPN: -ντῖνα Qac (cf. St. Byz. α 179) "Εδεσσαν Berkel: ἔδεσαν RQPN πόλιν R 1–2 ὡς Οὐράνιος οm. PN 56 1 Νικίου· κώμη Αἰγύπτου Berkel: post κώμη dist. QPN Ald., non dist. R 2 νηκιώτης Rac ὡς ἔφη (ex ἔφησ) Rpc ἔθνικὸν R 57 1 Ζιήλα Billerbeck (cl. Suid.\* ν 400): ζήλα QPN, ζηίλα R 3 τὸ om. RQP θηλυκὸν καὶ οὐδέτερον RQ: θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως PN ἔξ ῆς Berkel: ἑξῆς RQ, ὡς PN

**53. Nikasia**, kleines Eiland in der Nähe von Naxos.<sup>88</sup> Das Ethnikon <lautet> Nikasier, wie Therasier, und <entsprechend> im Femininum und im Neutrum. Es gibt auch den Eigennamen Nikasios.<sup>89</sup>

- **54. Nikatoris**, Stadt in Syrien, <sup>90</sup> bei der Stadt Europos <gelegen>, eine Gründung des Seleukos Nikator. Das Ethnikon <lautet> Nikatorit.
- **55. Nikephorion**, so <hiess früher> Konstantina,<sup>91</sup> die Stadt in der Nähe von Edessa, wie Uranios (FGrHist 675 F 29) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Nikephorier, <gebildet> wie Byzantier.
- **56. Nikiu**, Dorf in Ägypten. <sup>92</sup> Aristagoras <erwähnt es> im zweiten Buch der *Aigyptiaka* (FGrHist 608 F 3). Der Bewohner <heisst> Nikiot, wie Oros im ersten Buch der *Ethnika* (F 1 Billerbeck) sagt.
- **57. Nikomedeia**, Stadt in Bithynien, nach Nikomedes <br/> Senannt>, dem Sohn des Ziaelas, dem hochberühmten König. <sup>93</sup> Diese < Stadt> hat man auch Olbia genannt. <sup>94</sup> Der Bürger <heisst> Nikomedeer. Und das Ktetikon <lautet> nikomedeischer und <entsprechend> das Femininum sowie das Neutrum. Aus ihr <stammt> Arrian.

<sup>88</sup> RE XVII 1,280 f.

<sup>89</sup> Für den Eigennamen Νικάσιος s. LGPN 1,331; 2,331 usw.; Fraser, Ethnic terminology 149 Anm. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Cohen, Hell. settlements 2,185 und 3,83; Fraser, Ethnic terminology 359.

<sup>91</sup> Cohen, Hell. settlements 3,83-85.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Zwar interpungieren QPN nach κώμη, gehen also von einem zweigliedrigen Toponym aus; doch bereits Berkel hat κώμη richtig als das Bestimmungswort definiert. Die Erklärung ergibt sich einerseits aus St. Byz. α 397 ἀργέου· νῆσος ... Αἰγυπτία .... οἱ οἰκήτορες ἀργεῶται, ώς τῆς Νικίου Νικιῶται καὶ τῆς Χαιρέου Χαιρεῶται. καὶ αὖται γὰρ Αἰγύπτου πόλεις, andererseits aus der Analogie mit jenen Ortsnamen, deren zweites Glied κώμη Bestandteil des Ethnikons wird, so Διοσκουροκωμήτης von Διοσκούρων κώμη (δ 94), Θρακοκωμήτης von Θρακῶν κώμη (θ 57), ἱπποκωμῆται von ὅΙππου κώμη (ι 89) und Μεγαλοκωμήτης von Μεγάλη κώμη (κ 26). Die Einträge bei Ptolemaios (4,5,49) sowie in der Suda (ν 390) weisen in dieselbe Richtung. Von dieser Regel abzuweichen scheint ein impliziertes Ethnikon Νεαῖος zu Νέα κώμη (ν 24); doch die Überlieferung bleibt dort zweifelhaft.

Ein Dorf Νικίου westlich von Alexandria verzeichnet Strabon (17,1,14). Ob in der ursprünglichen Version des Artikels dieser Ort erwähnt war oder die viel bekanntere Metropolis Νικίου des Nomos Prosopites (Calderini/Daris, Dizionario 3,4,358 f.; Suppl. 2,135) oder gar beide, ist nicht mehr auszumachen. Verwechslung durch den Epitomator lässt sich jedenfalls nicht ausschliessen; zu den beiden Örtlichkeiten s. Fornara, Commentary on Jacoby FGrHist 608a-608, 29 (zu FGrHist 608 F 3), ferner P.T. Keyser, in: BNJ 608 F 3 ad loc. In der Bildung des Ethnikons folgte Oros dem Kanon für ägyptische zusammengesetzte Toponyme, wie er also auch im Fall von Νικίου πόλις Αnwendung fände, wo das zweite Glied unterdrückt werden kann, vgl. St. Βyz. 677,18 Χαιρέου· πόλις Αίγυπτία, κατ' ἔλλειψιν τοῦ πόλις. τὸ ἐθνικὸν Χαιρεώτης, ὡς Νικιώτης.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Die Namensform ist schwankend, entsprechend auch ihre Überlieferung, vgl. St. Byz. ζ 19, κ 214; 537,6; s. RE X A 387 f. Irrig ist hier die Verwandtschaftsbezeichnung, denn Ziaelas ist der Sohn des Nikomedes.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Über die Stadt und ihre Beziehung zu Olbia s. Inventory Nr. 753; Cohen, Hell. settlements 1,400–402; Fraser, Ethnic terminology 359 f.

58 Νικομήδειον ἐμπόριον Βιθυνίας. Ἀρριανὸς ε Βιθυνιακῶν (FGrHist 156 20 F 19 = fr. 6 Roos). τὸ ἐθνικὸν Νικομηδεύς. δυνατὸν καὶ Νικομηδειεύς.

- **59 Νικόπολις** πόλις Ήπείρου, ὡς Μαρκιανός (GGM 1,573 fr. 4). ἔστι καὶ Βιθυνίας. ἔστι καὶ ἄλλη τῆς Μικρᾶς Ἀρμενίας. ὁ πολίτης Νικοπολίτης, ὡς Παυσανίας  $\bar{\imath}$  (10,8,3).
- **60 Νικωνία** πόλις ἐν τῷ Πόντῳ πρὸς ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ Ἰστρου. Στράβων  $\overline{\zeta}$  (7,3,16 [C 306,5]). τὸ ἐθνικὸν Νικωνιάτης ὡς 'Ριθυμνιάτης.
- 61 Νίναια πόλις Οἰνώτρων ἐν τῆ μεσογεία. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 71). τὸ ἐθνικὸν Νιναῖος ἢ Νιναιεύς.
  - 62 Νινόη· ἡ ἐν Καρίᾳ ἀφροδισιάς, κτισθεῖσα ὑπὸ τῶν Πελασγῶν <ἢ> Λελέγων. καὶ ἐκλήθη Λελέγων πόλις. εἶτα ἐκλήθη Μεγάλη πόλις. εἶτα ἀπὸ Νίνου Νινόη. τὸ ἐθνικὸν Νινοήτης, ὡς τὸ πύλη πυλήτης, ὅθεν "Πυλάτιδες | ἀγοραί" (S. Tr. 638–39), καὶ λίμνη λιμνήτης.

58 Suid.\* ν 400 ... δοκεῖ δὲ τῆς Νικομηδείας παρώνυμον εἶναι καὶ τὸ ἐν Βιθυνίᾳ Νικομήδειον ἐμπόριον ἀντὶ Βιθυνίας· οὖ τοπικὸν οὐ μόνον Νικομηδεύς, ἀλλὰ δύναται φασὶ εἶναι καὶ Νικομηδειεύς 59 Suid. ν 402 Νικόπολις· καὶ Νικοπολίτης, ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως, ad quod addidit Suid.\* τρεῖς αὔται περιφέρονται, ἡ τῆς Ἡπείρου, ἡ τῆς Βιθυνίας καὶ ἡ κατὰ Ἀρμενίαν urbs in Epiro ab Augusto post bellum Actiacum condita Str. 7,7,6 (C 325,16) et 10,2,2 (C 450,15) Nicopolis in Bithynia sita memoratur apud Plin. nat. 5,150, ut videtur in Armenia minore sita Str. 12,3,28 (C 555,28) 60 Suid.\* ν 411 Νικωνία· πόλις ἐν τῷ Πόντῳ πρὸς ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ Ἡστρου Str. 7,3,16 (C 306,3) Ἐπὶ δὲ τῷ στόματι τοῦ Τύρα ... ἀναπλεύσαντι δὲ ἑκατὸν τεσσαράκοντα σταδίους ... Νικωνία Νικώνιον apud Ptol. Geog. 3,10,16 (3,10,8); Menipp. Peripl. 13ν Diller; Ps.-Scyl. 68,1 61 Suid.\* ν 414 Νιναία· πόλις Οἰνωτρῶν ἐν τῆ μεσογαία. ὁ πολίτης Νιναῖος ἢ Νιναιεύς 62 cf. St. Βyz. μ 105 Suid.\* ν 416 Νινόη· ἡ ἐν Καρία Ἀφροδισιὰς οἰκισθεῖσα ὑπὸ Πελασγῶν Λελέγων διὸ καὶ ἐκλήθη Λελέγων πόλις, μετὰ δὲ Μεγάλη πόλις. εἶτα ἀπὸ Νίνου Νινόη. ἐθνικὸν αὐτῆς Νινοήτης; Λελέγων πόλις urbs Antandros ab Alcaeo Mitylenensi dicta apud Str. 13,1,51 (C 606,12 = Alc. fr. 337 Lobel/Page)

<sup>58 1</sup> βιθυνικῶν Να<sup>c</sup> 2 δυνατὸν RQP: δύναται Ν 60 1 ἴστρου RQPN: Τύρα Holste (cl. Str. 7,3,16 [C 306,3]) 2 ῥιθυμνιάτης QPα<sup>c</sup>N: ῥυθυμνιάτης RP<sup>pc</sup> 61 1 μεσογεία R: -αία QPN 62 2 ἢ add. Meineke in app. καὶ ἐκλήθη Λελέγων om. R μεγάλη πόλις RQ: μεγαλόπολις PN 3 νινοήτης QPN: νηνοΐτης R πυλίτης R 4 πυλιάτιδες R

**58. Nikomedeion**, Handelsplatz in Bithynien. <sup>95</sup> Arrian <erwähnt ihn> im fünften Buch der *Bithyniaka* (FGrHist 156 F 19 = fr. 6 Roos). Das Ethnikon <lautet> Nikomedeer. Möglich ist auch <die Form> Nikomedeieer.

- **59. Nikopolis**, Stadt in Epeiros, wie Markianos (GGM 1,573 fr. 4) <angibt>.96 Es gibt auch <eine Stadt gleichen Namens> in Bithynien, ferner gibt es noch eine in Kleinarmenien.97 Der Bürger <heisst> Nikopolit, wie Pausanias im zehnten Buch (10,8,3) <zu erkennen gibt>.
- **60. Nikonia**, Stadt am Schwarzen Meer, <sup>98</sup> an der Mündung des Istros (Donau) <gelegen>. Strabon <erwähnt sie> im siebten Buch (7,3,16 [C 306,5]). Das Ethnikon <lautet> Nikoniat, wie Rhithymniat.
- **61. Ninaia**, Stadt der Oinotrer, im Landesinneren <Süditaliens gelegen>. 99 Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 71). Das Ethnikon <lautet> Ninaier oder Ninaieer.
- **62. Ninoë**, das in Karien <gelegene spätere> Aphrodisias, 100 welches von den Pelasgern oder Lelegern gegründet worden war. 101 Und man hat <die Stadt denn auch> Lelegonpolis genannt, ihr danach den Namen Megale Polis gegeben, sie später nach Ninos <in> Ninoë <umbenannt>. Das Ethnikon <lautet> Νινοήτης (Ninoët), <gebildet> wie <zu> πύλη (,Tor) πυλήτης (,Torsteher), wovon <die Form πυλᾶτις abgeleitet ist im Ausdruck> ,,die Versammlungen an den Pylen" (S. Tr. 638–39), und <wie zu> λίμνη (,Sumpf) λιμνήτης (,Sumpfbewohner). 102

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Zum nicht weiter belegten Ort s. Cohen, Hell. settlements 1,402.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Gewöhnlich wird die Notiz Markianos zugeteilt, der eine Epitome von Menipps Periplus angefertigt hatte; dagegen s. jedoch Diller, Minor Greek geographers 148 Anm. 3. Zu Nikopolis in Epirus s. TIB 3,213 f.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Zur bithynischen Stadt s. Cohen, Hell. settlements 1,402; zur gleichnamigen Stadt in Kleinarmenien s. Cohen, Hell. settlements 3,48 f.; Marek, Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord-Galatia 37–39.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Inventory Nr. 688 (Nikonion); ausführlich Ancient Greek colonies in the Black Sea II 1,471–506. Die Lokalisierung der Stadt am Istros ist irrig, obwohl sich Stephanos auf Strabon (7,3,16) bezieht, der sie als Uferstadt des Tyras (Dnjestr) erwähnt. Der Irrtum dürfte weniger ein Überlieferungsfehler sein als auf Verkürzung des ursprünglichen Artikels zurückgehen, diskutiert doch Strabon kurz zuvor (§ 15) die mehrarmigen Mündungen von Istros und Tyras.

<sup>99</sup> BTCGI 18,13 f. (San Donato di Ninea).

<sup>100</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 898.

Die vorgriechischen Pelasger und Leleger werden seit Homer (Il. 10,429) zwar oft zusammen genannt, bleiben aber in der Regel unterschieden; das gilt gleichermassen für Strabon (7,7,2 [C 321,21]; 14,2,27 [C 661,9]) und wohl auch für Stephanos. Im Licht von Suid.\* v 416 (s. Similia) bleibt freilich offen, ob die Identifikation (pelasgische Leleger) auf den Epitomator zurückgeht oder ob hier mit früher Textverderbnis zu rechnen ist.

<sup>102</sup> Zum Kanon vgl. St. Byz. 565,12–17, wo ebenfalls von einem Appellativ πύλη auszugehen ist, während α 1 und δ 54 Πυλήτης (analog zu Δερβήτης und Σιδήτης) als Ethnikon aufgefasst werden muss. Zum dort nur inschriftlich bezeugten Kult des Zeus Νινεύδιος s. P. Paris/M. Holleaux, BCH 9 (1885) 79 f., und MAMA 8,410; Robert, Opera minora selecta 6,18 f.

63 Νῖνος πόλις Ἀσσυρίων, ἡν ἔκτισε Νῖνος Σεμιράμιδος ἀνήρ, ἐν τῆ ἀτουρία, οἱ πολῖται Νίνιοι. Στράβων ις (16,1,2 [C 737,10]).

- **64 Νίσαια** ἐπίνειον Μεγαρίδος. καὶ αὐτὴ ἡ Μεγαρίς. ἀπὸ Νίσου τοῦ Πανδίονος. Ἑλλάνικος ἐν 'lepeiῶν α (FGrHist 4 F 75 = fr. 75 Fowler). καὶ ἐν τῆ  $\overline{\beta}$  (FGrHist 4 F 78 = fr. 78 Fowler) "καὶ Νίσαιάν τ' εἶλε καὶ Νῖσον τὸν Πανδίονος καὶ Μεγαρέα τὸν 'Ογχήστιον <ἀπέκτεινεν>".
- 65 Νίσιβις· πόλις ἐν τῆ περαία τῆ πρὸς τῷ Τίγρητι ποταμῷ. Φίλων ἐν Φοινικικοῖς (FGrHist 790 F 6) Νάσιβις φησὶ διὰ τοῦ α. Οὐράνιος (FGrHist 675 F 30) δὲ διὰ τοῦ ε Νέσιβις. σημαίνει δέ, ὥς φησι Φίλων, "νάσιβις· τὰς στήλας". ὡς δὲ Οὐράνιος "νέσιβις" φησί, σημαίνει τῆ Φοινίκων φωνῆ "λίθοι συγκείμενοι, συμφορητοί". Στράβων δὲ ιξ (16,1,23 [C 747,6]) διὰ τοῦ ι. τὸ ἐθνικὸν Νισιβηνός. ἔδει Νισιβίτης, ἀλλ' ὁ τύπος Αἰγύπτιος καὶ Λίβυς, ὁ δὲ διὰ τοῦ ηνος παρὰ τὸν Εὐφράτην καὶ τὴν ἕω, ὡς Σωφηνός, ἤραξηνός, Καμβυσηνός.

63 Str. 16,1,2 (C 737,11) ὁ μὲν Νῖνος (codd., Νίνος Korais) ἦν ὁ τὴν Νῖνον (codd., Νί- Korais) ἐν τῆ ἀτουρία κτίσας, ἡ δὲ τούτου γυνή, ἡπερ καὶ διεδέξατο τὸν ἄνδρα, Σεμίραμις. ῆς ἐστι κτίσμα ή Βαβυλών Suid.\* ν 417 Νῖνος: πόλις Ἀσσυρίων αὕτη, ἡν ἔκτισε Νῖνος, ἀνὴρ Σεμιράμιδος, ἐν τῆ ἀΤουρία. ἐθνικὸν Νίνιος, χρῆσις τούτου παρὰ Ἡροδότω (3,155,5) ἐν τῶ κατὰ τὰς Νινίων καλεομένας πύλας de Nino rege fuse D. S. 2,1,4 (= Ctes. fr. 1b Lenfant = FGrHist 688 F 1b); cf. etiam St. Byz. 612,5 et 680,7 64 Suid.\* ν 423 Νισαία ἐκαλεῖτο καὶ αὐτὴ ή Μεγαρὶς ὅλη ἀπὸ Νίσου τοῦ Πανδίονος. Ἑλλάνικος Νισαῖάν θ' εἶλε καὶ Νίσον τὸν Πανδίονος καὶ Μεγαρέα τὸν 'Ογχήστιον. ἤγουν τὸν ἀπὸ 'Ογχηστοῦ, πόλεως Βοιωτίας Eust. ad B 508 (I 415,1) Νῖσα δέ ἐστι μὲν καὶ Μεγαρική ... ἔστι δὲ παρώνυμος Νίσω τινὶ ήρωϊ. ή δὲ Μεγαρική καὶ Νισαία ἐλέγετο τῆς Μεγαρίδος οὖσα ἐπίνειον, ἀπὸ Νίσου κληθεῖσα υἱοῦ Πανδίονος de Megaride ita appellata cf. etiam Sch. Theoc. 12,27 ἐπίνειον γὰρ Μεγαρέων ή Νίσαια (Warton, Νίσα vel Νίσσα codd.), ἀφ' οὖ Νισαῖοι καλοῦνται οἱ Μεγαρεῖς· καὶ αὐτὸ ἐκλήθη ἀπὸ Νίσου τοῦ Πανδίονος Ptol. Geog. 3,15,6 (3,14,6) Νίσαια (Νίσα) ἡ καὶ Μέγαρα καλουμένη Nic. fr. 74,14 Gow/Scholfield Νισαίης Μεγαρηίδος de Niso rege et Megareo eius adiutore cf. Paus. 1,39,4; Plu. Moralia 295a; Apollod. 3,15,8 Μίνως ... καὶ Μέγαρα είλε Νίσου βασιλεύοντος τοῦ Πανδίονος, καὶ Μεγαρέα τὸν Ἱππομένους ἐξ ᾿Ογχηστοῦ Νίσω βοηθὸν ἐλθόντα ἀπέκτεινεν 65 Suid. ν 426 Νίσιβις ... ὄνομα πόλεως. καὶ Νισιβηνός, ό πολίτης addidit Suid.\* ν 426 τύπω δηλαδή τῶν περὶ Εὐφράτην καὶ ἕω, Αἰγυπτιστὶ δὲ καὶ Λιβυστὶ Νισιβίτης, εἰδέναι δὲ χρῆ ὡς τὴν Νίσιβιν πόλιν ἐν τῆ περαία τῆ πρὸς τῶ Τίγριδι ποταμῶ Φίλων μὲν Νάσιβιν γράφει διὰ τοῦ α δηλοῦσαν τὰς στήλας, Οὐράνιος δὲ Νέσιβιν σημαίνουσαν Φοινίκων φωνή λίθους συμφορητούς de eius situ cf. Str. 11,14,2 (C 527,17) cf. etiam D. C. 36,6,1; Procop. Pers. 1,11,27; Zonar. p. 1402

477

<sup>63 1</sup> Νῖνος ... νῖνος QPN: Νῖνος ... νίνος R, Νίνος ... Νίνος Meineke 'Ἀσσυρίων Xylander: ἀσυ- RQPN σεμιραμίδος R 2 ἀτουρία QPN: ἀσσυρία R νήνιοι R  $\overline{\imath}$  Berkel:  $\overline{\imath}$  RQPN 64 1 Νίσαια Meineke: Νισαία RQPN αὐτὴ Holste: αὕτὴ R, αὕτη QPN 2 'Ιερειῶν Berkel: -είων RQPN 3 τῷ  $\overline{\beta}$  PN νίσαιὰν τ' εἶλε (εἷλε Fowler) R: νισαίαν θ' εἷλε  $Q^{pc}$  (θ' ex τ'), νισαίαν εἷλε PN Νῖσον Meineke: νίσον RQPN 4 μεγαρέα τὸν RPN: μεγαρ ἑαυτὸν Q ὀγχήστιον RQP°: ἀγχ-  $Q^{ac}$ PN ἀπέκτεινεν (sc. ὁ Μίνως) add. Meineke (cl. Apollod. 3,15,8) 65 2 νάσιβες R 3 νέσιβις QPN: -ες R 4 νάσιβις QPN: -ες R νέσιβις QPρ $^{pc}$ (ex νέβι-)Ν: -ες R 6 νισιβηνὸς QPN: -ινὸς R καὶ ante ἕδει add. QPN νισιβίτης RQ: -ιβήτης P, -ηβήτης N 7 λίβυς RQP: λιβύης N 8 τὴν εων R 'Αραξηνός Lentini: ταξηνὸς Ald., ὡς ταξηνὸς RQPN

**63. Ninos** (Ninive), Stadt der Assyrier, die Ninos, der Ehemann der Semiramis, gegründet hat, in Aturien <gelegen>. 103 Die Bürger <heissen> Ninier. Strabon <spricht über die Stadt> im sechzehnten Buch (16,1,2 [C 737,10]). 104

- **64. Nisaia**, Hafen in der Megaris. Auch die Megaris selbst <heisst Nisaia>. 105 <Der Hafen ist> nach Nisos, dem Sohn des Pandion, <benannt>. Hellanikos <erwähnt Nisaia> im ersten Buch der *Herapriesterinnen <von Argos*> (FGrHist 4 F 75 = fr. 75 Fowler). Und im zweiten Buch (FGrHist 4 F 78 = fr. 78 Fowler) <sagt er>: "Und <Minos> eroberte Nisaia, und Nisos, den Sohn des Pandion, sowie Megareus, den Onchestier, tötete er". 106
- **65. Nisibis**, Stadt in der Peraia am Fluss Tigris. <sup>107</sup> (Herennios) Philon nennt <die Stadt> in den *Phoinikika* (FGrHist 790 F 6) Nasibis mit α. Uranios (FGrHist 675 F 30) jedoch <schreibt ihren Namen> mit ε Nesibis. "Nasibis" bedeutet, wie Philon erklärt, "Grabsteine". Uranios hingegen sagt, "Nesibis" bedeute in der Sprache der Phönizier "zusammenliegende bzw. zusammengetragene Steine". <sup>108</sup> Strabon indes <schreibt den Stadtnamen> im sechzehnten Buch (16,1,23 [C 747,6]) mit 1. Das Ethnikon <lautet> Nisibener. Es müsste Nisibit <lauten>, die Ableitungsform <auf -1της> ist jedoch ägyptisch und libysch, während jene auf -ηνος längs des Euphrats und im Osten <überwiegt>, wie <die Beispiele> Sophener, Araxener <und> Kambysener <zeigen>. <sup>109</sup>

RLA 9,388 ff., hier 428 (§ 20) und 479 f. Zu Ninos und Semiramis s. Radt, Kommentar 8,252 f. Zwar ergibt sich aus den poetischen Belegen (z.B. Phoc. fr. 4,2 Gentili/Prato; Ov. met. 4,88; Lucan. 3,215) die Kurzmessung des 1 im Stadtnamen (Νίνος), aber Ps.-Arc. 72,12 verbürgt die Langmessung (Τὰ εἰς 1νος δισύλλαβα βαρύνεται: Νῖνος usw.); dieser folgten offenbar sowohl Strabon (wo Radt gegen die Paradosis mit Korais zu Νίνος ändert und sich dabei auf Stephanos beruft) als auch Stephanos; dass die Akzentuierung freilich umstritten war, lässt sich aus dem oszillierenden Befund in R ablesen.

<sup>104</sup> Die Buchzahl (E) in den Hss ist zwar nicht ganz irrig, wird doch die Stadt dort (15,3,23 [C 735,27]) neben Babylon und Ekbatana erwähnt; aber die Textnähe zu Strabon weist eindeutig das sechzehnte Buch als Fundstelle des Belegs aus.

RE XVII 1,710 f. (dort auch zum variierenden Akzent); DNP 8,961 Nr. 1. Zur umstrittenen Identifikation mit dem homerischen Nisa s. Visser, Homers Katalog der Schiffe 279 f.

Meinekes Ergänzung ἀπέκτεινεν rundet den erwarteten Sinn ab. Hingegen vermisst man im Artikel den Hinweis auf das Ethnikon (Νισαῖος), wie es Theoc. 12,27 belegt; s. Gow ad loc. Grösserer Textausfall ist also nicht auszuschliessen.

Einheimischer Name, in hellenistischer Zeit auch Antiocheia und Mygdonia genannt, vgl. St. Byz. α 334. Zu den zahlreichen Namensvarianten s. RE XVII 1,718–721; Cohen, Hell. settlements 3,62–67; ferner Fraser, Ethnic terminology 329 f.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Zu den Namensetymologien s. A. Kaldellis/C. López Ruiz, in: BNJ 790 F 6 ad loc.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Zur Bildung des Ethnikons auf -ίτης bei Toponymen auf -15 vgl. St. Byz. α 4; der Bildungstypus ist gewöhnlich in der Ableitung von ägyptischen Ortsnamen (α 11) und von libyschen (vgl. ο 71), wie jener auf -ηνός die Ethnika von arabischen Toponymen und asiatischen im Allgemeinen kennzeichnet, vgl. α 5, δ 148 usw. Die Verbesserung ἀραξηνός drängt sich auf, gilt die Form doch als Paradebeispiel in ähnlichen Analogieketten, so δ 148 (zusammen mit Σωφηνός und Νισιβηνός), δ 123, κ 292 und κ 294.

15

21

66 Νίσυρος νῆσος μία τῶν Κυκλάδων. "Οἳ δ' ἄρα Νίσυρόν τ' εἶχον" (Β 676). Πολυβώτης γὰρ εἶς τῶν Γιγάντων ὑπὸ Διὸς βληθεὶς ἐνήχετο, Ποσειδῶν δ' ἐπ' αὐτὸν ἀφεὶς τὴν τρίαιναν τοῦ μὲν ἥμαρτε· γέγονε γὰρ νῆσος τὸ βληθὲν Νίσυρος. ἐκαλεῖτο καὶ Πορφυρίς ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῆ πορφυρέων. ὁ οἰκήτωρ Νισύριος. καὶ Νισυριακός.

**67 Νιτρίαι** τόπος Αἰγύπτου. Στράβων ιζ (17,1,23 [C 803,23]). τὸ ἐθνικὸν Νιτρίτης καὶ Νιτριώτης. ἔστι καὶ νομὸς Νιτριώτης.

- 68 Νιφάτης δρος Άρμενίας. οὕτω γὰρ Άρκάδιος (RE II 1,1153 Nr. 5). ἔοικε δὲ παρὰ τὸ νείφειν, ἀλλ' ὀνοματικῶς διὰ τοῦ ι γράφεται. καὶ Πείσανδρος  $\overline{\zeta}$  (fr. 7 Heitsch) "Ταύρου πρυμνώρειαν ἐυσκόπελόν τε Νιφάτην".
  - **69 Νίψα** πόλις Θράκης. ὁ πολίτης Νιψαῖος. Ἡρόδοτος  $\overline{\delta}$  (4,93).
- 70 Νόαι· τὸ ἐθνικὸν Νοαῖος. ὁ τύπος γὰρ οὐκ ἀήθης αὐτοῖς. ἔστι δὲ πόλις Σικελίας. ἀπολλόδωρος  $\overline{\beta}$  Χρονικῶν (FGrHist 244 F 6).

66 Str. 10,5,16 (C 489,1) φασὶ δὲ τὴν Νίσυρον ἀπόθραυσμα εἶναι τῆς Κῷ προσθέντες καὶ μῦθον ὅτι Ποσειδῶν διώκων ἕνα τῶν Γιγάντων Πολυβώτην ἀποθραύσας τῆ τριαίνη τρύφος τῆς Κῶ ἐπ' αὐτὸν βάλοι καὶ γένοιτο νῆσος τὸ βληθὲν ἡ Νίσυρος, ὑποκείμενον ἔχουσα έαυτῆ τὸν Γίγαντα Eust. D. P. 525 (p. 319,18) ή Νίσυρος, ῆς καὶ "Ομηρος (Β 676) μέμνηται, οὕτω καλουμένη ἀπὸ τοῦ νέω καὶ τοῦ σύρω, διότι ἀποκοπεῖσα τῆς νήσου τῆς Κῶ τῆ τοῦ Ποσειδῶνος τριαίνη ἐπεσύρη τῶ γίγαντι Πολυβώτη νέοντι, ὁ ἔστιν νηχομένω. αὕτη δὲ τῶν Σποράδων νήσων οὖσα κατά τινας Eust. ad B 676 (I 495,15) ... Νίσυρος ... ἣ μία μὲν τῶν Κυκλάδων λέγεται. Πορφυρὶς δέ ποτε ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῇ πορφυρέων ἐκαλεῖτο Suid.\* ν 429 Νίσυρος· νῆσος μία τῶν Κυκλάδων ἡ καὶ Πορφυρὶς ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῆ πορφυρίων. σύγκειται παρά τὸ νῶ, τὸ νήχομαι, καὶ τὸ σύρω. ἐπεσύρη γάρ, φασί, Πολυβώτη τῶ Γίγαντι μέγιστον τμῆμα τῆς Κῶ νήσου, χόλω Διὸς πλήξαντος Ποσειδῶνος τριαίνη, ἣν Ποσειδῶν ἐπ' αὐτὸν ἀφεὶς τοῦ μὲν ἥμαρτε, τῆς δὲ Κῶ πολύ τι ἀποτεμών τῆ βολῆ τῆς τριαίνης ἐπικατέστρεψε τῷ Γίγαντι τὸ τμηθὲν καὶ εἰς νῆσον ἀπετέλεσε. δοκεῖ δὲ πεπλάσθαι ὁ μῦθος παρὰ τὴν ἐγγύτητα τῆς Νισύρου πρὸς τὴν Κῶ καὶ τὴν ὡς πρὸς ἐκείνην σμικρότητα, φέρει δὲ ἀγαθὸν οἶνον ἡ Νίσυρος fabula de Neptuno et Polybote narrata invenitur etiam apud Apollod. 1,6,2 de prisco nomine Porphyris cf. Plin. nat. 5,134 67 Str. 17,1,23 (C 803,22) Ύπὲρ δὲ Μωμέμφεώς εἰσι δύο νιτρίαι πλεῖστον νίτρον ἔχουσαι καὶ νομὸς Νιτριώτης cf. etiam Phleg. FGrHist 257 F 36,15 (= 15 Giannini); Pallad. hist. mon. 7,1; Suid. ν 434 68 Suid.\* ν 438 Νιφάτης· ὄρος 'Αρμενίας. Ταύρου πρυμνώρειαν, ἐϋσκόπελόν τε Νιφάτην cf. etiam Str. 11,12,4 (C 522,9); Ptol. Geog. 5,13,4 (5,12,1) 69 Hdt. 4,93 οἱ μὲν γὰρ δή τὸν Σαλμυδησσὸν ἔχοντες Θρήικες ... καλεύμενοι δὲ Σκυρμιάδαι καὶ Νιψαῖοι Suid.\* ν 442 Νίψα· πόλις Θράκης, παρὰ Ἡροδότω 70 Suid.\* ν 443 Νόαι· πόλις Σικελίας, ἦς ὁ πολίτης Νοαῖος ad hunc locum spectat fort. gentile apud Plin. nat. 3,91 Noini

<sup>66 1</sup> νῆσος οπ. PN 2 ἐνήχετο RQ: ἠνείχετο PN 3 ἥμαρτε· γέγονε QPN: ἤμαρτεν. γέγος R 4 πορφυρέων RQPN Ald.: πορφυρῶν Xylander 67 1 Νιτρίαι Berkel: Νίτρεαι R, Νίτραιαι QPN  $\overline{\imath\zeta}$  QPN:  $\overline{\imath\varsigma}$  R 2 νιτρίτης RQP: -ήτης N νομὸς Westermann: νόμος RQPN 68 1 ἀρμενίας R 2 νείφειν QPN: νίφ- R 3 πρυμνώρειαν Meineke (e Suid.\* ν 438): πρυμώρεια R, πρυμνώρεια QPN ἐυσκόπελόν Xylander (cf. Suid.\* ν 438): εὐσκόλωπόν R, εὐσκόλοπόν QPN 69 νιψαῖος QPN: ναψ- R ἡρόδοτος R: ἡροδιανὸς Q, ἡρωδιανὸς PN

- **66. Nisyros**, eine Insel der Kykladen. <sup>110</sup> "Jene, die Nisyros innehatten" (Il. 2,676). <sup>111</sup> Polybotes nämlich, einer der Giganten, schwamm, von Zeus verwundet, <im dortigen Meer>. Da schleuderte Poseidon seinen Dreizack gegen ihn, verfehlte ihn aber; daher ist das Wurfgut zur Insel Nisyros geworden. <sup>112</sup> < Die Insel> hiess auch Porphyris, <br/>benannt> nach den dortigen Purpurfischern. <sup>113</sup> Der Bewohner <heisst> Nisyrier, und <das Ktetikon lautet> nisyrischer.
- **67. Nitriai** (die Natronseen), Ort in Ägypten. Strabon <erwähnt sie> im siebzehnten Buch (17,1,23 [C 803,23]). Das Ethnikon <lautet> Nitrit und Nitriot. Auch gibt es den Nomos Nitriotes.<sup>114</sup>
- **68.** Niphates, Gebirge in Armenien;<sup>115</sup> so nämlich <schreibt> Arkadios (RE II 1,1153 Nr. 5) <den Gebirgsnamen>. Offensichtlich kommt er vom Verb νείφειν (,schneien'), wird aber im Eigennamen nur mit ι geschrieben. Auch Peisandros <erwähnt das Gebirge> im siebten Buch (fr. 7 Heitsch): "Das Gelände zu Füssen des Tauros und den Niphates mit den vielen Felsspitzen".
- **69. Nipsa**, Stadt in Thrakien. <sup>116</sup> Der Bürger <heisst> Nipsaier. Herodot <verwendet das Ethnikon> im vierten Buch (4,93).
- **70.** Noai, das Ethnikon <lautet> Noaier. Die Ableitung <auf -αῖος ist> nämlich nicht ungewöhnlich für die Einwohner. Es handelt sich um eine Stadt auf Sizilien. Apollodor <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Chronik* (FGrHist 244 F 6).

Inventory Nr. 508. Stephanos (auch α 400) zählt die Insel zu den Kykladen, ferner Eust. ad B 676 (I 495,15) und Suid.\* v 429, andere hingegen zu den Sporaden; s. RE XVII 1,762.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Dazu s. Visser, Homers Katalog der Schiffe 634f.

<sup>112</sup> Direkte Quelle (s. Similia) des Stephanos für die Legende ist wohl Strabon, doch wurde sie ihm gegenüber durch den Epitomator gekürzt; s. Radt, Kommentar 7,236. Ganz verloren gegangen ist die Etymologisierung des Namens Νίσυρος aus νέω ('schwimmen') und σύρω ('wälzen'), wie sie in der Version bei Eustathios und in der Suda, implizit auch bei Strabon erklärt wird: Neptun hatte mit seinem Dreizack ein Stück von der Insel Kos abgebrochen und den grossen Brocken auf den schwimmenden Giganten gewälzt, woraus das felsige Eiland entstanden ist.

<sup>113</sup> Dazu s. Thompson, Glossary of Greek fishes 209–218 (wo in der Liste der "chief seats of the industry" Porphyris allerdings nicht erscheint).

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,4,364 f. und Suppl. 1,210; Radt, Kommentar 8,447. Zur wachsenden Bedeutung des Ortes in koptischer Zeit s. A.S. Atiya (Hg.), The Coptic Encyclopedia (New York/Toronto 1991) 6,1794–1796.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Ausführlich darüber R. Syme, Anatolica. Studies in Strabo (Oxford 1995) 27–38.

TIB 12,549. Möglicherweise ist das Toponym (vgl. auch St. Byz. 572,7) lediglich eine spätere Konstruktion aus dem Volksnamen Νιψοῖοι, wie ihn Herodot, die Quelle des Stephanos, überliefert; so DNP 8,959. Rekonstruktion des Stadtnamens in den athenischen Tributenlisten wird hingegen erwogen von B.D. Meritt/H.T. Wade-Gery/M.F. McGregor, The Athenian Tribute Lists I (Cambridge Mass. 1939) 357 und 526.

BTCGI 12,365 f. Die gestörte Abfolge des Textes hat bereits der Interpolator der Suda (ν 443) in Ordnung gebracht; zur Bildung sizilischer Ethnika auf -αῖος vgl. St. Byz. α 23.

478

71 Νομαντία· πόλις Ἰβηρίας. Ἰόβας ἐν  $\overline{\beta}$  Ῥωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (FGrHist 275 F 12), τὸ ἐθνικὸν Νομαντῖνος, λέγεται <καὶ> διὰ τοῦ ου.

72 Νόμβα· πόλις τῆς Ἰουδαίας. Ἰώσηπος ς τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας (6,242. 254. 260). τὸ ἐθνικὸν Νομβαῖος.

73 Νόσορα νῆσος ἐν τῆ Ἐρυθρᾳ θαλάσση. Οὐράνιος Ἀραβικῶν <\*\*\*> (FGrHist 675 F 31). ὁ νησιώτης Νοσορηνός ἐγχώριος ὁ τύπος.

74 Νοστία· κώμη 'Αρκαδίας. Θεόπομπος  $\overline{\lambda\beta}$  Φιλιππικῶν (FGrHist 115 F 175). ἔΕφορος (FGrHist 70 F 234) τὸ ἐθνικὸν Νεστάνιος ἔφη, ὥστε κατ' αὐτὸν Νεστανίαν λέγεσθαι· ἡ αὐτὴ γὰρ τῆ προτέρα, ὡς δῆλον ἐξ ἄλλων.

75 Νότιον· πόλις Ἰωνίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 233). τὸ ἐθνικὸν Νοτιεύς.

<sup>71</sup> Suid.\* ν 453 Νομαντία, ἡ καὶ Νουμαντία, πόλις Ἰβηρίας παρὰ Ἰόβα formae ou diphthongo effectae (Νουμ-) rariores sunt; eas vero invenias e.g. apud Ptol. Geog. 2,6,56 (2,6,55); D. S. 33,17,1; D. C. 23,79,3 etc. 72 Suid.\* ν 454 Νόμβα· πόλις Ἰουδαίας, παρὰ Ἰωσήπφ ἐν ἸΑρχαιολογία (6,242, etc.) in Iosephi codd. apud AJ 6,260 variae lectiones accusativi Νόμβαν vel Νομβάν vel Νομβά inveniuntur; alibi invenias varias lectiones Ναβά, Νωβάν, Ναβαῦν 74 Suid.\* ν 499 Νοστία· κώμη ἸΑρκαδίας. Ἔφορος δὲ τὸ ἐθνικὸν Νεστανίους εἰπὼν δοκεῖ Νεστανίαν αὐτὴν εἰδέναι cf. Paus. 8,7,4 κώμης ... Νεστάνης et etiam 8,8,1 75 Ps.-Scyl. 98,3; Th. 3,34,1; Harp. ν 20 gentile apud Arist. Pol. 5,1303b10 incertum, utrum Νότιον Aeolicum apud Hdt. 1,149,1 eadem sit urbs

<sup>71 2</sup> νομαντῖνος λέγεται  $R^{pc}$ (ex ννομ-): νουμαντῖνος λέγεται QPN καὶ add. Meineke in app. τοῦ RQP: τῆς N 72 1 ἰώσηππος Q 73 1–2 post Ἀραβικῶν deesse numerum libri docuit Holste 74 2 Νεστάνιος et mox Νεστανίαν Salmasius (cf. Suid.\* ν 499): ἑστιανὸς  $R^{pc}$ (ex νεστ-), ἐστανικὸς QPN et mox ἑστιανίαν R, ἐ-QPN

**71. Nomantia** (Numantia), Stadt in Iberien. <sup>118</sup> Iuba <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Römischen Altertumskunde* (FGrHist 275 F 12). Das Ethnikon <lautet> Nomantiner. Es wird auch mit ου geschrieben (d.h. Νουμαντῖνος, Numantiner).

- **72. Nomba** (Noba), Stadt in Iudaia. <sup>119</sup> Iosephos <erwähnt sie> im sechsten Buch der *Jüdischen Altertumskunde* (6,242. 254. 260). Das Ethnikon <lautet> Nombaier.
- **73.** Nosora, Insel im Roten Meer. <sup>120</sup> Uranios <erwähnt sie> im <\*\*\*> der *Arabika* (FGrHist 675 F 31). Der Inselbewohner <heisst> Nosorener; die Ableitungsform ist landesüblich.
- **74. Nostia**, Dorf in Arkadien.<sup>121</sup> Theopomp <erwähnt es> im zweiunddreissigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 175). Ephoros (FGrHist 70 F 234) hat gesagt, das Ethnikon <laute> Nestanier, so dass laut ihm <das Dorf> Nestania heissen <muss>; <es handelt sich dabei> nämlich um dasselbe wie das zuvor erwähnte (d.h. Nostia), wie aus anderen <Quellen> ersichtlich ist.<sup>122</sup>
- **75. Notion**, Stadt in Ionien. 123 Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 233). Das Ethnikon <lautet> Notieer.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Tovar, Tribus y ciudades 3,360–362 (Numantia). Zur Umwandlung oµ > um vor Vokal s. M. Leumann, Lateinische Laut- und Formenlehre (München 1977) 48.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Encyclopaedia Judaica 15,291.

Der Inselname ist nur hier belegt. Bereits Pinedo und Berkel äusserten die Vermutung, es handle sich um die der Ichthyophagenküste vorgelagerte Insel Νόσαλα (Arr. Ind. 31,2), welche ihrerseits mit verschiedenen andersnamigen Inseln identifiziert wird; s. RE XVII 1,1051 und ferner J. André/J. Filliozat, Pline l'Ancien VI 2 (Paris 1980) 129 f.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Inventory Nr. 284; M. Jost, Villages de l'Arcadie antique, Ktema 11 (1986) 145–158, hier 156 f.

<sup>122</sup> Stephanos rekonstruiert das Toponym Νεστανία aus dem Ethnikon Νεστάνιος, welches er bei Ephoros belegt gefunden hatte. Gemäss Meineke ist dieses Ethnikon aber auch kompatibel mit dem Ortsnamen Νεστάνη, wie ihn Pausanias (8,7,4 und 8,8,1) überliefert. Mag sein, dass Analogie (-ία) hier entscheidend war, zumal arkadische Ortsnamen auf -ία in der Tat Ethnika auf -ιος bilden; vgl. etwa St. Byz. α 71 (Αζανία), 508,18 (Παρρασία), 582,10 (Σουματία).

<sup>123</sup> Inventory Nr. 858.

- 76 Νοῦβαι· ἔθνος Λιβύης παρὰ Νείλῳ. ἀπολλόδωρος  $\overline{\beta}$  Περὶ γῆς (FGrHist 244 F 330 = fr. 27 Marcotte). λέγονται καὶ Νουβαῖοι ὡς Σαβαῖοι· καὶ Νούμιδες οἱ αὐτοί.
  - 77 Νουκερῖνοι· ἔθνος Ἰταλίας. Πολύβιος  $\overline{\gamma}$  (3,91,4). τὸ πρωτότυπον αὐτῶν Νουκερία.
  - 78 Νουκρία πόλις Τυρσηνίας. Φίλιστος  $\{\overline{\imath\epsilon}\}$   $\overline{\imath\alpha}$  (FGrHist 556 F 43). καὶ τὸ ἐθνικὸν Νουκρῖνος. εὕρηται καὶ Νακρία διὰ τοῦ α.
  - 79 Νυμφαία θηλυκόν, ή νῆσος Καλυψοῦς παρὰ τῷ ᾿Αδρίᾳ. τὸ ἐθνικὸν Νυμφαῖος, ὡς τῆς Αἰαίας Αἰαῖος.

<sup>76</sup> Str. 17,1,2 (C 786,23) ἐξ ἀριστερῶν δὲ τῆς ῥύσεως τοῦ Νείλου Νοῦβαι κατοικοῦσιν ἐν τῆ Λιβύη, μέγα ἔθνος Str. 17,1,53 (C 819,11) λοιπὰ δὲ τὰ πρὸς νότον, Τρωγοδύται <καὶ> Βλέμμνες καὶ Νοῦβαι καὶ Μεγάβαροι ... εἰσὶ δ' οὕτοι νομάδες Suid.\* ν 510 Νοῦβαι ἔθνος Λιβύης παρὰ Νείλω cf. etiam Ptol. Geog. 4,7,30 (4,7,10); Anon. Geog. Comp. 18 (GGM 2,498,13) Νοῦβαι quidam non Nilum accolentes, sed occidentalem partem faucium Garamanticarum habitantes nominantur apud Ptol. Geog. 4,6,16 (4,6,5), et cf. Anon. Geog. Comp. 16 (GGM 2,497,43) 77 Plb. 3,91,4 τὸ τῶν Νουκερίνων ἔθνος Suid.\* ν 513 Νουκερίνοι ἔθνος Ἰταλίας οῦ μέμνηται καὶ Πολύβιος (3,91,4) 78 Suid.\* ν 514 Νουκρία πόλις Τυρρηνίας, ἡ καὶ Νακρία, διὰ τοῦ ἄλφα 79 Α. R. 4,574 Νυμφαίην παράμειβον, ἵνα κρείουσα Καλυψώ | ἀτλαντὶς ναίεσκε cf. etiam Ptol. Geog. 3,3,8, ubi tamen Νυμφαία νῆσος circa Sardiniam esse dicitur de gentili insulae Aeaeae cf. Hsch. α 1662; Eust. ad ι 32 (Ι 321,15) et ad κ 135 (Ι 372,22)

- **76.** Nuber, Völkerschaft Libyens am Nil. Apollodor <erwähnt sie> im zweiten Buch <seines Werkes> *Über die Erde* (FGrHist 244 F 330 = fr. 27 Marcotte). <Die Nuber> heissen auch Nubaier, wie <man> Sabaier <sagt>; <sup>124</sup> zudem <heissen> dieselben Numider. <sup>125</sup>
- **77. Nukeriner**, Volk in Italien. Polybios <erwähnt sie> im dritten Buch (3,91,4). Das Stammwort <für die Ableitung> ihres Ethnikons <ist der Stadtname> Nukeria.
- **78.** Nukria, Stadt in Tyrrhenien. <sup>126</sup> Philistos <erwähnt sie> im elften Buch (FGrHist 556 F 43). <sup>127</sup> Und das Ethnikon <lautet> Nukriner. <Als Name dieser Stadt> ist auch Nakria mit  $\alpha$  belegt.
- **79. Nymphaia**, ein Femininum; <so heisst> die Insel der Kalypso in der Adria. <sup>128</sup> Das Ethnikon <lautet> Nymphaier, wie zu Aiaia Aiaier <gehört>.

Mit Σαβαῖοι hat Berkel wohl das richtige analoge Ethnikon erschlossen. Nicht nur ist es bei Stephanos geradezu ein Paradebeispiel für arabische Ethnika auf -αῖος (vgl. α 152, γ 8, λ 2), sondern die Varianten, parallel zu Νοῦβαι/Νουβαῖοι, sind auch durch Eust. D. P. 954 (p. 384,27) τοὺς δὲ Σάβας καὶ Σαβαίους ἄλλοι φασὶ belegt. Zu den Nubiern s. DNP 8,1039–1042 mit weiterführender Literatur.

<sup>125</sup> Die Überlieferung Νούμιδες, ein Volk westlich von Karthago, überrascht. Mit der Verbesserung Νουβάδες setzt Valesius voraus, dass Stephanos eine weitere Variante zu Νοῦβαι/ Νουβαῖοι verzeichnen wollte, ähnlich wie β 67 Βένναι ... λέγονται καὶ Βεννάσιοι οἱ αὐτοί. Im Allgemeinen scheint die Formel οἱ αὐτοί echt alternative Ethnika einzuführen, so z. Β. α 134 Αἰνιεῖς ... Μηλιεῖς οἱ αὐτοί, ferner α 287; ε 120; λ 46; ν 33. Einen anderen Weg beschritten Pinedo und Berkel, die in Anlehnung an Str. 17,1,53 Νομάδες vorschlugen, obwohl die Bezeichnung dort allgemeiner Natur (νομάδες, d. h. Wandervolk) ist. Dass die Verwendung als vermeintlicher Eigenname jedoch vorkam, ergibt sich etwa aus App. Praef. 1,3 Νομάδες, οὖς 'Ρωμαῖοι καλοῦσι Νουμίδας; Plin. nat. 5,22; dazu s. A. Luisi, Νομάδες e Numidae. Caratterizzazione etnica di un popolo, in: M. Sordi (Hg.), Conoscenze etniche e rapporti di convivenza nell'antichità. Contributi dell'Istituto di storia antica 6 (Milano 1979) 57–64.

Möglicherweise handelt es sich um die bruttische Stadt Nuceria (das heutige Nocera Terinese), deren Ethnikon auf Münzen bezeugt ist, vgl. LAGM 2,189; Jacoby, Kommentar (zu 556 F 43) S. 509 f. Andere hingegen identifizieren den Ort mit der kampanischen Stadt Nuceria Alfaterna/Νουκερία (ν 77), so BTCGI 12,360 und DNP 8,1043; s. auch Maras/Michetti, Tirrenia e Tirreni negli Ethnika di Stefano Bizantino 50.

<sup>127</sup> Die doppelte Buchangabe ist suspekt. Da die bekannte Buchzahl von Philistos' Werk über Sizilien dreizehn nicht übersteigt, ist das mehrfach zitierte elfte Buch (St. Byz. 465,3; 643,18) wohl das richtige. Ob sich hinter ιε ursprünglich der Werkname (als Kompendium?) versteckte, ist nicht auszumachen; jedenfalls zitiert die Epitome Philistos auch sonst ohne Werktitel (St. Byz. 115,12; 264,6; 275,12 usw.).

Der Artikel zehrt letztlich von einer Passage in Apollonios Rhodios (s. Similia); s. F. Vian, Apollonios de Rhodes. Argonautiques IV (Paris 1981) 28 Anm. 4. Zu den verschiedenen Versuchen, die Kalypso-Insel (Ogygia) zu identifizieren s. die Zusammenstellung in DNP 8,1123.

479

- 80 Νύμφαιον· πόλις Ταυρική μεταξύ Παντικαπαίου μητροπόλεως καὶ Θεοδοσίας, ὥς φησι Στράβων (7,4,4 [C 309,33]). τὸ ἐθνικὸν δύναται ὡς Ἡραιεύς Νυμφαιεύς. τὸ δὲ νυμφαῖος κτητικὸν ἀπὸ τοῦ νυμφῶν. λέγεται καὶ Νυμφαΐτης.
- 81 Νυμφάς· πόλις ἀρκαδίας. Παυσανίας  $\overline{\eta}$  (8,34,6). τὸ ἐθνικὸν Νυμφάσιος, καὶ Νυμφασία πηγή.
- **82** Νύραξ· πόλις Κελτική. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 56). τὸ ἐθνικὸν Νυράκιος, ὡς παρὰ τὴν Νάρυκα Ναρύκιος.
- 83 Νῦσαι πόλεις πολλαί. α ἐν Ἑλικῶνι. β ἐν Θράκη. γ ἐν Καρία. δ ἐν ἀραβία. ε ἐν Αἰγύπτω. ς ἐν Νάξω. ζ ἐν Ἰνδοῖς. η ἐπὶ τοῦ Καυκάσου ὅρους. θ ἐν Λιβύη. ι ἐν Εὐβοία, ἔνθα διὰ μιᾶς ἡμέρας τὴν ἄμπελόν φασιν ἀνθεῖν καὶ τὸν βότρυν πεπαίνεσθαι. τὸ ἐθνικὸν Νυσεύς καὶ Νυσαΐς θηλυκόν, ἀφ' οὖ κτητικὸν Νυσήιος. λέγεται καὶ Νυσαῖος, καὶ ἐξ αὐτοῦ Νυσαιεύς τρισυλλάβως καὶ Νυσαεύς ἄνευ τοῦ ι.

80 Str. 7,4,4 (C 309,30) ... μέχρι Παντικαπαίου τῆς μητροπόλεως τῶν Βοσπορανῶν ... ἔστι δὲ τὸ μεταξὺ τῆς Θεοδοσίας καὶ τοῦ Παντικαπαίου στάδιοι περὶ πεντακοσίους καὶ τριάκοντα, χώρα πᾶσα σιτοφόρος κώμας ἔχουσα καὶ πόλιν εὐλίμενον τὸ Νύμφαιον (Ε., Νυμφαῖον ABC) καλούμενον cf. etiam Harp. v 21 Νυμφαία apud Ps.-Scyl. 68,3 de differentia nominis urbis Νύμφαιον et νυμφαΐον possessivi cf. Phlp. Diff. ν 5 p. 35 Daly Νύμφαιον· πόλις Χερσονήσου προπαροξύνεται, νυμφαῖον· τὸ τῶν νυμφῶν προπερισπᾶται; idem, recens. Ε ν 5 p. 222 Daly add. Νυμφαΐον· ἱερὸν τῶν μυσῶν (sic), Νύμφαιον· τόπος ἐν Πόντω εὐξείνω; cf. etiam Sch. Aeschin. 3,171 81 Paus. 8,36,4 Νυμφασία πηγή 83 Sch. D ad Z 133 αὐτὴ ἡ Νῦσα ἐν μέν τισι χώραις ὄρος, ὡς ἐν Βοιωτία καὶ Θράκη καὶ Ἀραβία καὶ Ἰνδικῆ καὶ Λιβύη καὶ Νάξω, ὅπου δὲ πόλις ὡς ἐν Καρία, ὅπου δὲ νῆσος ὡς ἐν τῷ Καυκασίω ὅρει καὶ ἐν τῷ Νείλω ποταμῶ Hsch. ν 742 Νῦσα καὶ Νυσήϊον ὄρος, οὐ καθ' ἔνα τόπον. ἔστι γὰρ Ἀραβίας, Αἰθιοπίας, Αἰγύπτου, Βαβυλῶνος, Ἐρυθρᾶς, Θράκης, Θετταλίας, Κιλικίας, Ἰνδικῆς, Λιβύης, Λυδίας, Μακεδονίας, Νάξου, περὶ τὸ Πάγγαιον, τόπος Συρίας Eust. D. P. 625 (p. 335,2) Νύσσαι δέ, φασί, διάφοροι, Αἰθιοπική, Άραβική, Εὐβοϊκή, περὶ ἣν λέγεται καὶ τὸ τῆς άμπέλου τεράστιον, βότρυν ἐκφερούσης καθημέριον. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι Νύσσαι, ὡς οἱ τὰ 'Εθνικὰ γράψαντες λέγουσι. φασὶ δὲ τοὺς περὶ τὴν Νυσσαίαν 'Ινδικὴν ταύτην ὁδὸν ὄντας καὶ τοὺς περὶ τὸ Νυσσαῖον ὄρος τοῦτο οἰκοῦντας ἀνθρωποφάγους εἶναι cf. etiam h.Bacch. 8; Eust. D. P. 1153 (p. 405,5); Eust. ad Z 133 (II 260,16); Sch. Ar. Ra. (Tzetzes) 215a de Nysa Heliconia cf. etiam Str. 9,2,14 (C 405,30 = Apollod. FGrHist 244 F 168) κώμη δ' ἐστὶ τοῦ Έλικῶνος ἡ Νῦσα de Nysa Thracia cf. etiam St. Byz. θ 38 de urbe in Caria sita cf. St. Byz. α 83; α 334; 539,4; Str. 14,1,43 (C 649,18); Plin. nat. 5,108; Ptol. Geog. 5,2,18 (5,2,15) de urbe Arabica D. S. 1,15,6; 3,64,5. 65,7. 66,3 de Nysa Indica Str. 15,1,8 (C 687,32); D. S. 1,19,7; Arr. An. 5,1,1; Arr. Ind. 1,5; Plin. nat. 6,79 de Libyca D. S. 3,66,4. 67,5, et cf. etiam Hdt. 2,146,2 Νύσαν τὴν ὑπὲρ Αἰγύπτου ἐοῦσαν ἐν τῆ Αἰθιοπίη, et 3,97,2 Νυσαΐς (χώρα) apud Str. 12,8,17 (C 579,3) et 13,4,14 (C 629,22) de possessivi Νυσήιος deductione cf. EM 609,21; cf. etiam 389,13 Νύσσα, Νυσσαεύς

<sup>80 1</sup> μητρόπολις R 3 τοῦ νυμφῶν RQP: τῶν νυμφῶν N, τοῦ νύμφη dub. Meineke in app. 81 1 Νυμφὰς RPpc(ex Νύμφα alt. m.)N: Νυμφα (sine acc.) Q πόλις R: lac. indic. om. QPN, τόπος Berkel 82 1 Νύραξ RPpc(alt. m.)N: Νυμφα QPac 2 ὡς PN: ἢ RQ νάρυκα PN: ἄρυκα RQ 83 1 Νῦσαι Μeineke: Νύσαι QPN, Νύσα R 2 π RPpcN: καὶ QPac 4 νισεὺς Ν νυσαϊς PN: νυσαιὶς RQ 5 καὶ ante ἐξ om. PN 6 τρισυλλάβως R: τρισύλλαβα QPN νυσαεὺς QPN: νισ- R

- **80.** Nymphaion, taurische Stadt,<sup>129</sup> zwischen der Hauptstadt Pantikapaion und Theodosia <gelegen>, wie Strabon (7,4,4 [C 309,33]) angibt. Das Ethnikon kann, wie Heraieer, Nymphaieer <lauten>. Das Ktetikon nymphaisch hingegen ist vom <Substantiv> Nymphen <abgeleitet>. 130 Man sagt auch Nymphaït. 131
- **81. Nymphas**, Stadt in Arkadien. Pausanias <erwähnt sie> im achten Buch (8,34,6). Das Ethnikon <lautet> Nymphasier, und <es gibt auch> eine Nymphasische Quelle. 132
- **82.** Nyrax, keltische Stadt.<sup>133</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 56). Das Ethnikon <lautet> Nyrakier, wie in Ableitung von Naryx Narykier.
- **83.** Nysa, <so heissen> viele Städte. <sup>134</sup> Ein erstes <Nysa befindet sich> beim Helikon, <sup>135</sup> ein zweites in Thrakien, <sup>136</sup> ein drittes in Karien. <sup>137</sup> Ein viertes tes <liegt> in Arabien, <sup>138</sup> ein fünftes in Ägypten, <sup>139</sup> ein sechstes auf Naxos. Ein siebtes <gibt es> bei den Indern, <sup>140</sup> ein achtes beim Kaukasosgebirge, ein neuntes in Libyen. Ein zehntes liegt> auf <der Insel> Euboia, wo während eines Tages, wie man sagt, der Rebstock blühe und seine Trauben reif würden. Das Ethnikon <lautet> Nyseer und Nysaidin im Femininum, wovon das Ktetikon nyseïsch <abgeleitet ist>. Man sagt auch Nysaier, und daraus <br/>
  <br/>
  sildet man> Nysaieer mit drei Silben und Nysaeer ohne 1. <sup>141</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Inventory Nr. 704; ausführlich Ancient Greek colonies in the Black Sea I 2,759–802.

 $<sup>^{130}</sup>$  Zum Bildungs- und Ableitungskanon vgl. oben v 6.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Diese Form des Ethnikons ist belegt, vgl. SIG<sup>3</sup> 3,1126,1.

<sup>132</sup> Die Beschreibung bei Pausanias lässt keinen Schluss auf die Art der Örtlichkeit zu; insofern bleibt die Bezeichnung πόλις (lediglich in R überliefert) unsicher. Der Perieget (8,36,4) erwähnt auch die Quelle Nymphasia, doch bringt er sie in keinen Zusammenhang mit Nymphas. Wie Meineke anmerkt, leitet sich das Ethnikon von Νύμφη ab; denn zu Νυμφάς wäre die Bildung Νυμφάδιος zu erwarten, wie Λευκάδιος zu Λευκάς.

<sup>133</sup> Der Ort ist weiter nicht bekannt. Die Variante Νυράκη (wie sie Q und Pac überliefern) könnte aus einer ursprünglichen Analogie mit Νάρυξ (ν 18) stammen, wovon allerdings hier nichts mehr übrig geblieben ist.

Ein kollektiver Plural im Lemma ist nicht ungewöhnlich; s. oben λ 45 Anm. 71. Zur Orthographie des Toponyms s. St. Byz. α 334 Anm. 492. Die hohe Anzahl der gleichnamigen Örtlichkeiten erklärt sich aus dem Mythos von Dionysos, der in Nysa, dem Ort seiner frühen Kindheit, den ersten Weinstock gepflanzt haben soll und ihn dann über die ganze Welt verbreitete. Entsprechend beriefen sich die Weinorte darauf, Geburtsort des göttlichen Stifters zu sein, so bereits h.Bacch. 1–9 (zitiert und erklärt durch D. S. 3,66,3); s. RE XVII 2,1654–1661.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> RE XVII 2,1630 Nr. 8.

<sup>136</sup> RE XVII 2,1631 Nr. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Cohen, Hell. settlements 1,256–259.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> RE XVII 2,1657; s. ferner Cohen, Hell. settlements 2,247.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Zu dem sonst unbekannten Ort s. Calderini/Daris, Dizionario 3,4,372.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Cohen, Hell. settlements 3,318 f.

Obwohl Νυσεύς in griechischen Texten nicht belegt ist, begegnet Nyseus als Bezeichnung des Bacchus bei Ovid (met. 4,13). Νυσαΐς (zu χώρα) findet sich bei Str. 13,4,14 (C 629,22), Νυσαιεύς in IG XII 8,162,40 und Sch. A ad I 453. Νυσήιος, Νυσαΐος und Νυσαεύς sind alle gut belegt.

20

480

15 **84 Νῶλα**· πόλις Αὐσόνων. 'Εκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 61). Νώλην δὲ αὐτὴν Πολύβιός (2,17,1) φησι. τὸ ἐθνικὸν Νώλιος. Πολύβιος (3,91,5) δὲ Νωλανοὺς αὐτούς φησιν.

85 Νώνακρις· πόλις ἀρκαδίας. 'Ριανὸς ἐν Ἡλιακῶν α (FGrHist 265 F 9 = fr. 22 Powell). τὸ ἐθνικὸν Νωνακρίτης, καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ α Νωνακριάτης, ὁ Ἑρμῆς. Λυκόφρων (680) "Νωνακριάτης τρικέφαλος φαιδρὸς θεός". καὶ θηλυκὸν Νωνακριᾶτις. καὶ Νωνακριεύς λέγεται παρὰ ἀριστοφάνει (fr. 861 Kassel/Austin [PCG III 2,400]).

5 **86 Νώνυμνα**· πόλις Σικελίας. ὁ πολίτης Νωνυμναῖος, ὡς Φίλιστος (FGrHist 556 F 65).

479 18 **87 Νωμεντός** πόλις οὐ πόρρω 'Ρώμης, τὸ ἐθνικὸν Νωμεντῖνος. Διονύσιος ἐν β 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (2,53,4).

480 7 **88 Νώρα** πόλις ἐν Σαρδοῖ τἦ νήσῳ. τὸ ἐθνικὸν Νωρανός ὡς Νωλανός.

84 Suid.\* ν 543 Νῶλα· πόλις Αὐσόνων παρὰ Ἑκαταίῳ· Πολύβιος δὲ Νώλην αὐτήν φησιν. οἱ πολῖται Νώλιοι καὶ Νωλανοί cf. etiam Str. 5,4,8 (C 247,3); 5,4,11 (C 249,15); Ptol. Geog. 3,1,69 (3,1,60) 85 Suid.\* ν 552 Νωνακρίς· πόλις Ἀρκαδίας ἡ περὶ Ἦλιν. ὁ πολίτης Νωνακρίτης καὶ Νωνακριάτης καὶ Νωνακριεύς cf. Hsch. ν 790 Νώνακρις· τόπος ἐπώνυμος Ἀρκαδίας. τινὲς δὲ Νώναπις et etiam Hdt. 6,74,2; Plin. nat. 2,231; Paus. 8,17,6 de Νωνακριάτης epitheto Mercurii cf. etiam Cat. Cod. Astr. 9,2, p. 163,17 Weinstock de gentili Νωνακριεύς cf. Hsch. ν 791 et Phot. ν 312, ubi tamen Νωνακρεύς exstat 86 Suid.\* ν 555 Νώνυμνα πόλις Σικελίας παρὰ Φιλίστω 87 Suid.\* ν 545 Νωμεντός· πόλις οὐ πόρρω Ῥώμης. οἱ πολῖται Νωμεντῖνοι de forma urbis nominis cf. D. H. 2,53,4 Νωμεντῷ (νν. ll. Νωμέντω, Νομεντίω) Str. 5,3,1 (C 228,10) Νωμέντου Ptol. Geog. 3,1,62 (3,1,54) Νώμεντον Latine Νωπεντιμη dicitur, cf. Liv. 1,38,4 etc. tantummodo gentile Νωμεντανός invenitur, cf. D. H. 3,50,3 et 5,61,3; Str. 5,3,1 (C 228,31) et 5,3,11 (C 238,25) 88 Paus. 10,17,5 Ἦρηρες ἐς τὴν Σαρδώ διαβαίνουσιν ὑπὸ ἡγεμόνι τοῦ στόλου Νώρακι, καὶ ἀκίσθη Νώρα πόλις ὑπὸ αὐτῶν Ptol. Geog. 3,3,3 Νῶρα πόλις cf. etiam Sol. 4,1 (ρ. 46,7 Mommsen)

<sup>84 2</sup> Νώλην Pinedo: νωλήν RQPN 3 νωλανούς RQ: -νεύς PN, -νεῖς Ald. 85 1 ἤλιακῶν PN: i- R, ή- Q 3 νωνακριάτης RQP°PN: -κρίτης Q<sup>ac</sup> 4 Νωνακριᾶτης Westermann: -άτης R<sup>pc</sup>(ex -της)QPN νωνακριεύς RQPN: Νωνακρεύς dub. W. Dindorf in Aristophanis editione ad fr. 655 (cl. Hsch. ν 791; Phot. ν 312) 87 post 84 transp. Meineke 87 1 Νωμεντός PN (cf. St. Byz. 423,18): Νώμεντος R, Νωμεντος (sine acc.) Q νωμεντῖνος RQPN: Νωμεντανός Holste 2 ἀρχαιολογίας RN: ἀρχῆς QP 88 1 Νώρα R: Νῶρα QPN νωρανὸς RPN: ἀρανὸς Q ὡς RN: καὶ QP

- **84. Nola**, Stadt der Ausonen. Hekataios <erwähnt sie in der *Europe* (FGrHist 1 F 61). Polybios (2,17,1) hingegen nennt sie Nole. Das Ethnikon <lautet > Nolier. Polybios (3,91,5) aber nennt sie Nolaner. Has
- **85.** Nonakris, Stadt in Arkadien. 144 Rhianos < nennt sie > im ersten Buch der *Eliaka* (FGrHist 265 F 9 = fr. 22 Powell). Das Ethnikon < lautet > Nonakrit und mit einem zusätzlichen α Nonakriat; < so heisst dort mit Beinamen > Hermes. Lykophron (680) < sagt denn auch >: "der Nonakriat, der strahlende Gott mit drei Köpfen". Und als < zugehöriges > Femininum < verwendet man > Nonakriatidin. Und Nonakrieer heisst < der Bürger > bei Aristophanes (fr. 861 Kassel/Austin [PCG III 2,400]).
- **86. Nonymna**, Stadt auf Sizilien. 145 Der Bürger < heisst > Nonymnaier, wie Philistos (FGrHist 556 F 65) < zu erkennen gibt >.
- **87. Nomentos** (Nomentum), Stadt nicht weitab von Rom. <sup>146</sup> Das Ethnikon < lautet > Nomentiner. Dionysios < erwähnt die Stadt > im zweiten Buch seiner *Römischen Altertumskunde* (2,53,4). <sup>147</sup>
- **88. Nora**, Stadt auf der Insel Sardinien. <sup>148</sup> Das Ethnikon < lautet > Noraner, wie Nolaner.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> In Kampanien; BTCGI 12,373–384.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Im Gegensatz zu Νωλανός, wie es Stephanos mehrfach in Analogie zu anderen Ethnika italischer Orte erwähnt (so α 358; β 197; μ 155; ν 88), ist die Form Νώλιος ausserhalb der Ethnika und des davon abhängigen Eintrags in der Suda nicht belegt; vgl. hingegen App. BC 1,50, für Münzbelege vgl. LAGM 2,189.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> Inventory Nr. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Zum nicht weiter belegten Ort s. BTCGI 12,386 f.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> DNP 8,977 (Nomentum).

<sup>147</sup> Der Verweis auf Dionysios von Halikarnass trifft zu, soweit es um das Toponym (2,53,4) geht. Hingegen ist er irrig, sofern er das Ethnikon betrifft; denn dieses lautet beim Historiker (3,50,1; s. Whitehead, Site-classification and reliability in Stephanus of Byzantium 115 Anm. 43) wie auch sonst Νωμεντανός, entsprechend haben Herausgeber hier seit Holste korrigiert. Nun sind aber beide Suffixe -ῖνος (so hier und Suid.\* ν 545) und -ανός für Ethnika italischer Ortsnamen typisch (z. B. St. Byz. α 34; α 412), und Oszillation zwischen den beiden Varianten ist möglich. Interessant in diesem Zusammenhang ist β 63 Βέλιτρα (Velletri), wozu Stephanos das Ethnikon Βελιτρανός verzeichnet, während D. S. 14,102,4 die Form auf -ῖνος belegt. Sofern also Νωμεντῖνος nicht einfach Überlieferungsfehler ist, könnte es sich um den restlichen Bestandteil einer ursprünglich ausführlicheren Diskussion über die variierenden Formen handeln.

BTCGI 12,387–393. Quelle dieses Artikels könnte Paus. 10,17,5 (s. Similia) sein, wo die Akzentuierung Νώρα mit der hiesigen Lesart von R übereinstimmt.

89 Νώρακος· πόλις Παννονίας. ὁ πολίτης Νωράκιος. ὡς Ἐπαφρόδιτος ἐν τοῖς ὑμηρικοῖς (fr. 49a Braswell/Billerbeck = fr. 23 Lünzner) φησιν, ὅτι γίνεται ἐν Παννονία σίδηρος, ὡς ἀκονηθεὶς λαμπρότατός ἐστιν. ἀφ' οὖ καὶ τὸ ,,νώροπα χαλκόν" (B 578, Λ 16, etc.). καὶ θηλυκὸν Νωρακία καὶ οὐδέτερον Νωράκιον.

<sup>89</sup> Suid.\* ν 561 (s.ν. Νώροψ) ... Ἐπαφρόδιτος (fr. 49b Braswell/Billerbeck = fr. 23 Lünzner) δὲ είδὼς Νώρακον πόλιν Παννονίας, ἦς ὁ πολίτης Νωράκιος, γίνεσθαι ἱστορεῖ ἐν Παννονίας σίδηρον, ὂς ἀκονηθεὶς λαμπρότατός ἐστιν. ὅθεν καὶ νώροπά φησιν εἰρῆσθαι χαλκόν, ὡς εἴ τις εἴποι Νωράκιον ad eandem fabulam spectare videtur Clem. Al. Strom. 1,16,76,2 Νώροπες (ἔθνος ἐστὶ Παιονικόν, νῦν δὲ Νωρικὸν καλοῦνται) κατειργάσαντο χαλκὸν καὶ σίδηρον ἐκάθηραν πρῶτοι cf. etiam D. P. 321 Νωρίκι' ἄστε' ἐρυμνά, | Παννόνιοι de ferro Norico cf. Hor. epod. 17,71; Ov. met. 14,712; Plin. nat. 34,145

<sup>89 1</sup> Νώρακος R: Νωράκος QPN παννονίας Q: πανωνίας R, πανονίας PN νωράκιος PN: νωρίκιος RQ 3 Παννονίας Berkel: παννοπία  $R^{pc}$ (ex πανωπία)Q, πανονία PN 4 τὸ QPN: τὸν R post 89 τέλος τοῦ  $\overline{\lambda\delta}$  βιβλίου R

**89.** Norakos, Stadt in Pannonien. Der Bürger <heisst> Norakier. Wie Epaphroditos in den *Homerika* (fr. 49a Braswell/Billerbeck = fr. 23 Lünzner) erklärt, <heisst die Stadt deshalb Norakos,> weil es in Pannonien ein Eisen gibt, welches, mit dem Wetzstein poliert, sehr hell glänzt. Davon abgeleitet ist auch <der Ausdruck> "funkelndes Erz" (Il. 2,578; 11,16, usw.). Und als Femininum <verwendet man> Norakierin und als Neutrum das Norakische.<sup>149</sup>

Eine pannonische Stadt Norakos ist unbekannt; da das Toponym jedoch von Noricum abgeleitet sein dürfte, bezieht sich der Artikel auf die betreffende römische Provinz, welche für ihr Eisen bekannt war; s. H. Straube, Ferrum Noricum und die Stadt auf dem Magdalensberg (Wien 1996). Eine ursprüngliche Verknüpfung des homerischen Epithetons νῶροψ mit einer Stadt Norakos im benachbarten Pannonien ist zwar über Epaphroditos hinaus nicht mehr fassbar, bekommt aber durch die Erklärung des Clemens (Strom. 1,16,76,2) Νώροπες (ἔθνος ἐστὶ Παιονικόν, νῦν δὲ Νωρικὸν καλοῦνται) eine willkommene Stütze. Zum Zitat des Epaphroditos s. Braswell/Billerbeck 302.

## Meineke

480 14

- 1 Ξάνθοι· ἔθνος Θράκιον. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 180).
- 2 Ξάνθος πόλις Λυκίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 255) "παρ'  $\tilde{\eta}$  Ξάνθος ἐξίησι ποταμός". ἐκλήθη δὲ ἀπὸ Ξάνθου Αἰγυπτίου ἢ Κρητὸς οἰκιστοῦ. ἔστι καὶ Ξάνθος πόλις ἐν Λέσβῳ. ὁ πολίτης Ξάνθιος, ὡς Εὐριπίδης (fr. 1102 Kannicht = fr. 1102 Jouan/van Looy). καὶ τοῦ ποταμοῦ τὸ κτητικὸν ὁμοίως.
- 20 **3 Ξαῦρος**· τόπος Μακεδονίας, ἀπὸ Ξαύρου τινός. οἱ οἰκοῦντες Ξαύριοι.
  - **4** Ξενέφυρις· κώμη Λιβύης πλησίον ἀλεξανδρείας. τὸ ἐθνικὸν Ξενεφυρίτης, τῷ τύπῳ τῆς χώρας.
- 5 Ξερξηνή· ἀπὸ Ξέρξου, ὡς Καμβυσηνή ἀπὸ Καμβύσου, τῆ Μικρᾶ 25 ἀρμενία ὅμορος.

<sup>1</sup> Str. 13,1,21 (C 590,25) πολλαὶ δὲ ὁμωνυμίαι Θραξὶ καὶ Τρωσίν ... Ξάνθιοι Θρᾶκες, Ξάνθος ποταμὸς ἐν Τροία 2 Eust. ad B 877 (I 582,30) Ξάνθος δὲ οὐ μόνον ποταμὸς Λυκίας, ἀλλὰ καὶ πόλις, παρ' ἢ Ξάνθος, φασίν, ἔξεισι ποταμός. ἀνομάσθη δὲ ἀπὸ Ξάνθου Αἰγυπτίου ἢ Κρητὸς οἰκιστοῦ. ἢν δὲ Ξάνθος, φασί, καὶ πόλις Λεσβία de urbe et flumine cf. etiam Ps.-Scyl. 100,1 ᾿Απὸ δὲ Καρίας Λυκία ἐστὶν ἔθνος καὶ πόλεις Λυκίοις αἴδε· Τελμισσὸς καὶ λιμήν, καὶ ποταμὸς Ξάνθος, δι' οὖ ἀνάπλους εἰς <Ξάνθον πόλιν>, Πάταρα πόλις, <ἡ> καὶ λιμένα ἔχει Str. 14,3,6 (C 665,31) Εῖθ' ὁ Ξάνθος ποταμός, ὃν Σίρβιν ἐκάλουν οἱ πρότερον· ἀναπλεύσαντι δ' ὑπηρετικοῖς δέκα σταδίους τὸ Λητῷόν ἐστιν· ὑπὲρ δὲ τοῦ ἱεροῦ προελθόντι ἑξήκοντα ἡ πόλις ἡ τῶν Ξανθίων ἐστί, μεγίστη τῶν ἐν Λυκία de urbe Lesbia nihil notum est, sed cf. D. S. 5,81,2 5 St. Βyz. κ 46 Καμβυσηνή καὶ Ξερξηνή· ἀπὸ Καμβύσου καὶ Ξέρξου, Περσικαὶ χῶραι. <τὸ> ἐθνικὸν τὸ αὐτό Str. 11,14,5 (C 528,28) ... Χαλύβων δὲ καὶ Μοσυνοίκων Καρηνῖτιν καὶ Ξερξηνήν, ἃ τῆ μικρᾶ ᾿Αρμενία ἐστὶν ὅμορα ἢ καὶ μέρη αὐτῆς ὲστι

ante 1 titulum ἀρχὴ τοῦ ξ στοιχείου· βιβλίου  $\overline{λ} \epsilon$  add. R, ἀρχὴ τοῦ ξ μετὰ τοῦ α Q, ἀρχὴ τοῦ  $\overline{λ} \epsilon$  βιβλίου P, ἀρχὴ τοῦ ξ στοιχείου N 2 2  $\overline{η}$  RQP:  $\overline{η} \varsigma$  N  $\dot{\epsilon}$  ξίησι ποταμός N: ἐξίεισι ποτ  $P^{pc}$  (suppl. alt. m.), ἔξεισι ποταμός R Eust., lac. indic. ca. 10 litt. om.  $QP^{ac}$  3 οἰκιστοῦ RQPN: ληστοῦ susp. Meineke (cl. Eust. D. P. 129) 4 εὐριπίδης RQP: εὐριπ΄ N, Εὐρίπιος N N Εὐριπιος N Θμορος N Θμορος N N

- **1. Xanther**, thrakisches Volk. Hekataios <erwähnt es> in der *Europe* (FGrHist 1 F 180).
- **2. Xanthos**, Stadt in Lykien.<sup>2</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 255): "<Xanthos>, bei welcher der Fluss Xanthos <ins Meer> mündet".<sup>3</sup> Benannt wurde sie nach Xanthos, einem ägyptischen oder kretischen Siedler. Es gibt auch eine Stadt <namens> Xanthos auf <der Insel> Lesbos. Der Bürger <heisst> Xanthier, wie Euripides (fr. 1102 Kannicht = fr. 1102 Jouan/van Looy) <sagt>.<sup>4</sup> Und das Ktetikon zum Flussnamen hat dieselbe Form (d. h. Ξάνθιος).
- **3. Xauros**, Ort in Makedonien,<sup>5</sup> nach einem gewissen Xauros <br/> benannt>. Die Bewohner <heissen> Xaurier.
- **4. Xenephyris**, libysches Dorf in der Nähe von Alexandreia.<sup>6</sup> Das Ethnikon <lautet> Xenephyrit, <gebildet> nach Landesbrauch.
- **5. Xerxene**,<sup>7</sup> nach Xerxes <br/> <br/>benannte Landschaft>, wie Kambysene nach Kambyses. Sie grenzt an Kleinarmenien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Identisch mit den thrakischen Xanthiern (vgl. Str. 13,1,21); zu diesem wenig bekannten Volk s. L.A. Gindin, Troja, Thrakien und die Völker Altkleinasiens: Versuch einer historisch-philologischen Untersuchung. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 104 (Innsbruck 1999) 58–62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inventory Nr. 943; TIB 8,2,911–915.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Lesart ἐξίησι, wie sie N (möglicherweise als Konjektur) und entsprechend die Aldina geben, gebührt der Vorzug vor der trivialisierenden Form ἔξεισι (R und Eustathios), ist doch der intransitive Gebrauch von ἐξίημι im Sinn von "sich ergiessen" bei klassischen Autoren gut belegt, so Hdt. 1,6,1; 2,17,4; 6,20 usw. (in 3. Pers. sing. stets ἐξίει); Th. 1,46,4 usw. Verwechslung von ἔξεισι/ἔξίησι ist häufig, so z.B. Str. 4,3,4 (C 193,34), Sch. bT ad Γ 187 sowie an der genannten Thukydidesstelle.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Berkel argumentierte zugunsten von ὡς Εὐρίπιος (Ald.), d.h. gebildet von Εὔριπος wie Ξάνθιος von Ξάνθος. An der Paradosis ὡς Εὐριπίδης ist jedoch nicht zu zweifeln, da es sich bei der Lesart in der Aldina um eine falsche Auflösung des Kürzels in N handelt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zur ansonsten unbekannten Stadt s. Hammond/Griffith, History of Macedonia 2,33f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,4,374.

Westermanns Korrektur des Akzents drängt sich auf, handelt es sich doch um die für Kleinasien typische oxytone Adjektivbildung in Verbindung mit χώρα; für Beispiele vgl. den folgenden Artikel Ξιφηνή (ξ 8) und besonders Str. 11,14,4–5 (C 528,1), wo es sich um Regionen in Armenien handelt. Die Identifikation mit der Landschaft Derzene (Plin. nat. 5,83) und Δερζηνή in der östlichen Armenia Maior (Const. Porph. Admin. imp. 53,507–509) ist wahrscheinlich; s. RE IX A 2,2094–2096.

404  $\Xi$ 

481

6 Ξήρα· πόλις περὶ τὰς Ἡρακλείους στήλας. Θεόπομπος μγ (FGrHist 115 F 199). τὸ ἐθνικὸν Ξηραῖος, ὡς Θήρα Θηραῖος.

7 Ξιλία· πόλις Λιβύης. ἀλέξανδρος ἐν  $\overline{\gamma}$  Λιβυκῶν (FGrHist 273 F 44). τὸ ἐθνικὸν Ξιλιάτης, ὡς Ἰάμνια Ἰαμνιάτης.

8 Ξιφηνή· χώρα Παλαιστίνης. Ἰώσηπος  $\overline{\varsigma}$  Ἰουδαϊκῆς ἱστορίας (6,275). τὸ ἐθνικὸν Ξιφηναῖος φησί.

<sup>7</sup> de exemplo ad gentile prolato cf. St. Byz. ε 35 Ἐλαύια· ... τὸ ἐθνικὸν Ἐλαυιάτης, ὡς Ἰαμνιάτης καὶ Ἰαμνίτης et St. Byz. ι 9 Ἰάμνια· ... τὸ ἐθνικὸν ἔδει Ἰαμνιάτης (Holste, ἰαμνίτης codd.). ἔστι δὲ Ἰαμνίτης καθ' ὕφεσιν τοῦ α. τὰ γοῦν καθ' ὕφεσιν τοῦ α διὰ διφθόγγου εἰσὶ πλὴν τοῦ Ἰαμνίτης καὶ τοῦ Δαυνίτης 8 J. ΑJ 6,275 Δαυίδης δὲ ἐκεῖθεν ἄρας εἴς τινα τόπον Καινὴν καλουμένην τῆς Ζιφηνῆς παραγίνεται, cf. etiam 6,277 καταληφθέντων γὰρ τῶν τῆς Ζιφηνῆς στενῶν οὐκ εἶναι φυγεῖν Georg. Cedr. 1,333,9 (PG CXXI p. 369c) τῷ δὲ Λυσανίᾳ τὴν Ἰδουμαίαν καὶ Ζιφηνὴν καὶ τὰ ταύτης χωρία καὶ ᾿Αβιληνήν (sc. Augustus dedit administranda)

<sup>6 1</sup> Ξήρα Meineke: Ξηρά RQPN ήρακλείους RQ: ήρακλείας PN  $\overline{\mu\gamma}$  QPN:  $\overline{\mu\eta}$  R 2 θηραῖος RQP: θυραῖος N 7 2 ξιλιάτης ώς ἰάμνια ἰαμνιάτης RQ: ξιλιάτης ώς ἰάμνια ἰαμνίτης PN, Ξιλιάτης <καὶ Ξιλίτης>, ώς ἰάμνια ἰαμνιάτης <καὶ Ἰαμνίτης> Grumach 8 1 Ξιφηνή Westermann: Ξιφήνη RQPN παλαιστίνης RQ: παλαιστήνης PN

X 405

**6. Xera**, Stadt bei den Säulen des Herakles.<sup>8</sup> Theopomp <erwähnt sie> im dreiundvierzigsten Buch (FGrHist 115 F 199). Das Ethnikon <lautet> Xeraier, wie <zu> Thera Theraier.

- **7. Xilia**, Stadt in Libyen. Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im dritten Buch der *Libyka* (FGrHist 273 F 44). Das Ethnikon <lautet> Xiliat, wie <zu> Iamnia Iamniat. 10
- **8. Xiphene**, Landschaft in Palästina. Iosephos <nennt sie> im sechsten Buch der *Jüdischen Geschichte* (6,275).<sup>11</sup> Als Ethnikon sagt er Xiphenaier.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Zur umstrittenen Identifizierung mit dem antiken Ceret (heute Jerez), s. Tovar, Völker und Städte 1,51–52, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jacoby (Kommentar zu 273 F 44, S. 275) und H. Treidler (RE IX A 2,2129) verzichten auf Identifikation dieser weiter nicht bekannten Stadt Libyens. Hingegen gaben bereits Pinedo und Berkel zu bedenken, dass sie identisch sei mit dem bei Ptol. Geog. 4,1,13 (4,1,7) genannten mauretanischen Ort Ζιλία. Unterstützt wird diese Vermutung dadurch, dass Ptolemaios unter den mauretanischen Städten auch Γίλδα aufzählt, welche Stephanos im Artikel γ 76 einführt, ebenfalls mit Berufung auf das 3. Buch der Libyka von Alexander Polyhistor. Vertauschung ζ/ξ ist nicht ungewöhnlich; vgl. zu ξ 8 (Ξιφηνή/Ζιφηνή) und ξ 12 (Ξοῦ-χις/Ζοῦχις). Offensichtlich meint Plin. nat. 5,2 mit der Kolonie Iulia Constantia Zulil dieselbe Stadt; und dasselbe gilt für Str. 3,1,8 (C 140,10) und 17,3,6 (C 827,24), wo von Zῆλις die Rede ist, welches Stephanos seinerseits mit Verweis auf Strabon (17,3,6) als Zῆλος (ζ 20) anführt; ausführlich darüber Radt, Kommentar 5,313 f.

<sup>10</sup> Die Analogie mit Ἰάμνια macht stutzig, gilt doch der dortige Kanon als umstritten, vgl. 19 "Das Ethnikon müsste Iamniat <lauten». Es existiert aber <die Form» Iamnit, unter Tilgung des α". Beide Formen Ἰαμνιάτης und Ἰαμνίτης erscheinen als Analogien im Artikel ἸΕλαύια (ε 35); vgl. ferner ζ 15 Ζέλεια mit den Alternativformen Ζελειάτης und Ζελείτης. Sinnvoller schiene es also, hier das Beispiel von ξ 9 Καυλωνία mit dem Ethnikon Καυλωνιάτης heranzuziehen. Die geteilte Überlieferung der Ethnika in unserem Artikel, ὡς Ἰάμνια Ἰαμνιάτης (RQ) und ὡς Ἰάμνια Ἰαμνίτης (PN Ald.) hat Grumach zur Vermutung veranlasst, dass Stephanos auch für Ξιλία alternative Ethnika angegeben hatte. Der Zustand der Epitome sowie fehlende Belege für das Toponym und eventuelle Ableitungen lassen in dieser Frage freilich keine sichere Entscheidung zu.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bei Iosephos (s. Similia) heisst die Landschaft Ζιφηνή; zur Verwechslung von ζ und ξ s. oben zu ξ 7 (Anm. 9). Ζιφηνή bezeichnet adjektivisch die χώρα von Ζιφ/Ζιφά (LXX 1Ki. 23,15; 26,2 usw.; J. AJ 8,246) und wird entsprechend dem für Kleinasien typischen Suffix endbetont; s. oben ξ 5 (Anm. 7).

<sup>12</sup> Bei Iosephos lautet das Ethnikon stets Ζιφηνοί (AJ 6,277. 280. 295. 310). Ob die Form auf -αῖοι auf einem Irrtum des Stephanos beruht oder sich durch den Epitomator eingeschlichen hat, bleibt unklar. Meineke nahm Textausfall an und vermutete ursprüngliche Angabe von Doppelformen, τὸ ἐθνικὸν <Ξιφηνός. ὁ δὲ δεῖνα> Ξιφηνοῖος φησίν, mit Verweis auf δ 105 Δόλβα ... Δολβαῖος καὶ Δολβηνός sowie δ 107 Δολίχη ... Δολιχαῖος ... Δολιχηνοί. Doch diese Analogie hinkt; zwar bildet das konjizierte Ethnikon Ξιφηνός das maskuline Gegenstück zum bereits bestehenden femininen Adjektiv Ξιφηνή, doch die Alternativform müsste Ξιφαῖος lauten. In der Tat figuriert Ζιφαῖος als Ethnikon des Ortes Ζιφ/Ζιφά in der alttestamentlichen Vorlage des Iosephos, nämlich LXX 1Ki. 23,19; 23,24; 26,1. Alles spricht demnach dafür, dass das von Ξιφηνή abgeleitete Hapax Ξιφηναῖος analog zu Κυρηναῖος, Πελληναῖος und Μυτιληναῖος gebildet wurde; vgl. St. Βγz. α 62.

406  $\Xi$ 

- 9 Ξιφωνία· πόλις Σικελίας. Θεόπομπος Φιλιππικῶν  $\overline{\lambda\theta}$  (FGrHist 115 F 190). τὸ ἐθνικὸν Ξιφωνιάτης ὡς Καυλωνιάτης.
- 10 Ξόις· πόλις καὶ νῆσος Αἰγυπτία ἐν τῆ μεσογείῳ τῆ ἀπὸ τοῦ Σεβεννυτικοῦ καὶ Φατνιτικοῦ στόματος. ὁ πολίτης Ξοίτης ὡς Σαίτης.
  - 11 Ξουθία· πόλις Σικελίας. Φίλιστος  $\overline{\gamma}$  Σικελικῶν (FGrHist 556 F 18). τὸ ἐθνικὸν Ξουθιάτης.
- 12 Ξοῦχις· πόλις Λιβύης. Ἀρτεμίδωρος ἐν Ἐπιτομῆ τῶν ἰα (Epit. fr. 14 Stiehle). τὸ ἐθνικὸν Ξουχίτης.
  - 13 Ξύλος πόλις Καρίας. Έκαταῖος Ἀσία (FGrHist 1 F 253). τὸ ἐθνικὸν Ξύλιος ἢ Ξυλεύς, διὰ τὸ ἰδίωμα τοῦ τόπου χαίρουσι γὰρ τοῖς εἰς ευς.
- 14 Ξυνία· Θετταλίας πόλις. Πολύβιος  $\overline{\theta}$  (9,45,3). τὸ ἐθνικὸν Ξυνιεύς 20 ὡς Ἰλιεύς. καὶ Ξυνιὰς λίμνη, ἣν Βοιβιάδα φασίν.

<sup>9</sup> D. S. 23,4,1 κατέπλευσεν Άννίβας ... εἰς τὴν Ξιφωνίαν Str. 6,2,2 (C 267,18) Πόλεις δ' εἰσὶ κατὰ μὲν τὸ πλευρὸν τὸ ποιοῦν τὸν Πορθμὸν Μεσσήνη πρῶτον, ἔπειτα Ταυρομένιον καὶ Κατάνη καὶ Συράκουσσαι ... ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ τῆς Ξιφωνίας ἀκρωτήριον. φησὶ δὲ ταύτας εξφορος (FGrHist 70 F 137) πρώτας κτισθῆναι πόλεις 'Ελληνίδας ἐν Σικελία Ps.-Scyl. 13,3 λιμὴν Ξιφώνειος 10 Str. 17,1,19 (C 802,7) 'Εν δὲ τῆ μεσογείω τῆ ὑπὲρ τοῦ Σεβεννυτικοῦ καὶ Φατνιτικοῦ στόματος Ξόις ἐστὶ καὶ νῆσος καὶ πόλις ἐν τῷ Σεβεννυτικῷ νομῷ cf. etiam Ptol. Geog. 4,5,50 (4,5,21) 11 de Xuthia urbe, immo potius regione cf. D. S. 5,8,2 (= Timae. FGrHist 566 F 164 [8,2]) ἐβασίλευσε δὲ καὶ Ξοῦθος τῆς περὶ τοὺς Λεοντίνους χώρας, ἤτις ἀπ' ἐκείνου μέχρι τοῦ νῦν χρόνου Ξουθία προσαγορεύεται 14 de lacu Xyniade cf. Sch. A. R. 1,67–68a ἄγχι δὲ λίμνης Ξ

<sup>9 1</sup> φιλιππικῶν om. R 10 1 Ξόις Holste: Ξόης RQPN τῆ μεσογείφ τῆ Meineke (cl. Str.; τῆ μεσογαίφ τῆ iam Holste): τῷ μεσογείφ τῆ R, τῷ μεσογείφτη QPN ἀπὸ RQPN: ὑπὲρ Pinedo (e Str.) 2 φατνιτικοῦ R<sup>pc</sup>QPN: φατνικοῦ R<sup>ac</sup> 12 1 Ξοῦχις Holste: Ξούχης RQPN 14 2 ἰλιεύς RQP: ἡλιεύς Q<sup>ac</sup>PN Βοιβιάδα Berkel: βοιβαίδα R, βυβαΐδα QPN

X 407

- **9. Xiphonia**, Stadt auf Sizilien.<sup>13</sup> Theopomp <erwähnt sie> im neununddreissigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 190). Das Ethnikon <lautet> Xiphoniat, wie Kauloniat.
- **10. Xoïs**, ägyptische Stadt und Insel im Binnenland <gelegen>,<sup>14</sup> weg von der Sebennytischen und Phatnitischen Mündung.<sup>15</sup> Der Bürger <heisst> Xoït, <gebildet> wie Saït.
- **11. Xuthia**, Stadt auf Sizilien. <sup>16</sup> Philistos <erwähnt sie> im dritten Buch der *Sikelika* (FGrHist 556 F 18). Das Ethnikon <lautet> Xuthiat.
- **12. Xuchis**, Stadt in Libyen. Artemidor <nennt sie> in der Epitome der elf Bücher <*Geographumena*> (Epit. fr. 14 Stiehle). <sup>17</sup> Das Ethnikon <lautet> Xuchit.
- 13. Xylos, Stadt in Karien. 18 Hekataios <erwähnt sie> in der *Asia* (FGrHist 1 F 253). Das Ethnikon <lautet> Xylier oder Xyleer wegen der sprachlichen Eigenart der Gegend; denn <die Karer> haben eine besondere Vorliebe für die <Ethnika> auf -€∪5. 19
- **14. Xynia**, Stadt in Thessalien.<sup>20</sup> Polybios <erwähnt sie> im neunten Buch (9,45,3). Das Ethnikon <lautet> Xynieer, wie Ilieer. Und <es gibt dort den> See Xynias, welchen man <auch> als Boibias bezeichnet.<sup>21</sup>

<sup>13</sup> BTCGI 21,1154-1165

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,4,376.

Stephanos zitiert seine Quelle (Str. 17,1,19) annähernd wörtlich, und so scheint auch Pinedos Verbesserung ὑπὲρ für die Paradosis ἀπὸ auf der Hand zu liegen; für den Gebrauch von ὑπὲρ vgl. etwa Hdt. 1,175 ὑπὲρ 'λλικαρνησσοῦ μεσόγαιαν, Str. 5,3,7 (C 234,8) und s. LSJ s.v. A. I 1 für weitere Belege. Die Distanz von der Mündung bzw. dem Meer in Richtung Binnenland lässt sich aber auch durch ἀπό ausdrücken, vgl. Str. 7,5,6 (C 315,28) ἀπέωσαν δ' αὐτοὺς (sc. τοὺς ᾿Αρδιαίους) εἰς τὴν μεσόγαιαν ἀπὸ τῆς θαλάττης 'Ρωμαῖοι, ähnlich Th. 1,7; 1,46,4.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> BTCGI 21,1165–1175.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Bereits Pinedo und Berkel merkten an, dass es sich bei Ξοῦχις und Ζοῦχις (ζ 28) um dieselbe Stadt handelt; zur Vertauschung von ζ und ξ s. oben zu ξ 7 (Anm. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Zum nicht weiter belegten Ort s. Inventory S. 1109.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Auf diese für die Karer typische Ethnikabildung verweist Stephanos häufig, so z. B.  $\alpha$  1,  $\alpha$  66,  $\alpha$  83,  $\delta$  59; ferner  $\mu$  113,  $\mu$  158,  $\nu$  8, 525,16, 627,15.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Inventory S. 688. Als plurale Namensform Ξυνίαι erscheint die Stadt SIG<sup>3</sup> 2,546A,3 mit Ethnikon Ξυνιαιος (l. 10); Xyniae nennt sie Liv. 32,13,14; 33,3,8; 39,26,2.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Zur irrigen Identifizierung des Sees Xynias mit dem Boibe-See (β 113) s. RE IX A 2,2177.

408  $\Xi$ 

482

15 Ξυπέτη· δῆμος Κεκροπίδος φυλῆς. ὁ δημότης Ξυπετεών ὡς Μακεδών. τὸ τοπικὸν ἐκ Ξυπετεώνων εἰς Ξυπετεώνων καὶ ἐν Ξυπετεώνων. Φιλόχορος (FGrHist 328 F 205) δὲ Ξυπετέωνον τὸν δῆμόν φησι διὰ τοῦ ω καὶ τοῦ ο μικροῦ ἐν τέλει.

16 Εύστις: ὡς Σάρδις, πόλις Καρίας, τὸ ἐθνικὸν Ευστιανός.

<sup>15</sup> St. Byz. 638,18 Ξυπέτη (R, Ξυπετη Q, Ξυπετῆ PN) δῆμος Η Η ΑΓΡ.  $\xi$  5 Ξυπεταίονες (Ξυπεταίων C, Ξυπετάλων B, Ξυπετέωνες Q, Ξυπεταίωνες Εpitome) · . . . δῆμος τῆς Κεκροπίδος Ξυπέτη, ἀφ ἢς ὁ δημότης Ξυπεταίων, ὡς Διόδωρος (FGrHist 372 F 23) Η Sch.  $\xi$  183 Ξυπεταία (Latte, Ξυπετέα Η) · δῆμος τῆς Κεκροπίδος φυλῆς Phot.  $\xi$  66 Ξυπεταιόνες (Theodoridis in app., Ξυπεταίωνες codd.) · δῆμος τῆς Κεκροπίδος φυλῆς Ξυπεταιή (codd.) · ἀφ ἢς ὁ δημότης Ξυπεταιών Suid.  $\xi$  155 Ξυπεταιωνεύς · δῆμος τῆς Κεκροπίδος Ξυπεταίη · ἀφ ἢς ὁ δημότης Ξυπεταίων 16 Plin. nat. 5,109 Xystiani

<sup>15 1</sup> Ξυπέτη RQPN: Ξυπετή Meineke μακεδών RQPN: Μεδεών susp. dub. Meineke 2 ἐκ ξυπετεώνων N: ἐξυπετεώνων RQ, ἐκ ξυπετέωνων P 3 ξυπετέωνον ante τὸν δῆμόν PN: ξυπετεώνων R, ξυνπετέωνον Q, Ξυπεταίωνον ... διὰ τῆς αι susp. Meineke post 16 τέλος τοῦ  $\overline{\lambda\epsilon}$  βιβλίου R

X 409

**15. Xypete**, Demos der Phyle Kekropis.<sup>22</sup> Der Demot <heisst> Xypeteone, wie Makedone.<sup>23</sup> Das Topikon <lautet> ,aus dem Xypeteonen<-Demos>' (ἐκ Ξυπετεώνων), ,in den Xypeteonen<-Demos>' (εἰς Ξυπετεώνων) und ,im Xypeteonen<-Demos>' (ἐν Ξυπετεώνων). Philochoros (FGrHist 328 F 205) jedoch nennt den Demos Xypeteōnos, mit ω <in der vorletzten> und o in der letzten <Silbe>.<sup>24</sup>

**16. Xystis**, <gebildet> wie Sardis, Stadt in Karien.<sup>25</sup> Das Ethnikon <lautet> Xystianer.

Über den Demos (welcher von 307/6 bis 201 v. Chr. der φύλη Δημητριάς angehörte) ausführlich RE IX A 2,2178–2182; ferner DNP 12/2,653 (mit weiterführender Bibliographie). Wie die Similia zeigen, schwankt die Namensform. Der hiesigen Paradosis Ξυπέτη entspricht der Eintrag bei Harpokration (ξ 5), während in St. Byz. 638,19 die Überlieferung gespalten ist zwischen Ξυπέτη (R, ohne Akzent Q) und Ξυπετῆ (PN). In SEG 21 (1965) Nr. 579 B,3 bleibt die Ergänzung ἐν Ξυπέ[τηι] unsicher.

Wie das Toponym ist auch das Demotikon in verschiedenen Formen belegt. Gewöhnlich in den Inschriften ist Ξυπεταιών, mit Genitiv Ξυπεταιόνος (IG II/III² 1,1,674,4; 2,2,1927,8; 3,2,6931,1; 3,2,6936,3 usw.); vgl. Threatte, Grammar of Attic inscriptions 1,293, und bes. 2,124. Die hiesige Variante Ξυπετεών entspricht mit dem Wandel von αι zu ε der Schreibweise in römischer Zeit; dazu Threatte, a.O. 1,294–299. Die von Stephanos angeführte Analogie mit Μακεδών (Gen. -όνος, vgl. Hdn. 2,727,8 Τὰ εἰς ων ἐθνικὰ ὀξύτονα τρέπει τὸ ω εἰς ο ἐν τῆ γενικῆ οῖον Αὐσών Αὐσόνος, Μυγδών Μυγδόνος, Σιδών Σιδώνος ,ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν" (Ψ 743), Μυρμιδών Μυρμιδόνος, Μακεδών Μακεδόνος) entspricht den inschriftlichen Zeugnissen, steht aber in scheinbarem Widerspruch zu den folgenden Topika, in welchen der Genitiv der Demoten jeweils auf -ώνων gegeben wird.

Die Analogie mit Μακεδών lässt schliessen, dass in der ursprünglichen Fassung der Ethnika die Formen der Topika auf -όνων ausgingen, in der Epitome sich aber die Schreibung -ώνων eingeschlichen hat, wofür sich vereinzelte Beispiele auch sonst finden, z.B. beim Alchemisten Agathodaimon (2,269,12 Berthelot/Ruelle τῶν Μακεδώνων). Im Licht der inschriftlichen Zeugnisse für Ξυπετεών (mit Gen. -όνος) vermag Meinekes Ausweg, hinter den -ώνων Formen eine ursprüngliche Analogie mit Μεδεών (-ῶνος) zu vermuten, nicht zu überzeugen.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Die Form Ξυπετέωνος (sc. δῆμος) überrascht. Meineke (ad loc.) ging wohl zu Recht von einem Fehler in der Vorlage aus, "hanc formam (sc. Ξυπετέωνον) codicis vitio deceptus finxisse videtur, in quo εἰς Ξυπεταίωνον pro εἰς Ξυπεταιώνων scriptum erat".

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> DNP 12/2,653 mit weiterführender Literatur.

## Meineke

10

- 482 3
- 1 "Οα δῆμος τῆς ἀττικῆς, τῆς Πανδιονίδος φυλῆς. Διονύσιος δὲ ὁ τοῦ Τρύφωνός (RE V 1,985 Nr. 137) φησι τὸ πληθυντικὸν 'Οαεῖς λέγεσθαι †αὐτὰς τοῦ ὄεις†, ὡς καὶ ἄλλα πολλά. ὁ μέντοι δημότης "Οαθεν λέγεται, "Δάμων Δαμωνίδου "Οαθεν" (VS 37 A 1). καὶ ἐκ τόπου τὸ αὐτό. τὰ δ' ἄλλα "Οαζε "Οασι. λέγεται καὶ "Οη. ἔστι δ' "Οη τῆς Οἰνηίδος φυλῆς. ὁ δημότης "Οηθεν.
  - **2 "Οανος**" πόλις Λυδίας. Διονύσιος ἐν  $\overline{\gamma}$  Βασσαρικῶν (fr. 12 Livrea = p. 61 Heitsch).

5

5

3 "Οαξος· πόλις Κρήτης, 'Ελευθέρνης οὐ πόρρω, καθὰ Ξενίων (FGrHist 460 F 10), ἀπὸ 'Οάξου τοῦ 'Ἀκακαλλίδος τῆς θυγατρὸς τοῦ Μίνω. τινὲς δὲ διὰ τὸ καταγῆναι τὸν τόπον καὶ κρημνώδη ὑπάρχειν· καλοῦσι γὰρ τοὺς τοιούτους τόπους ἄξους, καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἀγμούς. ὁ πολίτης 'Οάξιος.

1 Harp. ο 4 Οἴηθεν· ... δῆμος τῆς Πανδιονίδος ἡ Οἴη, ὡς Διόδωρος (FGrHist 372 F 8)· Οἴηθεν δὲ ἐκ τόπου (Keaney, ἐν τόπω codd., ἀπὸ τόπου recc.) ἐπίρρημα ex Harpocratione pendent Phot. ο 61 (Οἴηθεν) et Suid. οι 44 (Οἰῆθεν) Hsch. ο 138 εΌη· ... δῆμος τῆς ἀττικῆς, sed Theognost. An. Ox. 2,108,11 Ὁ ἡ de Damone cf. Arist. Ath. 27,4 et Plu. Per. 9,2, ubi vero Οἴηθεν ille dicitur 2 Nonn. D. 13,471 σκοπιὰς Ὁάνοιο 3 Hdt. 4,154,1 Ὁαξός (Ἁξός codd. nonnulli, Ἄξος St. Byz. α 345); Ps.-Scyl. 47,4, ubi in cod. Πάξος legitur cf. etiam A. R. 1,1131 γαίης Οἰαξίδος cum Sch. ad loc.; EM 616,54

ante 1 titulum βιβλίον  $\overline{\lambda s}$  et ἀρχὴ τοῦ ο στοιχείου add. R, ἀρχὴ τοῦ ο Q, ἀρχὴ τοῦ  $\overline{\lambda s}$  βιβλίου P, ἀρχὴ τοῦ ο στοιχείου N 11 πανδίονος Q δὲ iter. R 2 'Οαεῖς Meineke in app.: ὅεις RQPN λέγεσθαι RQ: λέγεται PN 3 αὐτὰς τοῦ ὅεις RQ: αὐτὰς PN, delendum esse cens. Pinedo, αὐτοὺς Berkel, ἀπὸ τοῦ 'Οαεύς susp. Meineke 5 τὰ δ' ἄλλα QPN: τὸ δ' ἀλλ' ἄ R "Οασι Meineke (cf. "Ω[α]σι IG II/III² 2,2,2776,43–44): ὅασε RQPN καὶ ὅη RQ: καὶ ὁη P, καὶ ὀἡ N δ' ὅη RQN: δ' ὀἡ P 6 ὅηθεν RQPN: 'Οῆθεν Grumach 2 hinc usque ad ο 89 initialis litt. lemmatis non legitur in P 3 1 'Ελευθέρνης οὐ Westermann: ἐλευθερονήσου RQα-PN, ἐλευθερνήσου QPc 2 ἀκακαλλίδος RQ: ἀκάλλιδος PN 3 καταγῆναι Holste: κατὰ γὴν εῖναι R, κ, γῆν ε. QPN 4 τοιούτους RPc(τοιού add. supra lin.)

- **1. Oa**, Demos in Attika, zur Phyle Pandionis <gehörig>.¹ Dionysios jedoch, der Sohn des Tryphon (RE V 1,985 Nr. 137), erklärt, <der Demos> heisse als Pluralform 'Οαεῖς <in Ableitung vom Demotikon 'Οαεύς>, wie auch viele andere <Beispiele von Demennamen beweisen würden>.² Indessen bezeichnet man den Demoten <mit Hilfe des Herkunftsadverbs> ,aus Oa' ("Οαθεν): "Damon, Sohn des Damon, aus Oa" (VS 37 A 1).³ Und das Herkunftsadverb ist dasselbe. Die übrigen <Topika lauten> ,nach Oa' ("Οαζε) <und> ,in Oa' ("Οασι). Man sagt <ferner> auch Oë. Bei Oë handelt es sich jedoch um <einen Demos> der Phyle Oineïs. Den Demoten <br/>bezeichnet man mit Hilfe des Herkunftsadverbs> ,aus Oë' ("Οηθεν).⁴
- **2. Oanos**, Stadt in Lydien.<sup>5</sup> Dionysios <erwähnt sie> im dritten Buch der *Bassarika* (fr. 12 Livrea = p. 61 Heitsch).
- **3. Oaxos**, Stadt auf Kreta, <sup>6</sup> nicht weitab von Eleutherna <gelegen>, gemäss Xenion (FGrHist 460 F 10) nach Oaxos, dem Sohn der Akakallis, einer Tochter des Minos, <benannt>. <sup>7</sup> Einige <erklären> hingegen, <die Stadt heisse deshalb Oaxos>, weil die Gegend zerklüftet und abschüssig sei; denn <die Kreter> bezeichnen derartige Stellen als Schründe (ἄξοι), wie auch wir sie Klüfte (ἀγμοί) <nennen>. Der Bürger <heisst> Oaxier.

Der Artikel bezieht sich auf zwei verschiedene Demen, nämlich Oa (Schreibung mit Ω bis zur hellenistischen Zeit) sowie Oë (O[i]η), deren Namen oft verwechselt wurden; ausführlich darüber (unter Berücksichtigung der epigraphischen Zeugnisse) S. Dow, AJPh 84 (1963) 166–181, hier 179; ferner I.P. Sickinger, in: BNJ 372 F 8 ad loc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Text ist hier sehr unsicher. Für Übereinstimmung des Demennamens mit dem Plural des Demotikons, wie der Grammatiker Dionysios es im Fall von Oa vermerkt haben mag, vgl. St. Byz. 668,13. Zur Bildung des Ethnikons in den Inschriften, 'Ωα(ι)εύς, 'Ωαιεύς sowie 'Οαεύς, s. Threatte, Grammar of Attic inscriptions 1,284 f., der eine Pluralbildung des Demosnamens (\*Ωαι) nicht ausschliesst.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zum Zeugnis s. P.J. Rhodes, A commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia (Oxford 1981) 341 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zum inschriftlich gut belegten Topikon (O[i]ηθεν) s. Threatte, a.O. 1,331 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 909.

<sup>6</sup> Inventory Nr. 950 (Axos). Auf Kreta ist das Toponym als ϝάξος bzw. "Άξος belegt, "Οαξος (und das zugehörige Ethnikon "Οάξιος) ausserhalb von Kreta. Der Anfangsbuchstabe o gibt das Digamma wieder; zu dieser Erscheinung s. A.C. Cassio, ZPE 87 (1991) 49 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die kretische Lokalheroine Akakallis gilt auch als Mutter des Eponym Kydon (vgl. St. Byz. x 253); s. RE I 1,1139.

15

20

483

4 \*Όβοδα· χωρίον Ναβαταίων. Οὐράνιος ᾿Αραβικῶν  $\overline{\delta}$  (FGrHist 675 F 24) "ὅπου ᾿Οβόδης ὁ βασιλεύς, ὃν θεοποιοῦσι, τέθαπται". τὸ ἐθνικὸν ᾿Οβοδηνός ὡς Δαχαρηνός.

5 'Οβόλκων 'Οβόλκωνος, πόλις. τὸ ἐθνικὸν 'Οβολκωνίτης.

6 'Ογκαΐαι' πύλαι Θηβῶν. Εὐφορίων Θρακί (fr. 30 Lightfoot = fr. 28 Powell). "Ογκα γὰρ ἡ 'Αθηνᾶ κατὰ Φοίνικας.

7 "Ογκειον" χωρίον Άρκαδίας, ἀπὸ "Ογκου δυναστεύσαντος, ὡς Παυσανίας  $\overline{\eta}$  (8,25,4). ὁ οἰκήτωρ "Ογκειος καὶ θηλυκῶς 'Ογκεία.

8 'Ογχηστός' ἄλσος. Όμηρος (Β 506) ,, Όγχηστόν θ' ἱερόν, Ποσιδήιον ἀγλαὸν ἄλσος''. κεῖται δ' ἐν τῆ τῶν Άλιαρτίων χώρα: ἱδρυθῆναι δὲ ὑπὸ 'Ογχηστοῦ τοῦ Βοιωτοῦ, ὡς φησιν 'Ησίοδος (fr. 219 Merkelbach/ West = fr. 142 Most). ἔστι καὶ πόλις Βοιωτίας, ὡς Παυσανίας  $\overline{\theta}$  (9,26,5). Ἀπολλώνιος δὲ ὁ 'Ρόδιος (3,1242) <\*\*\*> πόλιν φησὶ μεγάλην τὸν 'Ογχηστόν μεταξὺ Άλιαρτίων καὶ ἀκραιφίων. ἔστι καὶ ποταμὸς ἐν Θεσσαλία. ὁ πολίτης 'Ογχήστιος. Παυσανίας  $\overline{\theta}$  (9,26,5 et 37,1).

4 Ptol. Geog. 5,17,4 (5,16,4) Ἐβόδα Ταb. Peut. 9,1 Oboda 5 Str. 3,2,2 (C 141,23) Ὁ βούλκων, 3,4,9 (C 160,30) περί ... 'Οβούλκωνα; Plin. nat. 3,10 Obulco; Ptol. Geog. 2,4,11 (2,4,9) 'Οβούλκων (Müller, "Οβουλκον codd.) 6 Sch. A. Th. 163a 'Ογκαία 'Αθηνᾶ τιμᾶται παρά Θηβαίοις, "Ογκα δὲ παρὰ τοῖς Φοίνιξιν. καὶ 'Ογκαῖαι πύλαι. μέμνηται καὶ 'Αντίμαχος (fr. 38 Matthews = fr. 41 Wyss) καὶ 'Ριανός (FGrHist 265 F 49 = fr. 8 Powell) "Ογγα in Paus. 9,12,2 et Hsch. o 32 7 Paus. 8,25,4 ὁ μὲν δὴ "Ογκος (Palmerius, ὄγκιος L, οἶκος rell.; cf. 8,25,10) Άπόλλωνός έστι κατά τὴν φήμην καὶ ἐν τῇ Θελπουσία περὶ τὸ χωρίον ἐδυνάστευε τὸ "Ογκειον (Siebelis, ὄγκιον codd.) ΕΜ 613,42 "Ογκαι· πόλις ἐν Άρκαδία, ἀπὸ "Ογκου τινὸς ονομασθεῖσα cf. etiam Sch. Lyc. 1225a; Zonar, p. 1424 8 Eust. ad B 506 (I 413,21) Ογχηστός δὲ ἄλσος ἐν τῆ Άλιαρτίων χώρα ίδρυθὲν ὑπὸ Όγχηστοῦ, παιδὸς Βοιωτοῦ, ὅς, φασίν, ἐν τῶ τόπω πρῶτος Ποσειδῶνος ίδρύσατο ἱερόν. ἔστι δὲ καὶ πόλις μεγάλη κατά τινας. καὶ ποταμὸς δὲ ὁμώνυμος ταύτη Θετταλικός, ὡς ὁ τὰ Ἐθνικὰ γράψας φησίν. ἱέρωται δὲ Ποσειδῶνι τὸ ῥηθὲν ἄλσος· διὸ καὶ "ἱερὸν Ποσιδήιον ἀγλαὸν ἄλσος" ὁ ποιητὴς αὐτὸ καλεῖ de luci situ Str. 9,2,33 (C 412,24) 'Ογχηστὸς δ' ἐστὶν ὅπου τὸ Άμφικτυονικὸν συνήγετο ἐν τῆ Ἁλιαρτία πρὸς τῆ Κωπαΐδι λίμνη καὶ τῷ Τηνερικῷ πεδίω de urbe inter Haliartum et Acraephias sita Str. 9,2,27 (C 410,32) αἱ δ' ἄλλαι (sc. urbes circum lacum Copaidem sitae praeter Copas) κύκλω. εἰσὶν δὲ αϊδε· ἀκραιφίαι, Φοινικίς, Ὁχχηστός, Ἡλίαρτος, Ὠκαλέα; Paus. 9,26,5 πόλεως ἐρείπια 'Ογχηστοῦ lucum, non urbem memorat A. R. 3,1242 ἄλσος Ύαντίου 'Ογχηστοῖο, sed Sch. ad loc. 'Ογχηστὸς δὲ πόλις τῆς Βοιωτίας ἱερὰ Ποσειδῶνος. "Ομηρος (Β 506)· ,, Όγχηστόν θ' ἱερόν, Ποσιδήιον ἀγλαὸν ἄστυ" de flumine Thessalico cf. Plb. 18,20,5; Liv. 33,6,10 de gentili cf. Suid.\* ν 423 'Ογχήστιον. ήγουν τὸν ἀπὸ 'Ογχηστοῦ, πόλεως Βοιωτίας

<sup>4 1</sup> ναβατέων R 5 πόλις < Ἰβηρίας> Berkel 6 1 ἸΟγκαῖαι QPN: ἸΟγκαῖα R 7 1 ἴΟγκεῖον  $R^{\text{pc}}$ : ἸΟγκεῖον  $R^{\text{ac}}QPN$  δυνατεύσαντος  $P^{\text{ac}}$  2  $\frac{1}{\eta}$ QPN: δηλοῖ R θηλυκὸν R 8 1 ἄλσος οm. PN ποσιδήϊον Ald.: ποσειδήϊον RQPN 2 τῶν QPN: τῶ R Ἅλιαρτίων Xylander: ἁλιαρτῶν RQPN 4 βοιωτίας punctis cancell. R 5 lac. indic. Meineke (mon. Holste; vide adn. 13): < Στράβων δὲ> Grumach (cl. Str. 9,2,27 et 2,33 [C 410,32 et 412,24]) 6 ʿΑλιαρτίων Xylander: ἁλιαρτῶν RQPN, ʿΑλιάρτου Grumach (cl. Str. 9,2,27 [C 410,33]) ᾿Ακραιφίων Xylander: κραιφίων RQPN

- **4. Oboda**, Örtlichkeit <im Land> der Nabatäer. Uranios <erwähnt sie> im vierten Buch der *Arabika* (FGrHist 675 F 24): "dort, wo der König Obodes, den <die Nabatäer> vergöttlichen, bestattet ist".<sup>8</sup> Das Ethnikon <lautet> Obodener, <gebildet> wie Dacharener.
- 5. Obolkon, <mit Genitiv> 'Οβόλκωνος, Stadt. Das Ethnikon <lautet> Obolkonit.9
- **6. Onkaiai**, Stadttor Thebens. <sup>10</sup> Euphorion <erwähnt es> im *Thraker* (fr. 30 Lightfoot = fr. 28 Powell). Onka nämlich <heisst> die Göttin Athena bei den Phöniziern.
- **7. Onkeion**, Örtlichkeit in Arkadien; nach dem einstigen Herrscher Onkos <br/>
  kos <br/>
  benannt>, wie Pausanias im achten Buch (8,25,4) <vermerkt>.¹¹ Der Bewohner <heisst> Onkeier, und im Femininum <sagt man> Onkeierin.

<sup>8</sup> A. Negev, Oboda: The city of Obodas the God, in: K. Fittschen/G. Foerster (Hg.), Judaea and the Graeco-Roman world in the time of Herod in the light of archaeological evidence (Göttingen 1996) 219–251; zu Obodes und seiner Identifizierung s. Hackl/Jenni/Schneider, Quellen zur Geschichte der Nabatäer 597 f., ferner J.F. Healey, The religion of the Nabataeans (Leiden 2001) 147–151.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tovar, Völker und Städte 1,105 f. Dass die geographische Bestimmung (Ἰβηρίας) fehlt, ist nicht als Textverlust zu werten, sondern geht zu Lasten des Epitomators. Wie der Genitiv unmittelbar nach dem Toponym zeigt, konzentriert er sich ausschliesslich auf den grammatischen Kanon; zum Ausfall der geographischen Bestimmung s. γ 49 Anm. 56, sowie oben κ 59, κ 289, usw.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> S. Symeonoglou, The topography of Thebes (Princeton 1985) 34–38.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Inventory S. 507; Jost, Sanctuaires et cultes d'Arcadie 63 f. und 66 f.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Über den homerischen Ort s. Visser, Homers Katalog der Schiffe 276 f.; über Ort und Kult ausführlich Schachter, Cults of Boiotia 2,207–221.

<sup>13</sup> Dass mit der Überlieferung etwas nicht stimmt und mit Textverlust zu rechnen ist, hat bereits Holste angemerkt. Gestützt auf Sch. A. R. 3,1242, wo in der Tat von Onchestos als einer Stadt Boiotiens die Rede ist, verband er den Verweis auf Apollonios Rhodios mit jenem auf Pausanias und ergänzte mit Blick auf Eust. zu Il. 2,506 (s. Similia) die vermisste Quellenangabe für das Weitere, also ώς Παυσανίας <καὶ> ἀπολλώνιος {δὲ} ὁ Ρόδιος. <τινὲς δὲ> πόλιν φασὶ (φησὶ RQPN) μεγάλην usw. Meineke seinerseits erwog ἀπολλώνιος δὲ ὁ Ρόδιος <καθάπερ "Ομηρος ἄλσος λέγει. \*\*\*> πόλιν φησὶ usw., in der Annahme, dass der Name nur eines Gewährsmannes (φησὶ) ausgefallen ist. Dieser Überlegung ist Grumach mit der Ergänzung Στράβων δὲ gefolgt.

<sup>14</sup> Pausanias erwähnt 'Ογχήστιος als Beinamen des Poseidon.

414

9 'Ογχόη' πόλις Φωκίδος. τὸ ἐθνικὸν 'Ογχοαῖος, ὡς τῆς Οἰνόης Οἰνοαῖος, ἢ 'Ογχοεύς.

0

10 'Οδησσός: πόλις ἐν τῷ Πόντῳ πρὸς τῷ Σαλμυδησσῷ. 'Απολλόδωρος (FGrHist 244 F 294 = fr. 11 Marcotte) δὲ ὅρος μέγα τὴν 'Οδησσόν φησιν. ὁ πολίτης 'Οδησσίτης καὶ 'Οδησσεύς. ἐχρημάτιζον δὲ Ἡρακλείδης ἱστοριογράφος καὶ Δημήτριος ὁ περὶ τῆς πατρίδος γράψας.

- 11 'Οδιούπολις' χωρίον Ήρακλείας τῆς πρὸς τῷ Πόντῳ. Δομίτιος Καλλίστρατος  $\overline{\varsigma}$  τῶν Περὶ Ἡρακλείας (FGrHist 433 F 8). ὁ πολίτης 'Οδιοπολίτης.
- 12 'Οδός' παρὰ τὸ ἑδός, ἡ πεπατημένη τρίβος. τὸ παράγωγον ὅδιος καὶ ἐνόδιος, καὶ ὅδιος 'Ερμῆς.
- 13 'Οδόμαντοι' ἔθνος Θράκης. Θουκυδίδης  $\overline{\beta}$  (2,101,3). καὶ θηλυκὸν 'Οδομαντίς, <καὶ> 'Οδομαντική ἐκ τοῦ 'Οδομαντικός.
- 14 'Οδρύσαι· ἔθνος Θράκης. Στράβων  $\{\bar{\imath}\}\bar{\zeta}$  (7 fr. 20f). λέγεται 'Οδρύσιος καὶ 'Οδρυσία καὶ 'Οδρυσίδαι καὶ 'Οδρυσιάδες θηλυκῶς καὶ 'Οδρυσίς. ἔστι δὲ καὶ "Οδρυσα πόλις αὐτῶν, < $\uparrow$ > καὶ 'Οδρυσία λέγεται. καὶ < $\uparrow$ 0 πολίτης> 'Οδρύσης λέγεται καὶ 'Οδρυσίτης.

10 Str. 7,6,1 (C 319,12); D. S. 20,112,2; Ps.-Scymn. fr. 1 Marcotte (= Anon. Peripl. M. Eux. 80 [15r30 Diller]) gentile 'Οδησσεύς non invenitur, sed 'Οδησσίτης apud St. Byz. α 30 et in inscriptionibus 'Οδησίτης (IGBulg I² 13bis,4; SEG 52 [2002] Nr. 658,7) et 'Οδησσείτης (IGBulg I² 218,9 et 251,10) 12 de derivatione cf. EM 615,8 'Οδός: παρὰ τὸ ἔω, τὸ πέμπω, ἐδὸς καὶ όδὸς (= Hdn. 2,356,1), similiter Choerob. Epim. in Psalm. p. 21,8 Gaisford δδιος apud A. A. 104 et 157 de epitheto Mercuri cf. Hsch. o 88 13 'Οδομαντική (sc. γῆ) apud Plb. 36,10,4; Ptol. Geog 3,13,31 (3,12,28); Liv. 45,4,2 terrae Odomanticae 14 Str. 7 fr. 20a,12 'Οδρυσιάς apud Paus. 1,10,4 (γυνή) et Polyaen. 3,9,60 (γῆ) 'Οδρυσίς apud Paus. 1,10,5 (γυνή), AP 16,6,4 necnon Phot. Bibl. 140a21 (γῆ) 'Οδρύσιος apud Gr. Naz. carm. 2,2,213 (p. 1495,9 Migne), et cf. maxime Latinam formam *Odrysius* (Ov. met. 6,490; Sen. Thy. 273 etc.) de eorum urbe nihil notum est; cf. fort. Zonar. p. 1426 "Οδρυσσα: πόλις

484

10

<sup>9 1</sup> ὀγχοαῖος R: ὀγχαῖος QPN 2 'Ογχοεύς Berkel: ὀγχεὺς RQPN 10 1 'Οδησσὸς Ald.: "Οδησσος RQPN 2–3 τὴν ὀδησὸν Q 4 ἱστοριόγραφος P 11 1 'Οδιούπολις P(ut vid.)N: 'Οδίούπόλις R, 'Οδιούπολις Q 3 'Οδιοπολίτης (immo 'O-) Meineke p. 794 (cl. St. Byz. 26,6; 233,8; 397,9 etc.): ὀδιουπολίτης R<sup>pc</sup>(ex ὀδου-)QPN 12 1 παρὰ RPN: περὶ Q ἑδός Meineke (cl. EM 615,8): ἔδος RQPN παράγωγος R<sup>ac</sup> 2 ὅδιος Xylander: ὁδίος RQPN 13 1 'Οδόμαντοι Berkel: 'Οδ- RQN, ()δ- P θηλυκὸν R<sup>pc</sup>(ex ἐθνικ-)Q: om. PN 2 'Οδομαντὶς et 'Οδομαντικής et 'Οδομαντικός Berkel: ὁδ- ubique RQPN καὶ add. Meineke 14 1 'Οδρύσαι Meineke: 'Οδρύσσαι R, "Οδρυσαι Q, ()δρυσαι P, 'Οδρυσαι N {ῖ} \bar{\zeta} Berkel: \bar{\zeta} RQPN 2 θηλυκὸν R 3 δὲ om. QPN ἢ add. Meineke 4 ὁ πολίτης add. Meineke ὀδρυσίτης PN: δρυσίτης RQ

- **9. Onchoë**, Stadt in Phokis.<sup>15</sup> Das Ethnikon <lautet> Onchoaier, wie zu Oinoë Oinoaier <gehört>, oder Onchoëer.
- **10. Odessos**, Stadt am Schwarzen Meer, <sup>16</sup> in der Nähe von Salmydessos <gelegen>. Apollodor (FGrHist 244 F 294 = fr. 11 Marcotte) jedoch bezeichnet Odessos als grossen Berg. <sup>17</sup> Der Bürger <heisst> Odessit und Odesseer. Die Bezeichnung <Odessit> führten Herakleides, ein Geschichtsschreiber, und Demetrios, der über seine Heimat geschrieben hat. <sup>18</sup>
- 11. Odiupolis, Örtlichkeit im Gebiet von Herakleia am Pontos. <sup>19</sup> Domitios Kallistratos <erwähnt sie> im sechsten Buch seiner Schrift *Über Herakleia* (FGrHist 433 F 8). Der Bürger <heisst> Odiopolit.
- **12. Hodos**, ein <durch Lautwandel> von ἑδός ('Sitz') <abgeleitetes Substantiv>, 'der getretene Pfad'. Als Ableitung <finden sich> die Adjektive ὅδιος ('den Weg betreffend') und ἐνόδιος ('am Weg gelegen'), und ὅδιος (Wächter der Wege) <heisst> Hermes.<sup>20</sup>
- **13. Odomanten**, Volk in Thrakien.<sup>21</sup> Thukydides <erwähnt sie> im zweiten Buch (2,101,3). Und die Femininform <dazu heisst> Odomantidin sowie <adjektivisch> odomantische aus dem <maskulinen> odomantischer.
- **14. Odrysen**, Volk in Thrakien.<sup>22</sup> Strabon <erwähnt sie> im siebten Buch (7 fr. 20f). Man sagt <auch> Odrysier und Odrysierin und <im Plural> Odrysiden, ferner Odrysiadinnen im Femininum und Odrysidin. Es gibt ferner Odrysa, ihre Stadt, die man auch Odrysia nennt. Und der Bürger heisst Odryse und Odrysit.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Inventory S. 406; dort auch zur möglichen Verwechslung mit Anchoai (Str. 9,2,18 [C 406,34]).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Inventory Nr. 689; Ancient Greek colonies in the Black Sea I 1,209–278; ferner Marcotte, Géographes grees 239.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ein Berg dieses Namens ist sonst unbekannt; Marcotte (a.a.O.) vermutet eventuelle Verwechslung mit dem nahe gelegenen hohen Haimos.

Weder über Herakleides von Odessos (RE VIII 1,488 Nr. 50) noch über seinen Landsmann Demetrios (FGrHist 808 T 1) ist Näheres bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> TIB 9,216. Die nicht weiter belegte Stadt ist wohl nach dem mythischen Anführer der Halizonen (II. 2,856 f.) benannt. Seit Berkel werden Ortsname und Ethnikon im Allgemeinen aspiriert. Die hiesige Paradosis (ö-) steht jedoch in Einklang mit der Überlieferung bei Homer (vgl. auch II. 5,39) und bei Str. 12,3,22 (C 550,22 und 551,9).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Für Einträge allgemeiner topographischer Begriffe vgl. etwa St. Byz. α 49, α 50, α 505, θ 2.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Papazoglou, Villes de Macédoine 377–385.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Z.H. Archibald, The Odrysian kingdom of Thrace (Oxford 1998).

10

15

15 'Οδυσσεῖς' πόλις 'Ιβηρίας. ἀρσενικῶς. καὶ τὸ ἐθνικὸν ὅμοιον, {ἀρσενικῶς δὲ} ὡς ᾿Αταρνεῖς καὶ Διπαιεῖς.

16 'Οζόλαι' Λοκρών μοῖραι  $\{\bar{\imath}\}\overline{\gamma}$  εἰσιν, Ἐπικνημίδιοι, οἱ καὶ 'Οπούντιοι (ὧν ἦν Αἴας), Ἐπιζεφύριοι, οἱ δὲ 'Οζόλαι. λέγεται καὶ 'Οζολίς ἡ χώρα.

17 'Οθρωνός' πόλις, οἱ δὲ νῆσον πρὸς νότον Σικελίας, ,,ἄλλοι δὲ Μελίτην νῆσον <'Οθρωνοῦ πέλας>" (Lyc. 1027). ὁ οἰκῶν 'Οθρώνιος.

18 Οἰάνθη· πόλις Λοκρῶν. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 113b). Ἑλλάνικος (FGrHist 4 F 120 = fr. 120 Fowler) δὲ Οἰάνθειαν αὐτήν φησιν. <τὸ ἐθνικὸν> Οἰανθεύς. ἔστι δὲ καὶ Οἰάνθεια ἢ καὶ Οἰανθίς ἐξ αὐτοῦ <καὶ> Οἰάνθιος.

15 St. Byz. α 514 "Αταρνα ... ὁ πολίτης "Αταρνεύς ὡς "Οδυσσεύς et δ 97 Δίπαια" πόλις Άρκαδίας. τὸ ἐθνικὸν Διπαιεύς, ἀλλὰ καὶ ἡ πόλις οὕτως St. Byz. 513,9 Πεδιεῖς· πόλις Καρίας. τὸ ἐθνικὸν ὁμωνύμως ὡς ᾿Οδυσσεῖς urbs appellatur ᾿Οδύσσεια apud Str. 3,2,13 (C 149,32) et 3,4,3 (C 157,1) **16** de Locrorum tripartitione cf. Sch. D ad B 527; Sch. Pi. O. 10,18a et O. 11,14b (ubi Ἐπικνημίδιοι, Ἐπιζεφύριοι, Οζόλαι nominantur; cf. etiam Sch. A. R. 2,675); Sch. Th. 3,89,3 (ubi 'Οπούντιοι pro 'Επικνημίδιοι invenitur) Locri orientales universi nonnumquam vocantur Epicnemidii (Str. 9,2,42 [C 416,2]; Plin. nat. 4,27) vel Opuntii (Hdt. 7,203,1; X. HG 4,2,17; Ps.-Scymn. 316; Paus. 1,23,4); alias vero in Epicnemidios et Opuntios divisi dicuntur, cf. Str. 9,3,1 (C 416,28) et 9,4,1 (C 425,6); etiam Eust. D. P. 426 (p. 297,11) de Locris Ozolis cf. Hdt. 8,32,2; Th. 1,5,3; Ps.-Scyl. 36; Str. 9,3,1 (C 416,26) et 9,4,7 (C 426,32); Plin. nat. 4,7; Paus. 10,38,1 regionis nomen non reperitur 17 Lyc. 1027–1029 ἄλλοι δὲ Μελίτην νῆσον, 'Οθρωνοῦ πέλας | πλαγκτοί, κατοικήσουσιν, ἣν πέριξ κλύδων | ἔμπλην Παχύνου Σικανὸς προσμάσσεται de Othroni situ cf. Sch. Lyc. 1027a 'Οθρωνός νῆσος μεταξύ 'Ηπείρου καὶ 'Ιταλίας∙ ταύτη δὲ νῆσος παράκειται Μελίτη < ∗∗∗∗ ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα Μελίτη> ἥτις προβέβληται τοῦ Παχύνου ἀκρωτηρίου τῆς Σικελίας: ἡ δὲ Ὀθρωνὸς <περὶ Ἰταλίαν> πρὸς τῷ στόματι τοῦ ᾿Αδρίου; Plin. nat. 4,52 circa eam (sc. Corcyram) ... sed ad Italiam vergens Othronos; Hsch. ο 164 'Οθρωνός ή πρὸς Κερκύρα νῆσος duae sunt insulae Melita appellatae, altera prope Corcyram Nigram sita in Illyria (de qua cf. St. Byz. µ 133; Ps.-Scyl. 23,3; Plin. nat. 3,152; Ptol. Geog. 2,16,14 [2,16,9]); de Melita ad meridiem Siciliae sita cf. Ps.-Scyl. 111,3; Cic. Verr. II 4,103; D. S. 5,12,2; Plin. nat. 3,92 **18** de forma Οἰάνθη cf. Plin. nat. 4,7 (*Oeanthe*) forma Οἰάνθεια invenitur apud Plb. 4,57,2; Paus. 10,38,9; Mela 2,53 (Oeanthia); cf. Plu. Moralia 294e (ὑάνθεια codd.) gentile Οἰανθεύς apud Th. 3,101,2; Plb. 5,17,8 Οἰανθίς regio dicitur in IG IX 1<sup>2</sup>,3,717,2; cf. etiam Nic. fr. 109,2 Gow/Scholfield (= FGrHist 271/72 F 39) 'Οανθίδα (Meineke, οντίδα vel ὀνθίδα codd.) λίμνην gentile Οἰάνθιος apud Polyaen. 8,46; St. Byz. 679,3 (RQPN, sed Οἰανθέας Thucydidis codd.) urbs dicitur etiam Εὐάνθις (sic) apud Ps.-Scyl. 36; Εὐανθία vel Εὐάνθεια apud Ptol. Geog. 3,15,3 (3,14,3) cf. etiam Str. 9,4,8 (C 427,12), ubi fort. Οἰάνθεια vel Εὐάνθεια lacuna explenda est

<sup>15 1 &#</sup>x27;Οδυσσεῖς RQPN: 'Οδυσσεύς Meineke καὶ om. R 2 ἀρσενικῶς (RQ, -ικὸν PN) δὲ secl. Meineke 16 1  $\{\bar{\imath}\}\bar{\gamma}$  Xylander:  $\bar{\imath}\bar{\gamma}$  RQPN 2 'Επιζεφύριοι huc transp. Westermann: post 'Επικνημίδιοι RQPN, ante 'Επικνημίδιοι Salmasius 3 ὀζολις (sine acc.) Q 17 1 'Οθρωνός Meineke (cf. Theognost. An. Ox. 2,68,19): "Οθρωνός R, "Οθρωνός QPN νῆσον RQPN: νῆσος Xylander 2 Μελίτην νῆσον <'Όθρωνοῦ πέλας> Holste (e Lyc. 1027): μελιτινῆς RQ, μελιτηνῆς PN 18 1 Εὐρώπη Meineke (cl. St. Byz. 678,18): ἀσία RQPN 2 φασὶν Q 3 τὸ ἐθνικὸν add. Berkel Οἰανθεύς. ἔστι δὲ καὶ Berkel: οἰανθεύς δ' ἐστι καὶ RQPN Οἰάνθεια ἢ Meineke: οἰάνθειαν Q, οἰάνθειαν PN 3–4 Οἰανθίς ἐξ αὐτοῦ <καὶ> Οἰάνθιος Lentini (cf. St. Byz. 72,5; 571,10): οἰανθίς ἐξ αὐτοῦ οἰάνθιος RQPN

- **15. Odysseis**, Stadt auf der Iberischen Halbinsel. <Ihren Namen verwendet man> im Maskulinum. Und das Ethnikon <lautet im Plural> gleich (d. h. 'Οδυσσεῖς, Odysseer), wie Atarneer und Dipaieer.<sup>23</sup>
- **16. Ozoler**:<sup>24</sup> <den Stamm> der Lokrer bilden drei Einheiten, <nämlich> die Epiknemidier, die auch Opuntier <heissen><sup>25</sup> zu ihnen gehörte der <kleine> Aias –, die Epizephyrier<sup>26</sup> und die Ozoler. Das Land <der Ozolischen Lokrer> heisst auch Ozolis.
- **17. Othronos**: <die einen bezeichnen Othronos> als Stadt, die anderen als Insel, südlich von Sizilien <gelegen>: "Andere aber werden die Insel Melite <br/>bewohnen>, nicht weit von Othronos" (Lyc. 1027). Der Bewohner <heisst> Othronier.<sup>27</sup>
- **18. Oianthe**, Stadt der <Ozolischen> Lokrer.<sup>28</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 113b). Hellanikos (FGrHist 4 F 120 = fr. 120 Fowler) hingegen nennt sie Oiantheia. Das Ethnikon <lautet> Oiantheer, dazu gibt es <im Femininum> Oiantheierin oder auch Oianthidin, aus ersterem <abgeleitet>, sowie Oianthier.<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Tovar, Völker und Städte 1,135 f.; Radt, Kommentar 5,360. Im Licht der zitierten analogen Ethnika hat Meineke die Form 'Οδυσσεύς als Lemma vorgeschlagen. Dazu stimmt, dass die analogen Beispiele eine Variante des Toponyms aufweisen, "Αταρνα (St. Byz. α 514)/ 'Αταρνεύς (Hdt. 1,160,3–4), Δίπαια/Διπαιεύς (St. Byz. δ 97), wie es auch Strabon (3,2,13 und 4,3) mit 'Οδύσσεια belegt. Doch die Paradosis hat eine Stütze im Artikel ,Pedieis' (513,9) Πεδιεῖς· ... τὸ ἐθνικὸν ὁμονύμως ὡς 'Οδυσσεῖς. Ungereimt bleibt hingegen der zweite Hinweis ἀρσενικῶς δέ. Dahinter mag sich eine vollere Diskussion über die Alternativformen der angeführten Toponyme verbergen, welche entweder der Kürzung oder einem Überlieferungsschaden zum Opfer gefallen ist; Tilgung des Überbleibsels (so Meineke) glättet den epitomierten Text. Für weitere Beispiele von Gleichlaut Toponym/Ethnikon vgl. St. Byz. α 204; γ 93; ε 143.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Die West-Lokrer (Λοκροὶ 'Εσπέριοι); immer noch grundlegend L. Lerat, Les Locriens de l'Ouest (Paris 1952); Inventory S. 391–398.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Die Ost-Lokrer; s. T.H. Nielsen, Epiknemidian, Hypoknemidian, and Opuntian Locrians, in: P. Flensted-Jensen (Hg.), Further Studies in the Ancient Greek Polis. Papers from the Copenhagen Polis Centre 5 (Stuttgart 2000) 91–120.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Vgl. St. Byz. λ 84.

Über Othronos (RE XVIII 2,1870f.) ist recht wenig bekannt; zudem situieren es das Scholion zu Lykophron (1027), Plinius (nat. 4,52) und Hesych (o 164) in der Umgebung von Korkyra und nicht, wie hier, als Insel südlich von Sizilien. Ausgangspunkt der sich widersprechenden Lokalisierung ist die Unterscheidung von zwei Inseln namens Μελίτη: jene in der Adria vor der Küste Illyriens und das hier gemeinte Malta. Im Artikel Μελίτη (μ 133) hat Stephanos diese Unterscheidung offenbar gemacht, doch ist sie in der Epitome verloren gegangen. Zur Identifikation von Μελίτη mit Malta bei Lykophron (1027) s. A. Bonanno, in: Festschrift Eugenio Manni (Roma 1980) 1,271–276.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Lerat, Les Locriens de l'Ouest, bes. 1,41–44; Inventory Nr. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Da Οἰάνθιος formal weder von Οἰάνθεια noch von Οἰανθίς abgeleitet sein kann, konjizierte Meineke die feminine Variante Οἰανθιάς (vgl. etwa St. Byz. α 3; α 168; α 344; β 98). Im Licht der einheitlich überlieferten (wenn aus Thukydides auch falsch zitierten) Form Οἰανθίους (St. Byz. 679,3) wird man hier jedoch kein unbelegtes Οἰανθιάς einschmuggeln wollen.

10

15

485 **19 Οἰδάντιον** πόλις Ἰλλυριῶν. Θεόπομπος Φιλιππικῶν  $\overline{\lambda\eta}$  (FGrHist 115 F 182). τὸ ἐθνικὸν Οἴδαντες, ὥς φησιν Ἑκαταῖος (FGrHist 1 F 98). καὶ Οἰδαντικὴ  $\gamma$ ῆ.

20 Οἶκος Ἡρωδιανὸς (2,287,28) μὲν παρὰ τὸ εἴκω, ἐν ῷ εἴκομεν. δύναται δὲ εἶναι τὸ ἴδιον ἐνδιαίτημα παρὰ τὸ οἶον, τὸ μόνον ἐῷ μονούμενος, κατὰ πλεονασμὸν τοῦ κ, ὡς ὅρος ὅρκος. ὁ οἰκήτωρ οἰκεῖος, ὡς ἀστός ἀστεῖος, καὶ οἰκεύς. παρὰ τὸ οἶκος οἰκία καὶ οἰκιάτης κατὰ πλεονασμὸν τοῦ α ἀπὸ τοῦ οἰκίτης.

21 Οἰκοῦς· Καρίας πόλις, τὸ ἐθνικὸν Οἰκούσιος καὶ Οἰκουσία καὶ "Οἰκούσιον ἄστυ" (Nicaenet, fr. 1,1 Powell = Parth. 11).

**22 Οἴνα** πόλις Τυρρηνίας ἐχυρὰ λίαν. μέσον δὲ αὐτῆς λόφος ἐστὶν ὑψηλὸς  $\overline{\lambda}$  σταδίων, ἔχων ἄνω καὶ ὕδατα καὶ ὕλην παντοδαπήν, ὡς ᾿Αριστοτέλης Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων (837b32 = 94 Giannini). τὸ ἐθνικὸν Οἰνάτης, οὐκ ἀλλότριος γὰρ ὁ τύπος.

23 Οἰνειάδαι· πόλις ᾿Ακαρνανίας πρὸς τῷ ᾿Αχελώῳ ἡ καὶ ᾽Ερυσίχη καλουμένη. τὸ ἐθνικὸν ᾽Ερυσιχαῖος. λέγεται καὶ Οἰνιάς ἡ χώρα. ἔστι καὶ ἑτέρα τῆς Οἰταίας πόλις Οἰνειάδαι.

20 Orion 118,1 Οῖκος· παρὰ τὸ ὑποχωρῶ οῖκος· ὑφ' ὃν χωροῦμεν. Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ 'Ορθογραφία (2,416,26) ΕΜ 617,25 Οἷκος παρὰ τὸ εἴκω, τὸ ὑποχωρῶ, ὑφ'οὖ χωρούμεθα Ζοnar. p. 1430 Οἷκος· παρὰ τὸ εἴκω, τὸ ὑποχωρῶ· εἰς δν χωρούμεθα de ὅρος ὅρκος cf. Orion 111,23 (= Hdn. 2,287,24) ἐγὼ δὲ, φησὶν Ἡρωδιανὸς, ἡγοῦμαι πλεονασμὸν εἶναι τὸ κ. ὅρος γάρ τι ἐστίν. οἱ γὰρ ὀμνύντες ὁρίζονται καὶ ὁμολογοῦσιν de οἰκία ab οἶκος deducta cf. Choerob. An. Ox. 2,244,26 Οἰκία δὲ ὁ οἶκος διὰ τοῦ ι τὸ κι· ἐκ τοῦ οἶκος γὰρ γέγονεν οἰκία (cf. Hdn. 2,558,25) de οἰκιάτης cf. EM 698,12 21 Sch. D. P. 825 (p. 454b1); Sch. Theoc. 7,115–118e 22 Ps.-Arist. Mir. 837b32 (= 94 Giannini) ἔστι δέ τις ἐν τῆ Τυρρηνία πόλις Οἰναρέα καλουμένη, ἣν ὑπερβολῆ φασιν ὀχυρὰν εἶναι ἐν γὰρ μέση αὐτῆ λόφος ἐστὶν ύψηλός, τριάκοντα σταδίους ἀνέχων ἄνω, καὶ κάτω ὕλην παντοδαπὴν καὶ ὕδατα cf. etiam Volaterrarum descriptionem apud Str. 5,2,6 (C 223,8) 23 urbs in Acarnania prope Acheloi ostium sita plerumque Οἰνιάδαι appellata est, cf. S. Tr. 510 ἀχελῷος ἀπ' Οἰνιαδᾶν, cum Sch. 509 ἀπ' Οἰνειαδᾶν (Οἰνιαδᾶν L ut in textu)· ἀπὸ Αἰτωλίας· ἢ οὕτως, Οἰνίαι πόλις Άκαρνανίας δι' ῆς ῥεῖ ὁ Άχελῶος πληθυντικῶς δὲ λέγεται; Th. 1,111,3 et 2,102,2; Ps.-Scyl. 34,2 Οἰνιάδαι (Müller, οἰνιάδα cod.); Ετοτ. ο 6 Οἰνιάδαι (Nachmanson, Οἰνεάδα codd.) πόλις Αἰτωλίας, κειμένη παρὰ ταῖς ἀχελώου τοῦ ποταμοῦ πηγαῖς; Plb. 4,65,4; Str. 10,2,21 (C 459,25) eandem Ἐρυσίχην appellatam esse testatur St. Byz. ε 137 de forma Οἰνιάς vel Οἰνειάς cf. Sch. Th. 2,102,2 Οἰνιὰς πόλις ἐστὶν ἐν τῷ στομίῳ τοῦ ἀχελώου ἡ καὶ νῦν Δραγαμέστη λεγομένη Suid. οι 113 Οίνειάς: πόλις de urbe Oetaea cf. Str. 9,5,10 (C 434,12) Οίνειάδαι

<sup>19 1</sup> Ἰλλυριῶν Μείπεκε: ἰλλυρίων  $R^{pc}(ex ὲλλ-)QPN$  20 2–3 τὸ οἶον τὸ μόνον ἑᾶ μονούμενος κατὰ RQ: τὸ οἶο τὸ μόνον ἑᾶ κατὰ  $P^{pc}(ex τὸ οῖον)N$ , τὸ οῖον τὸ μόνον κατὰ Salmasius, τὸ οῖος, τὸ μόνος κατὰ Berkel, τὸ οῖος, τὸ μόνος, ἐν ῷ μονούμεθα Lentini 3 ὅρος (ex ὅρκ-) R ὅρκου P οἰκήτωρ R: οἰκητής QPN 5 τοῦ α RQP: τοῦ κ R 21 1 Οἰκοῦς Berkel: Οἴκους RQPN 22 1 Οἴνα RQ (Οἰναρέα in Ps-Arist. Mir. 837b32 (= 94 Giannini), a quo RQ St. Byz. pendet μέσον RQPN: μέσος Meineke 2 καὶ post ἄνω om. RQ παντοδαπῶς RQ 23 1 Οἰνειάδαι RQ, Οἰνιάδαι susp. Berkel (cl. RQ) contra litterarum seriem ἡ om. RQ 2 οἰνειὰς RQ0 δὲ pro καὶ ἑτέρα R 3 οἰνειᾶδαι RQ

- **19. Oidantion**, Stadt <im Siedlungsgebiet> der Illyrier. Theopomp <erwähnt sie> im achtunddreissigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 182). Das Ethnikon <lautet> Oidanten, wie Hekataios (FGrHist 1 F 98) sagt. Und <man spricht vom> oidantischen Land.
- **20. Oikos** (Haus): Herodian (2,287,28) <leitet οἶκος> vom Verb εἴκω (,ich weiche aus') <ab; denn es ist das Haus>, wo wir uns <den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit> entziehen. Aber <das Haus> kann auch die eigene Wohnung sein, <wenn man das Substantiv οἶκος> von οἶον (,einzig') <im Sinne von ,allein' (μόνος) ableitet, was soviel bedeutet wie> ,ich lasse <den anderen> in Ruhe, indem ich für mich alleine bin'. <sup>30</sup> <Diese Ableitung erfolgt> durch Einfügung von κ, wie <man> zu ὅρος (,Grenze') ὅρκος (,Eid') <hinzubildet>. Der Bewohner <heisst> οἶκεῖος, wie <man zu> ἀστός (,Städter') ἀστεῖος <hinzubildet>, sowie οἶκεύς. Von οἶκος ist <die Form> οἶκία <abgeleitet> und οἶκιάτης von οἶκίτης durch Einfügung des Lautes α.
- **21. Oikus**, Stadt in Karien.<sup>31</sup> Das Ethnikon <lautet> Oikusier und <im Femininum> Oikusierin, und <als Adjektiv> "die oikusische Stadt" (Nicaenet. fr. 1,1 Powell = Parth. 11).
- **23. Oineiadai**, am <Fluss> Acheloos <gelegene> Stadt in Akarnanien, die auch Erysiche heisst.<sup>34</sup> Das Ethnikon <lautet> Erysichaier. Oinias ist auch der Name für das Umland. Es gibt noch eine weitere Stadt <namens> Oineiadai in der <Landschaft> Oitaia.<sup>35</sup>

<sup>30</sup> Die Etymologie οἴκος παρὰ τὸ εἴκω ist auch sonst belegt (s. Similia), hingegen fehlen weitere Belege für die Ableitung παρὰ τὸ οῖον. Aus der anschliessenden Erklärung von οῖον durch μόνον versuchten bereits die Hss Sinn zu machen; entsprechend unsicher bleibt die Textgestaltung.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> S. Lohmann, Topographie des südlichen Ionien 232 f., ferner Lightfoot, Parthenius 438.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Die etruskische Stadt ist schwer zu identifizieren; s. G. Vanotti, Aristotele. Racconti meravigliosi (Milano 2007) 175 f.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Vgl. St. Byz. α 525; κ 67; 518,1; das Ethnikon bestätigt das hiesige Toponym Οἴνα gegen Οἶναρέα in der zitierten Quelle.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Inventory Nr. 130. Obwohl in ε 137 (Erysiche) die geläufigere Namensform Οἰνιάδαι überliefert ist, wird man hier mit Blick auf die alphabetische Einordnung des Artikels sowie auf Str. 10,2,2 (C 450,17, allerdings Konjektur Kramers, οἰναία δὲ et similia codd.), der möglichen Quelle des Stephanos, der Schreibung mit Diphthong folgen. Der abrupte Hinweis auf die Chora Οἰνιάς (RQP, Οἰνειάς N) lässt jedoch nicht bloss Ausfall des gleichlautenden Ethnikons vermuten, sondern gibt auch einen Hinweis auf die schwankende Orthographie des Toponyms.

<sup>35</sup> Die Stadt ist bei Strabon (9,5,10) erwähnt, ihre Lage bleibt jedoch unbekannt; s. RE XVII 2,2228.

**24 Οἰνεών**· Λοκρίδος λιμήν. Θουκυδίδης  $\overline{\gamma}$  (3,95,3 etc.). τὸ ἐθνικὸν Οἰνεωνεύς.

25 Οἴνη· πόλις Ἄργους. Ἑκαταῖος Ἱστοριῶν  $\overline{\alpha}$  (FGrHist 1 F 4 = fr. 4 Fowler). τὸ ἐθνικὸν Οἰναῖος †οἰνευία οἰναίων†. ¾ Ωρος (F 7 Billerbeck) δὲ Οἰνώην αὐτήν φησιν, ῆς τὸ ἐθνικὸν Οἰνωάτης καὶ θηλυκὸν Οἰνωᾶτις Ἄρτεμις, ἡ ἐν Οἰνόη τῆς Ἀργείας ἱδρυμένη ὑπὸ Προίτου.

**26** Οἰνόανδα· πόλις Λυκίας. ἀλλέξανδρος ἐν  $\overline{\alpha}$  Λυκιακῶν (FGrHist 273 F 52). τὸ ἐθνικὸν Οἰνοανδεύς.

27 Οἰνόη: μία τῶν ἐν Ἰκάρω δύο πόλεων, τὸ ἐθνικὸν Οἰνοαῖος.

**24** Th. 3,95,3 ἐξ Οἰνεῶνος τῆς Λοκρίδος et 98,3; 102,1 Suid. οι 109 Οἰνεῶνος idem locus etiam Oἰνόη dictus (cf. Certamen 226), cuius gentile fort. Οἰνοεύς in Certam. 230 (Οἰνοεῦσιν [Friedel, οἰνῶσιν codd.]), Οἰνοαῖος in titulis (IG IX 1²,3,681,5; SGDI 1988; 2041 etc.; sed Οἰναῖος in IG IX 1<sup>2</sup>,1,6,13. 7,6; CID IV 95,7) **25** Oiνόη plerumque appellata, cf. Paus. 2,25,2, ubi fuse de loco, eius nominis origine, Dianaeque templo disserit; etiam 1,15,1 et 10,10,4; Apollod. 1,8,6 et 2,5,3 de Dianae epitheto cf. E. HF 378–379 θεὰν | Οἰνωᾶτιν Hsch. o 316 Οἰνᾶτις ᾿Αρτέμιδος τῆς ἐν Οἰνόη τῆς Ἀργείας <ἐπώνυμον> ad Proetum et Dianae templum spectat fort. fabula in Hsch. α 2634 (= S. fr. 309 Radt) cf. etiam Hsch. ο 305 Οἶνάδας ἀκτάς· ἀντὶ τοῦ Οἰνωάτιδας Hsch. ρ 348 (= adesp. SH 1105) 26 Str. 13,4,17 (C 631,10) Οἰνοάνδων (Tzschucke, -άνδρου codd.); Ptol. Geog. 5,3,8 (5,3,5) Οἰνόανδα (Müller, Οἰνεάνδα codd.); Const. Porph. Them. XIV 36 Οἰνίανδα; Plin. nat. 5,101 Oenianda gentile apud App. BC 4,79 Οἰνοανδεῖς (Viereck, Οἰνανδεῖς codd.) 27 Str. 14,1,19 (C 639,10) ἐν τῆ νήσω (sc. Ἰκαρία) καὶ πολισμάτιον Οἰνόη καὶ ἄλλο Δράκανον Ath. 1,30d ἡ ἄμπελος ἡ τὸν Ἰκάριον πράμνιον φέρουσα ... ὑπὸ δὲ τῶν Οἰνοαίων (Casaubonus, οἰνοίων codd.) Διονυσιάς. Οἰνόη δὲ πόλις ἐν τῆ νήσω ἐστί (Eparchides FGrHist 437 F 1) de duabus urbibus in insula Icaro sitis cf. Ps.-Scyl. 58,2 "Ικαρος, δίπολις de insulae nominibus "Ικαρος et 'Ικαρία cf. St. Byz. 1 45

<sup>24 1–2</sup> Οἰνεών et Οἰνεωνεύς Berkel: Οἰνών et οἰνωνεύς RQPN 25 1 ἀργοῦς Q 2 οἰνευΐα οἰναίων RQPN: Οἰναία Οἰναῖον Xylander ἄρος N: ὅρος RQP 3 Οἰνωᾶτις Westermann: -άτις RQPN 4 ἡ om. R οἰνόη RQP: νόη N, Οἰνώη Xylander ἀργίας QP 26 2 οἰνωανδεὺς  $\mathbf{R}^{\mathrm{ac}}$  27 ἰκάρω RQ: ἰκαρίω P, ἰκαρία N

- **24. Oineon**, Hafen der <Ozolischen> Lokris. <sup>36</sup> Thukydides <erwähnt ihn> im dritten Buch (3,95,3 usw.). Das Ethnikon <lautet> Oineoneer.
- **25. Oine**, Stadt im Gebiet von Argos.<sup>37</sup> Hekataios <erwähnt sie> im ersten Buch seiner *Historien* (FGrHist 1 F 4 = fr. 4 Fowler). Das Ethnikon <lautet> Oinaier ... . Oros (F 7 Billerbeck) hingegen nennt sie Oinôe. Zu diesem <Stadtnamen gehört> das Ethnikon Oinôat, und das Femininum <erscheint im Beinamen> Artemis Oinôatis, deren Kult Proitos im argivischen Oinoe eingerichtet hat.<sup>38</sup>
- **26. Oinoanda**, Stadt in Lykien.<sup>39</sup> Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im ersten Buch der *Lykiaka* (FGrHist 273 F 52). Das Ethnikon <lautet> Oinoandeer.
- **27. Oinoe**, eine der beiden Städte auf <der Insel> Ikaros.<sup>40</sup> Das Ethnikon <lautet> Oinoaier.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Inventory S. 392; Lerat, Les Locriens de l'Ouest 1,44f., 194–197; 2,144f.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Inventory S. 601. Οἰνόα in IG IV 823,57 und Οἰνόη in den literarischen Zeugnissen; s. W.K. Pritchett, Studies in ancient Greek topography. Part 3 [Roads] (Berkeley/Los Angeles 1980) 2–12. Die unbelegte Variante Οἴνη (dazu unten Anm. 40 zu o 27) im Lemma fügt sich zwar in die alphabetische Reihenfolge ein, doch ist auf das Zeugnis des Hekataios kein Verlass; s. Jacoby, Kommentar (zu 1 F 4) S. 319.

<sup>38</sup> Der ursprüngliche Artikel wurde durch den Epitomator offenbar stark gekürzt und enthält daher allerlei Ungereimtheiten. Erstens fällt auf, dass alle Hss nach dem regelkonformen Ethnikon Οἰναῖος interpungieren; die beiden folgenden Formen (οἰνευία und οἰναίων) waren offensichtlich unverständlich und bleiben zusammenhanglos. Xylander korrigierte sie zum Femininum Οἰναία und zum Neutrum Οἰναῖον, und darin sind ihm die Herausgeber, mit Ausnahme von Grumach ("yix sanum"), gefolgt. In der Tat verstösst die Korrektur gegen den Sprachgebrauch des Stephanos, der in derlei Aufzählungen die verschiedenen Geschlechtsformen eines Ethnikons mit καί verbindet, z. B. 598,11 λέγεται καὶ Ταινάριος καὶ Ταιναρίον. Stärker ins Gewicht fällt die Tatsache, dass es die geläufige, hier aber nicht erwähnte, Namensform Οἰνόη ist, zu welcher die von Oros verteidigte Variante Οἰνώη den Bezug herstellt. Offensichtlich setzt in der Erklärung von Artemis' Epiklese am Schluss des Artikels die Paradosis ἐν Οἰνόη die Erwähnung des entsprechenden Toponyms voraus. Die unverständlich gewordenen Formen οἰνευία und οἰναίων deuten also auf eine ursprünglich vollere Diskussion des argivischen Oinoe und seines Gründers Oineus hin (vgl. Paus. 2,25,2).

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> TIB 8,2,750–754; Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen § 919–2. Obwohl die Namensform in den literarischen Quellen variiert, wird die hiesige Schreibung durch die inschriftlichen Zeugnisse bestätigt; s. RE XVII 2,2230–2231 für einen Überblick.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Inventory Nr. 480 (Oine); inschriftlich bezeugt ist Οἴνη (IG XI 4,539,7) und das Ethnikon Οἰναῖος (IG I³ 1,262 col. II,9 usw.), während Οἰνόη in den literarischen Quellen belegt ist (s. Similia). Entgegen dem Eindruck, welchen der magere Eintrag hier hinterlässt, ist der Ortsname Οἰνόη häufig (s. RE XVII 2,2236–2244, bes. 2239), und Schwankungen in dessen Orthographie (vgl. oben o 25) sind entsprechend verbreitet, s. L. Robert, REG 46 (1933) 426–429 (= Opera minora selecta 1,552–555).

10

15

487

28 Οἰνοῦς: πολίχνιον Λακωνικῆς, ὡς ἀνδροτίων (FGrHist 324 F 49) καὶ Δίδυμος (p. 351 fr. 5a Schmidt), τὸ ἐθνικὸν Οἰνούντιος καὶ Οἰνουντιάς.

- 29 Οἰνοῦσσαι· νῆσος τῆ Χίω προσεχής. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 142). τὸ ἐθνικὸν Οἰνουσσαῖος καὶ Οἰνούσσιος.
- 30 Οἰνώνη· νῆσος, μία τῶν <Κυκλάδων· \*\*\*> Αἰακιδῶν. οἱ οἰκήτορες Οἰνωναῖοι, ὡς Παρθένιος 'Ηρακλεῖ (fr. 20 Lightfoot = SH 632).
- 31 Οἰνωτρία· χώρα τῆς Ἰταλίας. τινὲς δὲ καὶ αὐτὴν τὴν Ἰταλίαν οὕτω φασὶ κεκλῆσθαι ἀπὸ Οἰνώτρου Ἀρκάδος, ὡς Παυσανίας  $\overline{\eta}$  (8,3,5). Πείσανδρος  $\overline{\imath\gamma}$  (fr. 11 Heitsch) ἀπὸ τῆς τοῦ οἴνου χρήσεως κεκλῆσθαι αὐτήν φησι. τὸ ἐθνικὸν Οἰνωτρός, ὡς Θετταλός καὶ Ἰων καὶ Κίλιξ. λέγεται καὶ Οἰνώτριος, ἀφ' οῦ τὸ "Οἰνωτρίας γῆς" (Lyc. 912). ὀξύνεται δὲ τὸ Οἰνωτρός.

28 Ath. 1,31c Alcman memoravisse traditur τὸν (sc. οἶνον) ἐξ Οἰνοῦντος καὶ τὸν ἐξ ᾿Ονόγλων καὶ Σταθμῶν, χωρία δὲ ταῦτα τὰ καὶ πλησίον Πιτάνης, φησὶν οὖν (Alcm. fr. 134 Calame = PMGF fr. 92) "οῖνον δ' Οἰνουντιάδα (codd., Οἰνουντιάδαν Schneidewin) ἢ Δένθιν ἢ Καρύστιον ἢ "Ονογλιν ἢ Σταθμίταν" Οἰνοῦς flumen Laconicum, super quem Sellasia urbs memoratur apud Plb. 2,65,9 et 66,7; Liv. 34,28,1 29 Th. 8,24,2 ἔκ τε Οἰνουσσῶν τῶν πρὸ Χίου νήσων, cf. etiam Hdt. 1,165,1 singulari utitur Plin. nat. 5,137 Oenusa sunt etiam insulae Oἰνοῦσσαι Messeniae apud Paus. 4,34,12; Mela 2,110 Oenussae; cf. etiam Plin. nat. 4,55 30 St. Byz. α 105 Αἴγιναι  $\overline{\gamma}$ · νήσος, μία τῶν Κυκλάδων, ήτις Οἰνώνη ἐκαλεῖτο, ὕστερον δὲ Αἴγινα άπὸ τῆς Ἀσωποῦ μὲν θυγατρὸς Αἰγίνης, Αἰακοῦ δὲ μητρός Ρί. Ι. 5,34–35 ἀλλ' ἐν Οἰνώνα μεγαλήτορες ὀργαί | Αἰακοῦ παίδων τε Str. 8,6,16 (C 375,12) τῶν σφόδρα γνωρίμων ἐστὶν ἡ νῆσος (sc. Aegina) ... ἐντεῦθεν γὰρ Αἰακός τε λέγεται καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ ... ἀνομάζετο δ' Οἰνώνη πάλαι; cf. Eust. D. P. 506, 507 (p. 313,25) Οἰνώνη ποτὲ ὀνομαζομένη. ἐξ αὐτῆς ό Αἰακός 31 Paus. 8,3,5 Οἴνωτρος δὲ ὁ τῶν παίδων νεώτατος Λυκάονι τῶν ἀρσένων ... έπεραιώθη ναυσὶν ἐς Ἰταλίαν, καὶ ἡ Οἰνωτρία χώρα τὸ ὄνομα ἔσχεν ἀπὸ Οἰνώτρου βασιλεύοντος de Oenotro et Oenotria fuse disserit D. H. 1,11,2 de Oenotria et Italia Str. 5,1,1 (C 209,15) οί γὰρ παλαιοὶ τὴν Οἰνωτρίαν ἐκάλουν Ἰταλίαν ἀπό Σικελικοῦ πορθμοῦ μέχρι τοῦ Ταραντίνου κόλπου καὶ τοῦ Ποσειδωνιάτου διήκουσαν, cf. etiam 6,1,4 (C 254,30) et 6,1,15 (C 265,24); St. Byz. ι 117 ἐκαλεῖτο ἡ χώρα (sc. Italia) καὶ Οἰνωτρία καὶ Ἑσπερία Oenotria a vino vocata apud Serv. Aen. 1,532 de accentu Ps.-Arc. 85,21 τὸ δὲ Οἶνωτρός κύριον, ἀφ' οὖ τὸ ἔθνος

<sup>28 1</sup> Οἰνοῦς Xylander: Οἴνους RQPN 2 καὶ ante τὸ add. N τὸ θηλυκὸν ante Οἰνουντιάς addendum esse susp. Berkel 29 1 Οἰνούσσαι R νῆσος ... προσεχής RQPN: νῆσοι ... προσεχεῖς Ferd. Nonius Pintianus (Castigationes in Pomponium Melam [1543] f. LXX) 2 Οἰνουσσαῖος ... Οἰνούσσιος Berkel: οἰνουσαῖος ... οἰνούσιος RQPN 30 1 μία om. RQ <Κυκλάδων· \*\*\*> Lentini (mon. Meineke, qui Κυκλάδων pro Αἰακιδῶν susp. [cl. St. Byz. α 105]) αἰακιδῶν QPN: -ίδων R 31 3 τοῦ om. N χρήσεως Ppc (ex κτή-) 5 Οἰνωτρίας γῆς Grumach (e Lyc. 912, mon. Berkel, qui Οἰνωτρία γῆ dub. prop.): οἰνωτριὰς γῆ RQPN

- **28. Oinus**, Kleinstädtchen in Lakonien,<sup>41</sup> wie Androtion (FGrHist 324 F 49) und Didymos (S. 351 fr. 5a Schmidt) <angeben>. Das Ethnikon <lautet> Oinuntier und <im Femininum> Oinuntiadin.<sup>42</sup>
- **29. Oinussai**, Inselgruppe in der Nähe von Chios. <sup>43</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 142). Das Ethnikon <lautet> Oinussaier und Oinussier.
- **30. Oinone**, Insel, eine der Kykladen < ... Heimat> der Aiakiden. <sup>44</sup> Die Bewohner <heissen> Oinonaier, wie Parthenios im *Herakles* (fr. 20 Lightfoot = SH 632) <zu erkennen gibt>.
- **31. Oinotria**, Landschaft Italiens. Einige aber sagen, auch Italien selbst heisse so nach einem Arkader <namens> Oinotros, wie <zum Beispiel> Pausanias im achten Buch (8,3,5). Peisandros <jedoch> gibt im dreizehnten Buch (fr. 11 Heitsch) an, die Landschaft Oinotrien habe ihren Namen nach der <dortigen> Weinkultur (oivos). Das Ethnikon <heisst> Oinotrer, <gleichlautend mit dem Eponym> wie Thettaler und Ioner und Kiliker. Man sagt auch Oinotrier, wovon <im Femininum> die Verbindung "der oinotrischen Erde" (Lyc. 912) <stammt>. Man betont aber das <Ethnikon> Oinotrer auf der letzten Silbe. 16

<sup>41</sup> Inventory Nr. 338.

<sup>43</sup> DNP 8,1149 Nr. 2; auch bei Inselgruppen gibt Stephanos das Bestimmungswort nicht selten im Singular (νῆσος RQPN, νῆσοι Pintianus, Meineke), z. B. κ 173, v 24.

<sup>45</sup> RE XVII 2,2023–2031 (Oenotri); zur engeren und erweiterten Bezeichnung Oinotria s. M. Moggi/M. Osanna, Pausania, Guida della Grecia. Libro VIII (Roma/Milano 2003) 304 f.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Für inschriftliche Bezeugung des Ethnikons vgl. SEG 13 (1956) Nr. 239 τον γοινόντιον. Gemäss Kanon (St. Byz. α 3; α 168; α 176 usw.) handelt es sich bei der zweiten hier zitierten Form Οἰνουντιάς um ein Femininum; entsprechend erwog Berkel die Ergänzung τὸ θηλυκόν. Dass der Beleg aus Alkman (οἶνον δ' Οἰνουντιάδα) stammt, ist sehr wahrscheinlich; entsprechend wird die Form als Maskulinum gedeutet (so Calame, S. 541), es sei denn, man glättet mit Schneidewin zu Οἰνουντιάδαν (dor. für -ιάδην).

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Alter Name für die Insel Aigina (vgl. St. Byz. α 105); RE XVII 2,2251. Wahrscheinlicher als blosse Verschreibung von Κυκλάδων zu Αἰακιδῶν ist ,saut du même au même' und daraus resultierender Textverlust. Der Hinweis auf die Aiakiden setzt voraus, dass die spätere Umbenennung von Oinone zu Aigina erwähnt wurde.

<sup>46</sup> Die Betonung des Ethnikons ist schwankend. Obwohl Oxytonierung als Regel Herodians bei Ps.-Arc. 85,21 festgehalten wird und hier wohl die Verballhornung (Οἰνωτριάς) im Lykophronzitat verursacht hat, folgt die Epitome grundsätzlich der verbreiteten Akzentuierung Οἴνωτροι.

- 32 Οἷον· δῆμος τῆς Λεοντίδος φυλῆς. <τὰ τοπικὰ> ἐξ Οἴου, ,, Ἄλεξις Ἀλέξιδος ἐξ Οἴου Λεοντίδος", ἐν Οἴω Οἰόνδε εἰς Οἷον.
- 33 Οἷος· πολίχνιον Τεγέας. Αἰσχύλος Μυσοῖς (fr. 145 Radt). οἱ πολῖται Οἰᾶται. καὶ τὸ ἐθνικὸν ὁμοίως.
- **34 Οἰσύμη**· πόλις Μακεδονίας. Θουκυδίδης  $\overline{\delta}$  (4,107,3). ή  $\nu \tilde{\nu} \nu$  Ήμαθία. τὸ ἐθνικὸν Οἰσυμαῖος. ταύτην Αἰσύμην "Ομηρος (Θ 304) ἔφη.
- 35 Οἴτη· ὄρος περὶ Τραχῖνα. ἔστι καὶ πόλις Μηλιέων. οἱ οἰκοῦντες Οἰταῖοι. Σοφοκλῆς (Ph. 453) "ἐγὼ μέν, ὧ γένεθλον Οἰταίου πατρός". καὶ θηλυκὸν Οἰταίη καὶ Οἰτηίς, ἴσως ἀπὸ τοῦ Οἰταιεύς †οἰταιῆσαι οἰτηίς†. ἔστι δὲ ὡς παρὰ τὸ Κρηταῖος Κρηταιεύς. καὶ τὸ οὐδέτερον Οἰταῖον.

<sup>32</sup> Harp. ο 10 (= Philoch. FGrHist 328 F 29) δῆμοί εἰσιν ἐν τῆ ἀττικῆ διττοὶ οὐδετέρως λεγόμενοι, καλοῦνται δὲ Οῖον ... ἔστι δὲ τὸ μὲν Κεραμεικὸν Οῖον τῆς Λεοντίδος φυλῆς, τὸ δὲ Δεκελεικόν ... οἱ δὲ δημόται ἑκατέρωθεν ἐλέγοντο ἐξ Οῖου cf. etiam Suid. οι 148 33 Χ. HG 6,5,24–26 ἐν Οἰῷ τῆς Σκιρίτιδος ... (25) κατὰ Οἰόν ... (26) τοῖς Οἰάταις cf. Paus. 8,45,1 34 Ps.-Scymn. 656–658 Μετ' ἀμφίπολιν δ' ἡ πρότερον Οἰσύμη (Vinding, ἡσυμή cod.) πόλις | Θασίων γενομένη, μετὰ δὲ ταῦτα Μακεδόνων, | ἀπὸ τῆς Μακέσσης Ἡμαθίας τε λεγομένη de urbe Αἰσύμη in Homero memorata cf. St. Byz. α 143 35 de Μηλιεῖς et Οἴτη cf. Ps.-Scyl. 62,1

<sup>32 1</sup> τὰ τοπικὰ add. Meineke ἐξ οἴου RPN: ἑξοίου Q ἄλεξις PN: ἄλεξ RQ 2 ὲξ οἴου PN: ἑξοίου RQ Λεοντίδος Westermann: λεοντίς RQPN Οἰόνδε Lentini, ex οἴόνδε Ald.: οἴονδὲ RQac, οῖονδε QPs, οῖονδε PN εἰς οῖον PN: εἰς οῖον οῖος R, εἰς οῖον οῖος Q 33 1 αἰσχῦλος Q 1–2 πολῖται οἰᾶται Q: -ίται -άται RPN 2 ἐθνικὸν RQPN: θηλυκὸν (sc. Οἰᾶτις) dub. susp. Meineke 34 2 Ἰμαθία Meineke (cl. St. Byz. η 12): ἡμάθεια RPN, ἡμάθεια Q 35 1 Οἴτη Salmasius: οἴτης RQPN καὶ RQPN: δὲ susp. Meineke 2 σοφολῆς Rac & om. PN Οἰταίου Xylander: οἰταῖν R, οἰταῖοι QPN 3 οἰταίη QPN: οἰταῖοι R Οἰταιεύς L. Dindorf (Thes. Gr. Ling. V 1841B): οἰτιεύς RQPN οἰταιῆσαι οἰτηίς Q: οἰτεῆσαι οἰ. R, οἰταιῆται οἰ. PN, Οἰταιίς καὶ Οἰτηίς L. Dindorf (loc. cit.) 4 τὸ ante οὐδέτερον om. PN

- **32. Oion**, Demos der Phyle Leontis. <sup>47</sup> Die Topika <lauten> ,aus Oion' (ἐξ Οἴου) <so zum Beispiel> ,,Alexis, Sohn des Alexis, aus <dem Demos> Oion <der Phyle> Leontis"  $^{48}$  <und> ,in Oion' (ἐν Οἴω) <und sowohl> ,Oionwärts' (Οἰόνδε) <als auch> ,nach Oion' (εἰς Οἶον).
- **33. Oios**, Kleinstädtchen im Gebiet von Tegea.<sup>49</sup> Aischylos <erwähnt Oios> in den *Mysern* (fr. 145 Radt). Die Bürger <heissen> Oiaten. Und das Ethnikon <lautet> ebenso.<sup>50</sup>
- **34. Oisyme**, Stadt in Makedonien.<sup>51</sup> Thukydides <erwähnt sie> im vierten Buch (4,107,3);<sup>52</sup> das heutige Emathia. Das Ethnikon <lautet> Oisymaier. Dieses <Oisyme> hat Homer (II. 8,304) Aisyme genannt.
- **35. Oite**, Gebirge nahe bei Trachis. Es gibt auch eine <gleichnamige> Stadt der Melieer. So Die Bewohner <heissen> Oitaier. <So sagt> Sophokles (Ph. 453): "Ich jedenfalls, o Vaters Spross, eines Oitaiers". Und als Femininum <gibt es> Oitaierin und Oiteïdin, vermutlich von <der Form> Oitaieer <abgeleitet>.54 Es verhält sich nämlich wie bei <den Alternativformen> Kretaier Kretaieer. Und das Neutrum <lautet> das Oitaische.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Von den beiden attischen Demen namens Oῖον zitiert Stephanos bloss jenen aus der Phyle Leontis; diesen nennt Harpokration Οῖον Κεραμεικόν und unterscheidet ihn vom Demos Οῖον Δεκελεικόν. Zu den beiden Demen s. DNP 8,1149; ferner Whitehead, Demes of Attica 25 und 74 f.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Dazu s. Fraser, Ethnic terminology 305, der wie bereits Meineke Herkunft aus Krateros' Werk Über Volksbeschlüsse (FGrHist 342) vermutet.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Inventory Nr. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Die Doppelung πολῖται/ἔθνικόν begegnet bei Stephanos auch sonst, z.B. λ 84; 520,12; 563.14.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Inventory Nr. 635; Papazoglou, Villes de Macédoine 400–403.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Vgl. St. Byz. γ 24.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Oἦτα (offenbar als Stadtname) ist belegt in IG IX 1,227,1; 229,1; 230,1; Οἦτη bei Ant. Lib. 32. Der an Lokris grenzende thessalische Distrikt der Oitaier heisst gewöhnlich (χώρα) Οἰταῖα, so z. B. Str. 9,5,4 (C 430,29); 9,5,7 (C 432,29); 9,5,10 (C 434,11); 10,2,3 (C 450,30); s. Inventory S. 684 f.

Ausgangspunkt, um die gestörte Überlieferung besser zu verstehen, ist die Analogie mit dem Alternativpaar Κρηταῖος/Κρηταιεύς, wie es Stephanos nicht bloss im Artikel Κρήτη (κ 217) bespricht, sondern auch sonst anführt (α 189; 573,2; 658,9); s. Dittenberger, Hermes 41 (1906) 174 f. L. Dindorfs Verbesserung Οἰταιεύς (belegt durch SIG³ 2,653A,5) darf also als gesichert gelten; eine feminine Form Οἰταιίς (so Dindorf) käme vom Maskulinum auf -αῖος (vgl. α 176; ι 43; κ 298), und dasselbe gälte für Οἰταιάς (vgl. κ 217 Κρητηιάς, κ 298 Κυταιϊάς). Hingegen setzt das erklärungsbedürftige Femininum Οἰτηίς ein Maskulinum Οἰτεύς voraus (vgl. α 1; α 124; α 191; 511,13; 636,13), welches in der hiesigen Diskussion fehlt.

15

488

36 Οἴτυλος· πόλις Λακωνικῆς. "ἠδ' Οἴτυλον" (Β 585), ὡς δάκτυλον, ἀπὸ τοῦ Οἰτύλου ἥρωος. τινὲς δὲ τὸ οι ἄρθρον φασί. {τινὲς} τὸ ἐθνικὸν Οἰτύλιος.

37 Οἰχαλία: πόλις, ἣν "Ομηρος (Β 730) ἐν τῷ Πελασγικῷ Ἄργει τάσσει λέγων "οῖ τ' ἔχον Οἰχαλίην, πόλιν Εὐρύτου". οἱ δὲ νεώτεροι τεθείκασιν αὐτὴν ἐν Εὐβοία. ἔστι καὶ Μεσσηνὶς Οἰχαλία καὶ ἑτέρα ἐν Τραχῖνι καὶ ἐν Θετταλία καὶ ἐν Ἀρκαδία. ὁ πολίτης Οἰχαλιεύς ὡς τὸ Αἰμονία Αἰμονιεύς, καὶ <ὡς> Αἰμονίς, οὕτω καὶ Οἰχαλίς. καὶ Οἰχαλιώτης ὡς Ἀμβρακιώτης Σικελιώτης. Λίνος γὰρ ὁ ἱστορικὸς Οἰχαλιώτης ἦν. λέγεται καὶ Οἰχάλιος καὶ Οἰχαλίηθεν ἐκ τόπου.

36 Sch. A ad B 585 (= Hdn. 2,35,15) Οἴτυλον δὲ ὡς δάκτυλον· ἄρχεται γὰρ τὸ ὄνομα ἀπὸ τῆς οι διφθόγγου, κακῶς δὲ Τυραννίων (fr. 10 Haas), οἰόμενος ἄρθρον εἶναι τὸ οι καὶ παρὰ τὴν συνήθειαν τοῦ ποιητοῦ άμαρτάνων καὶ παρὰ τὴν ἱστορίαν, εἴ γε οὕτως φησὶ καὶ Φερεκύδης (FGrHist 3 F 168 = fr. 168 Fowler)· ,,τοῦ δὲ γίνεται Ἄμφ<ι>άναξ, τοῦ δ' Οἴτυλος, ἀφ' οὖ ἡ πόλις ἡ ἐν Σπάρτη καλεῖται". τὸ δὲ κεφάλαιον ἐκτέταται ἐν τῇ Προσωδία τῷ Ήρωδιανῷ (1,163,19) περὶ τῆς ἀναγνώσεως τῆς Τυραννίωνος Eust. ad B 585 (I 457,10) Οἴτυλος δὲ τρισυλλάβως, ὡς δάκτυλος, ἀπὸ Οἰτύλου ἥρωος, ὡς ὁ τὰ Ἐθνικὰ γράψας φησίν. ετεροι δὲ τὸ ,,Οἴτυλον ἀμφενέμοντο" ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου ἀναγινώσκουσιν, ἄρθρον μὲν τιθέντες τὸ οῖ, πόλιν δὲ τὴν Τύλον, ἵνα λέγη ὅτι καὶ οἳ τὴν Τύλον ἀμφενέμοντο. οὐκ ἀρέσκει δὲ τοῦτο τοῖς ἀκριβέσιν, οἳ Τύλιν μὲν πόλιν Θράκης οἴδασι κλινομένην Τύλεως, Τύλον δὲ οὐ πόλιν Λακωνικήν. καὶ Τυλησσὸν δὲ ὄρος ἐκεῖνοι λέγουσιν Ἰταλίας de urbis nomine ex Oetulo heroe imposito cf. Paus. 3,25,10 cf. etiam Str. 8,4,4 (C 360,5) **37** Eust. ad B 596 (I 461,29) κατὰ δὲ τὸν ἀναγραψάμενον τὰ Ἐθνικὰ καὶ ὑπὲρ τὰς πέντε εἰσὶν Οἰχαλίαι. λέγει γάρ, ὅτι Οἰχαλία, ἣν "Ομηρος ἐν τῷ Πελασγικῷ "Αργει τάσσει· οἱ δὲ νεώτεροι τεθείκασιν αὐτὴν ἐν Εὐβοία. ἔστι δέ, φησί, καὶ Μεσσήνης καὶ ἑτέρα ἐν Τραχῖνι καὶ Θεσσαλία καὶ Ἀρκαδία. πολίτης δὲ Οἰχαλίας Οἰχαλιεύς καὶ Οἰχαλιώτης καὶ Οἰχάλιος. δῆλον δὲ ὅτι Εὔρυτον βασιλέα Οἰγαλίας οἱ μὲν τῆς Θετταλικῆς εἶπον, οἱ δὲ τῆς Ἀρκαδικῆς, αἳ καὶ τὰ κατὰ Θάμυριν μερίζονται. ἄδηλον δὲ διὰ ταῦτα καὶ ποίας ἦν ὁ Λίνος φησὶ γὰρ ἡ ἱστορία, ὅτι ὁ ἱστορικὸς Λίνος Οἰχαλιώτης ἦν. ὅτι δὲ καὶ ἐμάνη ὁ Θάμυρις κατὰ τὴν ἀνωτέρω μνημονευθεῖσαν παροιμίαν, δηλοῖ ὁ ταῦτα ἱστορήσας de Oechalia in Homero memorata cf. Sch. A. R. 1,87 Oiχαλίας δὲ τῆς ἐν Εὐβοία. οἱ γὰρ νεώτεροί φασιν ἐν Εὐβοία εἶναι, "Ομηρος δὲ ἐν τῷ Πελασγικῷ Ἄργει καταλέγει τὴν Οἰχαλίαν (Β 730). "οἵ τ' ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος", οἱ δὲ ὁμώνυμόν φασιν; cf. etiam Sch. A ad B 596 et ad B 730 Str. 8,3,6 (C 339,6) multae sunt Oechaliae, cf. Str. 8,3,25 (C 350,8) αὐτοῦ (sc. ἐν τῷ καλουμένω Αὐλῶνι τῆς Μεσσηνίας) δέ που καὶ ἡ Οἰχαλία ἐστὶν ἡ τοῦ Εὐρύτου – ἡ νῦν Ἀνδανία, πολίχνιον Ἀρκαδικὸν όμώνυμον τῷ Θετταλικῷ καὶ τῷ Εὐβοϊκῷ Str. 9,5,17 (С 438,16) τὴν δ' Οἰχαλίαν "πόλιν Εὐρύτου" λεγομένην ἔν τε τοῖς τόποις τούτοις (sc. in Thessalia) ἱστοροῦσι καὶ ἐν Εὐβοία καὶ ἐν Ἀρκαδία Str. 10,1,10 (C 448,12) ἔστι δὲ καὶ Οἰχαλία κώμη τῆς Ἐρετρικῆς ... όμώνυμος τῆ Τραχινία καὶ τῆ περὶ Τρίκκην καὶ τῆ Ἀρκαδικῆ ... καὶ τῆ ἐν Αἰτωλία ... Paus. 4,2,2 Linus fabulosus poeta ἐξ Εὐβοίας dicitur apud Plu. Moralia 1132a, Χαλκιδεύς apud Suid. λ 568, et Oechaliam esse vetustum Chalcidis nomen ex Plin. nat. 4,64 constat; apud St. Byz. α 361 patria Lini cuiusdam dicitur Apollonia in Creta sita

<sup>36 1 &</sup>quot;ἦδ' Οἴτυλον" Meineke (cl. Il. 2,585): οἱ δὲ οἴτυλον RQPN 2 τινὲς secl. Berkel, qui <καὶ τὴν πόλιν Τύλον> suppl. (cl. Eust. ad B 585 [I 457,13]), τινὲς <\*\*\*> Grumach 37 1 τῷ πελασγικῷ  $P^{pc}N$ : τῆ πελασγικῷν  $RQP^{ac}$  2 ἔχον RQ: ἔσχον PN 3 Μεσσηνὶς Xylander: μεσηνὶς RQPN 5 ὡς add. Meineke 6 καὶ ante Σικελιώτης add. N Λίνος Meineke: λῖνος RQPN ὁ ἱστορικὸς ... ἦν RQPN: ἱστορεῖται ... εἶναι dub. Meineke in app. 7 τόπου R (ex -ον)

**36. Oitylos**, Stadt in Lakonien.<sup>55</sup> "Und die um Oitylos <wohnen>", <sagt Homer (Il. 2,585), der den Ortsnamen dreisilbig misst>, wie einen Daktylus, <benannt> nach dem Heros Oitylos. Einige jedoch verstehen das oi als Artikel.<sup>56</sup> Das Ethnikon <lautet> Oitylier.

37. Oichalia, Stadt, welche Homer (Il. 2,730) mit folgenden Worten im Gebiet des pelasgischen Argos lokalisiert: "Und jene, welche Oichalie innehatten, die Stadt des Eurytos".  $^{57}$  Die späteren <Schriftsteller> haben sie hingegen auf <der Insel> Euboia lokalisiert. Es gibt <aber> auch ein messenisches Oichalia und ein weiteres in <der Landschaft> Trachis sowie eines in Thessalien und eines in Arkadien. Der Bürger <heisst> Oichalieer, wie die Reihung Haimonia Haimonieer; und wie <das Femininum hierzu> Haimonidin <lautet, sagt man> auch Oichalidin. Ferner <gibt es die Form> Oichaliot, <gebildet> wie Ambrakiot, Sikeliot. Linos nämlich, der Legendenerzähler,  $^{58}$  war Oichaliot. <Ferner> sagt man auch Oichalier, und 'aus Oichalie' (Oἰχαλίηθεν) <lautet> die Herkunftsbezeichnung.

<sup>55</sup> Inventory Nr. 340.

<sup>56</sup> Grundlage des äusserst verknappten Artikels sind das Homerzitat (II. 2,585) οἵ τε Λάαν εἵ-χον ἤδ' Οἴτυλον ἀμφενέμοντο und die Diskussion in den Scholien (s. Similia) über die Silbenabtrennung: Hiess die Stadt Oitylos oder war ihr Name Tylos, wie Tyrannion meinte, der den Diphthong oι als Artikel auffasste (ἦδ' οἵ Τύλον ἀμφενέμοντο)? Eustathios (ad loc.) diskutiert das Problem ausführlich und beruft sich dabei auch auf Stephanos, Οἴτυλος δὲ τρισυλλάβως, ὡς δάκτυλος, ἀπὸ Οἰτύλου ἥρωος, ὡς ὁ τὰ Ἐθνικὰ γράψας. Für die Textkonstitution gibt dieses Zitat jedoch nichts aus.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Zur Identifikation des homerischen Oichalia s. Visser, Homers Katalog der Schiffe 516–519; zu den verschiedenen Orten dieses Namens s. RE XVII 2,2096–2101.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Zu dieser sagenumwobenen Sängergestalt s. DNP 7,252 f. Die Bezeichnung ἱστορικός hat hier offensichtlich eine spätere, gewandelte Bedeutung. Meineke, der Interpolation vermutete (s. Krit. App.), verweist auf Jo. Malal. Chron. 4,9 (p. 56,24 Thurn), wo der Epiker Apollonios Rhodios den Ehrentitel σοφώτατος ἱστορικός erhält.

11

489

38 'Οκρίκολα' πόλις Τυρρηνῶν. Διονύσιος τη 'Ρωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας (vol. 4. p. 288 Jacoby), τὸ ἐθνικὸν 'Οκρικολανός, ὡς αὐτός φησιν.

39 \*Όκωλον· χωρίον 'Ερετριέων. Θεόπομπος Φιλιππικών κδ (FGrHist 115 F 150). τὸ ἐθνικὸν 'Οκώλιος.

40 "Ολβηλος· πόλις Μακεδονίας. Βάλακρος Μακεδονικῶν <\*\*\*> (FGrHist 773 F 3). τὸ ἐθνικὸν 'Ολβήλιος.

41 'Ολβία· πόλις Λιγυστική. ὁ πολίτης 'Ολβιοπολίτης. καὶ 'Ολβιανοί ὡς 'Ασιανοί. ἔστι δὲ καὶ πλησίον αὐτῆς ὄρος 'Ολβιανόν.  $\overline{\beta}$  πόλις ἐν Πόντῳ.  $\overline{\gamma}$  Βιθυνίας, ἀπὸ 'Ολβίας νύμφης.  $\overline{\delta}$  Παμφυλίας, ὡς Φίλων (FGrHist 790 F 47). οὐκ ἔστι δὲ Παμφυλίας, ἀλλὰ τῆς τῶν Σολύμων γῆς, καὶ οὐδὲ 'Ολβία, ἀλλὰ ἄλβα καλεῖται καὶ οἱ πολῖται 'Ολβαῖοι καὶ 'Όλβιος καὶ 'Ολβία.  $\overline{\epsilon}$  'Ιβηρίας.  $\overline{\varsigma}$  Σαρδοῦς.  $\overline{\zeta}$  'Ιλλυρίδος.  $\overline{\eta}$  'Ελλησπόντου.  $\overline{\theta}$  Κιλικίας. λέγεται καὶ 'Ολβηνός καὶ 'Ολβιακός καὶ τὸ θηλυκὸν 'Ολβιακή.

<sup>38 1 &#</sup>x27;Οκρικολα Q Τυρρηνῶν Berkel: τυρρηνίων Ν, ταρρηνίων R, ταρηννίων Q, ταρηνίων P 40 1 πόλις RQPN: ὄρος dub. Meineke in app. Βάλακρος Meineke (cf. app. ad St. Byz. 244,14): βάλαγρος RQP, βαίαγρος N μακεδονικῶν R: μακηδονικὴ QPN, μακεδονικῆ Ald. lac. indic. Meineke 41 1 ὀλβιοπολίτης PN: ὀλβιοπολιτικός RQ 2 ὡς ᾿Ασιανοί om. R 3 φίλων RQP: φιλόξενος N 5 πολῖται Q: -ίται RPN

- **38. Okrikola**, Stadt <im Land> der Tyrrhener.<sup>59</sup> Dionysios <erwähnt sie> im achtzehnten Buch der *Römischen Altertumskunde* (Bd. 4, S. 288 Jacoby). Das Ethnikon <lautet> Okrikolaner, wie er selbst sagt.
- **39. Okolon**, Ortschaft der Eretrier.<sup>60</sup> Theopomp <erwähnt Okolon> im vierundzwanzigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 150). Das Ethnikon <lautet> Okolier.
- **40. Olbelos**, Stadt in Makedonien. Balakros <erwähnt sie im \*\*\* Buch> der *Makedonika* (FGrHist 773 F 3). Das Ethnikon <lautet> Olbelier.<sup>61</sup>
- 41. Olbia, ligurische Stadt.<sup>62</sup> Der Bürger <heisst> Olbiopolit.<sup>63</sup> Und <die Einwohner heissen> Olbianer, <gebildet> wie Asianer. Auch gibt es in ihrer Nähe den Olbianischen Berg. Ein zweites <Olbia ist> eine Stadt am Schwarzen Meer.<sup>64</sup> Ein drittes <befindet sich> in Bithynien, nach einer Nymphe Olbia <bef>benannt>.<sup>65</sup> Ein viertes liegt> in Pamphylien, wie (Herennios) Philon (FGrHist 790 F 47) <behauptet. Diese Stadt> gehört aber nicht zu Pamphylien, sondern zum Land der Solymer, und sie heisst auch nicht Olbia, sondern Olba, und ihre Bürger <heissen> Olbaier, <dazu das Ethnikon> Olbier und Olbierin.<sup>66</sup> Ein fünftes <Olbia befindet sich> auf der Iberischen Halbinsel,<sup>67</sup> ein sechstes auf Sardinien,<sup>68</sup> ein siebtes in Illyrien, ein achtes am Hellespont,<sup>69</sup> ein neuntes in Kilikien.<sup>70</sup> Man sagt auch Olbener und <als Ktetikon> olbischer (°Ολβιακός) sowie als Femininum olbische (°Ολβιακή).

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> RE XVII 2,1780 f. (Ocriculum). Zum Interpretament s. Maras/Michetti, Tirrenia e Tirreni negli Ethnika di Stefano Bizantino 53.

<sup>60</sup> Inventory Nr. 626; nicht weiter belegt.

<sup>61</sup> Hinter dem unbekannten Toponym, dessen Orthographie 'Ολβ- der alphabetischen Reihenfolge gehorcht, vermutete bereits Holste den bekannten Gebirgszug "Όρβηλος bzw. 'Ορβηλός im nordöstlichen Makedonien, s. Hammond, History of Macedonia 1,198 f. Dazu belegt ist in der Tat auch das Ethnikon, Polyaen. 4,2,16 εἰς τὴν 'Ορβηλίων χώραν, sowie das Adjektiv, Ptol. Geog. 3,13,25 (3,12,22) 'Ορβηλίας (sc. χώρας).

<sup>62</sup> Inventory S. 160.

<sup>63</sup> Das Ethnikon 'Ολβιοπολίτης (PN) ist lediglich für die Stadt am Pontos (hier Nr. 2) belegt, vgl. Hdt. 4,18,1; s. Fraser, Ethnic terminology 56, 78 (Anm. 3), 85 sowie 209 (Anm. 1) 'Ολ-βιοπολιτικον ἀργύριον, welches die Lesart von RQ zwar bestätigt, aber dem Zusammenhang widerspricht.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Inventory Nr. 690; ausführlich Ancient Greek colonies in the Black Sea I 1,389–505.

<sup>65</sup> Inventory Nr. 753.

<sup>66</sup> Inventory S. 1212; TIB 8,2,755–757; S. Şahin, Epigraphica Anatolica 33 (2001) 145–167; ferner Fraser, Ethnic terminology 153 Anm. 16.

<sup>67</sup> Zum sonst unbekannten Ort s. RE XVII 2,2424 Nr. 6; Tovar, Völker und Städte 1,63.

<sup>68</sup> BTCGI 12,452-457.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Zum sonst unbekannten Ort s. RE XVII 2,2405 Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Cohen, Hell. settlements 1,369 f.

20

490

- 42 'Ολβύσιοι' ἔθνος ἐπὶ Ἡρακλείων στηλῶν, καὶ Ὀλβυσίνιοι. ἄλλοι <\*\*\*>
- 43 'Ολιζών' πόλις Θετταλίας. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 135). κλίνεται δὲ διὰ τοῦ ω καὶ ὀξύνεται, "καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ 'Ολιζῶνα τρηχεῖαν" (B 717). ὀξύνεται δὲ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ "λαοὶ δ' ὑπ' ὀλίζονες ἦσαν" (Σ 519). ἀνομάσθη δὲ ἀπὸ τοῦ μικρὰ εἶναι. Θεσσαλοὶ γάρ, ὡς ἱστορεῖ Δημοσθένης ἐν Κτίσεσι (FGrHist 699 F  $10={\rm fr.}\ 12\ {\rm Powell})$ , τὸ μικρὸν ὄλιζον καλοῦσι. τὸ ἐθνικὸν 'Ολιζώνιος.
- 44 'Ολκάδες' ὡς Ἀρκάδες, ἔθνος Ἰβήρων τῶν ἐντὸς Ἵβηρος τοῦ ποταμοῦ. Πολύβιος ἐν  $\overline{\gamma}$  (3,13,5; 3,14,3; 3,33,10).
- **45 \*Ολκιον**· πόλις Τυρρηνίας. Πολύβιος  $\overline{\varsigma}$  (6,11 $^{a}$ ,12). τὸ ἐθνικὸν 'Ολκιῆται καὶ 'Ολκιεῖς.
- **46 "Ολμιον**" πόλις Βοιωτίας, ώς Ἐπαφρόδιτος ἐν τοῖς 'Ομηρικοῖς (fr. 50 Braswell/Billerbeck = fr. 50 Lünzner). τὸ ἐθνικὸν 'Ολμιεύς.
- 47 "Ολμοι· πόλις Τραχείας Κιλικίας, "ὅπου πρότερον ἄκουν οἱ νῦν Σελευκεῖς" (Str. 14,5,4 [C 670,9]). τὸ ἐθνικὸν Ὁλμεῖς, ὡς Ταρσεῖς.
- **48 "Ολμωνες**" κώμη Βοιωτίας, ἀπὸ "Ολμου τοῦ Σισύφου. Παυσανίας  $\overline{\theta}$  (9,24,3). τὸ ἐθνικὸν 'Ολμωνεῖς.

<sup>43</sup> Sch. bT ad Σ 519 (Epaphr. fr. 37 Braswell/Billerbeck = fr. 41 Lünzner) Eust. ad B 717 (I 513,8) ή δὲ Ὀλιζών καὶ ὀξύνεται καὶ φυλάσσει τὸ ω ἐν ὅλη τῆ κλίσει φασὶν οὖν Ἀπίων καὶ Ἡρόδωρος Ὀλιζῶνα ὡς Μεδεῶνα, δηλοῦντες ὡς ἐν ὀλιγίστω, ὅτι ὥσπερ ἡ Μεδεών, οὕτω καὶ ἡ 'Ολιζών παρακατέχουσι διόλου τὸ ω. ὀξύνεται δέ, φασίν, ἡ 'Ολιζών πρὸς διαστολήν τοῦ ὀλίζων ἤτοι ὀλίγος, ὡς τὸ ,,λαοὶ δ' ὑπ' ὀλίζονες ἦσαν". Θετταλοὶ γάρ, φασί, τὸ μικρὸν ὅλιζον καλοῦσιν ὅθεν καὶ ἡ πόλις ἐκλήθη διὰ τὸ μικρὰ εἶναι. ὁ πολίτης ταύτης 'Ολιζώνιος de declinatione et accentu urbis nominis cf. Theognost. An. Ox. 2,38,26 (= Hdn. 2,732,4) cf. etiam Ps.-Scyl. 65,1; Str. 9,5,16 (C 436,34); Hsch. ο 562 44 St. Byz. α 202; Liv. 21,5,3 45 Ptol. Geog. 3,1,49 (3,1,43) Οὐόλκοι (Οὖλκοι v.l.) gentile apud Plin. nat. 3,51 Volcientium (cf. Vulcientibus in Inscr. Ital. XIII 1 p. 73,280 Degrassi); 3,52 Volcentani cognomine Etrusci 46 Sch. b ad B 511 "Ολμος Πορφυρίων 'Αθάμας οἱ Σισύφου παΐδες πρὸς τὸν 'Ελικῶνα πόλιν ὤκησαν, ἡν ἀνόμασαν "Ολμιον (Wilamowitz, "Ολμον codd.) flumen 'Ολμειός in Boeotia memorant Hes. Th. 6 cum Sch. ad loc. 'Ολμειός ποταμός ἐν Ἑλικῶνι τῆς Βοιωτίας, ἀπὸ "Ολμου τοῦ Σισύφου παιδός; Str. 9,2,19 (C 407,26) et cf. etiam St. Byz. ο 48 "Ολμωνες 47 Ps.-Scyl. 102,1; Stad. 180 (GGM 1,483,8); Plin. nat. 5,92 Holmoe "Ολμοι alia in Phrygia sita, cf. Str. 14,2,29 (C 663,25) 48 vicus "Ολμωνες antea "Άλμωνες vocitatus a Sisyphi filio, qui "Άλμος appellabatur, cf. Paus. 9,34,10 cf. etiam St. Byz. α 222 et o 46

<sup>42 1</sup> ἐπὶ Xylander: ἀπὸ RQPN ὀλβυσίνιοι RQPpc (ex ὁλβισίνοοι): ὁλβισίνιοι N ante ἄλλοι distinxit et lac. indic. Billerbeck (mon. Pinedo, qui tamen ἄλλοι cum Ὁλβυσίνιοι coniungit): ἄλλο RQN, ἄλλοις dub. Holste 43 1 Ὁλιζών QPN: Ὁλυζών R 2 ὀξύνεται QPN: ὁξυτόνως R πιτύειαν QPN: πίτυαν R ὀλυζώνα R 3 ὁλίζων post ἀντιδιαστολὴν τοῦ add. Holste (cf. Eust. ad B 717 [I 513,11]) 3–4 ὑπ' ὀλίζονες Meineke (ὑπ' ὀλιζόνες iam Berkel): ὑπ' ὀλύζόνες R, ὑπολιζόνες QPN 4 μηκρὰ Rac 6 ὀλιζώνιος Xylander: -όνιος RQPN 44 1 ἰβήρων (ex ἀρκάδων) R 46 2 ὀλμιεὺς (ex ὀλκη-) R 47 1 "Ολμοι Q: "Ολμοι RN, ()λμοι P 2 Ὁλμεῖς Meineke: ὀλ- RQPN Ταρσεῖς Xylander: θαρσεῖς RQPN (cf. St. Byz. 605,19) 48 1 ὄλμου RN: ὄλβου QP, 'Ολμοῦ Xylander et edd. σισύφου RPN: σιάφου Q

- **42. Olbysier**, Volk bei den Säulen des Herakles, auch Olbysinier <genannt>. Andere <\*\*\*>.<sup>71</sup>
- **43. Olizon**, Stadt in Thessalien.<sup>72</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 135). Man dekliniert <den Stadtnamen durchgehend> mit ω und betont ihn <im Nominativ> auf der letzten Silbe: "und Pityeia und das raue Olizon innehatten" (Il. 2,717).<sup>73</sup> Endbetont wird <der Stadtname> zur Unterscheidung <vom Komparativ ὀλίζων ("kleiner")>: "Die Krieger darunter aber waren kleiner" (Il. 18,519). Benannt hat man <die Stadt> nach ihrer geringen Ausdehnung. Denn die Thessalier bezeichnen, wie Demosthenes in den *Gründungen* <*von Städten*> (FGrHist 699 F 10 = fr. 12 Powell) berichtet, als ὄλιζον, was klein ist. Das Ethnikon <lautet> Olizonier.
- **44. Olkader**, <gebildet> wie Arkader, Völkerschaft der Iberer <mit Wohnsitz> diesseits des Flusses Iber.<sup>74</sup> Polybios <erwähnt die Olkader> im dritten Buch (3,13,5; 3,14,3; 3,33,10).
- **45. Olkion** (Volci/Vulci), Stadt in Tyrrhenien.<sup>75</sup> Polybios <erwähnt sie> im sechsten Buch (6,11<sup>a</sup>,12). Das Ethnikon <lautet> Olkieten und Olkieer.
- **46. Olmion**, Stadt in Boiotien, wie Epaphroditos im *Homerkommentar* (fr. 50 Braswell/Billerbeck = fr. 50 Lünzner) <angibt>.<sup>76</sup> Das Ethnikon <a href="mailto:lautet"><lautet</a>> Olmieer.
- **47. Holmoi**, Stadt in Kilikia Tracheia,<sup>77</sup> "wo früher die heutigen Seleukeer wohnten" (Str. 14,5,4 [C 670,9]). Das Ethnikon <lautet> Holmeer, <gebildet> wie Tarseer.
- **48. Olmones**, Dorf in Boiotien,<sup>78</sup> <benannt> nach Olmos, dem Sohn des Sisyphos. Pausanias <erwähnt es> im neunten Buch (9,24,3). Das Ethnikon <lautet dort im Plural> Olmoneer.<sup>79</sup>

<sup>71</sup> Unter diesen Namensformen ist kein Volk bekannt; hingegen zählt Const. Porph. Admin. imp. 23,10 (= St. Byz. 119a) die Ἐλβυσίνιοι (Bandurius, Ἐλευσίνιοι P) unter den südspanischen Küstenvölkern auf; s. Tovar, Völker und Städte 1,24. Da das dortige Referat auf der ursprünglichen bzw. einer volleren Fassung der Ethnika basiert, dürfte die Schreibung Ἑλβursprünglich hier diskutiert worden sein. Die Einleitungsformel ἄλλοι δὲ für derlei Diskussionen ist gewöhnlich, vgl. St. Byz. 35,6; 217,13; 302,19 usw.

<sup>72</sup> Inventory Nr. 455.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Πιτύειαν (II. 2,829) ist wohl ein Gedächtnisfehler, gibt doch die Homerüberlieferung hier einstimmig Μελίβοιαν.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Tovar, Tribus y ciudades 3,94 f.

<sup>75</sup> BTCGI 21,1082-1154.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Ein Ort dieses Namens figuriert zwar nirgends im Homertext, doch zeigt das Scholion (b) zu II. 2,511, dass ein Ortsname Olmos/Olmion Gegenstand der Homerexegese war; s. Braswell/Billerbeck, Epaphroditus 303 f.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Inventory Nr. 1006; TIB 5,1,272.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Inventory S. 435; vgl. ferner St. Byz. α 222 mit Anm. 316.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Hingegen 'Ολμώνιος in IG VII 2808a,13 (3. Jh. n. Chr.).

15

20

**49 'Ολόβαγρα**' πόλις Μακεδονίας. Θεαγένης ἐν Μακεδονικοῖς 10 (FGrHist 774 F 9). τὸ ἐθνικὸν 'Ολοβαγραῖος.

- 50 'Ολοοσσών' πόλις Μαγνησίας. "Ομηρος (Β 739) "πόλιν τ' 'Ολοοσσόνα λευκήν". οἱ πολῖται 'Ολοοσσόνιοι καὶ 'Ολοοσσονίηθεν ἐπίρρημα.
- 51 "Ολουρος" πολίχνιον τῆς ἀχαΐας οὐ πόρρω Πελλήνης, ὡς Ξενοφῶν < Ἑλληνικῶν>  $\overline{\zeta}$  (7,4,17). τὸ ἐθνικὸν 'Ολούριος.
- **52 'Ολοῦς**' πόλις Κρήτης. Ξενίων ἐν τοῖς Κρητικοῖς (FGrHist 460 F 11). ὁ πολίτης 'Ολούντιος ὡς Σελινούντιος.
- 53 'Ολόφυξος' πόλις ἐν Θράκη περὶ τὸν Ἄθω. ὁ πολίτης 'Ολοφύξιος. <ἀφ' ἦς> Ἡρόδοτος ὁ περὶ νυμφῶν καὶ θεῶν γράψας.
- **54 "Ολπαι** φρούριον, κοινὸν "Ακαρνάνων καὶ "Αμφιλόχων δικαστήριον. Θουκυδίδης  $\overline{\gamma}$  (3,105,1). ὁ οἰκήτωρ "Ολπαῖος καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως.
- 55 ΄΄Ολυκα΄ πόλις Μακεδονίας. Θεόπομπος  $\bar{\epsilon}$  Φιλιππικών (FGrHist 115 F 56). τὸ ἐθνικὸν 'Ολυκαῖος.

50 Eust. ad B 739 (I 521,1) ὁ δὲ τοῖς Ἐθνικοῖς ἐνδιατρίψας Μαγνησίας πόλιν λέγει αὐτήν (sc. 'Ολοοσσόνα) vidit Eust. ibidem (I 520,25) Stephanum a Strabone discrepare; nam Perrhaebiae, non Magnesiae urbem dicit Str. 9,5,19 (C 440,33) Καὶ 'Ολοοσσών (Β, ὀλοσσών Α) δέ ... καὶ Ἡλώνη Περραιβικαὶ πόλεις cf. etiam Hsch. ο 622 Ὀλοοσσών· πόλις Θεσσαλίας urbis nomen vulgo 'Ολοσσών fuisse videtur, cf. Ps.-Arc. 14,16; Theodos. GG IV 1,28,12 et maxime titulos (SEG 29 [1979] Nr. 544,2; Inscr. Gonnoi 93 B 23, necnon 11,5 et 18,14, ubi gentile 'Ολοσσόνιος invenitur); cf. etiam Lyc. 906 (apud St. Byz. 655,18) 'Ολοσσόνων γύας 51 Plin. nat. 4,12 Olyros, Pellenaeorum castellum Mela 2,53 Olyros 52 'Ολοῦς apud Ps.-Scyl. 47,4 Ptol. Geog. 3,17,5 (3,15,4; v.l. "Ολους) 53 Suid.\* ο 205 'Ολόφυξος (-ις G). Θρακία πόλις περὶ "Αθων, ἦς πολίτης 'Ηρόδοτος 'Ολοφύξιος περὶ Νυμφῶν ὥς φασι γράψαι καὶ ἱερῶν Eust. ad Ε 683 (ΙΙ 171,12) Πόλις δέ, φασί, Θρακική περὶ "Άθων "Ολόφυξος, ἀφ' ἦς ἱστορεῖταί τις Ήρόδοτος, γράψας περὶ Νυμφῶν nomen est 'Ολόφυξις apud Str. 7 fr. 15a,20, et cf. Ps.-Scyl. 66,4 gentile apud Ar. Av. 1041 54 Th. 3,105,1 ἐκστρατεύονται (sc. Ἀμπρακιῶται) ἐπὶ "Αργος τὸ Ἀμφιλοχικὸν ... καὶ ἐσβαλόντες ἐς τὴν Ἀργείαν καταλαμβάνουσιν "Ολπας, τεῖχος ἐπὶ λόφου ἰσχυρὸν πρὸς τῆ θαλάσση, ὅ ποτε ἀκαρνᾶνες τειχισάμενοι κοινῷ δικαστηρίω ἐχρῶντο "Ολπαι etiam in Th. 3,106,1. 106,3. 108,3, sed "Ολπη in 3,107,3 gentile Th. 3,101,2

<sup>49 1 &#</sup>x27;Ολόβαγρα Xylander: 'Ολόβογρα RQPN θεαγέν ῆς R 2 'Ολοβαγραῖος Billerbeck (cf. St. Byz. 347,20; 390,9; 452,5 etc.): ὀλόβαγρος RQPN, 'Ολοβάγριος Berkel, 'Ολοβαγρεύς Holste 50 1 'Ολοοσσών Xylander: 'Ολοοσσὸς Rρε(ex 'Ολοσσ-)QPN 2 ὀλοοσσόονα R πολίται RPN ὀλοσσονίηθεν Q 51 1 πελήνης PN 2 Ἑλληνικῶν add. Meineke ἑβδόμω Berkel: ፲ξ RQPN 52 1'Ολοῦς PN: 'Όλους RQ 53 1 περὶ QPN: παρὰ R 1–2 'Ολοφύξιος. <ἀφ' ῆς> 'Ηρόδοτος ὁ Lentini (cf. Suid.\* ο 205; Eust. ad Ε 683 [II 171,13]): ὀλοφύξιος. ὁ ἡρόδοτος RQ, ὀλοφύξιος. ἡρόδοτος PN 54 1 κοινὸν οπ. PN ἀκαρνάνων PN: ἀκαρνασσαῦν RQ 'Αμφιλόχων Holste: ἀμφιλόχιον RQPN

- **49. Olobagra**, Stadt in Makedonien. <sup>80</sup> Theagenes <erwähnt sie> in den *Makedonika* (FGrHist 774 F 9). Das Ethnikon <lautet> Olobagraier.
- **50. Oloosson**, Stadt in <der Landschaft> Magnesia.<sup>81</sup> Homer (Il. 2,739) <erwähnt sie>: "und die weisse Stadt Oloosson". Die Bürger <heissen> Oloossonier, und 'aus dem Oloossonischen' ('Ολοοσσονίηθεν) <lautet> das Adverb.<sup>82</sup>
- **51. Oluros**, Kleinstädtchen in Achaia,<sup>83</sup> nicht weitab von <der Stadt> Pellene <gelegen>, wie Xenophon im siebten Buch der *Hellenika* (7,4,17) <angibt>. Das Ethnikon <lautet> Olurier.
- **52. Olus**, Stadt auf Kreta.<sup>84</sup> Xenion <erwähnt sie> in den *Kretika* (FGrHist 460 F 11). Der Bürger <heisst> Oluntier, wie Selinuntier.
- **53. Olophyxos**, Stadt in Thrakien, nahe beim Athos <gelegen>. 85 Der Bürger <heisst> Olophyxier. Aus ihr <stammt ein gewisser> Herodot, der <ein Werk> über Nymphen und Göttinnen geschrieben hat. 86
- **54. Olpai**, Festung, gemeinsame Gerichtsstätte der Akarnanen und Amphilocher.<sup>87</sup> Thukydides <erwähnt Olpai> im dritten Buch (3,105,1). Der Bewohner <heisst> Olpaier und <entsprechend> im Femininum sowie im Neutrum.
- **55. Olyka**, Stadt in Makedonien. 88 Theopomp <erwähnt sie> im fünften Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 56). Das Ethnikon <lautet> Olykaier.

<sup>80</sup> Über die Stadt ist nichts bekannt, weshalb auch die Orthographie unsicher bleibt. Das Ethnikon makedonischer Ortsnamen auf -α bildet in der Regel die Endung -αῖος, vgl. "Ολυκα (ο 55), ferner Κάλαρνα (κ 21), Πέλλα (515,6), Πύδνα (538,16); für Μίεζα (μ 183) verzeichnet Stephanos alternativ Μιεζαῖος und Μιεζεύς.

<sup>81</sup> Inventory Nr. 467; Visser, Homers Katalog der Schiffe 716–718. Dass Stephanos die Stadt entgegen Strabon (9,5,19) nicht in der Perrhaibia, sondern in Magnesia situiert, vermerkt bereits Eustathios zu II. 2,739 (I 520,25).

 $<sup>^{82}</sup>$  Das Herkunftsadverb leitet sich wohl von 'Ολοοσσονία (sc.  $\gamma\tilde{\eta}$ ) ab.

<sup>83</sup> Inventory S. 478.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Inventory Nr. 978; M. Guarducci, Inscr. Creticae 1 (Roma 1935) 243–267.

<sup>85</sup> Inventory Nr. 587.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Ein weiter nicht bekannter Autor, s. RE VIII 1,989 Nr. 8. Zur Textgestaltung vgl. St. Byz. 91,21; 274,18; 335,6.

<sup>87</sup> Inventory S. 353. Zum Zeugnis des Stephanos und dessen Verhältnis zum folgenden Quellenverweis (Th. 3,105,1) s. A.W. Gomme, A historical commentary on Thucydides 2 (Oxford 1956) 416 f., anders hingegen RE XVII 2,2501.

<sup>88</sup> Unbekannte Örtlichkeit, s. RE XVII 2,2510.

491

- 56 'Ολύκρη' πόλις περὶ Ναύπακτον. Έκαταῖος Περιηγήσει Εὐρώπης (FGrHist 1 F 112). τὸ ἐθνικὸν 'Ολυκραῖος.
- 57 'Ολύμπη' πόλις 'Ιλλυρίας, ώς Δομίτιος Καλλίστρατος ζ Περὶ Ἡρακλείας (FGrHist 433 F 9). τὸ ἐθνικὸν 'Ολυμπαῖος ἢ 'Ολυμπεύς.
- 58 'Ολυμπία' ἡ πρότερον Πίσα λεγομένη, ἔνθα 'Ολύμπιος Ζεὺς τιμᾶται, ἀφ' οὖ τὰ 'Ολύμπια ὁ ἀγών. μετὰ συλλαβῆς τὰ τοπικά, 'Ολυμπίαθεν 'Ολυμπίαζε. λέγεται καὶ Ἅρπινα, ὡς Νικάνωρ (FHG III 633 F 8), ἀπὸ τῆς Οἰνομάου μητρός.
- 59 'Ολυμπιεῖον' τόπος ἐν <τῷ> δήμῳ, ὂν κτίσαντες 'Αθηναῖοι χρήμασιν 'Αδριανοῦ Νέας 'Αθήνας 'Αδριανάς ἐκάλεσαν, ὡς Φλέγων ἐν 'Ολυμπιάδων ιε (FGrHist 257 F 19). τὸ ἐθνικὸν 'Ολυμπιεύς ἢ 'Ολύμπιος ὡς Βυζάντιος.
- **60 "Ολυμπος**" ὄρος Μυσίας. Άρριανὸς Βιθυνιακῶν α (FGrHist 156 F 15 = fr. 2 Roos). οἱ οἰκοῦντες 'Ολυμπηνοί. ἔστι καὶ πόλις Παμφυλίας. Στράβων  $\overline{18}$  (14,3,8 [C 666,21]). τὸ ἐθνικὸν ὅμοιον.

<sup>56</sup> St. Byz. κ 130 Κάτρη ... τὸν Ἰωνικὸν ἔχουσα τρόπον, ὡς Ἡρωδιανὸς (1,340,10) περὶ τῆς Ἰολύκρης γράφων urbis nomen Ἰολύκρη Herodianum tractavisse patet etiam e Ps.-Arc. 130,18 (Hdn. 2,348,26); Choerob. GG IV 2,42,11 58 Sch. Pi. O. 1,11 (Triclinius) Ἰολυμπία, Πίσα καὶ Ἦλις τὸ αὐτό de Harpina cf. St. Byz. α 446 59 Iovis Olympii templum Atheniensium Hadrianum imperatorem perfecisse constat, Sch. Luc. 24,24 τὸ δὲ Ἰολύμπιον ... ἐν Ἰλθήναις, διὰ μεγαλουργίαν ἀπορούντων Ἰλθηναίων χρημάτων ... ὡς καὶ ὁ ἐν Κυζίκω νεώς, καὶ οὐκ ἄν συνετελέσθησαν ἄμφω, εἰ μὴ Ἰλδριανὸς ὁ αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων δημοσίοις ἀναλώμασι συναντελάβετο τῶν ἔργων, cf. etiam D. C. 69,16,1; Philostr. VS 1,25,3 (II 44,19 Kayser); Hist. Aug. Hadr. 13,6 (I 14,30 Hohl) 60 de Olympo in Mysia sito cf. Str. 12,4,10 (C 566,23) οἱ περὶ τὸν Ἰολυμπον Μυσοί – οὐς Ἰολυμπηνοὺς καλοῦσί τινες et 12,8,1 (C 571,18) de incolis cf. Eust. D. P. 322 (p. 274,20) ˙Ο δὲ Ἰλριανὸς τῶν Εὐρωπαίων Μυσῶν ἀποίκους λέγει τοὺς ἐν τῆ Ἰλσία Ἰολυμπηνοὺς Μυσούς incolarum nomen est Ἰολυμπηνοὶ apud Hdt. 7,74,1, sed cf. Eust. D. P. 322 (p. 274,26) de urbe Pamphyliae (sive Lyciae) cf. Plin. nat. 5,100; Ptol. Geog. 5,3,3 (5,3,2)

<sup>56 1 &#</sup>x27;Ολύκρη Grumach (cl. St. Byz. κ 130): 'Ολύκραι PN, "Ολυκραι R, 'Ολυκραι Q 57 1 'Ιλλυρίας pro suspecto propter citationem libri Callistratei de Heraclea Pontica habuit Meineke Δομίτιος Berkel: δομέτιος RQPN 58 1 πίσα RQPN: Πΐσα Meineke (sed cf. St. Byz. 524,1) 3 Άρπινα Meineke: ἄ- RQPN 59 1 'Ολυμπιεῖον R<sup>pc</sup>: 'Ολυμπίειον R<sup>ac</sup>QPN <πῷ> δήμῳ M. Zahrnt (Chiron 9 [1979] 397): δήλῳ RQPN 2 ἀθήνας PN: ἀθηνᾶς RQ

**56. Olykre**, Stadt bei Naupaktos.<sup>89</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Beschreibung Europas* (FGrHist 1 F 112). Das Ethnikon <lautet> Olykraier.

- **57. Olympe**, Stadt in Illyrien, wie Domitios Kallistratos im siebten Buch <seiner Schrift> *Über Herakleia* (FGrHist 433 F 9) <angibt>.90 Das Ethnikon <lautet> Olympaier oder Olympeer.
- **58. Olympia**, das früher Pisa genannt wurde, <sup>91</sup> wo Zeus Olympios seinen Kult hat; nach ihm <heisst> der Wettkampf die 'Olympischen Spiele'. Mit einer <zusätzlichen> Silbe <bildet man> die Topika, <nämlich> 'aus Olympia' ('Ολυμπίαθεν) und 'nach Olympia' ('Ολυμπίαζε). Man sagt <für Olympia> auch Harpina, wie Nikanor (FHG III 633 F 8) <angibt>, nach der Mutter des Oinomaos.
- **60. Olympos**, Gebirge in Mysien. Arrian <erwähnt es> im ersten Buch der *Bithyniaka* (FGrHist 156 F 15 = fr. 2 Roos). Die Bewohner <heissen> Olympener. Es gibt auch eine Stadt <gleichen Namens> in Pamphylien. Strabon <erwähnt sie> im vierzehnten Buch (14,3,8 [C 666,21]). <sup>94</sup> Das Ethnikon <lautet> gleich.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Die Stadt ist weiter nicht bekannt, weshalb ein sicherer Entscheid über die hier verwendete Namensform ausbleibt. 'Ολύκρη (Grumach) empfiehlt sich durch die einschlägige Diskussion Herodians (St. Byz. κ 130; Ps.-Arc. 130,18). Meineke vermutet Verderbnis aus Μολυκρία (μ 205) bzw. einer Namensvariante der bekannten aitolischen Stadt.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Inventory Nr. 102 (auch zu Münzen). Zur Lokalisierung in Illyrien will der Rückgriff auf das Werk des Kallistratos über Herakleia am Pontos schlecht passen; s. jedoch Jacoby, Kommentar (zu 433 F 9) S. 266 f.

<sup>91</sup> Inventory Nr. 262 (Pisa).

<sup>92</sup> Seit J.P. D'Orville, Misc. observ. crit. VII 1 (Amsterdam 1735) 74–78, hat man an der Ortsbestimmung èv Δήλω zu Recht Anstoss genommen in der Meinung, dass Stephanos hier vom Olympieion in Athen spricht, dessen Förderung durch den philhellenischen Kaiser Hadrian bestens belegt und auch der Name Novae Athenae (Νέαι ἀθῆναι) für das neue Quartier inschriftlich (CIL III 549) bezeugt ist. Zur überzeugenden Verbesserung èv τῷ δήμω s. M. Zahrnt, Chiron 9 (1979) 393–398; ferner D. Willers, Hadrians panhellenisches Programm: Archäologische Beiträge zur Neugestaltung Athens durch Hadrian. Antike Kunst Beiheft 16 (Basel 1990) 26–53, bes. 35 f.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Wie bereits Meineke vermerkt, setzt die Analogie 'Ολύμπιος ώς Βυζάντιος (vgl. β 190) voraus, dass Stephanos gemäss Grammatikerdiskussion über die Temenika (vgl. κ 66) neben 'Ολυμπιεῖον auch die Variante 'Ολύμπιον (z. B. Pl. Phdr. 227b; Arist. Pol. 5,1313b23; D. C. 69,16) diskutierte; s. ferner Radt, Kommentar 7,18 f.

<sup>94</sup> TIB 8,2,758-764.

- 61 "Ολυνθος: πόλις Θράκης πρὸς τῆ Σιθωνία τῆς Μακεδονίας, ἀπὸ "Ολύνθου τοῦ Ἡρακλέους. ὁ πολίτης "Ολύνθιος καὶ "Ολυνθία.
- 62 \*Ομανα· πόλις τῆς Εὐδαίμονος ᾿Αραβίας. Γλαῦκος β ᾿Αραβικῆς 20 ἀρχαιολογίας (FGrHist 674 F 6). τὸ ἐθνικὸν ᾿Ομανεύς ὡς Τυανεύς Κομανεύς.
  - 63 'Ομάριον' πόλις Θετταλίας. Θεόπομπος Φιλιππικῶν  $\overline{\text{κα}}$  (FGrHist 115 F 137). ἐν ταύτη τιμᾶται Ζεὺς καὶ 'Αθηνᾶ. τὸ ἐθνικὸν 'Ομάριοι, 'Ομαρεύς.
  - **64 "Ομβοι**" πόλις Αἰγύπτου πρὸς τῆ Λιβύη. ἀλέξανδρος ἐν  $\overline{\alpha}$  Αἰγυπτιακῶν (FGrHist 273 F 4). τὸ ἐθνικὸν 'Ομβῖται.

61 de Olyntho Herculis filio cf. Ath. 8,334e (= Hegesand. FHG IV 420 F 40) alia fabula de urbe condenda eiusque nomine legitur apud Phot. Bibl. 131b21 (= Conon F 4 Brown) 62 Peripl. M. Rubr. 27 et 36 (ibi semel "Ομμανα); Marcian. Peripl. 1,28 (GGM 1,532,16), ubi "Ομανα et mox 'Ομμάνων habent codd.; Plin. nat. 6,149 *Omanae* (gen. sing.) cf. etiam Ptol. Geog. 6,7,36 "Ομανον ἐμπόριον et 8,22,12 gentile 'Ομανίται dubium apud Ptol. Geog. 6,7,24 (hanc formam tantum cod. X praebet, ceteri 'Ομαγκίται), sed cf. Peripl. M. Rubr. 37 'Ομανιτικήν 63 Plb. 2,39,6 πρῶτον μὲν ἀπέδειξαν Διὸς 'Ομαρίου κοινὸν ἱερὸν καὶ τόπον, ἐν ῷ τάς τε συνόδους καὶ τὰ διαβούλια συνετέλουν, δεύτερον τοὺς ἐθισμοὺς καὶ νόμους ἐκλαβόντες τοὺς τῶν 'Αχαιῶν ἐπεβάλοντο χρῆσθαι καὶ διοικεῖν κατὰ τούτους τὴν πολιτείαν. ὑπὸ δὲ τῆς Διονυσίου Συρακοσίου δυναστείας, ἔτι δὲ τῆς τῶν περιοικούντων βαρβάρων ἐπικρατείας ἐμποδισθέντες οὺχ ἑκουσίως ἀλλὰ κατ' ἀνάγκην αὐτῶν ἀπέστησαν de templo in Achaia sito cf. IPArk 16 ἡ[μ]νύω Δία 'Αμάριον, 'Αθάναν 'Αμαρίαν 64 Ptol. Geog. 4,5,73 (4,5,32) "Ομβοι/"Ομβροι; Hierocl. 732,7 "Ομβοι est etiam urbs Aegypti *Ombos* dicta apud Iuv. 15,33, ad quam gentile 'Ομβῖται apud Ael. NA 10,21 referendum videtur

<sup>62 1</sup> Ἄραβικῆς Westermann: ἀραβικῶν RQPN 2 κωμανεύς R³c 63 tmema post 64 habent PN 1–3 Ὁμάριον ... Ὁμάριοι, Ὁμαρεύς (Ὁμαριεύς dub. in app.; sed cf. St. Byz. 442,2; 683,5) Meineke: Ὁμάριον ... ὀμάριοι ὀμαρεύς RQPN 1 θετταλίας RQPN: Ἰταλίας Meineke (cl. Plb. 2,39,6) κα Rpc: κβ R³cQPN 3 <καὶ> Ὁμαρεύς Grumach 64 tmema ante 63 habent PN, ante 61 Ald. 1–2 ϶Ομβοι ... Ὁμβίται Berkel (μβῖται Westermann): ϶Ολβοι RQPN ... ὀλβίται RN, ὀλβῖται QP

- **61. Olynthos**, Stadt in Thrakien, nahe bei der zu Makedonien <gehörigen Halbinsel> Sithonia <gelegen>,95 <benannt> nach Olynthos, einem Sohn des Herakles. Der Bürger <heisst> Olynthier und <im Femininum> Olynthierin.
- **62. Omana**, Stadt in Arabia Felix. Glaukos <erwähnt sie> im zweiten Buch der *Arabischen Altertumskunde* (FGrHist 674 F 6). Das Ethnikon <lautet> Omaneer, wie Tyaneer und Komaneer.
- **63.** Homarion, Stadt in Thessalien. <sup>98</sup> Theopomp <erwähnt sie > im einundzwanzigsten Buch der *Philippika* (FGrHist 115 F 137). Dort werden Zeus und Athena verehrt. Das Ethnikon <lautet im Plural > Homarier, <belegt ist aber auch > Homareer.
- **64. Omboi**, Stadt in Ägypten, in der Nähe Libyens <gelegen>.99 Alexander (Polyhistor) <erwähnt sie> im ersten Buch der *Aigyptiaka* (FGrHist 273 F 4). Das Ethnikon <lautet> Ombiten.

<sup>95</sup> Inventory Nr. 588.

<sup>96</sup> Potts, The Arabian Gulf 2,305–310; N. Groom, Oman and the Emirates in Ptolemy's map, Arabian Archaeology and Epigraphy 5 (1994) 198–214, hier 199–203.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Das Werk des Glaukos wird in den *Ethnika* nicht einheitlich zitiert: ἀραβικὴ ἀρχαιολογία (160,3; 200,6; 237,18; 471,10; 688,6) oder ἀραβικά (48,11; 276,15) oder einfach Περὶ ἀραβίας (283,17).

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> RE VIII 2,2143–2145. 'Ομάριον ('Αμάριον) ist, wie Meineke sah, nicht der Name einer thessalischen Stadt, sondern so hiessen zwei Heiligtümer: das bekannte in Achaia, wo Zeus und Athena verehrt wurden (Plb. 5,93,10; Str. 8,7,3. 5 [C 385,13; 387,10]; ferner Paus. 7,24,2; Inventory S. 480), das andere in der Magna Graecia, welches Polybios (2,39,6) erwähnt; s. M. Osanna, Sull'ubicazione del santuario di Zeus Homarios in Magna Grecia, Dialoghi di archeologia 7 (1989) 55–63. Ob Stephanos ursprünglich beide anführte, ist nicht sicher auszumachen. Hingegen zog Meineke den Schluss, es müsse sich hier um das süditalische Homarion handeln. Dass nämlich im 21. Buch Theopomps der sizilische Tyrann Dionysios I. Gegenstand der Darstellung gewesen war und darüber hinaus wohl auch seine expansionistische Politik, welcher sich die Bürger von Kroton, Sybaris und Kaulon zu entziehen suchten und zu diesem Zweck nach Vorbild der Achaier im (süditalischen) Homarion ein Bündnis eingingen (Plb. 2,39,6; s. Similia), ergebe sich aus Ath. 6,261a.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Unter diesem Namen sind zwei ägyptische Städte bekannt (RE XVIII 1,346–349; Calderini/Daris, Dizionario 3,4,386 f.; Suppl. 2,141): die eine in der Nähe von Dendera, die andere – ab dem 2. Jh. n. Chr. ein wichtiges Zentrum – nicht weit von Siene entfernt. Der Eintrag bezieht sich wohl auf die letztere, welche auch Ptolemaios und Hierokles verzeichnen; s. J. Locher, Topographie und Geschichte der Region am ersten Nilkatarakt in griechisch-römischer Zeit (Stuttgart/Leipzig 1999) 201–229.

- 65 "Ομβρικοι ἔθνος Ἰταλικὸν παρὰ τὸν Ἀδριακὸν κόλπον, μέσον τοῦ Πάδου καὶ Πικεντίνων. λέγονται καὶ "Ομβροι. ἔστι καὶ ποταμὸς Ἰταλίας "Ομβρος. λέγονται Οὖμβροι παρὰ τοῖς Ἰταλικοῖς συγγραφεῦσι. παρὰ τούτοις ἱστορεῖ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων (836a19 = 80 Giannini) ὅτι τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ τίκτουσι τὰ βοσκήματα, καὶ τοὺς καρποὺς πολλαπλασίους τὴν γῆν ἀνιέναι τῶν καταβαλλομένων, καὶ τὰς γυναῖκας αὐτοῦ πολυγόνους <εἶναι>· σπανίως γὰρ ἕν τίκτουσιν αἱ γυναῖκες, τὰς δὲ πλείστας δύο ἢ τρία.
- **66 ΄Ομηρῖται**΄ ἔθνος <\*\*\*> Αἰθιόπων. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλῳ ᾱ (1,18 [GGM 1,527,18]).
- 67 Όμόλη· ὄρος Θετταλίας. Παυσανίας  $\overline{\theta}$  (9,8,6). λέγεται καὶ ομολος, οἱ οἰκοῦντες ὑμολοεῖς, καὶ Θηβῶν <πύλαι> αἱ πρὸς τῷ ὅρει ὑμολοΐδες, καὶ Ζεὺς ὑμολόϊος τιμᾶται ἐν Βοιωτία.

65 Str. 5,4,2 (C 240,29) "Εστι δ' ή Πικεντίνη μετὰ τὰς τῶν "Ομβρων πόλεις μεταξὺ Ἀριμίνου καὶ ἀγκῶνος; cf. etiam Theopomp. Hist. FGrHist 115 F 132; Plb. 3,86,9 de flumine cf. Plin. nat. 3,51 Umbro (nomin.) Ps.-Arist. Mir. 836a19 = 80 Giannini Παρὰ τοῖς Ὁμβρικοῖς φασι τὰ βοσκήματα τίκτειν τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ τοὺς καρποὺς αὐτοῖς τὴν γῆν πολλαπλασίους ἀνίεσθαι τῶν καταβαλλομένων· εἶναι δὲ καὶ τὰς γυναῖκας πολυγόνους καὶ σπανίως ἓν τίκτειν, τὰς δὲ πλείστας δύο καὶ τρία 66 Marcian. Peripl. 1,15 (GGM 1,525,10) τὸ τῶν Όμηριτῶν ἔθνος τυγχάνει τῆς τῶν Ἀράβων ὑπάρχον γῆς Procop. Pers. 1,19,17 Όμηριτῶν δὲ καταντικρύ μάλιστα ἐν τῇ ἀντιπέρας ἡπείρω Αἰθίοπες οἰκοῦσιν, οἱ Αὐξωμῖται ἐπικαλοῦνται cf. etiam St. Byz. 689,11 (= Uran. FGrHist 675 F 4) 67 Paus. 9,8,6 τὰς δὲ 'Ομολωίδας (Musurus, ὁμολοΐδας codd.; sc. πύλας) κληθῆναί φασιν ἐπὶ τοιῷδε ... Λαοδάμαντι τῶ Ἐτεοκλέους ὑπεξίασιν οἱ πολλοί· τούτων οὖν μοῖρα ... τραπόμενοι δὲ ἐς Θεσσαλούς καταλαμβάνουσιν 'Ομόλην, όρῶν τῶν Θεσσαλικῶν καὶ εὔγεων μάλιστα καὶ ὕδασιν ἐπιρρεομένην ... τὰς πύλας δι' ὧν τὴν κάθοδον ἐποιοῦντο ἀπὸ τῆς 'Ομόλης όνομάζουσιν 'Ομολωίδας (Musurus, ὁμολοΐδας codd.) Sch. E. Ph. 1119 (= Aristodem. FGrHist 383 F 5a); Sch. Theoc. 7,103a (= Ephor. FGrHist 70 F 228); Sch. A. R. 1,594 Ὁμόλη ὄρος Θεσσαλίας οὕτω καλούμενον ἢ πόλις Θράκης Dion. Calliph. 34 (GGM 1,239) de forma "Ομολος cf. Sch. Theoc. 7,103b de portae Thebarum Iovisque epitheto cf. etiam Sch. Lyc. 520b; Hsch. ο 776 'Ομολωΐδες (Heinsius, Ομολοειδεις Η) πύλαι ἐν Θήβαις et 777 'Ομολώϊος (Photius, Ομολοος Η) Ζεύς· Θήβησιν οὕτω προσαγορεύεται ὁ Ζεύς; Phot. ο 298 'Ομολώϊος Ζεύς έν Θήβαις καὶ έν ἄλλαις πόλεσι Βοιωτίας καὶ ὁ έν Θεσσαλία ἀπὸ Ὁμολώας προφήτιδος ...

493

<sup>65 1</sup> ἰταλικὸν QPPε(ex - ων)Ν: ἰταλῶν R παρὰ R: περὶ QPN ἀδριακὸν Q: ἀδρακὸν R, ἀδριανὸν PN 2 Πικεντίνων dub. Meineke in app. (cf. St. Byz. 18,16): πικεντικοῦ RQPN 3 Οὖμβροι Meineke (Οὔμ- iam Xylander): σύμβροι RQ, σίμβροι PN 3-4 περὶ pro παρὰ utroque loco Q 6 τῶν καταβαλλομένων PN: τὴν κατωβαλλομένων R, τὴν κάτω βαλλομένην Q 7 καὶ τὰς - πολυγόνους <εἶναι> Kambylis: <εἶναι δὲ> καὶ τὰς - πολυγόνους Μείναι> Kambylis: <εἶναι δὲ> καὶ τὰς - πολυγόνους Μείneke (e Ps.-Arist. Mir. 836a21) αὐτοῦ RQ: αὐτῶν PN 8 τίκτουσιν αἱ γυναῖκες RQ: τίκτουσι PN, τίκτειν Meineke (e Ps.-Arist. Mir. 836a22) 66 1 'Ομηρῖται Q: -ίται RPN lac. indic. Lentini, quam <Ἀράβων πλησίον> Αἰθιόπων supplendam esse susp. (cf. St. Byz. 20,20; 226,1; 373,5 etc.) αἰθιόπων RQPN: ᾿Αράβων Holste (cl. Marcian. Peripl. 1,15 [GGM 1,525,11]) 67 1 'Ομόλη QN: 'Ομόλη R, ()μόλη P 2 ὅμολος PN: ὄ- RQPc(ex ὅ-?) ὁμολοεῖς RPN: ὀ- Q, 'Ομολεῖς susp. Meineke Θηδων <πύλαι> αἱ Holste: θηβῶν αὶ RQPN, Θ. αἱ <πύλαι> Pinedo, Θ. <πύλ>αι Meineke πρὸς τῷ ὅρει RQPN: ἀπὸ τοῦ ὄρους Pinedo (cl. Paus. 9,8,6) 3 ὁμολοῖδες RPN Paus. codd.: ὀμ- Q, 'Ομολωῖδες Meineke ὁμολόῖος RQPN: 'Ομολώιος Meineke

- 65. Ombriker (Umbrer), italisches Volk <mit Wohnsitz> längs des Adriatischen Golfes, 100 <und zwar im Küstenabschnitt> zwischen <der Mündung des Flusses> Po und dem Gebiet der Pikentiner. Sie heissen auch Ombrer. Zudem gibt es einen Fluss in Italien <namens> Ombros. Bei den italischen Geschichtsschreibern heissen sie Umbrer. Aristoteles berichtet in den *Mirabilia* (836a19 = 80 Giannini), dass bei ihnen die Weidetiere dreimal im Jahr Junge werfen; und die Erde lasse die Feldfrüchte in einer Menge emporwachsen, welche um ein Vielfaches das Saatgut übertreffe. Auch die Frauen daselbst seien fruchtbar, denn selten gebären sie nur ein einziges Kind, die meisten hingegen <br/>

  Sprächten> zwei oder drei <zur Welt>.101
- **66. Homeriten**, Völkerschaft <in Nachbarschaft?> der Äthiopier. <sup>102</sup> Markianos <erwähnt sie> im ersten Buch des *Periplus* (1,18 [GGM 1,527,18]).
- **67.** Homole, Berg in Thessalien. Pausanias <erwähnt ihn> im neunten Buch (9,8,6). Er wird auch Homolos genannt. Die Anwohner <heissen> Homoloëer und das Stadttor Thebens, welches dem Berg zugewandt ist, Homoloïdisches <Tor>. Und in Boiotien verehrt man <denn auch> Zeus Homoloios. 103

G. Bradley, Ancient Umbria. State, culture, and identity in central Italy from the Iron Age to the Augustan Era (Oxford 2000). Der Akzent des Ethnikons schwankt, auch in der Epitome: Erstbetonung wie hier auch ν 43, ferner D. S. 20,44,9, hingegen oxyton 544,5; 661,13; s. RE Suppl. IX 1746 f.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Zum Wechsel zwischen finiten Verbformen und indirekter Rede in Referaten vgl. z.B. St. Byz.  $\gamma$  8,  $\gamma$  119, ferner auch  $\alpha$  246,  $\beta$  94 (mit Meineke ad loc.).

<sup>102</sup> Die Homeriten (s. DNP 12/2,1008 [Himyar]) haben ihr Siedlungsgebiet in Arabien, den Äthiopiern gegenüber. Ihr Verhältnis war offenbar gespannt; doch suchte Justinian I. sie als gemeinsame Alliierte gegen die Perser zu gewinnen; ausführlich darüber Procop. Pers. 1,19–20.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Die Einträge o 67 und o 68 sind inkohärente Reststücke einer ausführlichen Diskussion, die, wie bereits Meineke vermutete, ursprünglich wohl unter einem einzigen Lemma geführt wurde. Zur Sprache kamen darin die Varianten des Toponyms ('Ομόλη, "Ομολος und 'Ομόλιον), die Bestimmung der Örtlichkeit (Berg/Stadt), die Ableitungen und deren Orthographie, der Kult des Zeus Homoloios sowie das Homoloïsche Tor in Theben (πύλαι 'Ομολωΐδες) und dessen Etymologie. An Quellenautoren erwähnt sind lediglich Pausanias und Strabon; doch wurden die einzelnen Zetemata in der Erklärungsliteratur (s. Similia) offenbar lebhaft diskutiert. Ein spezielles Augenmerk richtete sich auf die umstrittene Etymologie der thebanischen πύλαι 'Ομολωΐδες und deren oszillierende Schreibweise. Pausanias folgend leitet die Epitome die Bezeichnung vom Berg 'Ομόλη bzw. dessen Ethnikon 'Ομολοεῖς ab und schreibt im Femininum folgerichtig 'Ομολοΐδες (RQPN), und zwar in Übereinstimmung mit der Paradosis bei Pausanias (cod. β). Dass an dieser Überlieferung, ebenso wie bei der Epiklese des Zeus 'Ομολόϊος, nicht zu rütteln ist, hat bereits Berkel festgehalten; anders Meineke, der mit Blick auf die karge Notiz τὸ δὲ 'Ομολώϊον τεμενικόν ἐστι κατὰ πλεονασμόν τοῦ ω (ο 68) überall änderte. Zum Kult des Zeus Homoloios s. Nilsson, Griechische Feste 12 f. Zu beiden Artikeln ausführlich RE VIII 2,2259-2264.

5

11

15

21

68 'Ομόλιον' πόλις Μακεδονίας καὶ Μαγνησίας. Στράβων  $\overline{\zeta}$  (7 fr. 26b). τὸ ἐθνικὸν 'Ομολιεύς. τὸ δὲ 'Ομολώϊον τεμενικόν ἐστι κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ω.

**69 'Ομφάκη**' πόλις Σικελίας. Φίλιστος Σικελικῶν  $\overline{\delta}$  (FGrHist 556 F 19). τὸ ἐθνικὸν 'Ομφακαῖος. ἔδει δὲ 'Ομφακῖνος τῷ τύπῳ τῆς χώρας.

70 <sup>3</sup>Ομφάλιον· τόπος Κρήτης πλησίον Θενῶν καὶ Κνωσσοῦ. ἔστι καὶ Θετταλίας. τὸ ἐθνικὸν 'Ομφαλίτης.

71 'Ονείβατις' πόλις Αἰγύπτου. Έκαταῖος Περιηγήσει Λιβύης (FGrHist 1 F 320). ὁ πολίτης 'Ονειβατίτης τῷ τῆς χώρας ἔθει.

72 'Ονθύριον' πόλις Θεσσαλική περὶ τὴν Άρνην. τὸ ἐθνικὸν 'Ονθυριεύς. 'Ριανὸς  $\overline{\eta}$  (FGrHist 265 F 24 = fr. 40 Powell).

73 "Οννη: ἐμπόριον τῆς Εὐδαίμονος ᾿Αραβίας. Μαρκιανὸς ἐν Περίπλω (1,18 [GGM 1,527,5]). τὸ ἐθνικὸν ᾿Ονναῖος ὡς Ἐνναῖος.

74 "Ονουφις: πόλις Αἰγύπτου οὐκ ἄγνωστος. ὁ πολίτης 'Ονουφίτης.

75 'Ονύχιον' τόπος Κρήτης, ἀπὸ ὄνυχος ἀγκύρας ἐνσχεθείσης ἐν αὐτῷ τῶν 'Αμυκλαίων ἀποικησάντων.

**76 'Οξύβιοι**' μοῖρα Λιγύων. Κουάδρατος  $\overline{\mathfrak{l}\mathfrak{d}}$  'Ρωμαϊκῆς χιλιαρχίας (FGrHist 97 F 4).

68 Str. 9,5,22 (C 443,3) τὸ μὲν οὖν 'Ομόλιον ἢ τὴν 'Ομόλην (λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως) ἀποδοτέον αὐτοῖς (sc. Magnetibus, qui Pieriis Macedonibus sunt contermini) εἴρηται δ' ... ὅτι ἐστὶ πρὸς τῆ "Όσση Ps.-Scyl. 33,2 'Ομολίου Μαγνητικῆς πόλεως Theognost. An. Οχ. 2,125,31 'Ομόλιον ἡ πόλις cf. etiam Sch. A. R. 1,594 69 Paus. 8,46,2 πόλισμα Σικανῶν 'Ομφάκην, cf. etiam 9,40,4 70 Call. Jov. 42–45 εὖτε Θενὰς ἀπέλειπεν ἐπὶ Κνωσοῖο φέρουσα | Ζεῦ πάτερ, ἡ Νύμφη σε (Θεναὶ δ' ἔσαν ἐγγύθι Κνωσοῦ), | τουτάκι τοι πέσε, δαῆμον, ἄπ' ὀμφαλός ἔνθεν ἐκεῖνο | 'Ομφάλιον μετέπειτα πέδον καλέουσι Κύδωνες cf. Sch. Nic. Alex. 7b Geymonat 'Ομφαλὸς γὰρ τόπος ἐν Κρήτη, ὡς καὶ Καλλίμαχος (sequitur Call. Jov. 44–45) 72 Str. 9,5,17 (C 438,8) 'Ονθύριον (Meineke, ὀνούριον νεὶ ὀνουριον codd.) 73 Ptol. Geog. 6,7,2 74 Ptol. Geog. 4,5,51 (4,5,22) 'Ονουφίς ("Ονοφις R, "Ονουφις Müller) 'Ονουφίτης (sc. νομὸς) iam apud Hdt. 2,166,1 76 Str. 4,1,10 (C 185,6) 'Οξυβίων Λιγύων cf. etiam Plb. 33,9,2; Plin. nat. 3,35

<sup>68 1 &#</sup>x27;Ομόλιον QN: 'Ομ- R, ()μόλιον P καὶ RQPN: ἢ Berkel (cl. Str. 9,5,22 [C 442,35]) 2 όμολιεὺς PN: ὀμο- Q, ὀμολοεὺς R 'Ομολώϊον Meineke: ὁμολώϊος RQPN τεμενικόν RQPN: κτητικόν susp. Pinedo 69 2 'Ομφακῖνος Holste (cl. St. Byz. α 265, 1 68): ὀμφακηνὸς RQPN 71 1 'Ονείβατις Meineke: 'Ονειβάτης RQP'(ex -ᾶ-), 'Ονειαβάτης PN τῆς ante Αἰγνύπτου add. R ἑκάτου περιηγήσεως Q 2 ὀνειβατίτης RQ: ὀνειβιάτης PN 72 1 περὶ QPN: παρὰ R 73 1 ἀρραβίας R μαρκιανὸς N: μάρκος RQP 75 1 ἐνσχεθείσης QPN: ἐνεχθείσης R 76 1 Λιγνών Xylander: λιβύων RQPN χιλιαρχίας RQPN: χιλιάδος Billerbeck (cf. St. Byz. α 321; 1 19a)

- 68. Homolion, Stadt <an der Grenze zwischen> Makedonien und Magnesia.  $^{104}$  Strabon <erwähnt sie> im siebten Buch (7 fr. 26b). Das Ethnikon <a href="lautet"><lautet</a>> Homolieer. Das Temenikon Homoloion ist indessen durch Hinzufügung eines  $\omega$  <a href="gebildet"><a href="g
- **69. Omphake**, Stadt auf Sizilien. 106 Philistos <erwähnt sie> im vierten Buch der *Sikelika* (FGrHist 556 F 19). Das Ethnikon <lautet> Omphakaier. Es müsste jedoch nach Landesbrauch Omphakiner <heissen>.
- **70. Omphalion**, Ort auf Kreta, in der Nähe von Thenai und Knossos <gelegen>.<sup>107</sup> Es gibt auch <ein Omphalion> in Thessalien.<sup>108</sup> Das Ethnikon <lautet> Omphalit.
- **71. Oneibatis**, Stadt in Ägypten. <sup>109</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Periegese Libyens* (FGrHist 1 F 320). Der Bürger <heisst> nach der Landessitte Oneibatit.
- **72. Onthyrion**, thessalische Stadt bei Arne. <sup>110</sup> Das Ethnikon < lautet > Onthyrieer. Rhianos < verwendet es > im achten Buch < der *Thessalika* > (FGrHist 265 F 24 = fr. 40 Powell).
- **73. Onne**, Handelsplatz in Arabia Felix.<sup>111</sup> Markianos <erwähnt ihn> im *Periplus* (1,18 [GGM 1,527,5]). Das Ethnikon <lautet> Onnaier, wie Ennaier.<sup>112</sup>
- **74. Onuphis**, wohlbekannte Stadt in Ägypten.<sup>113</sup> Der Bürger <heisst> Onuphit.
- **75. Onychion**, Ort <an der Küste> Kretas, <benannt> nach einem Ankerhaken, der dort <im Meeresgrund> hängen geblieben ist, nachdem die Kolonisten aus Amyklai angekommen waren.<sup>114</sup>
- **76. Oxybier**, Stamm der Ligurer. 115 (C. Asinius) Quadratus <erwähnt sie> im vierzehnten Buch der *Römischen Chiliarchie* (FGrHist 97 F 4).

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Inventory Nr. 448.

Die Paradosis τεμενικόν (κτητικόν Pinedo, Berkel) ist nicht anzutasten, verweist doch τὸ δὲ 'Ομολώϊον auf den in o 67 erwähnten boiotischen Zeuskult zurück; zum Begriff τεμενικόν sowie dessen Bildungen vgl. oben κ 66. Die Epiklese gilt aber auch für Kulte der Demeter ('Ομολωΐα Apostol. 12,67 [II 559,6 Leutsch/Schneidewin]) und Athena ('Ομολωΐς Sch. Lyc. 520c); vgl. ferner Schachter, Cults of Boiotia 1,143 f.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Inventory S. 178; BTCGI 12,462–464.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> RE XVIII 1,396 f.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> DNP 8,1200 Nr. 2.

<sup>109</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,4,388; anderweitig nicht bekannt.

<sup>110</sup> Inventory S. 679.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> RE XVIII 1,482.

<sup>112</sup> Die Analogie mit "Εννα (-η)/"Ενναῖος (ε 82) kommt etwas unerwartet, gibt doch Stephanos das Ethnikon sonst als Beispiel im Kontext mit anderen sizilischen Städten, vgl. Ἄγάθυρνα (α 23, dort zusammen mit Ἱμέρα und Κατάνη), Μαζάρη (μ 10, zusammen mit Ἱμέρα).

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Calderini/Daris, Dizionario 3,4,390 f.; Suppl. 1,214; 2,141.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Zu dem nicht weiter belegten Ort s. RE XVIII 1,534; Plu. Moralia 247e erzählt eine ähnliche Geschichte über die dorisch-spartanische Gründung des kretischen Lyktos.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Dazu s. Walbank, Commentary on Polybius 3,551.

494

10

12

77 'Οξυδράκαι' ἔθνος Ἰνδικόν, ἀφ' ὧν σώσας Ἀλέξανδρον Πτολεμαῖος σωτὴρ ἐκλήθη. οἱ δὲ ψεῦδος τὸ περὶ τῶν 'Οξυδρακῶν.

78 'Οξύρυγχος πόλις Αἰγύπτου, τιμῶσα τὸν ὁμώνυμον ἰχθύν. ὁ πολίτης 'Οξυρυγχίτης.

- 79 <sup>3</sup>Οπικοί· ἔθνος Ἰταλίας. Εὔδοξος  $\overline{\varsigma}$  Γῆς περιόδου (fr. 321 Lasserre). γλώσσας συνέμιξαν, οἱ δὲ ὅτι ἸΟφικοί ἀπὸ τῶν ὄφεων.
- 80 'Οπόεις· πόλις Λοκρῶν τῶν 'Επικνημιδίων, ἀπὸ 'Οπόεντος. τὸ ἐθνικὸν 'Οποείσιος 'Οποεισία. λέγεται καὶ 'Οποῦς 'Οποῦντος κατὰ κρᾶσιν. ἔστι καὶ 'Οποῦς πόλις 'Αχαΐας καὶ τῆς 'Ηλείας ἄλλη. οἱ πολῖται 'Οπούντιοι.
- 14 **81 'Ορβῖται**' ἔθνος 'Ινδικόν, ὡς 'Απολλόδωρος  $\overline{\beta}$  Περὶ  $<\gamma \widetilde{\eta}$ ς> (FGrHist 244 F 295 = fr. 1 Marcotte). <\*\*\*\*> 'Αλεξανδρείας.
  - 82 "Οραθα' πόλις τῆς ἐν Πίγρητι Μεσήνης. Ἀρριανὸς Παρθικῶν  $\overline{\text{15}}$  (FGrHist 156 F 47 = fr. 16 Roos). τὸ ἐθνικὸν 'Οραθηνός.

77 historiam de Alexandro et Ptolemaeo, quam etiam apud Paus. 1,6,2 invenias (cf. etiam Hist. Alex. Magn. recens. α 3,4,15 [p. 104 Kroll]), falsam esse dicit Arr. An. 6,11,8 (= Ptol. Lag. FGrHist 138 F 26a) Πτολεμαΐον γὰρ τὸν Λάγου ἔστιν οι ἀνέγραψαν ξυναναβῆναί τε Άλεξάνδρω κατὰ τὴν κλίμακα ὁμοῦ Πευκέστα καὶ ὑπερασπίσαι κειμένου, καὶ ἐπὶ τῶδε Σωτῆρα ἐπικληθῆναι τὸν Πτολεμαῖον· καίτοι αὐτὸς Πτολεμαῖος ἀναγέγραφεν οὐδὲ παραγενέσθαι τούτω τῷ ἔργω 78 Str. 17,1,40 (C 812,24) 'Οξύρυγχος πόλις καὶ νομὸς ὁμώνυμος· τιμῶσι δὲ τὸν ὀξύρυγχον cf. etiam Plu. Moralia 353c de gentili cf. St. Byz. α 6 79 Str. 5,4,2 (C 242,22) fuse disserit Sch. Pl. Ep. 8,353e 'Οπικοὶ δὲ ἔθνος 'Ιταλίας, similiter Phot. o 401 Ophici ante appellati, cf. Serv. Aen. 7,730 ante Ophici appellati sunt (sc. Osci), quod illic plurimi abundavere serpentes Hsch. o 1961 'Οφικοί· οἱ νῦν 'Οπικοί 80 Eust. ad B 531 (I 425,10) 'Οπόευτος πόλεως Λοκρῶν Ἐπικυημιδίων τῶν πέραν Εὐβοίας κατὰ τὸν ποιητήν, ἀφ' ἦς ἦν καὶ ό τοῦ ἀχιλλέως συγγενής τε καὶ ἑταῖρος Πάτροκλος, κληθείσης οὕτως ἀπὸ Ὁπόεντος ἄρξαντος ἐν αὐτῆ. ἐθνικὸν τοῦ Ὀπόεις Ὀποείσιος, ὡς Σιμόεις Σιμοείσιος. ὥσπερ δὲ πλακόεις καὶ ἐν συναιρέσει πλακοῦς καὶ Σιμόεις Σιμοῦς, οὕτω καὶ Όπόεις Όποῦς καὶ κλίνεται 'Οποῦντος. καὶ τὸ ἐθνικὸν ἐξ αὐτοῦ 'Οπούντιος, ὡς ὑποδηλοῖ καὶ ὁ Κωμικός, ἔνθα Όπούντιόν τινα σκώπτει Άθηναῖον, ἄνδρα μὴ ἀκεραιούμενον τὴν συζυγίαν τοῖν ὀφθαλμοῖν de vocalium coitione in formam 'Οποῦς cf. St. Byz. α 37 de Opuntiis in Elide cf. Str. 9,4,2 (C 425,29); D. S. 14,17,8 de Opunte, a quo urbis nomen cf. etiam Sch. A. R. 1,69 'Οποῦς πόλις τῆς Λοκρίδος, ἀπὸ Ὁπόεντος τοῦ Ἡλείου necnon 4,1776-81e; Sch. Pi. O. 9,62a

<sup>77 1</sup> ἀφ' ὧν J.G. Hullemann (Ptolemaei Eordaei, Aristobuli Cassandrensis et Charetis Mytilenaei reliquiae [1844] 47): ὑφ' ὧν RQPN 2 τὸ PN: τῶν R(per comp.)Q 78 1–2 Ὀξύρυγχος et Ὀξυρυγχίτης Xylander: Ὀξύρυσχος et ὀξυρυχίτης RQPN 79 2 ante γλώσσας lac. indic. Cluverius (Italia ant. [1624] p. 1056), οἱ μὲν ὅτι add. Holste, quod probat Berkel, qui tamen post συνέμιξαν addendum etiam ἀπὸ τοῦ ἀπός cens. 80 2 ἀποῦς ὁποῦντος PN: ὀτροῦς ὀτροῦντος RQ 3 κράσιν RQ ἡλείας R: ἡλίας Q<sup>pe</sup>(ex ἰλ-)PN πολῖται Q: πολίται RPN 4 ἀπούντιοι PN: ὀπρύντιοι R, ὀτρύντιοι Q 81 post 82 transp. Meineke 81 1 Ὀρβῖται Q: -ίται RPN 1–2 Περὶ <γῆς. \*\*\*> ἀλεξανδρείας Lentini: περὶ ἀλεξανδρείας PN, -υδρ΄ R, -δρίας Q<sup>pe</sup>(ex ἀλεξά-), περὶ ἀλεξάνδρειαν Meineke (mon. Heyne) 82 1 πίγρητι RQ: τίγρ- PN μεσήνης R (cf. St. Byz. μ 162): μεσσ- QPN

- 77. Oxydraker, indisches Volk. Weil Ptolemaios Alexander vor ihnen gerettet hatte, erhielt er den Beinamen Retter (Soter). Einige hingegen <sagen>, dieses Geschehnis bei den Oxydrakern sei eine Erfindung.<sup>116</sup>
- **78. Oxyrhynchos**, Stadt in Ägypten, deren <Einwohner> den Fisch gleichen Namens <als Gottheit> verehren. 117 Der Bürger <heisst> Oxyrhynchit.
- **79. Opiker** (Osker), Volk in Italien.<sup>118</sup> Eudoxos <erwähnt sie> im sechsten Buch seiner *Erdbeschreibung* (fr. 321 Lasserre). Sie mischten die Sprachen <wie Barbaren>; andere hingegen <meinen>, dass sie nach den <dort vorkommenden> Schlangen (ὄφεις) Ophiker <heissen>.<sup>119</sup>
- **81. Orbiten**, indisches Volk, wie Apollodor im zweiten Buch <seines Werkes> *Über die Erde* (FGrHist 244 F 295 = fr. 1 Marcotte) <angibt>. <\*\*\*> von Alexandreia. 122
- **82. Oratha**, Stadt in der <Landschaft> Mesene am <Fluss> Pigres. 123 Arrian <erwähnt sie> im sechzehnten Buch der *Parthika* (FGrHist 156 F 47 = fr. 16 Roos). Das Ethnikon <lautet> Orathener.

Der Name dieses indischen Volkes schwankt beträchtlich ('Οξύδρακες, Συδράκαι usw.; s. RE XVIII 2,2024). Zur bekannten Kontroverse über diese Episode aus dem Leben Alexanders d. Grossen s. A.B. Bosworth, From Arrian to Alexander: Studies in historical interpretation (Oxford 1988) 80–82.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Calderini/Daris, Dizionario Suppl. 3,86–115; P. Parsons, City of the sharp-nosed fish: Greek lives in Roman Egypt (London 2007).

<sup>118</sup> DNP 9,82-84 (Osci).

Die knappe Aussage γλώσσας συνέμιξαν erklärt sich im Licht der verdeckten Etymologie, Lyd. Mens. 1,13 ὀπ(π)ικίζειν, καὶ ὡς τὸ πλῆθος, ὀφρικίζειν τὸ βαρβαρίζειν Ἰταλοὶ λέγουσιν. Vgl. ferner Iuv. 3,207 opici ... mures, mit E. Courtney, A commentary of the Satires of Juvenal (London 1980) 182 f. Dass der Epitomator eine ausführlichere Diskussion fast bis zur Unverständlichkeit gekürzt hat, ist anzunehmen.

Vgl. St. Byz. o 16; Inventory Nr. 386 (Opous). In den literarischen Texten erscheint die unkontrahierte Form 'Οπόεις als die poetische (Il. 2,531; Pi. O. 9,14), beide sind jedoch auch inschriftlich belegt; zu Eponym und Toponym, seinen Varianten sowie den Ableitungen s. RE XVIII 1,812 f.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Inventory Nr. 261; unbekannt hingegen ist die Stadt in Achaia.

<sup>122</sup> Der Eintrag ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der weiter nicht bekannte Volksname 'Ορβῖται ist wohl eine Verwechslung mit den 'Αρβῖται, welche Stephanos auch sonst erwähnt (α 390, ferner α 368 mit Anm. 548). Bei Alexandreia handelt es sich um die πόλις 'Ωριτῶν, ἔθνους 'Ιχθυοφάγων, κατὰ τὸν περίπλουν τῆς 'Ινδικῆς (St. Byz. α 200); über die 'Ωρῖται handelte Apollodor im zweiten Buch seines Werkes Über die Erde (St. Byz. 710,11).

<sup>123</sup> Das Toponym ist sonst nicht belegt, weshalb Verwechslung mit der Hafenstadt Forat (IK Estremo Oriente 91 ἀπὸ Φοράθου; Plin. nat. 6,145 Forat) am Persischen Golf nicht ausgeschlossen wird; s. RE XV 1,1085,52; M. Schuol, Die Charakene (Stuttgart 2000) 199. Zur Benennung des Flusses Pigris/Tigris vgl. St. Byz. α 351 mit Anm. 515.

16 **83 'Οργάμη**· πόλις ἐπὶ τῷ "Ιστρῳ. Ἑκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 172). εἰσὶ καὶ 'Οργομεναί πόλις 'Ιλλυρίας. τὸ ἐθνικὸν 'Οργαμαῖος καὶ τῆς δευτέρας 'Οργομένιος.

84 "Όργων" νῆσος πλησίον Τυρρηνίας, τὸ ἐθνικὸν 'Όργώνιος ὡς 'Άντρώνιος.

85 'Ορδαία' πόλις Μακεδονίας. τὸ ἐθνικὸν 'Ορδοί. λέγονται καὶ 'Ορδαῖοι, ὡς Νίκανδρος (FGrHist 271/72 F 41).

86 'Ορεσθάσιον' πόλις 'Αρκαδική, ἀπὸ 'Ορεσθέως τοῦ Λυκάονος. Παυσανίας  $\overline{\eta}$  (8,3,1). ὁ πολίτης 'Ορεσθάσιος.

87 'Ορέσται Μολοσσικόν ἔθνος. Έκαταῖος Εὐρώπη (FGrHist 1 F 107). Θεαγένης ἐν Μακεδονικοῖς (FGrHist 774 F 10) φησιν ὅτι, ἐπεὶ ἀφείθη τῆς μανίας 'Ορέστης, φεύγων διὰ τὴν αἰδῶ μετὰ τῆς Ἑρμιόνης εἰς ταύτην ῆλθε τὴν γῆν καὶ παῖδα ἔσχεν 'Ορέστην, οὖ ἄρξαντος ἐκλήθησαν 'Ορέσται αὐτὸς δὲ ὑπὸ ἐχίδνης δηχθεὶς θνήσκει εἰς χωρίον τῆς Ἀρκαδίας, τὸ λεγόμενον 'Ορέστειον. λέγεται καὶ θηλυκὸν 'Ορεστίς καὶ 'Ορεστιάς, ὡς αὐτὸς Θεαγένης <καὶ> Διονύσιος  $\overline{\beta}$  Γιγαντιάδος (fr. 30 Livrea = p. 61 Heitsch).

88 'Ορέστη· πόλις <Εὐβοίας>. 'Εκαταῖος Εὐρώπης περιηγήσει (FGrHist 1 F 130). τὸ ἐθνικὸν 'Ορέσται ὁμοίως.

83 Procop. Aed. 4,11,20 Άργαμώ 84 Plin. nat. 3,81 et Mela 2,122 Urgo; Rut. Nam. 1,515 Gorgon 86 gentile Paus. 8,39,4 et 41,1 'Ορέσθειον apud Th. 5,64,2 cf. etiam infra o 87 de Ορέστειον 87 Eust. D. P. 680 (p. 339,19) Ορέσται ἔθνος εἰσὶν Εὐρωπαῖον, Μολοσσικὸν, ἀπὸ τοῦ ἀγαμεμνονίδου 'Ορέστου καλούμενοι Orus apud Reitzenstein, Gesch. p. 323 (ex Et. Gen.) 'Ορέσται' ἔθνος Μακεδονίας, ὅτι 'Ορέστης ὁ Άγαμέμνονος εἰς Μακεδονίαν παρεγένετο, άφ' οὖ καὶ τὸ τῶν 'Ορεστῶν ἔθνος ἀνόμασται. οἱ δὲ ὅτι οὐκ εἰς μακρὰν ἦλθεν, ἀλλ' εἰς Άρκαδίαν, ὅπου καὶ ἀπέθανεν καὶ ἀπ' αὐτοῦ πόλις Ὀρέστειον καλεῖται. τοὺς δὲ ἐν Μακεδονία 'Ορέστας οἱ μὲν ἀπό τινος ἑτέρου, οἱ δὲ ἀπὸ τούτου ἀνομάσθαι <λέγουσιν> ΕΜ 630,14 (cod. V) 'Ορέσται, ἔθνος Μακεδονικὸν, ἀπὸ 'Ορέστου τοῦ Άγαμέμνονος, καὶ πόλις τῆς Άρκαδίας 'Ορεστιάς καλουμένη καὶ 'Ορεστεία ex Orestis filio appellati, cf. Sol. 9,4 (p. 63,13 Mommsen) Orestes in Arcadia angue occisus, Sch. E. Or. 1645 (= Asclep. Tragil. FGrHist 12 F 25); Apollod. Epit. 6,28 de gentilis forma vel accentu cf. St. Byz. δ 88; 522,4 cf. etiam Str. 7,7,8 (C 326,10), ubi alia de nomine fabula narratur de 'Ορέστειον cf. E. Or. 1647 cum Sch. E. Or. 1645 (= Pherecyd. FGrHist 3 F 135 = fr. 135 Fowler); E. El. 1275 necnon Paus. 8,3,2, qui eius priscum nomen 'Ορεσθάσιον fuisse narrat 'Ορεστίς regionis nomen Str. 7 fr. 3,7; D. S. 16,93,3; Arr. An. 6,28,4, sicut 'Ορεστιάς Str. 7,7,8 (C 326,12) vel 'Ορεστεία App. Syr. 333 est etiam urbs Thracia 'Ορεστιάς appellata, cf. EM 630,14 (cod. V) in marg. ad 'Ορεστιάς, καὶ πόλις Θράκης, ἡ λεγομένη 'Άδριανούπολις, similiter Tz. H. 8,947 88 Hsch. ο 1163 'Ορέστη· χωρίον Εὐβοίας

495

20

25

5

<sup>83 1 &#</sup>x27;Οργάμη R: 'Οργάλημα Q<sup>pc</sup>(ex "Ο-)PN 2 ὀργαμαῖος RQ: ὀργομεναῖος PN 841 "Οργων et 'Οργώνιος Billerbeck (cf. St. Byz. α 341): 'Οργών et 'Οργώνιος Xylander, "Οργον et ὀργόνιος RQPN 85 1 'Ορδοί Meineke (cf. St. Byz. ε 87): ὄρδοι RQPN 87 2 μακεδονικοῖς R: μακεδονικοῖν QPN 3 ἀφέθη R αἰδῶ PN: αἰδὸν RQac, αἰδὼ Qpc 4 τὴς γῆν R οῦ οm. QPac lac. indic., add. alt. m. in fen. Ppc 5 χωρίον <ἐλθών> Meineke dub. in app. 6 'Ορέστειον Meineke: ὀρεστίον R, ὀρέστιον QPN ὀρεστὶς PN: ὀρεστής R, ὀρέστίς Q 7 ὡς αὐτὸς Meineke in app.: ὡσαύτως RQPN καὶ add. Berkel 88 1 Εὐβοίας add. Salmasius (cf. Hsch. ο 1163) ἐκαταῖος PN: ἑκαταῖος PN: ἐκάτου Q

- **83.** Orgame, Stadt am Istros (Donau). <sup>124</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 172). Es gibt auch Orgomenai, eine Stadt in Illyrien. Das Ethnikon <lautet> Orgamaier und von der zweitgenannten <Stadt> Orgomenier.
- **84. Orgon**, Insel in der Nähe Tyrrheniens <gelegen>.<sup>125</sup> Das Ethnikon <lautet> Orgonier, wie Antronier.
- **85. Ordaia**, Stadt in Makedonien. Das Ethnikon <lautet> Order. Man sagt auch Ordaier, wie Nikander (FGrHist 271/72 F 41) <angibt>. 126
- **86. Oresthasion**, arkadische Stadt,<sup>127</sup> nach Orestheus <br/>benannt>, dem Sohn des Lykaon. Pausanias <erwähnt sie> im achten Buch (8,3,1). Der Bürger <heisst> Oresthasier.
- **87. Orester**, molossisches Volk.<sup>128</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Europe* (FGrHist 1 F 107). Theagenes berichtet in den *Makedonika* (FGrHist 774 F 10), Orestes sei nach der Befreiung von seinem Wahnsinn aus Scham hierüber zusammen mit Hermione geflohen und in dieses Land <der Molosser> gelangt; und <hier> habe er von <Hermione> einen Sohn bekommen, Orestes, <wie er ihn nach sich selbst genannt habe>. Nachdem dieser Herrscher geworden sei, habe man <die Molosser> in Orester umbenannt; <der Vater> selbst habe jedoch, von einer Schlange gebissen, einen Ort in Arkadien, das sogenannte Oresteion, zum Sterben aufgesucht.<sup>129</sup> Man bildet auch im Femininum Orestis und Orestias, wie derselbe Theagenes und Dionysios im zweiten Buch der *Gigantias* (fr. 30 Livrea = S. 61 Heitsch) <br/>belegen>.<sup>130</sup>
- **88. Oreste**, Stadt auf Euboia. <sup>131</sup> Hekataios <erwähnt sie> in der *Beschreibung Europas* (FGrHist 1 F 130). Das Ethnikon Orester <lautet> gleichermassen <wie der in den Plural gesetzte Stadtname>.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Inventory Nr. 692; ausführlich Ancient Greek colonies in the Black Sea I 1,341–388.

BTCGI 8,161–163 (Gorgona). Die Betonung, paroxyton (RQPN) oder oxyton (Xylander), dürfte hier ebenso umstritten gewesen sein wie beim analogen "Αντρων/ Άντρών (St. Byz. α 341).

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Wohl identisch mit 'Εορδαῖα (St. Byz. ε 87).

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Inventory Nr. 287; für die Namensvarianten s. RE XVIII 1,1014 f.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> RE XVIII 1,960–965; J. Engels, in: BNJ 774 F 10 ad loc. (mit Bibliographie).

<sup>129</sup> Bei Pausanias (8,3,2) ausdrücklich als anderer Name für 'Ορεσθάσιον (0 86) aufgeführt.

<sup>130 &#</sup>x27;Ορεστιάς bezeichnet wie 'Ορεστίς das Gebiet der Orester (vgl. Str. 7,7,8 [C 326,12 und 30]), nicht die thrakische Stadt, das spätere Hadrianopolis; anders J. Nollé, Chiron 39 (2009) 126 Anm. 100.

<sup>131</sup> RE XVIII 1,965.

89 'Ορεστία' πόλις ἐν 'Ορέσταις, ἐν ὄρει ὑπερκειμένῳ τῆς Μακεδο-10 νικῆς γῆς, ἐξ ῆς Πτολεμαῖος ὁ Λάγου πρῶτος βασιλεύσας Αἰγύπτου. ὁ πολίτης 'Ορεστιαῖος. ἔστι καὶ ἄλλη ἐν 'Αρκαδίᾳ 'Ορεστία, ἣν Εὐδαίμων (RE VI 1,885 Nr. 8) καὶ ဪρος (F 11 Billerbeck) διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφουσι, τὴν 'Ορέστειαν.

89 urbs 'Ορεστία non reperitur; Orestarum vero regionis nomen 'Ορέστεια invenitur apud App. Syr. 333 de Ptolemaei patria cf. Arr. An. 6,28,4, ubi vero ille 'Εορδαῖος dicitur ... Περδίκκαν δὲ 'Ορόντου ἐκ τῆς 'Ορεστίδος, Πτολεμαῖον δὲ Λάγου καὶ Πείθωνα Κρατεύα 'Εορδαίους; cf. etiam Arr. Ind. 18,5 de urbe Arcadica cf. St. Byz. μ 105 ἐκαλεῖτο δὲ (sc. Μεγάλη πόλις) κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος 'Ορεστία, ἀπὸ τῆς τοῦ 'Ορέστου παρουσίας Sch. Lyc. (Tzetzes) 1374 οἰκῶν ἐν 'Ορεστεία τῆς 'Αρκαδίας, ὅπου ὑπὸ ὄφεως δηχθεὶς ἀναιρεῖται; ΕΜ 630,14 (cod. V) πόλις τῆς ᾿Αρκαδίας ᾿Ορεστιὰς καλουμένη καὶ ᾿Ορεστεία, sed cf. supra, ad o 87; Orus apud Reitzenstein, Gesch. p. 323 (ex Et. Gen.) πόλις 'Ορέστειον ''Ορθη: a. β 167 Βρένθη· πόλις Άρκαδίας, καὶ ποταμὸς Βρενθιάτης. τὸ ἐθνικὸν Βρενθαῖος ἢ Βρενθιεύς, ὡς εἰρήσεται <ἐν τῷ> περὶ τοῦ "Ορθη. b. Eust. ad B 739 (Ι 520,15) Ἡ δὲ "Ορθη βαρύνεται ὡς Σπάρτη (Meineke e Sch. A, ή ἄρπη Eust. codd. et Sch. b) κατὰ τοὺς παλαιοὺς πρὸς διαστολὴν τοῦ ἐπιθέτου. πόλις δέ, φασί, καὶ αΰτη Περραιβίας ἢ Θεσσαλίας, καλουμένη, φασί, καὶ Κορσέα, παρὰ τὴν κόρσην ἴσως ὡς οἶα κεφαλή τις. 'Ορθωσία: a. α 144 τῆς δ' Αἰσωνίας τὸ ἐθνικὸν δύναται Αἰσωνιεύς, ώς ... (sc. 'Ορθωσίας) 'Ορθωσιεύς. b. Eust. D. P. 914 (p. 377,33) 'Ορθωσίς (sc. πόλις Φοινίκων) .... ἰστέον δὲ ὅτι τὴν Ὀρθωσίδα Ὀρθωσίαν οὕτως ἄλλοι φασί. c. St. Βυχ. 657,3 Φαλωριάς: ... ὁ πολίτης Φαλωριεύς ὡς (sc. 'Ορθωσιάς) 'Ορθωσιεύς 'Αφροδισιεύς.

5

<sup>89 1 &#</sup>x27;Ορέσταις Meineke (cf. St. Byz. 522,8): -εσταῖς RQPN ὑπερκειμένων Q 2 ἐξ ῆς RQ: ἐν ῆ PN Λάγου Westermann: λαγοῦ RQPN 4 καὶ ὁ ἄρος RQ 5 'Ορέστειαν Berkel (cf. Sch. Lyc. [Tzetzes] 1374): ὀρέστειον RQPN

89. Orestia, Stadt im Gebiet der Orester, auf einem Berg <gelegen>, der sich über dem makedonischen Land erhebt;<sup>132</sup> aus ihr <stammte> Ptolemaios, der Sohn des Lagos, der als erster <Ptolemäer> über Ägypten geherrscht hat. Der Bürger <heisst> Orestiaier. Es gibt auch eine andere <Stadt namens> Orestia in Arkadien, deren <Namen> Eudaimon (RE VI 1,885 Nr. 8) und Oros (F 11 Billerbeck) mit Diphthong & schreiben, <also> Oresteia.<sup>133</sup>

Orthe: a. β 167 Brenthe, Stadt in Arkadien, auch ein Fluss <namens> Brenthiates. Das Ethnikon <lautet> Brenthaier oder Brenthieer, wie im Artikel 'Orthe' dargelegt werden wird. b. Eust. ad B 739 (I 520,15) Die Ortschaft Orthe wird wie Sparte auf der ersten Silbe betont, um <das Toponym>, wie die älteren Grammatiker lehren, vom Adjektiv <ὀρθός und σπαρτός> zu unterscheiden. Eine Stadt sei es, sagt man, die in Perrhaibien oder Thessalien liegt; auch Korsea benannt, wie es <weiter> heisst, vielleicht in Ableitung vom Wort 'Schläfe' (κόρση), als wäre <das Stadtbild> ein Kopf.<sup>134</sup>

Orthosia: a. α 144 Zu Aisonia kann das Ethnikon Aisonieer lauten, wie ... <zu Orthosia> Orthosieer. <sup>135</sup> b. Eust. D. P. 914 (p. 377,33) Orthosis (Phoinikerstadt) .... Man muss nämlich wissen, dass andere behaupten, Orthosis sei <dasselbe wie> Orthosia. c. St. Byz. 657,3 Phalorias, ... Der Bürger <heisst> Phalorieer wie <zu Orthosia> Orthosieer, <zu Aphrodisia> Aphrodisieer.

Papazoglou, Villes de Macédoine 236, bleibt skeptisch über die Existenz eines Ortes mit diesem legendären Namen; sie vermutet Verwechslung mit der Landschaft Oresteia bzw. Orestias oder Orestis (s. Similia zu St. Byz. o 87).

<sup>133</sup> Ohne Zweifel geht es hier um den arkadischen Ort, welchem der todkranke Orest den Namen Oresteion (oben o 87) gegeben hatte. In der hiesigen Variante 'Ορεστία erwähnt Stephanos die Stadt, das spätere Megalopolis, auch in μ 105 ἐκαλεῖτο ... 'Ορεστία, ἀπὸ τῆς τοῦ 'Ορέστου παρουσίας. Wenn Sch. Lyc. (Tzetzes) 1374 dieselbe Örtlichkeit 'Ορέστεια nennt, dürfen wir wohl den Schluss ziehen, dass die Namensform umstritten war und sich Oros, wie Eudaimon, für die Schreibung 'Ορέστεια ausgesprochen hatte.

Mit diesem Artikel endet in der Epitome der Buchstabe o und beginnt der Buchstabe π (ἀρχὴ τοῦ π στοιχείου RN, ἀρχὴ τοῦ π Q, om. P), ohne dass die Hss Textausfall anzei-

int desent attiket eindet in der Epitolie der Buchstabe o did beginnt der Buchstabe in  $(\mathring{\alpha}\rho\chi\mathring{\eta}$  τοῦ π στοιχείου RN,  $\mathring{\alpha}\rho\chi\mathring{\eta}$  τοῦ π Q, om. P), ohne dass die Hss Textausfall anzeigen. Dass aber mit Verlust in der Überlieferung gerechnet werden muss, ergibt nicht bloss die bei 'Ορε- abgebrochene alphabetische Reihenfolge, sondern auch der interne Verweis (in β 167) auf einen Eintrag "Όρθη. Die auf 'Ορεστία folgenden erschlossenen Lemmata sind hier im erweiterten Sinn einer indirekten Überlieferung zusammengestellt; zu den Kriterien ihrer Rekonstruktion s. Vorwort S. VII.

Hier schöpft Eustathios, dessen Referat etwas reichhaltiger ist, aus Sch. b ad B 739 "Ορθην ώς ἄρπην; zur gleichen Stelle gibt hingegen Sch. A "Ορθην ώς Σπάρτην, eine Analogie, welche gut in den Eintrag der Ethnika passte (so Meineke).

<sup>135</sup> Vgl. EM 389,9 'Ορθωσία 'Ορθωσιεύς.

<sup>&#</sup>x27;Ορνειαί: a. Eust. ad B 571 (Ι 448,25) 'Ορνειαὶ δὲ ἢ δίχα τοῦ ι 'Ορνεαί – τοῦτο γὰρ μάλιστα έν κοινή χρήσει κείται – κώμη ἐστὶν Ἀργείας κατὰ τὸν Γεωγράφον (Str. 8,6,17 [C 376,27]). ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα μεταξὺ Κορίνθου καὶ Σικυῶνος, ταύτην δὲ ὁ τὰ Ἐθνικὰ γράψας πόλιν λέγει, οὐ κώμην. πληθυντικῶς δὲ καὶ αὖται λέγονται, ὡς καὶ αἱ Κλεωναί. γράφονται δὲ διὰ διφθόγγου αἱ 'Ορνειαί, ὡς καὶ Βρυσειαὶ καὶ Αὐγειαί. καλεῖται δὲ οὕτως ἢ ἀπὸ 'Ορνέως, υἱοῦ Ἐρεχθέως, ἢ ἀπὸ Ὀρνέας νύμφης, ἢ ὅτι ἐφ' ὕψους κεῖνται, ἢ ὁμωνύμως Ὀρνέα τῷ ποταμῷ. τοῦτο δὲ καὶ ὁ Γεωγράφος (Str. 8,6,24 [C 382,12]) φησὶ λέγων, ὅτι ᾿Ορνεαὶ ἐπώνυμοι τῷ παραρρέοντι ποταμῷ. b. α 132 'Ορνειαί 'Ορνεάτης. c. α 439 'Άρνεαί ... ἔστι δ' ὡς 'Ορνεαί. d. α 473 'Ασεάτης ... ὡς Κορσεάτης 'Ορνεάτης. 'Όροπη: κ 169 'Ορόπη γὰρ πόλις Εὐβοίας, ὅπου Ἀπόλλωνος διασημότατον ἱερόν. 'Ορτυγία: α. ε 179 "Εφεσος ... ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ... 'Ορτυγία. b. λ 54 Λιβύη· χώρα πολυώνυμος ... 'Ορτυγία. 'Ορχομενός: a. α 80 Βοιωτίας ... 'Ορχομενός. b. α 486 'Ορχομενόν (sc. Βοιωτῶν). c. μ 169 Μετάχοιον φρούριον Βοιωτίας μεταξύ 'Ορχομενοῦ καὶ Κορωνείας. d. St. Byz. 681,8 , Βοιωτοῖς καὶ 'Ορχομενίοις" (Theopomp. Hist. FGrHist 115 F 212). e. θ 3 Θάλπουσα· πόλις τῆς ἀρκαδίας <πλησίου?> τοῦ 'Ορχομενοῦ. f. St. Βγz. 662,4 Φενεός: πόλις 'Αρκαδίας ,,οι Φενεόν τ' ἐνέμοντο καὶ 'Ορχομενόν" (B 605). g. Eust. ad B 511 (Ι 417,18) ἔστι δὲ καὶ Θετταλικὸς 'Ορχομενός, οὖ καὶ αὐτοῦ σώζεται μέχρι καὶ νῦν ἡ κλῆσις. καὶ Μακεδονικὸν δέ φασιν εἶναι ᾿Ορχομενὸν καὶ Καρύστιον e St. Byz. hausisse opinatus est van der Valk; cf. etiam EM 635,4. 'Οσροηνή: a. β 57 Βάτναι' πόλις τῆς 'Οσροηνῆς. b. ζ 21 Ζηνοδότιον πόλις 'Οσροηνῆς. 'Οσσα: a. α 135 πλησίον τῆς «Όσσης ῆν Αἴνιος ποταμός. **b.** δ 149 ,,τὴν ὑπὸ τὴν «Όσσαν τε καὶ τὸν «Όλυμπον χώρην καλεομένην 'Ιστιαιῶτιν" (Hdt. 1,56,3). c.  $\lambda$  45  $\overline{\gamma}$  (sc. Λάρισσα) ἐν τῆ "Οσση χωρίον. Οὐολοῦσκοι (Volsci): a. ε 184 Ἐχέτρα· πόλις Ἰταλίας. διαφέρει Οὐολούσκοις. b. St. Byz. 671,15 Φρέγελλα πόλις Ίταλίας, ἣ τὸ μὲν ἀρχαῖον ῆν Όπικῶν, ἔπειτα Οὐολούσκων ἐγένετο. 'Οφιεῖς: α 359 Άποδωτοί· ... ἔθνος Αἰτωλίας. Θουκυδίδης  $\overline{\gamma}$  (3,94,5) "ἐπιχειρεῖν δ' ἐκέλευον πρώτον μὲν Ἀποδωτοῖς, ἔπειτα Ὁφιονεῦσιν". Οφιοῦσσα: a.  $\beta$  79 (de insula in Propontide sita) 'Οφιοῦσσα. **b.** κ 257 Κύθνος: νῆσος ... τῶν Κυκλάδων .... ἐκαλεῖτο καὶ 'Οφιοῦσσα. **c.** λ 54 Λιβύη· χώρα πολυώνυμος ... 'Οφιοῦσσα. d. St. Byz. 546,12 'Ρόδος ... . ἐκαλεῖτο δὲ 'Οφιοῦσσα. e. St. Byz. 621,10 Τῆνος· νῆσος Κυκλάς, .... ἐκλήθη ... καὶ 'Οφιοῦσσα. f. St. Byz. 642,4 Τύρας πόλις καὶ ποταμὸς ἐν τῷ Εὐξείνω πόντω. ... ἐκαλεῖτο δ' ᾿Οφιοῦσσα.

Orneiai: a. Eust. ad B 571 (I 448,25) Orneiai oder ohne das 1 <nach dem €> Orneai – denn diese Namensform ist vor allem in der allgemeinen Umgangssprache gebräuchlich – ein Dorf im Gebiet von Argos nach Auskunft des Geographen (Str. 8,6,17 [C 376,27]). Es gibt noch eine weitere <Stadt dieses Namens> zwischen Korinth und Sikyon. Dies sei eine Stadt, wie der Verfasser der Ethnika sagt, nicht ein Dorf. Diese beiden haben <eine Namensform> im Plural, wie auch Kleonai. Orneiai wird mit Diphthong geschrieben wie Bryseiai und Augeiai.¹³6 Genannt ist <die Ortschaft> entweder nach Orneus, einem Sohn des Erechtheus,¹³7 oder nach einer Nymphe <namens> Ornea oder wegen ihrer Lage auf einer Anhöhe oder mit demselben Namen wie der <dort vorbeiströmende> Fluss Orneas. Dies berichtet auch der Geograph (Str. 8,6,24 [C 382,12]), der sagt, dass Orneai namensgebend für den vorbeiströmenden Fluss gewesen sei. b. α 132 Orneiai <mit Ethnikon> Orneat. c. α 439 Arneai ... ist <gebildet> wie Orneai. d. α 473 Aseat ... <gebildet> wie Korseat und Orneat.

**Orope:** κ 169 (s.v. Κορόπη) Orope ist nämlich eine Stadt auf Euboia, wo <sich> ein überaus berühmtes Heiligtum des Apollon <br/> befindet>.

**Ortygia:** a.  $\epsilon$  179 Ephesos, ... einst auch ... Ortygia genannt. b.  $\lambda$  54 Libye, ein Land mit vielen Namen ... <so auch> Ortygia.

Orchomenos: a. α 80 Orchomenos ... in Boiotien. b. α 486 Orchomenos (der Boioter). c. μ 169 Metachoion, Festung Boiotiens zwischen <den Städten> Orchomenos und Koroneia. d. St. Byz. 681,8 "<im Kampf> mit den Boiotern und den Orchomeniern" (Theopomp. Hist. FGrHist 115 F 212). e. θ 3 Thalpusa, Stadt in Arkadien <in der Nähe?> von Orchomenos. f. St. Byz. 662,4 Pheneos, Stadt in Arkadien, "jene, welche Pheneos bewohnten und Orchomenos" (Il. 2,605). g. Eust. ad B 511 (I 417,18) Es gibt auch ein thessalisches Orchomenos, welches bis heute eben diesen Namen behalten hat. Zudem soll es ein makedonisches Orchomenos geben und eines bei Karystos <auf Euboia>.

**Osroene: a.**  $\beta$  57 Batnai, Stadt in der Osroene. **b.**  $\zeta$  21 Zenodotion, Stadt in der Osroene. **Ossa: a.**  $\alpha$  135 Nahe beim <Berg> Ossa gab es einen Fluss Ainios. **b.**  $\delta$  149 "die Landschaft am Fuss des Ossa und des Olympos, welche Histiaiotis heisst" (Hdt. 1,56,3). **c.**  $\lambda$  45 Ein drittes <Larissa> ist eine Örtlichkeit am Ossa. <sup>138</sup>

**Volsker: a.** ε 184 Echetra, Stadt in Italien. Sie ist eine wichtige Stadt bei den Volskern. 139 **b.** St. Byz. 671,15 Phregella, Stadt in Italien, welche früher im Besitz der Opiker war, danach <unter der Herrschaft> der Volsker.

**Ophieer:** α 359 Apodoter, ... Volk in Aitolien. Thukydides <schreibt> im dritten Buch (3,94,5): "Sie befahlen jedoch, zuerst die Apodoter, danach die Ophioneer anzugreifen".

**Ophiussa:** <sup>141</sup> **a.** β 79 Ophiussa (Insel in der Propontis). **b.** κ 257 Kythnos, Kykladeninsel, ... Sie hiess auch Ophiussa. **c.** λ 54 Libye, ein Land mit vielen Namen, ... <so auch> Ophiussa. **d.** St. Byz. 546,12 Rhodos, ... . Genannt wurde <die Insel auch> Ophiussa. **e.** St. Byz. 621,10 Tenos, Kykladeninsel, ... . Genannt wurde sie ... auch Ophiussa. **f.** St. Byz. 642,4 Tyras, Stadt und Fluss am Schwarzen Meer. ... . Genannt wurde sie auch Ophiussa.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> Vgl. St. Byz. β 184.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Vgl. Paus. 2,25,6.

<sup>138</sup> Sch. A. R. 1,598 "Οσσα ὄρος πρὸς τῷ τέλει τῆς Θεσσαλίας, μεθ' ὁ διαδέχεται ἡ Μακεδονία könnte als Ausgangspunkt für den entsprechenden Eintrag in den Ethnika gedient haben.

<sup>139</sup> Der Volksname ist gewöhnlich paroxyton Οὐολοῦσκοι; zur entsprechenden Korrektur in ε 184 s. Corrigenda S. 454.

Vgl. Str. 10,2,5 (C 451,8) ἐν ᾿Οφιεῦσιν, Αἰτωλικῷ ἔθνει, ferner 10,3,6 (C 465,28) φῦλον τι Αἰτωλικὸν ... ᾿Οφιεῖς. Das Zitat aus Thukydides dürfte also als Beleg für das alternative Ethnikon ᾿Οφιονεῖς gedient haben.

<sup>141</sup> Zu den orthographischen Varianten des Toponyms (-σ-/-σσ-) und der entsprechenden Akzentuierung s. α 315 Anm. 452.

<sup>&#</sup>x27;Οφρύνιον: St. Byz. 697,6 ἐν Ἑλλησπόντῳ πόλις (sc. Χρύση) μέση 'Οφρυνίου καὶ ఉΑβύδου.

**Ophrynion:** St. Byz. 697,6 Am Hellespont die Stadt <Chryse>, zwischen Ophrynion und Abydos. 142

Abschliessend sind noch zwei unsichere Lemmata zu vermerken: Orion ("Οριον) hatte Meineke aus κ 60 Κάντανος· πόλις Κρήτης, ὡς Ξενίων (FGrHist 460 F 8) ἐν <τῷ> Περὶ "Ορίου (Meineke, ἐν περιορίου RQPN) Κρητικοῦ τόπου erschlossen; dagegen s. jedoch dort Anm. 86.

Oche ("Οχη) Berg auf Euboia. Der Artikel κ 103 Κάρυστος geht ausführlich auf die Lage des Berges, seine Bedeutung sowie die Etymologie des Namens ein. Ob ihm Stephanos noch einen eigenen Eintrag gewidmet hat, ist nicht sicher zu entscheiden.

## ADDENDA UND CORRIGENDA

## Zum 1. Band

α 16, Anm. 25 Statt Άντικύραι lies Άντίκυραι.  $\alpha 33,18$ Anstatt Βόσπορον <Βοσπορίου> Βοσποριανός lies, den folgenden Analogien gemäss, Βοσπορίου Βοσποριανός und entsprechend im krit. Apparat Βοσπορίου Westermann (mon. Berkel): βοσπόριον Qpc, βόσπορον RQacPN.  $\alpha$  59,2 In der arg gestörten Überlieferung sind wir mit τάμὰ Meineke gefolgt; doch Nigel Wilson (brieflich) nahm Anstoss an dieser Konjektur: "τάμοῦ βιβλία is strange; why is it not τάμὰ or τὰ ἐμὰ? Ι therefore began to wonder if  $\tau \dot{\alpha}$  was followed by a name, of which the first letters are Mu or Mou. But I have not been able to think of one". Hinweise auf benutzte Ausgaben finden sich in der Epitome nur sehr wenige, z.B. β 47; γ 44. Als vermisster Autorenname drängt sich am ehesten Markianos auf, gilt er doch als hauptsächlicher Gewährsmann für erwähnte Orte in Äthiopien, also τὰ Μαρκιανοῦ βιβλία. Im Similienapparat wurde Str. 8,3,24 (C 349,19) mit Aἷπυ nach α 140 den Ausgaben von A. Meineke und R. Baladié zitiert, Radt hingegen ediert Aἰπύ; dazu s. seinen Kommentar (6,412). α 161, Anm. 196 Anstatt 326,13 Ίδομεναί lies 326,15 Ίδουμαῖοι. α 162 Übersetzung, Z. 3 anstatt Maneus lies Manes.  $\alpha$  191,2 Zu Aristarchs Etymologie s. F. Schironi, Aristarchus and his use of etymology, in: Chr. Nifadopoulos (Hg.), Etymologia. Studies in ancient etymology. The Henry Sweet Society Studies in the History of Linguistics 9 (Münster 2003) 71–78, hier 74 f.  $\alpha 202,3$ Stefan Radt (schriftlich) macht auf W. Wackernagel, Kl. Schriften (Göttingen 1955) 2,1333\*\* aufmerksam, wo dieser festhält "Für Άλθαιανός (zu Althaia) bei Steph. Byz. ist wohl Άλθαι<ιτ>ανός zu schreiben". Diese Konjektur ist keineswegs sicher, zumal Belege fehlen. Die iberischen Toponyme und Ethnika scheinen bei

τυτανία/Τουρτυτανός.

Stephanos keinem klaren Muster zu folgen; das einzige vergleichbare Beispiel ist μ 35 Μαλάκη/Μαλακιτανός. Daneben gibt es aber auch 615,12 Τενεβρία/Τενεβριανός mit den Analogien (Πολτυμβρία) Πολτυμβριανός, (Μεσημβρία) Μεσημβριανός sowie 629,16 Τουρδητανία/Τουρδητανός und ebendort Τουρ-

| 4 | 5 | 4 |
|---|---|---|
| ┱ | J | 7 |

## Addenda und Corrigenda

| α 439   | Übersetzung, Z. 4 anstatt Orneai lies Orneiai.                   |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| α 511,1 | Anstatt Κάρυα lies Καρύα, vgl. κ 101.                            |
| β 187,3 | Anstatt Βύβαστόν lies Βυβαστόν, vgl. μ 219 mit Anm. 305.         |
| γ 92,2  | Im krit. Apparat lies Κίνδραι καὶ 'Ρόνδαι Lentz: -α καὶ -α RQPN, |
|         | Κίνδραι καὶ 'Ρονδαῖοι dub. Berkel (cl. St. Byz. 547,11).         |

## Zum 2. Band

| δ 95,3          | Anstatt Έκαταῖος (FGrHist 264 F 19b) lies Βάτων (FGrHist 268, novum fr.); entsprechend ist der krit. Apparat zu ändern, lies Βάτων J.F. Ebert (Dissertationes Siculae [Königsberg 1825] 94): κάτων RQPN. Dasselbe gilt für die Übersetzung, wo nun Baton <von sinope=""> (FGrHist 268, neues Fragment) zu lesen ist. Dazu s. S. Schorn, Baton von Sinope (1029), in: S. Schorn (Hg.), Fragmente der griechischen Historiker Continued. Part. IV: Biography</von> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ε 83,2          | and Antiquarian Literature. Online Edition, Leiden/Boston/<br>Köln (Brill). www.brillonline.nl (erschienen 1.5.2013); hier S. 2.<br>Anstatt 'Ροπεύς lies 'Ροδοπεύς und gleiche den krit. Apparat ent-<br>sprechend an. Ausschlaggebend für die Analogie, wie sie Holste<br>mit 'Ροδοπεύς wiederhergestellt hat, ist der von Stephanos in α<br>298 erwähnte Kanon.                                                                                                |
| ε 131, Anm. 133 | Wie Ian Cunningham (brieflich) präzisiert, ist bei Hesych anzumerken, dass er die boiotische Stadt im Singular angibt (ε 6082 Ἐρυθρά· πόλις ἐν Βοιωτίᾳ), die ionische hingegen im Plural (ε 6083 Ἐρυθραί· πόλις Ἰωνίας).                                                                                                                                                                                                                                         |
| ε 180,1         | Im krit. Apparat anstatt Palmer apud Berkel lies Jac. Palmerius (Graeciae antiquae descriptio [1678] 260).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ε 184,1         | Anstatt Οὐολουσκοῖς lies Οὐολούσκοις und ergänze entsprechend im krit. Apparat Οὐολουσκοῖς (immo Οὐολούσκοις) Xylander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ζ 17,6          | Es handelt sich hier um den Grammatiker Arkadios aus Antiocheia; s. Addenda und Corrigenda in Bd. 2, S. 308 (zu α 109,3). Entsprechend ist in Text und Übersetzung der Verweis Hdn. 2,515,21 zu ersetzen durch RE II 1,1153 Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                               |
| θ 59,1 und 4    | Zur unsicheren Namensform des Demos s. Threatte, Grammar of Attic inscriptions 2,399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| θ 70,1; ι 52,1  | Anstatt Τρωάδος lies Τρωάδος; dazu s. Radt, Kommentar 7,445 (zu C 581,3). In den Hss RQPN der <i>Ethnika</i> fehlt ι subscriptum regelmässig; die Aldina hingegen ist inkonsequent, woraus sich die wechselnde Schreibweise in der Ausgabe von Meineke erklärt.                                                                                                                                                                                                  |
| ı 19a,5         | Anstatt τῶν Καθ' Ἡρακλέα lies Τῶν καθ' Ἡρακλέα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |